

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## Historisch - politische Bli

für bas

katholische Deuts

Des Jahrgangs 1879

Erfter Banb.

AND UNKNOWNED WATER

## TO THE ALLES

rolling application-pairwilling

formolitate Describings

In hel off redright King

named School by your severe

man was on a

THE PERSON NAMED IN COLUMN

### hiftorifd-politifde

## Blätter

für bas

### fatholische Deutschland

herausgegeben

pon

Comund Jorg und Frang Binder.

(Gigenthum der Samilie Gorres.)

Dreiundachtzigfter Band.



Münden 1879.

In Commiffion ber Literarifch-artiftifchen Unftalt.

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
DEC 1 1 1969

DI H4

#### Inhaltsverzeichniß.

|      | Proces                                          | •                    | •             | •              | •            | •            | •               |
|------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 11.  | Steinle's<br>Straßburg                          |                      | ıbmal<br>•    |                |              | Mi           | insterch<br>•   |
| III. | hat ber I<br>bem Köni<br>burch ein<br>Erben ber | ge <i>R</i><br>Testa | arl I<br>ment | I. vo<br>ben ( | n S<br>herzo | pani<br>g vo | en ge<br>n Anjo |
| IV.  | Finanz= u                                       | nd B                 | olfsw         | irthfd         | aft i        | n No         | rbame           |
| v.   | Die Verhe<br>Socialister                        |                      | _             |                |              |              | <b>,s</b> übi   |

VI. Gebenkblatter an bas Centenarium D

I. Ein neues Jahr im Auflofunge= unb !

| 500    | PRINCIPLE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suite |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VII.   | Mus ben Aufzeichnungen bes baberifden Staate:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|        | miniftere Grafen von Montgelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85    |
|        | I. Die baperifch-frangofifche Mliang von 1805 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87    |
|        | II. Der Rheinbund und beffen nachfte Folgen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| VIII   | Sat ber Papit Innoceng XII, im Jahre 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Y LIL. | bem Könige Rarl II. von Spanien gerathen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|        | burch ein Teftament ben Bergog von Anjou gum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|        | Erben ber fpanifchen Monarchie ju ernennen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|        | (©ф[и§)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 125   |
|        | (синь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00  |
|        | and any and any and any and any                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| IX.    | Die gemifchten Chen in Schlefien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| X.     | Beitläufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|        | Die Renigfeiten aus Berlin :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|        | Rirchen-Politif und Finang-Politif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 159   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XI.    | Gin Münchener Sittenbild ans bem 17. 3abr=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|        | hundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XII.   | Mus ben Mufgeichnungen bes baperifchen Staats:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|        | miniftere Grafen von Montgelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | III. Giniges über ben Feldgug von 1806 und 1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173   |
|        | IV. Abbruch ber baperifch ruffifchen Geirathes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***   |
|        | unterhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | V. Urtheile über ben Tugenbbunb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185   |
|        | The state of the s |       |
| XIII.  | Beits und Lebensbilber aus ber neueren Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|        | Schichte bes Minfierlanbes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|        | VII. Frang von Fürftenberg und ber Rurfürft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|        | Marimilian Frang von Defterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190   |
| -      | and balling and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| XIV.   | henry Balpole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|        | Ein Lebensbild aus bem Culturfampf bes 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|        | Jahrhunberte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 207   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

|        |                                                                                                        | AII          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| xv.    | Bur Metamorphose bes belgischen Liberalismus                                                           | Seite<br>218 |
| XVI.   | Die Innsbruder Zeitschrift für tatholische Theo-                                                       | 235          |
| XVII.  | Entgegnung auf die "Berichtigung" zu Widsmanstadius                                                    | 246          |
| XVIII. | Zeit: und Lebensbilber aus ber neueren Geschichte<br>bes Münfterlandes.                                |              |
|        | VIII. Religiös-firchliche Differenzen zwischen bem Rurfürsten Maximilian Franz und feinem Generalvitar | 249          |
| XIX.   | Aus ben Aufzeichnungen bes baberischen Staats-<br>ministers Grafen von Montgelas.                      |              |
|        | VI. Bom Ersurter Congreß                                                                               | 269<br>272   |
| XX.    | Reuere Geschichtswerfe über bie frantische Beit                                                        | 284          |
| XXI.   | Graf Harry Arnims: Quid faciamus nos? .                                                                | 295          |
| XXII.  | Die vormaligen geistlichen Stifte im Großherzogethum heffen                                            | 301          |
| XXIII. | Zeitlaufe. Die Staats-Umwalzung in Franfreich                                                          | 307          |
| XXIV.  | Baronius und bas römische Marthrologium .                                                              | 321          |
| XXV.   | Aus ben Aufzeichnungen bes bayerischen Staats=<br>ministers Grafen von Montgelas.                      |              |
|        | VIII. Der Aufstand in Tyrol                                                                            | 325          |

| XXVI.   | Renere Gefchichtswerte über bie frantifche Beit.                                                                                                            | Seite      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | (Solub)                                                                                                                                                     | 335        |
| XXVII.  | Frind's Rirchengeschichte Bohmens                                                                                                                           | 347        |
| XXVIII. | Das Recht ber fatholischen Opposition                                                                                                                       | 364        |
| XXIX.   | Bonifatius ober Bonifacius?                                                                                                                                 | 377        |
| XXX.    | Beitläufe.<br>Die Renigfeiten aus Berlin:<br>bas parlamentarische Sperrgesetz und bie beutsche Handelspolitif in ber Thronrede vom 12. Februar              | 388        |
| XXXI.   | Stamminger's Franconia Sancta                                                                                                                               | 402        |
| XXXII.  | Zeit- und Lebensbilber aus ber neueren Geschichte<br>bes Münsterlandes.<br>IX. Franz von Fürstenberg's Berbienste um<br>bas Bolfsschulwesen im Münsterlande | 405        |
| XXXIII. | Aus ben Aufzeichnungen bes baperischen Staats-<br>ministers Grafen von Montgelas.<br>IX. Anfangs 1810 in Paris X. heimathliche Borfälle in Babern           | 421<br>435 |
| XXXIV.  | Reuestes über ben Congreß ju Raffatt                                                                                                                        | 438        |
| xxxv.   | Etwas mehr Licht über bie Plane ber belgischen Loge in ber Unterrichtsfrage                                                                                 | 452        |
| XXXVI.  | Beitläufe.  1. Rudblid auf ben baberifchen Lanbtag .                                                                                                        | 460        |
|         | II. Cocialpolitifde Journalifit im weftlichen und öftlichen Deutschland                                                                                     | 468        |

## Bistorisch - politische Blätter

für das

## katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1879

Erfter Banb.

### Biftorifd-politifde

## Blätter

- für bas

#### katholische Deutschland

herausgegeben

bon

Comund Jorg und Frang Binder.

(Gigenthum der Samilie Gorres.)

Dreiundachtzigfter Band.



Münden 1879.

In Commiffion ber Literarifch-artiftifden Unftalt.

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 11 1969

D/

### Inhaltsverzeichniß.

|      |                                                                                                                                                                              | Serie |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| i.   | Ein neues Jahr im Auflösungs: und Berbe: Proceß                                                                                                                              | 1     |
| 11.  | Steinle's Banbmalereien im Münsterchor zu Strafburg                                                                                                                          | 17    |
| III. | hat ber Papft Innocenz XII. im Jahre 1700 bem Könige Karl II. von Spanien gerathen, burch ein Testament ben herzog von Anjou zum Erben ber spanischen Monarchie zu ernennen? | 25    |
| IV.  | Finang= und Bollewirthicaft in Norbamerita .                                                                                                                                 | 47    |
| V.   | Die Verhandlungen des Reichstags über das Socialisten-Geset                                                                                                                  | 62    |
| V)   | (Rahamikyushan an had (Fantananium Ciffannaly)                                                                                                                               | 70    |

bie künftigen Jahrhunderte, Jahrtausende die gleiche Autorität in Anspruch nehmen kann, niemals irgend eine Institution
mit Sicherheit sich hinüberretten kann auf die späteste Generation, die späteste Geschichte. Wenn vor unseren Augen,
vor denen der jest Lebenden, der Schleier weggezogen würde,
der uns die späteste Zukunft verhüllt, die alsdann herrschenden
Formen des wirthschaftlichen Lebens und Zusammenseyns
und die Gestaltungen von Staats- und Privatrecht unserm
Blick erschienen: sie würden uns gewiß sehr wunderbar und
fremdartig erscheinen, viel wunderbarer und fremdartiger möglicherweise noch, als bergleichen Erscheinungen in früheren
Jahrtausenden."

Das glauben auch wir, ja wir hoffen es. Und boch sehen wir und alle diejenigen, die des Glaubens leben, daß in der Zeit das Wort Fleisch geworden sei und bleibe bis an's Ende der Welt, nicht also in's Leere. Hier zeigt sich die tiefe Kluft, welche zwischen der christlichen Weltanschauung und dem politischen Rationalismus gähnt, und unbegreissich bleibt es nur, wie man denn von dem letzteren Standpunkt aus der Socialdemokratie es verargen kann, wenn sie nicht gleichfalls in's Leere schauen will, sondern um die Herstellung einer, wie sie glaubt, vernünftigern Staats= und menschlichern Gesellschaftssorm thätig sich bemüht.

Wenn ein Mann, wie von Bennigsen, dem das Glück vor sieben Jahren die Erfüllung der kühnsten Wünsche seines politischen Lebens in den Schoos geworsen hatte, jest eine Sprache führt, die von der Berzweiflung an allem Bestehenden sichtlich beeinslußt ist, dann muß die Gegenwart wahrlich viel zu wünschen übrig lassen. Darum haben wir uns jest an der Schwelle des Jahreswechsels des Mannes und seiner Nede erinnert. Wer hätte, und wäre es der sinsterste Schwarzseher gewesen, vor sieden Jahren überhaupt die Erscheinungen des verslossenen Jahres vorauszusagen gewagt? Damals, als der Jubel über die herrliche Gegenwart und die glänzende Zukunst der Nation, deren Jahrhunderte

altes Sehnen nach Einheit, Macht und Größe nun gestillt sei, in ganz Europa wiederhallte. Ein junger Riese, voll unwöderstehlicher Kraft und Gesundheit, schien damals in die Weltgeschichte einzutreten, und heute ist es ein müber, gebrochener Mann, der ben schadenfrohen Spott der Nationen herausfordert, indem er den schärfsten über sich, selbst ergießt, und das Unglück nicht einmal mit Würde zu tragen weiß.

Wer unvorsichtig hoch hinauf steigt, der fällt tief herunter. Das mußte die deutsche Nation in diesen sieden Jahren an sich erfahren. Richt daß es bei anderen Nationen der alten Welt im Wesentlichen viel besser stünde. Der Wurm sitt überall innen, mit einziger Ausnahme England's. An dem Charafter dieser wunderbaren Nation sind die Versuchungen des modernen Geistes die jetzt abgeprallt. Ja, in dem Maße als bei anderen Bölkern die geistige Austösung um sich greift, vollzieht sich in England in wachsenden Kreisen eine geistige Erneuerung, deren nur eine kerngesunde Bolksnatur fähig ist. Während der Continent von dem unheimlichen Getöse des "Culturkampss" erfüllt ist, wenden sich in England die Besten des Bolkes der Kirche wieder zu. Aber auch an irdischer Macht und Größe steht England einzig da in dieser Zeit; überall sonst innerer und äußerer Riedergang.

Wenn dieser Verfall am neuen bentschen Reich, und insbesondere an Preußen als seiner Vormacht, am frappirsendsten in den Vordergrund tritt, so ist dieß die natürliche Folge davon, daß der Niedergang sich nirgends so rapid entswiselt und daß kein Staatswesen die prahlerisch erweckten Erwartungen Anderer, aber auch die eigenen, so gröblich getäuscht hat wie diese Staatssoder Reichsbildung der neusesten Zeit. Wir gehören nicht zu denjenigen, welche Frankreich um die Wunder seiner Weltausstellung, bei der die deutsche Industrie durch ihre Abwesenheit glänzte, irgendwie beneidet haben; aber eine merkwürdige Fügung ist es doch, daß gerade mit dem pomphaften Schlußseste auf dem Pariser Warsselde die in Potsbam vollzogene Unterzeichnung des

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Suite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VII.  | Aus ben Aufzeichnungen bes baperifchen Staats-<br>miniftere Grafen von Montgelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0=    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85    |
|       | I. Die baperifch-frangösische Alliang von 1805 .<br>II. Der Rheinbund und beffen nächfte Folgen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 108   |
|       | 11. Det degemound und beffen nachte gotgen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100   |
|       | and the second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| VIII. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|       | bem Ronige Rarl II. von Spanien gerathen,<br>burch ein Teftament ben herzog von Anjou jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|       | Erben ber fpanifden Monardie ju ernennen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|       | (Shiub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 125   |
|       | (Сијир)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00  |
| IX.   | Die gemischten Chen in Schlefien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151   |
|       | ou genifique eyen in oujufun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101   |
| x     | Beitläufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ***   | Die Renigfeiten aus Berlin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|       | Rirchen-Politif und Finang-Politif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 159   |
|       | The second secon |       |
| XI.   | Gin Mundener Sittenbilb aus bem 17. Jahr=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|       | hunbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XII.  | Mus ben Aufzeichnungen bes baberifchen Staates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|       | miniftere Grafen von Montgelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|       | III. Einiges über ben Feldgug von 1806 unb 1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173   |
|       | IV. Abbruch ber bayerifch = ruffifden Beirathe=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|       | unterhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182   |
|       | V. Urtheile über ben Tugenbbunb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XIII. | Beit- und Lebensbilber aus ber neueren Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|       | fcichte bes Münfterlandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|       | VII. Frang von Fürstenberg und ber Rurfürst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|       | Maximilian Franz von Desterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190   |
| 2/157 | and model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| AIV.  | henry Balpole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|       | Ein Lebensbild aus bem Culturfampf bes 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 005   |
|       | Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 207   |

|        |                                                                                                              | VII   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        |                                                                                                              | Gelte |
| XV.    | Bur Metamorphoje bes belgijden Liberalismus                                                                  | 218   |
| XVI.   | Die Innsbruder Beitschrift für tatholische Theo-                                                             | 235   |
| XVII.  | Entgegnung auf die "Berichtigung" zu Bib=<br>manstadius                                                      | 246   |
| XVIII. | Beit- und Lebensbilber aus ber neueren Geschichte bes Münfterlandes.                                         |       |
|        | VIII. Religids-firchliche Differengen zwischen bem<br>Rurfürsten Maximilian Frang und feinem<br>Generalvitar | 249   |
| ***    |                                                                                                              |       |
| XIX.   | Mus ben Aufzeichnungen bes baperifchen Staats:<br>miniftere Grafen von Montgelas.                            |       |
|        | VI. Bom Ersurter Congreß                                                                                     | 269   |
|        | Jahres 1809                                                                                                  | 272   |
| XX.    | Reuere Geschichtswerte über bie frantifche Zeit                                                              | 284   |
| XXI.   | Graf Harry Arnims: Quid faciamus nos? .                                                                      | 295   |
| XXII.  | Die vormaligen geiftlichen Stifte im Großherzog-                                                             |       |
|        | thum heffen                                                                                                  | 301   |
| XXIII. | Beitläufe.                                                                                                   |       |
|        | Die Staats-Umwälzung in Franfreich                                                                           | 307   |
| XXIV.  | Baronius und bas römische Martyrologium .                                                                    | 321   |
| XXV.   | Mus ben Aufzeichnungen bes baperifden Staates miniftere Grafen von Montgelas.                                |       |
|        | VIII. Der Aufftand in Tyrol                                                                                  | 325   |

bier auf beutschem Boben. Gerabe ba, wo bie Dottrin vom "ftarten Staat" auf die Spite getrieben und bie Staats= Allmacht unverholen zum Regierungs = Programm erhoben worden ift, ericheint ber Staat an und für fich, und außerhalb feiner monarchischen Form, geradezu als undentbar. In England, wo ber Staat am wenigften ben Unfpruch ber Allmacht erhebt und am meiften ehrliche Freiheit gemahrt, ift ber Staat an fich fo ftart, bag ichon gefagt werben tonnte, man wurde nicht viel bavon verfpuren, wenn eines Tages bie monarchische Spite verschwande. Frankreich war Republik und ift wieder Republit, ohne bag es feine Cohafionsfraft verliert. Stalien wurde zu feinem naturlichen Buftand foberirter Rleinstaaten gurudfehren. Aber versuche man es einmal, fich Preugen ale Republit, ober aber Berlin als eine über republifanische Gingelstaaten berrichenbe republifanische Sauptstadt au benten.

Wenn in weiten Schichten ber Bevölkerung bennoch solche Gedanken sich einzunisten vermochten und wenn sie einzelne Köpfe bis zum Versuch des Königsmords entstammen konnten: dann muß man allerdings sagen, daß solche Stimmungen über das Maß des politischen Fanatismus im gewöhnlichen Sinne des Wortes weit hinausgehen. Sie können nur aus einer völligen Zerrüttung und Verzweislung an allen Grundslagen des staatsbürgerlichen Dasenns hervorgehen, und man hat gleich im ersten Schrecken den richtigen Ausdruck für die Sache gefunden, indem man entsetzt vor dem plöylich aufgedeckten Abgrund der "socialen Gefahr" zurückschack.

Aber mit dem gleichen Nechte hat man es unbegreiflich gefunden, wie die Monarchie für das Elend der socialen Zustände verantwortlich gemacht werden tönne, da doch Zedermann vor Augen sieht, daß die Monarchie längst nicht mehr in der Lage ist davon- oder dazu-thun zu können. Die sociale Ohnmacht der Monarchie ist unzweiselhaft ein charakteristisches Merkmal der modernen Welt, und die Thatsache ist für ein Land um so bedenklicher, je dringender dasselbe

burch Natur und Geschichte auf die monarchische Eristenz-Form angewiesen ist. Die Wirkung ist denn auch gerade unter der legitimen Monarchie die weitgreisendste. Der letzte Monarch, der es wagen durfte, eine sociale Wirksamkeit zu entfalten, gleichviel von welcher Qualität dieselbe gewesen ist, war ein Erwählter des allgemeinen Stimmrechts. Ueberall sonst auf dem Continent ließ man den Dingen freien Lauf nach dem Bunsch und Willen der Parteien, die stets den Bortheil der von ihnen vertretenen Classen im Auge haben, während es gerade die Aufgabe der Monarchie wäre, das Wohl und Beste des ganzen Boltes zu besorgen. Wenn unter solchen Umständen die monarchische Idee ihren Zauber verliert, so haben dafür die modernen Irrlichter um so leichteres Spiel bei den glaubens= und vertrauenslosen Massen.

Bir reben bon einer in ben Staaten ber alten Belt immer allgemeiner eingetretenen Erscheinung. Aber am frappanteften bat fie fich allerbinge in Preufen und im neuen beutschen Reich gezeigt. Man wird vielleicht ent= gegnen, ob fich benn nicht gerabe bier bei jedem Unlag ber lautefte Enthufiasmus für bie allerhöchften Berfonen fundgebe. wohl ; aber taufend Majeftats=Beleidigungs=Broceffe baneben, und auch auf ber anbern Seite ber ichlecht verhehlte Bintergebante : "Wir feiern bie Monarchie, welche unfern Zweden bient und uns ju Billen ift; wir feiern im Grunde uns felber." Folgerichtig tann man ce auf biefem beutschen Bo= ben fogar erleben, bag eine Rrone, bie im alten Glange ftrablen will, aber ihrer Aufgabe mit freiem Billen fich ganglich ent= ichlagt und die Dinge geben lagt, wie fie geben, als bie allerpopularfte gefeiert wirb. Gelbftverftanblich fo lange, bis biefelbe ibre Dienfte fur eine berrichenbe Barteirichtung bis ju Enbe gethan baben wirb, und man fich alebann bas Beitere erfparen fann.

In biefer Lage tritt nun an bie Monarchie eine Aufgabe heran, wie sie nicht größer gebacht werben fann. Sie foll bie socialen Schaben, welche zur brennenben "socialen

| XLVII.  | Bur gegenwärtigen politischen Entwidlung Italiens           | Seite<br>595 |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| XLVIII. | Bum Berftanbniß ber neuen Schulgesete in Frant-<br>reich    | 613          |
| XLIX.   | Literarisches. B. Linbemann. — F. Sulstamp                  | 638          |
| L.      | Overberg und seine Schriften                                | 641          |
| LI.     | Bur jehigen Lage ber Bolfeichule                            | 60:          |
| LII.    | Die öfterreichische Berfassungsfrage ber nächsten Zufunft , |              |
| LIII.   | Bavarica.<br>(Jung. Riezler. Huber. Schröbl. B. Wittmann.)  |              |



gewiesen; ware er in ber Lage mit den neuen "Häusern" zu verhandeln, so würden sie unfraglich die Bedingung stellen, daß er sich erst von den vereinigten "Groß Drienten" eine neue Berfassung der katholischen Kirche zurecht machen lasse. Haus Hohenzollern zählt ein paar der neuen "Häuser" zu seinen Unterthanen; aber ein Krieg mit diesen dürste leicht weniger Chancen haben als ein neuer Kampf gegen Frankzeich, das selbst wieder seine alten Dynastien verjagt hat, um das Joch der neuen "Häuser" auf sich zu nehmen. Das alte Sprüchwort ist eben im buchstäblichsten Sinn zur Wahrsheit geworden: "Geld regiert die Welt".

Dan hat fur bie neue Univerfal = Potentatenichaft noch feinen feststehenben Ramen gefunden. Die Ginen nennen es "Borfe", bie Unberen ben "Banfier" und bie "Banfofratie", wieber Andere glattweg "bas Capital". Aber von bem Ca= pital glattweg, von bem Bermogen und bem großen Bermogen im fruberen Ginne bes Worte, unterfcheibet fich bas Großcapital vor Allem burch feinen politifden Berrichafts= Bug. Insbesondere bat es fich ben Conftitutionalismus und Barlamentarismus bienftbar gemacht. Das moberne Groß= Capital ruft überall nach freisinnigen Berfaffungen, weil es ficher ift burch bie Bertreter ber ihm bienftbaren Claffen bie Gefengebungs= und Regierungsgewalt in ber Sand gu haben. Darum liegen auch bie Elemente bes altmonarchifden Conjervatismus überall unter bem Kreng. Auch ba mo ber Belteinstintt fich gegen bas bunfle Etwas aufbaumt und es einmal gelingt, eine confervative Mehrheit aus ben Bolfs-Bablen bervorgeben zu laffen, fieht fich biefelbe alsbald vor eine undurchbringliche Mauer geftellt. Auch wo bas Ctaats= Dberhaupt von bem fehnlichften Bunich erfüllt ift, mit einer confervativen Mehrheit confervativ ju regieren, ift es nicht mebr möglich eine folche zu erhalten ober aber ihre Bemub= ungen icheitern an unüberwindlichen Sinberniffen. Un einen folden Buftanb haben freilich bereinft bie begeifterten Lobtebner ber reprafentativen Monarchie nicht gebacht. Gie haben

#### XII

|        |                                                        | <b>C</b> elie |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|
| LXVIIL | Gegenwart unb Zufunft ber anglitanischen Staatefirche. |               |
|        | VII. Anzeichen bes nabenben Berfalls. (Echlug)         | 903           |
|        | • •                                                    |               |
| LXIX.  | Aus ber Comeiz.                                        |               |
|        | Rom und bie Schweiz                                    | 917           |
|        |                                                        |               |
| LXX.   | Die preußische Rirchenpolitit bis jum Jahre 1740       | 934           |
|        | •                                                      |               |
| LXXI.  | Beitlaufe.                                             |               |
|        | Die neue Lage ber Parteien im Reich                    | 948           |
| LXXII. | Gin Curiofum.                                          |               |
|        | Renan's Strafprebigt an Deutschlanb                    | 959           |

#### Gin neues Jahr im Auftofungs = und Werde = Pro cef.

In ber großen Debatte über das Socialisten-Geset bes beutschen Reichs am 10. Oktober v. Is. hat Herr von Bennigsen eine Rebe gehalten, die unzweiselhaft zu ben bedeutendsten gehörte und des ersten Führers einer großen Partei würdig war. Es weht ein melancholischer Zug durch die Rede; denn der Redner geht von dem Sate aus, alles was besteht, sei werth, daß es untergeht. Der Wissenschaft will er darum volle Freiheit lassen, ihre Untersuchungen über die Untergangs-Momente alles Bestehenden anzustellen. Aber die praktische Anwendung verbittet er sich als "revolutionär"; wer den Bergehens-Proceß agitatorisch beschleunigen und den Werde-Proceß zum Neuen eigenmächtig sorciren wollte, dem müßte allerdings das Strasgesetz des Staates begegnen. So meint er.

Gerade vom Standpunkt des Redners ist das eine sehr harte Forderung; denn nach ihm gibt es nichteinmal eine unveränderliche Autorität, und kann es auch eine solche nicht geben, an welche er appelliren und auf die er seine Forderung stützen könnte. Ein ewiges Gesetz anerkennt er nicht. Indem er von künftigen Beränderungen des Erwerbslebens spricht, welche auch die heutige Form des Privatrechts und des Eigenthums ausheben würden, fährt er sort: "Das sind eben Bewegungen, wie sie im Lauf der Geschichte im Großen durch die Geschichte gehen, in denen niemals auch das, was momentan die größte Autorität hat, für alle Zukunft, für

Aftion des Staats bewegt sich sogar in umgekehrter Richtung fort. Am Leib und Leben des greisen Herrschers hat sich die Tiese der socialen Gesahr plöhlich enthüllt; aber er hat längst zuvor, und oft wiederholt, seine schweren Besorgnisse geäußert und zu moralischem Entgegenwirken dringendst ausgesordert. Der Kaiser bewegt sich noch ganz in dem christlichen Ideenkreis, in welchem das deutsche Volk in tausend Jahren zur ersten Nation des Erdkreises herangewachsen ist. Das Schlagwort von der "nationalen Schule" haben wohl seine Staatsmänner nachbeten gelernt; der Kaiser aber hat immer wieder die religiöse und christliche Erziehung des Bolkes als das bezeichnet, was dem Staat und der Gesellsschaft noththue.

Bas thut aber ber Minifter, ber über bas preußische Unterrichtswefen gefest ift ? Er ift eifrigft bemubt bie Schule ganglich ju fakularifiren, die berufenen Bertunder ber gottlichen Lehre, ben Priefter als folden, aus ber Schule allmablig zu verbrangen und die religiofe Unterweifung ber Jugend nur im Auftrage eines Staats gugulaffen, ber entweber feine Religion bat ober fich eine folche nach Belieben gum Saus. gebrauch zuschneibet. 218 Raifer Wilhelm am 7. Dezember in Berlin eintraf, fagte er ju ben Bertretern ber Stabt-Behorbe von Berlin: "Die hauptfache ift bie Erziehung ber Jugend; bier gilt es bie Mugen offen gu halten. Das ift Ihre Aufgabe, bie Bergen ber Jugend fo gu lenten, bag folde Gefinnungen nicht wieder aufwachsen. Und babei ift bas Wichtigfte bie Religion. Die religiofe Erziehung muß noch viel tiefer und ernfter aufgefaßt werben". Fünf Tage barauf fprach ber Berr Cultusminister im Saufe ber Abgeordneten gegen ben Antrag bes Centrums wegen ber wenigen, augenblidlich noch nicht in ben Boben getretenen, Rlofterschulen. Der Minifter warf babei auch einen Seitenblick auf bie von protestantifder Geite immer baufiger auftretenben Rlagen über bie neue Schulpolitif, und in Bezug auf alle biefe "Belleitaten, bie auftreten bas Schulauffichts-Befet abzuanbern", ertlarte

er autoritativ: "Das ist eine für die Staatsregierung ganz undiskutirbare Frage." Daß aber gerade dieses Geset abgeändert werde, hatte der Kaiser schon in seiner eingehenden Besprechung mit den rheinischen Superintendenten zu Benrath am 5. September 1877 als sein Hauptaugenmerk ertlärt: "Das ist meine Gesimung, daß das Band von Kirche und Schule innig erhalten werde".).

Das will aber bie Univerfal-Macht ber neuen "Saufer" abfolut nicht. Gie will überhaupt fein freundliches Berhältniß bes Staats gur Rirde. Das beweist fie überall, mo fie Dacht bat, und Macht hat fie gur Beit nur in England nicht, wo man auch ihrer Mittel nicht bedarf. Wenn es irgend ginge, wurde fie felbft bas Bort und ben Begriff "Rirche" aus bem Sprachichat ber Bolfer austilgen. Es ift ihr ein laftiger Mabner, ber ihr fort und fort gugurufen icheint: "Du follft nicht. Du barfft nicht, Du bift nicht vom Guten" ! Geboren aus bem materialiftischen Aftergeifte glaubt fie bem Staate gu feinem und zu ihrem eigenen Schut bas laftige und veraltete Sulfemittel ber Rirche reichlich erfest zu haben burch ben Militarismus; und biefer Militarismus und ber Rrieg tit es felbft wieber, ber ihr reichliche Rahrung guführt. Rebenbei gefagt ware bas vielleicht ein Bunft, an bem es flar werben fonnte, wie es fam, bag ber Liberalismus ploplich für ben Militarismus fich begeiftert bat, und bie Monarchie bie berrichenbe Partei thatfachlich über fich anerkannte.

Das moderne Großcapital als politische Macht wäre aber auch auf gleichem Fuß ein gefährlicher Bundesgenosse für die Monarchie. Denn es ist wesentlich antisocial, und verwidelt den Staat mit in den Haß, den es gegen sich eben durch seine antisociale Natur erregt. Das conservative Haupt-Dryan in Berlin hat sich vor Jahren darüber wie folgt ausgedrückt: "Das Bermögen, d. h. die Macht des Capitals in unrechte Hände gerathen; das vorhandene Capital wird

<sup>1) &</sup>quot;Sifter. polit. Blatter" 81. 26. G. 717 ff.

nicht, wie es sollte, zum allgemeinen Besten nutbar gemacht, sonbern es dient zur Besriedigung der Willfür und der Neigungen einzelner Neichen und zur Unterdrückung Minderbegüterter, welche der Abhängigkeit der Neichen verfallen"1). Das würde endlich selbst das Schicksal der alten Opnastenschechter im buchstäbtichen und persönlichen Sinne seyn. Nachdem aber ein Capital dieser Art alles Afsimilirbare schwammartig in sich aufgesaugt, müßte es nur mehr um seiner selbst willen dasen; und wenn endlich der allgemeine Haß gegen die Erescenz des socialen Schmarotzers zum Aussbruch käme, so würde ohne Zweisel auch der Militarismus die gewünschte Wirtung versagen. Denn die Flinten und Kanonen bedürfen doch der Mannschaft zur Bedienung und die Capitalisten reichen dazu nicht aus.

Hage, daß mit der Hoffnung auf das Zenseits jede höhere und idealere Auffassung des Lebens in Folge gottloser Berscheung aus den Massen des arbeitenden Bolkes verschwunden sei. Aber wo ist die höhere und idealere Auffassung des Lebens, welche dereinst das große Bermögen neidlos und unsverhaßt gemacht hat, in den Kreisen des modernen Capitals hingekommen? Heute noch sind tausende von Denkmälern vorhanden, womit sich das große Bermögen älterer Zeiten die Berehrung der ärmeren Mitsebenden gesichert hat. Was thut das riesenhafte Großcapital unserer Tage dergleichen auch nur im entserntesten Berhältniß? Worin wurzelte aber jene höhere und idealere Auffassung des Lebens und der moralischen Pflichten des Besitzes, wenn nicht in dem ewigen Geset der Ethik, das man heute perhorrescirt?

Man spricht fortwährend von einer socialen Frage zwischen Arbeitern und Arbeitgebern und deren Lösung, die doch in dieser capitalistischen Weltgestaltung unmöglich ist. Unmöglich für die Monarchie; denn dieselbe ist selbst

<sup>1 ) &</sup>quot;Rreugzeitung" vem 25. Auguft 1872.

nicht mehr frei. Auch fur die Rirche, benn man vergonnt ihr nicht ben nothigen Boben gur Entfaltung ihrer Wirffamfeit. Much für freie Bereinigung ber Boblmeinenben ; benn ihnen feblen bie nothigen Mittel, und wo fie fich mit Ernft erbeben wollen, ba ergeht über fie bas Gefchrei als über die wirtliche und mabre Revolutions = und Umfturgpartei. Co= weit ift es bereits gefommen in biefer von ber "golbenen Internationale" beberrichten Welt. Wenn morgen ein ent= ichloffener Mann auf bem Throne fich erheben und confequent in ber Richtung, Die Raifer Bilbelm wiederholt angezeigt bat, vorgeben wollte, um bem focialen lebel von bort aus beigutommen, von wo aus ihm allein beigutommen tit . namlich von oben : fo mare er ale Revolutionar und Umfturgler verschrieen, und wer weiß, ob ber Ronigsmorb nicht fofort wieder ju hoben Ehren fame, nicht nur im Italien Garibalbi's?

Aber offen gestanden, uns ist noch nirgends verständslicher guter Rath vor die Augen gekommen, wie denn eine solche Reaktion eigentlich ausschen und auf die Bahn gebracht werden sollte. Uns scheint es vielmehr gerade die wahre Signatur unserer Zeit zu senn, daß jede Appellation an diesenigen, welche im Namen des Rechts als die Mächtigen der Erde erscheinen, vergeblich ist. Wenn auch ihre Einsicht die richtigste und ihr Wille der beste ist, sie unterliegen selber dem Banne. Die Parteien aber würden sich selbst ausgeben, wenn sie den Bann brechen wollten, zu dessen Aufrechthaltung sie ja angestellt sind. Das gilt von der socialen Frage wie von der Kirchenfrage; beide stehen überhaupt im engsten Zusammenhang, und eine dauernde Lösung der Einen ohne die Lösung der andern ist uns undenkbar.

Wir stehen kurzgesagt nach wie vor in dem großen Provisorium des Weltzustandes. Noch immer befinden wir uns im Stadium fortschreitender Auflösung; wo und wie der Berde-Proces beginnen wird, ist nicht ersichtlich; nur daß das Jahr der Königsmörder mit Donnerstimme verkundet hat, es sei hohe Zeit, daß die Massen des Volks wieder einmal ernstliche Entschlüsse von oben herab winken sehen. In der beklemmenden Stickluft, die aus der allgemeinen Aufslösung aufsteigt, erlahmen die muthigsten Herzen und entzänden sich die Köpfe dis zum hellen Wahnsinn. Es muß irgendwo wenigstens ein Ventil geöffnet werden, um einem Strom reinerer Luft den Eintritt möglich zu machen. Das wird die Gewalt der Umstände endlich erzwingen, hoffentlich noch zu rechter Zeit. Sonst hat ein Neujahrs-Artikel wohl immer noch bestimmte Wünsche und Hoffnungen auszusprechen vermocht, für das kommende Jahr. Damit ist es jest vorbei; denn man weiß nicht mehr, an wen man sich adressiren sollte, weil man nicht mehr weiß, wer Herr im Hause ist.

Uns bleibt nur ber Eine Trost, daß diese unsere Zeiten nach der Prophezie des alten Sehers noch nicht die letten sind, die Zeiten welche er so treffend in folgenden Versen ichildert:

Sed populus tristis flebit temporibus istis;

## Steinle's Wandmalereien im Minfterchor zu Strafburg.

Die Wandmalereien von Eduard Steinle im Münster zu Straßburg sind nicht bloß an sich von höchstem tunst-lerischen Werthe, sondern besigen auch eine unverkennbare Bedeutung für eine durchgreisende, auf die richtigen Principien zurückgehende Restauration der kirchlichen Wandmalerei im Allgemeinen. Eine etwas eingehende Besprechung derselben erscheint uns deshalb hier ganz am Plate.

Die Aufgabe für ben Künstler war, die Nische des Ehores hinter dem Hochaltare, die Apsis, welche bekanntlich dert noch das entschiedene Gepräge des romanischen Styles trägt, mit siguraler Darstellung und Ornament zu beleben. Die Haupigruppe war in der Patronin der Kathedrale, in der Himmelskönigin, gegeben; die Krönung der allerseligsten Jungfrau. Der Künstler setzte diese Handlung an den ihr gedührenden Ort, den Himmel, welchen er uns durch Bertreter der einzelnen Ordnungen und Classen der seligen Bewohner des himmlischen Jerusalem vergegenwärtigt.

Schon gleich die Anordnung des Ganzen verräth den genialen Meister. Mit der unerschöpstichen Fülle der Erstudung begabt und zugleich mit den Mysterien des Glaubens imig vertraut, versteht er es, der tiesen begeisterten Erstenmiß, welche ihn beseelt, mit einfachen aber großen Mitteln einen vollendeten plastischen Ausdruck zu geben. Freilich tann dieß nur einer Meisterhand gelingen, welche sich bewußt ist, mit völliger Freiheit Linien, Formen und trum

Farben zu beherrichen, und von jenem feinen Geschmade, beffen Geheimniß fich im edlen Dage birgt, geführt wird.

Um die segnende Hand, jenes altehrwürdige Symbol, schaaren sich am Scheitel des Gewölbes die Seraphim und Cherubim in den bekannten Gestalten; unter ihnen erscheint der britte Chor der himmlischen Geister, die Throne, halbe Figuren mit ausgestreckten Armen.

Aber icon feffelt bie großartige Sauptgruppe unfere gange Aufmerkfamkeit: bie Rronung ber allerfeligften Jungfrau. Die Composition weicht nicht bon ber in ber chriftlichen Runft althergebrachten Darftellung ab : Chriftus und Maria figen auf reichgeschmudtem Throne, er, bas Scepter in ber Linten haltend , fest ihr mit ber Rechten bie Krone auf bas Saupt. Aber ber Meifter bat es verftanben, in ber Darftellung biefes Mufteriums bem ftrengen Style und ben archaiftischen Formen ein munberbar ergreifendes Leben, bie gange Tiefe ber glaubigen Empfindung und bie gange Grazie beiliger Ginfalt einzuhauchen. Er reproducirt nicht in fleinlicher Nachahmung bie großen Alten; er vergeiftigt ben überlieferten tieffinnigen Typus, indem er ihm mit ber meifterhaften Sicherheit feines maßbaltenben Griffels bas garte Geprage bes Inbivibuellen aufbrudt und ihn wie mit einem Sonnenblick, ber aus bem Bergen bes Runftlers ftrabit, erwärmt und burchleuchtet. Das, was wir hier von ber Sauptgruppe fagen, gilt nach unferm Dafürhalten von allen Geftalten biefer Wandmalereien. Dem Archaiftischen ber Formen in feinem Ernft und feiner Große bleibt feine uberwältigende Wirfung unverfürzt; ja biefe ift um fo größer, weil jenes jum Trager einer erhabenen Conception geworben ift, welche mit ber unwiderftehlichen Gewalt ber Wahrheit und ber glaubigen Gefinnung bie engen Schranten, bie bas Typische gezogen bat, burchbricht und ein warmes - aber geiftiges Leben über biefe ftrengen Linien ergießt. Es find Diefe Bilber ein neuer Triumph ber driftlichen Runft, und Steinle hat ihn errungen.

In erhabener Rube bebt Chriftus bie Rechte, um bie Rrone auf die Stirne ber Jungfrau gu bruden, welche fein Beidopf und feine Mutter ift, und beren Seiland er in besonderer Beise geworden. Es ift bie gottliche Sobeit gepaart mit ber Milbe bes Menschensohnes, welche in biefer uberirbifden Geftalt bes ewigen Ronigs und Friedensfürften gur Erideinung tommt; aus bem Muge bes erhabenen Antlibes ftrabit zugleich bie Dajeftat bes Weltenrichters und bie Liebe bes Cobnes, welcher ber Mutter vergelten will, bie unter feinem Rreuge ihr Opfer mit bem feinigen vereinigte. Das Saupt trägt bie ebeln Zuge bes Chriftusantliges, welche bie trabitionellen bes Mittelalters find und leiber burch Rapbael und feine Zeitgenoffen aufgegeben murben. Der feierliche Ernft, womit ber Weltheiland bie Rronung ber Simmeletonigin vollgieht, thut ber unermeglichen Tiefe ber Empfindung feinen Gintrag, welche aus bem Muge bes gott= lichen Beilandes leuchtet. In ber Gefronten ift bas felige Geheimniß ber bemuthigen Dagb bes Berrn, bie jest auf ben bochften Gipfel bes gefchopflichen Dafenns erhoben werben foll, jum vollendeten Ausbrud gebracht. Wie fie einft erfchrack bei bem Gruge bes Engels, ber ihr bie Burbe ber Gottes= mutter antrug, fo bebt fie jest gleichfam vor bem Diabeme jurud, welches fie gur Konigin bes himmels machen foll. Aber im Gehorfam beugt fie bas Saupt, und ber fromme Ernft ihrer Buge lagt und vermuthen, bag bie Webenebeite bie nämlichen Borte wie bamals fprach : "Giebe bie Dagb bes herrn, es gefchehe mir nach beinem Borte."

Steinle's Schöpfungen haben für den Beschauer ben großen Reiz, daß sie in neue Gedankenkreise einführen; seine Gebilde sind wie Entschleierungen großer Wahrheiten und Geheimnisse, vor welchen wir dann erstaunt und bewundernd stehen.
Das gilt natürlich zunächst von jenen Arbeiten unseres
Reisters, welche religiöse Stoffe zum Gegenstand haben; aber
es bleibt auch wahr bezüglich seiner Compositionen auf
andern Gebieten. Wir brauchen hier nur auf seine Compo-

fitionen zu ben Marchen seines Freundes. Elemens Brentano und auf seine Bilber zu Shakespeare hinzuweisen. Der große Britte hat wohl — wir sprechen das mit vollem Bedacht aus — keinen Dolmetscher im Bilde gesunden, welcher ihn besser verstände und meisterhafter zu interpretiren vermöchte, als dieß Steinle gelungen ist. — Die Gruppe der Krönung Mariens im Münster zu Straßburg liefert aber einen neuen herrlichen Beweis sur die Richtigkeit unserer Behauptung. Sie liegt vor den Augen des sinnigen Beschauers wie ein aufgeschlagenes Buch, worin wir die tiefsten Gedanken lesen, die sich hier im vollendeten Kunstgebilde verkörpert haben.

Bu beiben Geiten ber Sauptgruppe erbliden mir fobann bie übrigen Chore ber Engel - erhabene Geftalten, bie bas darafteriftifche Geprage bes Geiftigen und leberirbifden tragen. Die Berrichaften, Dachte und Gewalten, welchen nach ber firchlichen Ueberlieferung die Ordnung bes Weltalls anvertraut ift, find von Conne, Mond und Sternen umgeben; bie Gewalten , jur Befeitigung ber Störungen und Sinberniffe im Riefenuhrwert ber Connensufteme beftellt, tragen Merte. Muf ber anberen Seite finden wir bie brei unterften Chore, bie Fürftenthumer, Erzengel und Engel Der Engel ber bie Fürftenthumer vertritt und in Begiebung gu ben irbifden Fürftenthumern gebacht ift, tragt bas Symbol bes chriftlichen Staatsrechtes? zwei Kronen, bie weltliche und bie geiftliche Gewalt barftellenb. Bon ben Erzengeln erfcheinen Gabriel, hier gur Geite ber Muttergottes, und ber ritterliche Michael. Gin Schutengel, bie neunte Ordnung vertretenb, breitet fcutend bie Sand nach ber Tiefe, nach ber Erbe mit ihrem Web und mit ihren Gefahren.

Sind schon biese ernsten, leuchtenden Engelsgestalten, welche die Krönungsseier der Jungfrau im himmel umsschweben, von großer Wirtung, so macht der Apostelkreis, welcher unterhalb über dem Simse der Apsis erscheint, ihnen den Rang fast streitig. Der Meister hat hier bewiesen, was mit den einsachsten Mitteln erreicht werden kann, wenn die

Form völlig beberricht wird und ber belebenbe Geift in ihr waltet. In ber Mitte fteht bas Rreug in ber Urt und Beife, wie es in ben aften Mofaiten angewendet zu werben pflegt. Bu beiben Seiten reihen fich bie Apostelgeffalten an, alle in alterthumlichem Sinle und in weißer Gewandung; aber es fpricht ein Geift aus diefen charafteriftifchen Ropfen, und bie ffrengen Linien ber Gewandung und Bewegung baben unter ber feinfühlenden Sand bes Runftlers ein foldes Leben und eine folde Manniafaltiateit gewonnen, bag bas Auge bewundernd an biefer mabrhaft meisterlichen Lofung ber Unfgabe monumentaler firchlicher Malerei haften bleibt. Gleichen Breis verbienen bie fich rechts und links an die Apostelreibe anschließenben Darftellungen ber Patrone bes Domes: St. Stephanus, ber Brotomarter, und St. Maternus, anberfeits St. Laurentius und St. Amanbus, ber erfte Bifchof Straffseluc eschalt mit filmiger Plebe behandelt, eine folde gorud

Cammtliche bisher beidriebenen Gemalbe nehmen auf Goldgrund die Concha ein; auf ber unterhalb im Salbrund giebenben Banb ber Apfis fest fich aber zwifden ben Reuftern bie großartige Darftellung ber Geligen im Simmel fort. Auf Thronen figend erscheinen oben links bie vier lateinischen Rirdenvater und St. Athanafins, gegenüber rechts bie Orbensftiffer: Ct. Antonius, St. Bafilius, St. Benebittus, St. Columban nebit ber b. Obilia, welche in ber Ratbebrale bes Gliag nicht fehlen burfte. Unterhalb linke figen bie Befetgeber bes alten Bunbes: Dofes, Jofue, Gebeon, Davib und Salomo; ihnen gegennber rechts bie Bater bes alten Bundes: Abraham, Maat, Jatob und Jofeph. Was ben beforativen Schmuck beirifft, fo ift bier bie trefflich wirkenbe Unordnung getroffen, bag ber Stein ber Band ohne Farben-Unftrich und lediglich mit feinen ben Quaberban imitirenben Linien geschmudt, als Grund für die Malerei bient.

Allen biefen Bilbern, beren jedes eine eigene eingehende Burbigung verdiente, fieht man es an, mit welcher Leichtigkeit bes Schaffens ber Kunftler begabt ift, aber auch mit welchem

Ernfte und Studium er feine Aufgabe erfaßt. Er ift um bie Motive nicht verlegen, feinen Figuren Leben einzuhauchen und fie intereffant zu machen; aber er mablt mit feltenem Befdmade aus bem reichen Schape feines ichaffenben Beiftes mit Borliebe bas Ginfache, bas allgeit mahr und groß bleibt, und ift offenbar guvor tief in ben Gegenstand feiner Darftellung eingebrungen, ebe er ben Stift ergreift, um bie Conception ju firiren. Belche ehrwürdigen Geftalten tragt biefe Bant ber Rirchenväter! Go vollenbet biefe burch bie Sand fo mancher großen Meifter bargeftellt find, Steinle's Rirchenvater bier halten - fo bunft uns wenigftens - bie Brobe mit allen aus, wenn fie ihnen nicht ben Rang ablaufen. Die Charafteriftit ber Orbensftifter ift feffelnb; nicht minber angiebend bie Reihen ber Patriarchen, Richter und Konige bes alten Bunbes. Der Runftler weiß, inbem er jebe ein= gelne Geftalt mit finniger Liebe behandelt, eine folche Gulle geiftiger Coonbeit und Unmuth über fie auszuschütten, bag eine jebe in ihrer Weise anregt, zugleich aber auch fich barmonisch bem großen Gangen einverleibt, auf welchem bas Huge mit voller Befriedigung ruht.

Fügen wir noch hinzu, daß tiefer unten rechts und links an den Seitenflächen die Bilder des hl. Arbogaft und des hl. Königs Dagobert II. angebracht sind, und daß an der innern Seite des die Apsis abschließenden Bogens der Bierung die Symbole der lauretanischen Litanei in ornamentaler Beise gemalt sind. Rechts und links am Fuße des Bogens knieen in mittelalterlicher Weise mit der Legende: Ora pro nobis der Dommaler und der Dombaumeister: Steinle und Klot — Portraits in ganzer Figur.

Was die Farbe dieser Wandmalereien betrifft, so erscheint sie höchst gelungen, ebensoweit entsernt von jenem Colorit — falscher Ascese, möchten wir sagen, welches so manches restaurirte Heiligthum in unsern Tagen zu tragen verurtheilt ist, als von jener Berirrung, welche die Aufgabe der Farbe in der Kunst barin sindet, Sammt und Seide im Sennenlichte und blühendes Fleisch im Abendrothe nachzumachen. Das Colorit ist fraftig und ausgebend; aber es
halt das ihm angewiesene Maß. Wir würden ungerecht senn,
wenn wir hier nicht das große Berdienst des DeforationsMalers Denuelle aus Paris erwähnen würden, welchem der
ornamentale Theil der Aufgabe zugewiesen war. Unter der
Leitung und Angabe Steinle's hat er das Tresslichste geleistet;
was Stylgerechtheit, sleißige Ausführung des Details und
Habeit kaum etwas zu wünschen angeht, läßt die gediegene
Arbeit kaum etwas zu wünschen übrig. Daß aber auch ein
solcher Rahmen dem Bildwerk, welches er umgibt, zu
Statten kommt, ist eine oft bewährte unbestrittene Thatsache.

Wenn wir so im altehrwürdigen Munster vor biesem erhabenen Bildwerte stehen, welches aus bem Chor auf uns in feierlicher ernster Pracht herniederleuchtet, so mussen wir ertennen, daß hier eine wahrhaftige monumentale Wandmalerei zu Stande gekommen ist, eine der größten Perlen beutscher Kunft, die unsterblich in dem schon so reich geschmuckten Kunftlerkranze Eduard Steinle's glänzen wird.

Die einfache Große und bie verborgene Tiefe bes Bebaltes eines Runftwertes taufcht nicht felten beim erften Unblid bas Muge, befonbers bas bes Laien. Go mag es auch bier ergeben. Bie ber große beutsche Runftler, ber biefes Wert fcuf, fich bie Aufgabe gestecht, entbehrt fie alles bramatifden Effettes, welchen wir an firchliche Wandgemalbe alterer und neuerer Zeit formlich verfdwendet feben. Dagu bat ber Meifter mit vollem Bewußtsenn Alles vermieden, was ben beiligen Frieden ber himmlischen Geftalten und bie weibevolle Rube ber beiligen Statte ftoren ober beeintrachtigen tonnte. Er, ber große Meifter in ber geiftreichen Inbivibuali= firung und in ber reinen Gragie, bat auf alle bie reichen verlodenden Mittel, welche ihm gu Gebote fteben, verzichtet, um im Beifte jener Deifter, welche bas Bert por Sabr= hunderten begonnen, fortzufahren und zu vollenden. Er bat fich außerbem, wie ber achte Meifter, bie Entfagung auferlegt,

seine Kunft hier einer andern unterzuordnen, weil es die Natur der Sache so gebietet. Er hat sich die Wandstächen des berühmten Münsterbaues nicht dazu ausersehen, sie gleichsam als eine monumentale Leinwand für seine Gemätde zu behandeln, und die architektonische Gliederung des mächtigen Baues nicht einsach als Rahmen für seine Compositionen benützt. Vielmehr ist er für das richtige Princip eingestanden, daß die Malerei sich der Architektur, und nicht umgekehrt, als Schmuck zur Verfügung stellen müsse, wenn ein Werf der Schwesterkünste zu Stande kommen soll, welches Bau und Bild in gleicher Weise ehrt und erhöht.

Erwägt man bieß, fo ift leicht zu erkennen, bag bas Bert bes Runftlers feine Schwierigfeiten hatte, und bak gerade feine Ginfachbeit bie Rlippe fenn mußte, woran vielleicht ein Unberer gescheitert mare. Steinle aber ift es gelungen, weil fich in ihm als Runftler alle jene Gigenschaften in feltener Bulle vereinigen, welche bier geforbert werben. Seine Bertrautheit mit bem Stoffe, welcher zu bearbeiten war, ließ ibn die Große beffelben erfennen, und er brauchte bei bem Bewußtseyn ber Mächtigfeit feiner ichaffenben Rraft por ber Sohe ber Aufgabe nicht gurudgufchreden. Bei feinem feinen Stolgefühle erfannte er, bag bie Leiftung unter ber Unforberung ber firchlichen Runft gurudbleiben murbe, wenn nicht ben Stylformen bes foniglichen Baues, beffen Mauern er ichmuden follte, völlige Rechnung getragen murbe; unb er fühlte fich biefer nach vielen Seiten bin bebentlichen Mufgabe ebenfo gewachsen, als er langft im Rlaren barüber mar, baß bas Gemalbe im Monumentalbau lebiglich ein wenn auch bebeutsamer Schmuck fei, und bag fich bie Malerei ichlechtbin in ben Dienft ber Architettur zu begeben babe, wenn ein harmonisches Wert zu Stanbe fommen folle.

Es ernbrigt aber noch, daß, um das schone Wert zu vollenden, die Wandbilber ausgeführt werden, welche unterhalb der beschriebenen sitzenden Gestalten, die Borbilder bes Opsers zur Darstellung bringen sollen. So wie wir erfahren, sind die Borarbeiten bazu im Gange, und im Laufe bes angehenden Jahres wird der herrliche Bilderschnuck in dem Chor des Strafburger Münsters vollendet sehn.

Go eincline vaper vie grage, ob die Trabitten eines eines einen Rahen Rahen von Papp Juliocen, All, an Rail II. von Spanien auf Wahrheir beruhr. En fommt nicht varant an die Kngaben und Pehanvenngen biefes voer jeues Schrift gellere im Ginzelmen zu beleuchten, Irriham over Mahrheit arin nachzweiten, (onvern ven wirrlichen Heigenstein verganischen Arzugen der mumittelbaren gengnissen verganische verganischen Weigenstellen. Let

Hat der Papst Junocenz XII. im Jahre 1700 dem Könige Karl II. von Spanien gerathen, durch ein Testament den Herzog von Anjon zum Erben der spanischen Monarchie zu ernennen?

Die vorstehende Frage wird in den europäischen Weichichtsbuchern burchweg bejaht. Ginerfeits glauben bie Bertreter Diefer Deinung fich auf Attenftuce berufen gu tonnen; anbererfeits wirfen befondere Motive mit fur bie Reigung, ber Trabition Glauben beigumeffen. Und zwar find biefe Motive jum Theile entgegengefetter Urt. Dem frangofifchen Siftorifer ift es eine erhebenbe Genugthung, bag bas in politischen Dingen unparteiliche Oberhaupt ber Chriftenheit bas Recht bes Saufes Bourbon auf bas fpanifche Erbe anertannt habe, bemnach auch in dem ungeheueren europäischen Rriege um baffelbe moralisch für Frantreich eingetreten fei. Diefe Meinung wird emphatisch verfündet bereits von bem Beitgenoffen jenes Rrieges, bem Duc be St. Simon, in Band II feiner Dentwürdigkeiten G. 123, und ift von ba aus wie jum Gemeingute ber frangofischen Geschichts= Literatur geworben. - Die ber Rirche und bem Bapftthum abgeneigten Siftorifer bagegen find geneigt auch ihrerfeits bie Tradition angunehmen und zu verfünden, weil biefelbe

bazu bient, die Universalität und politische Unparteilichkeit bes Papsithumes anzuzweifeln, ja sogar das Papsithum damaliger Zeit hinzustellen als dienstbar für die französische Politik.

Es erwächst baher die Frage, ob die Tradition eines solchen Rathes von Papst Innocenz XII. an Karl II. von Spanien auf Wahrheit beruhe. Es kommt nicht darauf an, die Angaben und Behauptungen dieses oder jenes Schriftstellers im Einzelnen zu beleuchten, Jrrthum oder Wahrheit darin nachzuweisen, sondern den wirklichen Hergang der Dinge nach den unmittelbaren Zeugnissen darzustellen. Bor solchen Zeugnissen müssen die auf Vermuthungen und subjektive Reigungen, oder auch auf ursprünglich falsche Berichte gestützten Irrthümer, so anspruchsvoll auch immer sie auferteten mögen, dennoch in sich selber zerfallen.

Richt erft die wiederholten Rrantheitsanfälle bes finberlofen Konigs Rarl II. von Spanien legten in ben letten Jahren bes 17. Jahrhunderts die Frage nabe, wer ber Erbe aller biefer Ronigreiche und Lanber fenn wurde, beren Rronen auf bem Saupte Rarl's II. fich vereinigten: Spanien, Belgien, Mailand, Reapel, Sicilien und Bestindien. Der Cardinal Magarin hatte bereits por bem westfälischen Frieden von 1648 ben bestimmten Plan, alle jene reichen Länder an bas Saus Bourbon zu bringen, und zwar ben Unfpruch fur basfelbe zu erwerben burch eine Beirath Lubwig's XIV., ber, im Jahre 1638 geboren , bamale noch ein Rind war, mit einer fpanischen Infantin. Denn in Spanien bestand bas Recht ber weiblichen Erbfolge. Wie ber erfte Sabsburger auf bem Throne Spaniens, ber Erzherzog Rarl, ber nachberige Raifer Rarl V., fein Kronrecht befag burch feine Mutter Johanna, die Tochter von Gerdinand und Ifabella: jo blieb auch fpater bieg Erbfolgerecht besteben, obwohl co ber Tenbeng bes Saufes Sabsburg nicht entfprach. Denn beibe Linien beffelben, die altere fpanifche wie die jungere beutsche, waren in gleicher Weise befliffen, bie Familien=

Berbindung aufrecht zu erhalten und beständig zu erneuern, einerseits weil sie überzeugt waren, nur im engen Bunde den aggressiven Mächten, namentlich der französischen, widerstehen zu können, andererseits damit, im Falle des Aussterdens der einen Linie, die andere die nächstberechtigte sei zum Ersate. Da aber die spanischen Könige aus dem Hause Habsburg das weibliche Erdfolgerecht in Spanien nicht änderten: so suchen sie gegen den Anspruch, der durch eine Heirath mit einer Infantin für ein fremdes Fürstenhaus erworden werden könne, die Monarchie sicher zu stellen durch den Berzicht leistete die Infantin Anna, dei den Franzosen mit dem leicht irreführenden Namen Anne d' Autriche genannt, vor ihrer Heirath mit Ludwig XIII. Sie war die Mutter Ludwig's XIV.

Indem nun der Cardinal Mazarin als der Berather ber Königin Anna in ihrer Bormundschaft über den früh verwaisten Ludwig XIV. jenen Plan einer abermaligen Heistalt und ihrer Consequenzen entwarf, war vorauszusehen, daß das spanische Königshaus der Habsdurger, wenn überhaupt, in eine solche Heirath doch picht anders willigen werde als gegen einen Berzicht der Insantin auf ihr Erbrecht an Spanien. Mazarin spricht daher seinen Plan bestimmt aus mit den Worten: "Die Heirath des Königs mit der Insantin würde uns in den Stand sehen nach der Snecession der spanischen Königreiche zu streben, möge auch ein Berzicht geleistet werden, wie er wolle." Mit anderen Worten: die Absicht des Eidbruches wird hier von vornherein ausgesprochen, bereits im Jahre 16461).

Sben barum aber, weil ber Konig Philipp IV. von Spanien biefe Absicht ahnte, wollte er eine folche Heirath nicht. Der Krieg zwischen Spanien und Frankreich bauerte

Mignet: Négociations relatives à la succession d'Espagne t. I. p. 36.

## P. Innocen; XII. und Rarl Me von Spanien.

4. Im Jahre 1658 gelang es Frankreiche mitchen ihales 8. englischen Protektors Oliver Cromwell eine panische Racht in der Schlacht in den Dünen for schwer im elbestätt aß Philipp IV., um für seine Untenthanen das Endochtet driegsleiden zu erlangen, sich bereitzierklärte im dierstatt zöstschen Forderungen zu willigen Die erste und hande schlichte derselben war diesenige der Heinachte und hande Speinakhe Ludwig Eugen with der Infantin Marie Therese, in der alltesten Auch Bergicht sowohl von seiner Tochter, wie von seinem Schwiegerschung, so bündig, so rechtsträftig, wie ein menschlicher Schwestschung inn ihn auszubenken vermag.

Der Bergicht warbesvoneibeiben: Personen: geleistet nund in feierlichster Weise beschworen, von bem Schüler Migarins mit bem hintergebanken, in welchem ber Meister Ahn erzogen. Dann starb Magarin: 1888 in 1882 in 1

Der Gebanke bas spanische Erbe zu erlangen, ift fortan bic Wurzel und die Seele aller Politik Lubwig's XIV.1).

Es blieben von Philipp IV. nur brei Kinder: Marte Therese, als Gemahlin Ludwig's XIV., Margaretha, die deter römischen Kaiser Leopold heiruthete, und Karl II., König wur Spanien. Bon der Kaiserin Margaretha, die sehr bald kard, blieb nur eine Tochter, Maria Antonia, die später dem Kurstürsten Max Emanuel von Bayern vermählt wurde. Aber du ansangs so schwache, schwante Leben Karl's II., det erstigleich zeitig mit dem einzigen Sohne seiner Schwester Marie Theres dem Dauphin von Frankreich, geboren wurde, trästigte studennoch in so weit, daß er heranwuchs. Wenn auch die seiner Dauer hindurch, die zum Rovember 17 die Frage seiner Succession vertagt.

<sup>1) 3</sup>ch habe bieß ausführlich bargethan in meinem Berte: Fall bes haufes Stwart" u.f. w., und befchrante! mich icht bas für ben Eingang zur Sache Rothwendiga. 4.1

Da die Königin Marie Therese von Frankreich in aller Form für sich und ihre Erben auf die Kronen ihres Baters verzichtet hatte: so gebührte die Succession in Spanien, für den Fall des kinderlosen Todes des Habsburgers Karl II., der jüngeren Linie seines Hauses, dem Kaiser Leopold und dessen Erben. So bestimmte es noch dazu ausdrücklich das Testament Philippls IV. Allein es war voranszusehen, daß der mächtige Ludwig XIV. von Frankreich dieß nicht zusassen würde. Indem daher der Kaiser den Oranier Wilhelm III. 1689 als König von England anerkannte, verlangte er dagegen das Eintreten der Secmächte für sein Anrecht auf das spanische Erbe. England und Holland übernahmen diese Berpstichtung durch den geheimen Artikel der größen Allianz von 1689.

Der Artikel ward so geheim gehalten, daß während des folgenden Jahrzehnts, dis zum Tode Karl's II. von Spanien, im England nur Einer darum wußte, der König Wilhelm III. selbst, in Holland nur der Rathspensionar Heinsius und zwei dis drei Andere, die im Namen der Republik den Artikel vereindart oder unterzeichnet hatten, in Wien nur der Kaiser Leopold und einige seiner Minister. Die anderen europäischen Mächte, die der Allianz von 1689 beitraten, erhielten von diesem geheimen Artikel keine Kunde.

Und bennoch hatten jene Wenigen im Laufe des Krieges von 1689 an einen Mitwisser ihres Geheinnisses bekommen, den sie am wenigsten wollten und als solchen nicht vermutheten, den König Ludwig XIV. Wie immer diesem es gelungen sehn mag die Kunde zu erkausen, wird vielleicht undurchdringlich bleiben. Daß er sie besaß, spätestens im Jahre 1698, liegt in unserer Zeit offen vor aus seinen eigenen Worten damals an seine Gesandten. Wahrscheinlich aber hatte er sie bereits früher. Denn während er der Coalition gegenüber als der Stärkere dastand, machte er bennoch, im Frieden zu Knswyck 1697, wenigstens den Seemächten und Spanien, wenn auch nicht dem Kaiser und Reiche gegenüber,

Concessionen, welche biese Mächte burch die Waffen nicht hatten erringen können. Der Grund war, daß Ludwig XIV. aus dem Kriege kommen wollte, um dadurch die Allianz wider ihn zu sprengen, und namentlich den geheimen Artikel derselben zu zersetzen, bevor der Erbfall in Spanien einsträte.

Mus biefem felben Grunbe fpann Ludwig XIV., nach bergeftelltem Frieden, mit bem Konige Wilhelm III. von England, welcher zugleich bie Republit Solland führte, Unterhandlungen an über die Theilung bes fpanischen Erbes. Die neuerdings befannt gemachten Correspondengen1) zwischen Ludwig XIV. und feinen Gefandten in Mabrid, Sarcourt und Blecourt, nacheinander, beleuchten biefe oft befprochenen Theilungs-Bertrage mit grellem Lichte. Mus jenen Correfponbengen ergibt fich, baß bie Absicht Lubwig's XIV, immer gerichtet war auf bas gesammte fpanische Erbe, und bag baber bie Berhandlungen und bie Bertrage mit Wilhelm III. und ber Republik Solland nur ben Zweck hatten, die beiben Mächte bingubalten und zu hindern, die Alliang von 1689 mit bem römischen Raifer Leopolo zu erneuern. Der Tobes= fall in Spanien follte bie brei bauptfachlichen Dachte, ben Raifer, England, Solland, bie nur vereinigt und auch bann noch taum ber concentrirten frangofischen Macht gewachsen waren, nicht bloß getrennt finden, fondern auch mißtrauisch, wo möglich verfeindet wider einander. Dann ftand die Ent= icheibung bei bem Stärtften, ber fich, im Bewußtfenn ber Ueberlegenheit feiner Macht, eben fo wenig um die mit ihnen geschloffenen Bertrage ju fummern brauchte, wie Spanien gegenüber um ben beschworenen Bergicht.

Das ist ber Grundzug bes Planes von Lubwig XIV. bei ben beiden Theilungsverträgen über Spanien.

Es fragt fich bann gunadift, wie fich bie beiben haupt=

Hippeau: Avenement des Bourbons au trône d'Espagne.
 voll. Paris 1875.

lichen Bewerber, ber Raifer und ber Ronig Ludwig XIV., gu Spanien verhielten.

Unkunde und Nebelwollen ber späteren Zeit haben auf bas Berhalten bes Kaisers Leopold in dieser Sache manche Borwurfe gehäuft. Es kommt barauf an die Angelegenheit turz zusammen zu fassen.

3m Rabre 1689 und auch noch einige Jahre hindurch nachber tonnte in Betreff bes Rechtes auf Spanien fein Rmeifel auffommen. Wenn bie altere Linie mit bem finberlofen Rarl II. ausftarb : fo trat bie jungere öfterreichische Linie bort ein. Go nach bem Erbrechte an fich, und ausbrudlich nach bem Teftamente Philipp's IV. Es war fonit Riemand ba, ber einen rechtmäßigen Unfpruch erheben fonnte. Aber im Jahre 1692 brachte die Erzberzogin Maria Antonia, vermählte Rurfürftin von Babern, einen Cobn gur Belt. Sie wie ihr Gemabl Dar Emanuel hatten vor ber Beirath auf jeben Unipruch an bas fpanische Erbe verzichtet; aber biefer Bergicht war nicht wie berjenige ber Konigin Marie Thereje von Frantreid, in Spanien ausbrucklich anerkannt. Obwohl Maria Antonia noch im Sterben ihren Bergicht befräftigte, jo fah boch weber ihr Dheim Rarl II. von Spanien ben Bergicht als rechtsgultig an, noch weniger ihre Großmutter, Die fpanische Konigin = Wittwe Maria Unna, Die Mutter Rarl's II. Maria Anna vertrat bei ihrem Cobne Rarl II. bas Recht ihres Urenfele, bes Rurpringen von Banern. Aber Maria Unna war zugleich bie Schwefter bes Raifers Leopold. Go lange bie Schwefter lebte, lieg ber Bruber bie Gache ruben.

Maria Anna ftarb im Juni 1696. Dann erft entschloß sich ber Kaiser die Angelegenheit ber Succession in Spanien anzuregen. Er sandte nach Madrid seinen Jugendfreund, ben Grafen Harrach, und übertrug die Botschaft später auf den Sohn besselben.

Die ungeheuere Schwierigkeit biefer Miffion beftanb namentlich barin, daß Karl II. aus fich selber nicht zu einem seine Kunft hier einer andern unterzuordnen, weil es die Natur der Sache so gedietet. Er hat sich die Wandstächen des berühmten Münsterbaues nicht dazu ausersehen, sie gleichsam als eine monumentale Leinwand für seine Gemätde zu behandeln, und die architektonische Gliederung des mächtigen Baues nicht einfach als Nahmen für seine Compositionen benüht. Vielmehr ist er für das richtige Princip eingestanden, daß die Malerei sich der Architektur, und nicht umgekehrt, als Schmuck zur Verfägung stellen müsse, wenn ein Werk der Schwesterkünste zu Stande kommen soll, welches Bau und Bild in gleicher Weise ehrt und erhöht.

Erwägt man bieß, fo ift leicht zu erfemen, baf bas Bert bes Runftlers feine Schwierigfeiten batte, und bafe gerabe feine Ginfachheit bie Klippe fenn mußte, woran vielleicht ein Unberer gescheitert mare. Steinle aber ift es gelungen, weil fich in ihm als Runftler alle jene Gigenschaften in feltener Rulle vereinigen, welche bier geforbert werben, Geine Bertrautheit mit bem Stoffe, welcher zu bearbeiten war, ließ ibn bie Große beffelben erfennen, und er brauchte bei bem Bewußtfenn ber Mächtigfeit feiner ichaffenben Rraft por ber Sohe ber Aufgabe nicht gurudgufchreden. Bei feinem feinen Stolgefühle erfannte er, bag bie Leiftung unter ber Unforberung ber firchlichen Runft zurudbleiben murbe, wenn nicht ben Stulformen bes foniglichen Baues, beffen Mauern er fcmuden follte, völlige Rechnung getragen murbe; und er fühlte fich biefer nach vielen Seiten bin bebentlichen Mufgabe ebenfo gewachsen, als er langft im Rlaren barüber mar, baß bas Gemalbe im Monumentalbau lediglich ein wenn and bebeutsamer Schmud fei, und bag fich bie Dtalerei ichlechthin in ben Dienft ber Architeftur zu begeben habe, wenn ein harmonifches Bert zu Stanbe tommen folle.

Es ernbrigt aber noch, daß, um das schöne Werk zu vollenden, die Wandbilder ausgeführt werden, welche unterhalb der beschriebenen sitzenden Gestalten, die Borbilder des Opsers zur Darstellung bringen sollen. So wie wir erfahren, sind die Borarbeiten bazu im Gange, und im Laufe bes angehenden Jahres wird ber herrliche Bilberschnuck in bem Chor bes Strafburger Münsters vollendet ifenn.

Go einacher baber bie heage, ob die Travition ...
[obtien Bialvel von Paph Johnsens All. on Rin: He cer
Spanien auf Rabrikeit berühe. En fommt nicht oarauf wie Rogaden junt Bedauptungen biefen voher junt Socialischen in Traugungen zu teleuchten. Freihens von Laberschland und gegensten den werklichen Herzaupt und har nach von unwirtelbaren Benguirfen ausgustellen. Bergant

Hat der Papst Junocenz XII. im Jahre 1700 dem Könige Karl II. von Spanien gerathen, durch ein Testament den Herzog von Anjon zum Erben der spanischen Monarchie zu ernennen?

Die vorstehende Frage wird in den europäischen Weichichtsbüchern burchweg bejaht. Ginerfeits glauben bie Bertreter biefer Meinung fich auf Altenftude berufen gu tonnen; andererfeite wirfen besondere Motive mit fur bie Reigung, ber Trabition Glauben beigumeffen. Und gmar find biefe Motive jum Theile entgegengefetter Urt. Dem frangofifchen Siftorifer ift es eine erhebenbe Genugthnung, bag bas in politischen Dingen unparteiliche Oberhaupt ber Chriftenheit bas Recht bes Saufes Bourbon auf bas fpanische Erbe anerfannt babe, bemnach auch in bem ungeheueren europäischen Rriege um baffelbe moralisch für Frantreich eingetreten fei. Dieje Meinung wird emphatisch verfündet bereits von bent Beitgenoffen jenes Rrieges, bem Duc be St. Simon, in Band II feiner Dentwürdigkeiten G. 123, und ift bon ba aus wie zum Gemeingute ber frangofifchen Gefchichts= Literatur geworben. - Die ber Rirche und bem Bapftibum abgeneigten Siftorifer bagegen find geneigt auch ihrerfeits bie Erabition angunehmen und zu verfünden, weil biefelbe bazu bient, die Universalität und politische Unparteilichkeit bes Papstthumes anzuzweiseln, ja sogar das Papstthum damaliger Zeit hinzustellen als dienstbar für die französische Politik.

Es erwächst baher die Frage, ob die Tradition eines solchen Rathes von Papst Innocenz XII. an Karl II. von Spanien auf Wahrheit beruhe. Es kommt nicht darauf an, die Angaben und Behauptungen dieses oder jenes Schriftstellers im Einzelnen zu beleuchten, Jrrthum oder Wahrheit darin nachzuweisen, sondern den wirklichen Hergang der Dinge nach den unmittelbaren Zeugnissen darzustellen. Bor solchen Zeugnissen müssen die auf Vermuthungen und subjektive Reigungen, oder auch auf ursprünglich falsche Berichte gestützten Irrthümer, so anspruchsvoll auch immer sie aufetreten mögen, dennoch in sich selber zerfallen.

Richt erft die wiederholten Rrantheitsanfälle bes finder= lofen Konigs Rarl II. von Spanien legten in ben letten Jahren bes 17. Jahrhunderts die Frage nabe, wer ber Erbe aller biefer Königreiche und Länder fenn wurde, beren Rronen auf bem Saupte Rarl's II. fich vereinigten: Spanien, Belgien, Mailand, Reapel, Sicilien und Beftinbien. Der Carbinal Magarin batte bereits por bem westfälischen Frieden von 1648 ben bestimmten Plan, alle jene reichen ganber an bas Sans Bourbon zu bringen, und zwar ben Unfpruch fur basfelbe gu erwerben burch eine Beirath Lubwig's XIV., ber, im Jahre 1638 geboren , bamals noch ein Rind war, mit einer fpanischen Infantin. Denn in Spanien bestand bas Recht der weiblichen Erbfolge. Wie ber erfte Sabsburger auf bem Throne Spaniens, ber Ergbergog Rarl, ber nachberige Raifer Rarl V., fein Kronrecht befag burch feine Mutter Johanna, die Tochter von Gerbinand und Ifabella: jo blieb auch fpater bieß Erbfolgerecht bestehen, obwohl es ber Tendeng bes Saufes Sabsburg nicht entsprach. Denn beibe Linien beffelben, die altere franische wie die jungere beutsche, waren in gleicher Beije befliffen, bie KamilienBerbindung aufrecht zu erhalten und beständig zu erneuern, einerseits weil sie überzeugt waren, nur im engen Bunde den aggressiven Mächten, namentlich der französischen, widersstehen zu können, andererseits damit, im Falle des Ausssterdens der einen Linie, die andere die nächstberechtigte sei zum Ersate. Da aber die spanischen Könige aus dem Hause Habsburg das weibliche Erbfolgerecht in Spanien nicht änderten: so suchten sie gegen den Anspruch, der durch eine Heirath mit einer Infantin für ein fremdes Fürstenhaus erworden werden könne, die Monarchie sicher zu stellen durch den Berzicht einer solchen Infantin von ihrer Hellen durch dem Berzicht leistete die Infantin Anna, bei den Franzosen mit dem leicht irreführenden Namen Anne d'Autriche genannt, vor ihrer Heirath mit Ludwig XIII. Sie war die Mutter Ludwig's XIV.

Indem nun der Cardinal Mazarin als der Berather der Königin Anna in ihrer Bormundschaft über den früh verwaisten Ludwig XIV. jenen Plan einer abermaligen Heistalt und ihrer Consequenzen entwarf, war vorauszusehen, daß das spanische Königshaus der Habsburger, wenn übershaupt, in eine solche Heirath doch picht anders willigen werde als gegen einen Berzicht der Insantin auf ihr Erbrecht an Spanien. Mazarin spricht daher seinen Plan bestimmt aus mit den Worten: "Die Heirath des Königs mit der Insantin würde uns in den Stand sehen nach der Succession der spanischen Königreiche zu streben, möge auch ein Berzicht geleistet werden, wie er wolle." Mit anderen Worten: die Absicht des Gidbruches wird hier von vornherein ausgesprochen, bereits im Jahre 16461).

Gben barum aber, weil ber Konig Philipp IV. von Spanien biefe Absicht abnte, wollte er eine folche Heirath nicht. Der Krieg zwischen Spanien und Frankreich bauerte

Mignet: Négociations relatives à la succession d'Espagne t. I. p. 36.

fort. Im Jahre 1658 gelang es Frankreich, mit ber Hülfe bes englischen Protektors Oliver Cromwell, die spanische Macht in der Schlacht in den Dünen so schwer zu tressen, daß Philipp IV., um für seine Unterthanen das Ende der Kriegsleiden zu erlangen, sich bereit erklärte in die französischen Forderungen zu willigen. Die erste und hauptsächlichste derselben war diesenige der Heirath Ludwig's XIV. mit der Infantin Marie Therese, der ältesten Tochter Philipp's IV. Dieser König dagegen verlangte einen Berzicht sowohl von seiner Tochter, wie von seinem Schwiegersschue, so bündig, so rechtskräftig, wie ein menschlicher Scharfsinn ihn auszubenken vermag.

Der Berzicht warb von beiben Personen geleistet und in seierlichster Weise beschworen, von dem Schüler Mazarins mit dem Hintergedanken, in welchem der Meister ihn erzogen. Dann starb Mazarin:

Der Gebanke bas spanische Erbe zu erlangen, ift fortan bie Wurzel und die Seele aller Polifik Ludwig's XIV.1).

Es blieben von Philipp IV. nur brei Kinder: Marie Therese, als Gemahlin Ludwig's XIV., Margaretha, die ben römischen Kaiser Leopold heirathete und Karl II., König von Spanien. Bon der Kaiserin Margaretha, die sehr bald starb, blieb nur eine Tochter, Maria Antonia, die später dem Kurfürsten Max Emanuel von Bayern vermählt wurde. Aber das ansangs so schwache, schwante Leben Karl's II., der erst gleichzeitig mit dem einzigen Sohne seiner Schwester Marie Therese, dem Dauphin von Frankreich, geboren wurde, krästigte sich bennoch in so weit, daß er heranwuchs. Wenn auch dieß matte Lebenslicht nur mühsam slackerte: so blieb doch die 39 Jahre seiner Dauer hindurch, die zum Rovember 1700, die Frage seiner Succession vertagt.

matte The Action common Spanice and Arantherin congress

<sup>1) 3</sup>ch habe bieß ausführlich bargethan in meinem Berte : "Der Fall bes Saufes Stuart" u. f. w., und beschränfe mich hier auf bas fur ben Gingang zur Sache Rothwendige.

Da die Königin Marie Therese von Frankreich in aller Form für sich und ihre Erben auf die Kronen ihres Baters verzichtet hatte: so gebührte die Succession in Spanien, für den Fall des sinderlosen Todes des Habsburgers Karl II., ber jüngeren Linie seines Hauses, dem Kaiser Leopold und bessen Erben. So bestimmte es noch dazu ausdrücklich das Testament Philipp's IV. Allein es war voranszusehen, daß der mächtige Ludwig XIV. von Frankreich dieß nicht zulassen würde. Indem daher der Kaiser den Dranier Wilhelm III. 1689 als König von England anerkannte, verlangte er daz gegen das Eintreten der Seemächte für sein Anrecht auf das spanische Erbe. England und Holland übernahmen diese Berpflichtung durch den geheimen Artikel der größen Allianz von 1689.

Der Artifel ward so geheim gehalten, daß während des folgenden Jahrzehnts, bis zum Tode Karl's U. von Spanien, in England nur Einer darum wußte, der König Wilhelm III. selbst, in Holland nur der Rathspensionar Heinstund und zwei die drei Andere, die im Namen der Republik den Artikel vereindart oder unterzeichnet hatten, in Wien nur der Kaiser Leopold und einige seiner Minister. Die anderen europäischen Mächte, die der Allianz von 1689 beitraten, erhielten von diesem geheimen Artikel keine Kunde.

Und bennoch hatten jene Wenigen im Laufe des Krieges von 1689 an einen Mitwisser ihres Seheimnisses bekommen, den sie am wenigsten wollten und als solchen nicht versmutheten, den König Ludwig XIV. Wie immer diesem es gelangen sehn mag die Kunde zu erkausen, wird vielleicht undurchdringlich bleiben. Daß er sie besaß, spätestens im Jahre 1698, liegt in unserer Zeit offen vor aus seinen eigenen Worten damals an seine Gesandten. Wahrscheinlich aber hatte er sie bereits srüher. Denn während er der Coalition gegenüber als der Stärkere dastand, machte er dennoch, im Frieden zu Kyswyck 1697, wenigstens den Seemächten und Spanien, wenn auch nicht dem Kaiser und Reiche gegenüber,

Concessionen, welche diese Mächte durch die Waffen nicht hatten erringen können. Der Grund war, daß Ludwig XIV. aus dem Kriege kommen wollte, um dadurch die Allianz wider ihn zu sprengen, und namentlich den geheimen Artikel derselben zu zersetzen, bevor der Erbfall in Spanien einsträte.

Mus biefem felben Grunbe fpann Ludwig XIV., nach bergestelltem Frieden, mit dem Konige Wilhelm III. von England, welcher zugleich bie Republit Solland führte, Unterbandlungen an über die Theilung bes fpanischen Erbes. Die neuerdings befannt gemachten Correspondengen1) zwischen Lubwig XIV. und feinen Gefandten in Mabrid, Sarcourt und Blecourt, nacheinander, beleuchten biefe oft besprochenen Theilungs-Bertrage mit grellem Lichte. Mus jenen Correfponbengen ergibt fich, baß bie Absicht Lubwig's XIV. immer gerichtet war auf bas gesammte spanische Erbe, und bag baber die Berhandlungen und die Berträge mit Wilhelm III. und ber Republit Solland nur ben Zweck hatten, die beiben Mächte hinzuhalten und zu hindern, die Alliang von 1689 mit bem romifchen Raifer Leopold zu erneuern. Der Tobes: fall in Spanien follte bie brei bauptfachlichen Dachte, ben Raifer, England, Solland, bie nur vereinigt und auch bann noch faum ber concentrirten frangofischen Macht gewachsen waren, nicht bloß getrennt finden, fonbern auch migtrauisch, wo möglich verfeindet wider einander. Dann ftand die Enticheibung bei bem Stärkften, ber fich, im Bewuftfenn ber Ueberlegenheit feiner Macht, eben fo wenig um bie mit ihnen geschloffenen Bertrage zu fummern brauchte, wie Spanien gegenüber um ben beschworenen Bergicht.

Das ist ber Grundzug bes Planes von Ludwig XIV. bei ben beiben Theilungsverträgen über Spanien.

Es fragt fich bann gunadift, wie fich bie beiben haupt=

Hippeau: Avènement des Bourhons au trône d'Espagne.
 voll. Paris 1875.

lichen Bewerber, ber Raifer und ber Ronig Lubwig XIV., gu Spanien verhielten.

Untunde und Uebelwollen ber späteren Zeit haben auf bas Berhalten bes Raisers Leopold in bieser Sache manche Berwurfe gehäuft. Es tommt barauf an die Angelegenheit turz gusammen zu faffen.

3m Rabre 1689 und auch noch einige Jahre binburch nachber tonnte in Betreff des Rechtes auf Spanien fein Breifel auffommen. Wenn bie altere Linie mit bem finberlofen Rarl II. ausftarb: fo trat bie jungere öfterreichische Linic bort ein. Go nach bem Erbrechte an fich, und ausbrudlich nach bem Teftamente Philipp's IV. Es war fonft Niemand ba, ber einen rechtmäßigen Unfpruch erheben fonnte. Aber im Jahre 1692 brachte die Erzbergogin Maria Antonia, vermablte Rurfürftin von Babern, einen Cobn gur Belt. Sie wie ihr Gemahl Mar Emanuel hatten bor ber Seirath auf jeben Anspruch an bas spanische Erbe vergichtet; aber biefer Bergicht war nicht wie berjenige ber Konigin Marie Thereje von Franfreich , in Spanien ausbrücklich anerkannt. Dowohl Maria Antonia noch im Sterben ihren Bergicht befraftigte, jo fab boch weber ihr Dheim Rarl II. von Spanien ben Bergicht als rechtsgultig an, noch weniger ihre Großmutter, die fpanische Ronigin = Wittwe Maria Unna, Die Mutter Rarl's II. Maria Unna vertrat bei ihrem Cobne Rarl II. das Recht ihres Urentels, des Kurpringen von Banern. Aber Maria Unna war zugleich bie Schwefter bes Raifers Leopold. Go lange bie Schwefter lebte, lieft ber Bruber bie Gache ruben.

Maria Anna starb im Juni 1696. Dann erst entschloß sich ber Kaiser die Angelegenheit ber Succession in Spanien anzuregen. Er sandte nach Madrid seinen Jugendfreund, ben Grafen Harrach, und übertrug die Botschaft später auf ben Sohn besselben.

Die ungeheuere Schwierigkeit biefer Miffion beftand namentlich barin, bag Karl II. aus fich felber nicht zu einem

feften Entschluffe tommen tonnte. Er ichwantte beständig amifchen bem Raiferhaufe und feinem Grofneffen von Babern. Bon ber anderen Seite brudte auf ihn bie Turcht vor feinem machtigen Schwager von Frankreich. Bon frangofischer Seite ift oft gefagt worben, bag Lubwig XIV, und fein Botfchafter in Spanien bei Rarl II. teinen Schritt gethan, um ein Testament zu Gunften eines Bourbon bervorzurufen. Diek ift richtig, und zwar namentlich beghalb, weil alle Drube biefer Art vergeblich gemefen ware. Seinem Schwager von Frankreich gegenüber begte ber von ihm oft mighandelte fchmache Konig Karl II. nur zwei Gefühle, Die in ihm mit einander rangen, Abneigung und Furcht, Das lettere Gefühl wußte Ludwig XIV. gu ftarten und auszunüten. Da es flar vorlag, bag Rarl H. niemals gutwillig einen Bourbon gum Successor ernennen murbe: fo ließ Lubwig XIV. ihm anfundigen, bag er jeben Berfuch bie Succeffion in Spanien festauftellen, betrachten und bebandeln werbe als einen Friedens= bruch gegenüber Frankreich. Die Drohung erhielt Rachbruck burch ben Sinweis auf bie frangofischen Bataillone, bie marichbereit am Rorbabhange ber Pprenaen ftanben.

Andererseits rechnete Ludwig XIV. auf die Macht eines besonderen National-Borurtheiles der Spanier. Es hatte sich dort die Ansicht sessest, daß alle die weiten Länder, welche einst Karl I., als römischer Kaiser der fünste diese Namens, als der Erbe des burgundischen und des arragonisch-castilischen Hauses zusammengebracht, deren Kronen wie auf seinem Haupte, so auf demjenigen des letzten Mannessprossen seines Stammes, Karl's II., vereinigt waren — daß alle diese Länder ein untrenndares Gesüge darstellten, dassenige der spanischen Monarchie. Es ist merkwürdig, daß der König Wilhelm III. von England, indem er sich auf den von Ludwig XIV. her vorgeschlagenen Theilungsplan einließ, diesen spanischen Faktor sehr wenig beachtete. Ludwig XIV. dagegen schlug dieses Borurtheil der Spanier sehr hoch an. Indem er voraussah, daß die National Spanier sich in eine Theilung ihrer Mos

narchie nicht gutwillig fügen wurden, rechnete er barauf, daß sie gegen einen solchen Plan ihre Zustucht nehmen mußten zu ihm, ber allein die Macht besaß, sie bagegen zu schützen und die Wonarchie beisammen zu erhalten.

In der That rief die Kunde des ersten Theilungs-Bertrages, zu Ende des Jahres 1698, den lauten Unwillen der Spanier hervor. Jedoch nicht nach Frankreich wendeten sich bann ihre Blicke. Mit der Zustimmung seines Staatsraths entschloß sich Karl II. zu einem Testamente, welches den sechssährigen bayerischen Kurprinzen Joseph Ferdinand zum Erben der gesammten Monarchie einsetzte.

Die Hoffnung, daß damit die ungeheuere Frage gelöst jei, mahrte nicht lange. Bereits zu Anfang Februar 1699 raffte ein früher Tod den kleinen Prinzen hinweg.

Abermals bot bann Lubwig XIV. bem Könige Wilshelm III. von England Berhandlungen über die Theilung ber spanischen Monarchie an, und abermals ließ Wilhelm III. sich ein. Die Berhandlungen fanden statt, wie die früheren, ohne Mittheilung an diesenigen, über beren Necht verhandelt wurde, den König von Spanien und den Kaiser, ohne genaue Kunde Wilhelm's III. dagegen, daß nun erst in Spanien diesenige Partei erstartte, welche die einzige Hülfe und Rettung gegen einen Theilungsplan erblickte in der Anlehnung an die Macht Frankreich.

Unter biesen Spaniern war nicht König Karl II. Er vielmehr, nun nicht mehr schwankend, war innerlich völlig für seinen Oheim, ben Kaiser. Aber diese seine Gesinnung gedieh noch für lange nicht zum Abschlusse, einerseits aus dem Mangel eines Harcht vor Frankreich, andererseits aus dem Mangel eines Haltes in seiner nächsten Umgebung.

Seine Gemahlin Maria Anna, aus dem Hause Pfalz-Nenburg, war die Schwester der Kaiserin. Demgemäß läge es nahe anzunehmen, daß Maria Anna immer für ihren Reffen, den Erzherzog Karl, gewirkt habe. So hat man namentlich von französischer Seite später es barzustellen geseine Kunst hier einer andern unterzuordnen, weil es die Natur der Sache so gebietet. Er hat sich die Wandstächen des berühmten Münsterbaues nicht dazu ausersehen, sie gleichsam als eine monumentale Leinwand für seine Gemätde zu behandeln, und die architektonische Sliederung des mächtigen Baues nicht einsach als Rahmen für seine Compositionen benüht. Vielmehr ist er für das richtige Princip eingestanden, daß die Malerei sich der Architektur, und nicht umgekehrt, als Schmuck zur Verfügung stellen müsse, wenn ein Wert der Schwesterkünste zu Stande kommen soll, welches Baut und Bild in gleicher Weise ehrt und erhöht.

Erwagt man bieg, fo ift leicht zu erfemen, bag bas Bert bes Runftlers feine Schwierigfeiten hatte, und bag gerade feine Ginfachheit bie Klippe fenn mußte, woran vielleicht ein Unberer gescheitert mare. Steinle aber ift es gelungen, weil fich in ihm als Runftler alle jene Gigenichaften in feltener Gulle vereinigen, welche bier geforbert werben. Seine Bertrautheit mit bem Stoffe, welcher zu bearbeiten war, ließ ibn bie Große beffelben erfennen, und er brauchte bei bem Bewußtfenn ber Dachtigfeit feiner ichaffenben Rraft por ber Sobe ber Mufgabe nicht gurudgufchreden. Bei feinem feinen Stolgefühle erfannte er, bag bie Leiftung unter ber Unforberung ber firchlichen Runft gurudbleiben murbe, wenn nicht ben Stulformen bes foniglichen Baues, beffen Mauern er fcmuden follte, völlige Rechnung getragen murbe; und er fühlte fich biefer nach vielen Seiten bin bebentlichen Aufgabe ebenfo gewachsen, als er langft im Rlaren barüber mar, bag bas Gemalbe im Monumentalbau lediglich ein wenn auch bebeutfamer Schmuck fei, und bag fich bie Malerei ichlechthin in ben Dienft ber Architeftur zu begeben babe, wenn ein harmonifches Wert zu Stanbe tommen folle.

Es ernbrigt aber noch, baß, um bas schone Wert zu vollenden, die Wandbilber ausgeführt werden, welche unterhalb ber beschriebenen sitzenden Gestalten, die Borbilder bes Opferd zur Darstellung bringen sollen. So wie wir

scheibenden Entschlusse abzuhalten. Die nächste Folge dieser Erkenntniß war die Ungnade der Berlepsch, welche freilich ihr Erworbenes an spanischem, kaiserlichem, bayerischem, französischem Gelde längst in Sicherheit gebracht hatte. Die andere positive Folge war die Rücksehr der Königin Maria Unna zu dem Kaiserhause, und demgemäß die Entschlüsse Karl's II. für basselbe.

Im Frühling 1700 entsenbete bas königliche Paar ben Herzog von Moles als Botschafter nach Wien, ausgerüstet mit dem Auftrage und der dringenden Bitte, den Kaiser um die unverweilte Uebersendung seines zweiten Sohnes, des fünfzehnjährigen Erzherzogs Karl, nach Spanien zu ersuchen. Un die spanischen Statthalter in Mailand und Neapel ergingen die Besehle, auf die Anforderung des Kaisers seine Truppen aufzunehmen.

Inzwischen aber verlautete im Mai und Juni 1700 ber zweite Theilungs = Bertrag über die spanische Monarchie, abgeschlossen zwischen den Königen Ludwig XIV., Wilhelm III. und der Republit Holland. Er bestimmte, daß die italienischen Länder dem Dauphin zufallen sollten, dem Erzherzoge Karl dagegen Spanien, Belgien und Westindien.

Der Kaiser Leopold erklärte den Bertrag für unannehmbar. Richt jedoch, weil er für den Erzherzog die gesammte spanische Monarchie wollte. Man war sich in Wien
völlig klar darüber, die spanische Halbinsel gegen die Uebermacht Ludwig's XIV. nicht behaupten zu können. Eben darum
sand die Aufsorderung, die der Herzog Moles überbrachte,
bei dem Kaiser keine Bereitwilligkeit, dieß zumal, da man
von Paris die sichere Nachricht hatte, daß die französischen
Kriegsschiffe im Mittelmeere den Besehl hatten, den Erzherzog Karl im Falle der Reise abzusangen. Der Kaiser und
seine Räthe wären geneigt gewesen zu einem Tausche der
Portionen.

hier aber trafen bie verschiebenen Interessen feinblich aufeinander. Der König Wilhelm III. als Hollander und als

Englander wollte nicht Spanien, Belgien und Westindien einem Bourbon überantworten.

Ludwig XIV. aber wollte das gesammte Erbe für das Haus Bourbon. Darum hatte er die Theilung in der Weise vorgeschlagen, daß, gemäß dem Wunsche Wilhelm's III., Spanien und Belgien an das Kaiserhaus käme, in klarer Boraussicht jedoch, daß der Kaiser sich auf diese Theilung nicht einlassen werde. Ludwig XIV. rechnete dann für das Ganze einerseits auf seine überlegene Macht, andererseits auf die nationale Eitelkeit der Spanier, welche die Monarchie als ein untrennbares Ganzes betrachtete.

In der That machte die Kunde des zweiten Theilungs= Bertrages die französische Partei in Madrid zur herrschenden. Der Staatsrath stellte, fast einstimmig, an den König Karl II. das Berlangen, einen Prinzen des Hauses Bourbon zum Erben der Monarchie zu ernennen. So am 6. Juni 1700.

Rarl II., gestützt auf Maria Anna, weigerte sich. Nach einer neueren Nachricht hat er bamals sogar ein Testament zu Gunsten des Erzherzogs Karl abgesaßt<sup>1</sup>). Wenn diese Nachricht genau ist, so muß doch angenommen werden, daß kein Mitglied des Staatsraths gewagt hat gegenzuzeichnen.

Gegenüber bem klaffenben Zwiespalte, ber zwischen ihm und seinem eigenen Staatsrathe sich aufgethan, gegenüber ferner ber drohenden Haltung seines Schwagers von Frankreich suchte der hinsiechende König eine Stütze von außen. Er wandte sich an das Oberhaupt der Kirche.

Und hier erst gelangen wir zu ber für den Bölkerfrieden Europa's eminent wichtigen Frage, ob und in welchem Sinne der Papst Inno cenz XII. seinen Rath gegeben habe. Die von Frankreich her aufgebrachte, von den Widersachern der Kirche nachgesprochene Tradition ist bekanntlich die, daß

So berichtet Capefigue: Louis XIV. etc. t. IV. p. 154, n. 2.
 Dort heißt es: L'original du testament est à Madrid: il porte la date de juin 1700.

Rarl II., aus fich ichon fur einen frangösischen Prinzen geneigt, vom Papite Innocenz XII. benfelben Rath empfangen und bemgemäß ein Testament zu Gunften bes Herzogs von Anjou abgefaßt habe.

Der erfte Theil biefer Trabition, nämlich baf Rarl II. aus fich einem frangofischen Bringen geneigt gewesen fei, wiberlegt fich burch bie bereits angeführten Thatfachen. Der zweite Theil ber Tradition, namlich ber vermeintliche Rath von Innoceng XII. fur Rarl II., mißt bem Bapfte nicht blog eine große Barteilichfeit fur bas Saus Bourbon bei, bemgemaß ein schweres Unrecht wiber ben Raifer, fonbern qu= gleich eine unglaubliche Thorbeit. Denn was im Falle ber Heberweisung ber gesammten spanischen Monarchie an bas Saus Bourbon bem Papftthume und bemgemäß ber Freiheit ber Rirche bevorftanb, werben wir fpater aus ben eigenen Borten bes competenteften Beurtheilers, nämlich Ludwig XIV. felbit, zu vernehmen haben. Was aber Lubwig XIV. barüber bacte, bas fonnte man in Rom, wenn auch nicht in aus= brudlichen Worten wiffen, boch nach ber Erfahrung langer Sabre ziemlich genau errathen. Auch bie Gegner Rome werben aber zugeben, bag bort eine Reigung jur Gelbitber= nichtung geschichtlich nicht nachweisbar fenn burfte.

Indessen eine direkte Antwort barauf wird sich erst ergeben in Anlaß der Papstwahl, die nach bem Tobe Karl's II. stattfand.

Für jett haben wir es zu thun mit bem Berlaufe ber Dinge zu Ledzeiten von Innocenz XII., im Sommer 1700, und zwar haben wir diesen Berlauf zu erfahren auf Grund unmittelbarer und unzweifelhafter Dokumente, hauptsächlich aus den Berichten des kaiserlichen Botschafters bei Innoseenz XII., des Grafen Lamberg!).

<sup>1)</sup> Die Berichte La'm berg's find fogar zweimal vorhanden. Buerft bie laufenben in beuticher Sprache, in ben Romanis bes t. t. Archivs. Dann hat Lamberg nach bem Enbe feiner Miffion in

fort. Im Jahre 1658 gelang es Frankreich, mit der Hulfe bes englischen Protektors Oliver Eronwell, die spanische Macht in der Schlacht in den Dünen so schwer zu tressen, daß Philipp IV., um für seine Unterthanen das Ende der Kriegsleiden zu erlangen, sich bereit erklärte in die französischen Forderungen zu willigen. Die erste und hauptsächlichste derselben war diesenige der Heirath Ludwig's XIV. mit der Infantin Marie Therese, der älkesten Tochter Philipp's IV. Dieser König dagegen verlangte einen Berzicht sowohl von seiner Tochter, wie von seinem Schwiegersichne, so bündig, so rechtskräftig, wie ein menschlicher Scharfinn ihn auszubenken vermag.

Der Berzicht warb von beiben Personen geleistet und in seierlichster Weise beschworen, von dem Schüler Mazarins mit dem hintergedanken, in welchem der Meister ihn erzogen. Dann starb Mazarin

Der Gebante bas spanische Erbe zu erlangen, ift fortan bie Wurzel und die Geele aller Politik Ludwig's XIV.1).

Es blieben von Philipp IV. nur brei Kindere Marie Therese, als Gemahlin Lubwig's XIV., Margaretha, die ben römischen Kaiser Leopold heirathete und Karl II., König von Spanien. Bon der Kaiserin Margaretha, die sehr bald starb, blieb nur eine Tochter, Maria Antonia, die später dem Kurfürsten Max Emanuel von Bayern vermählt wurde. Aber das ansangs so schwache, schwante Leben Karl's II., der erst gleichzeitig mit dem einzigen Sohne seiner Schwester Marie Therese, dem Dauphin von Frankreich, geboren wurde, krästigte sich bennoch in so weit, daß er heranwuchs. Wenn auch dieß matte Lebenslicht nur mühsam slackerte: so blieb doch die 39 Jahre seiner Dauer hindurch, die zum Rovember 1700, die Frage seiner Succession vertagt.

<sup>1) 3</sup>ch habe bieß ausführlich bargethan in meinem Werfe: "Der Fall bes haufes Stuart" u. f. w., und beschräufe mich hier auf bas fur ben Gingang jur Sache Rothwendige.

folger überlaffen<sup>2</sup>). Der Anfrage jedoch bes Königs von Spanien glaubte er sich nicht entziehen zu dürfen. Der papsteliche Stuhl war in so weit direkt bei der Sache betheiligt, daß ihm die Oberlehnsherrlichkeit der Königreiche Neapel und Sicilien zustand.

Der französische Botschafter, Prinz von Monaco, gebachte dieß Verhältniß zu benutzen, um jedenfalls den eigentsichen Auftrag Uzedas zu errathen. Er dat um eine Audienz und ersuchte darin den Papst Innocenz XII. im voraus um die Belehnung von Neapel für den Dauphin, dem der Theilungsvertrag dieses Land zusprach. Innocenz XII. erwiederte: "Wir können nicht, weil wir vor einigen Tagen dem spanischen Botschafter dieselbe Bitte abgeschlagen haben"?). Demnach ergibt sich, daß Karl II. die Bitte um die Bermittelung des Papstes so verstand, daß die Autorität desselben im voraus den Erzherzog Karl als den Erben der spanischen Kronländer in Italien becken sollte.

In benselben Tagen trat ber venetianische Botschafter vor den Papst mit dem Erbieten zu einem Bündnisse gegen jegliche Macht, die den Frieden Italiens stören würde. Innocenz XII. erwiederte: "Wir sind zu alt, um uns eine seiche Last aufzubürden; der König von Spanien wird länger leben als wir: darum bleibt unserem Nachfolger eine Fürssorge dieser Art vorbehalten".

Unterbessen traf auch bei bem Grafen Lamberg ber Auftrag von Wien ein, mit dem Papste über die spanische Angelegenheit zu reden. Innocenz XII. zögerte die Audienz zu bewilligen, weil er, wie Lamberg von anderer Seite her vernahm, ben Zweck ahnte. In seinem Berichte an den Kaiser verwahrt sich Lamberg, daß er bis dahin niemals mit dem Papste geredet, auch sich nicht unterstehen würde, ohne aus-

<sup>1)</sup> Lamberg's Bericht vom 26. Juni, alfo vorher. 3m f. f. Archiv.

<sup>2)</sup> Lamberg's Bericht vom 10. Juli.

<sup>3)</sup> Lamberg's Bericht vom 10. Juli 1700.

fitionen zur ben Marchen seines Freundes Elemens Brentano und auf seine Bilber zu Shatespeare hinzuweisen. Der große Britte hat wohl — wir sprechen das mit vollem Bedacht aus — feinen Dolmetscher im Bilde gesunden, welcher ihn besser verstände und meisterhafter zu interpretiren vermöchte, als dieß Steinle gelungenist. — Die Gruppe der Krönung Mariens im Münster zu Straßburg liefert aber einen neuen herrlichen Beweis für die Richtigkeit unserer Behauptung. Sie liegt vor den Augen des sinnigen Beschauers wie ein aufgeschlagenes Buch, worin wir die tiefsten Schanken lesen, die sich hier im vollendeten Kunstgebilde verkörpert haben.

Bu beiben Geiten ber Sauptgruppe erbliden wir fobann bie übrigen Chore ber Engel - erhabene Beftalten, bie bas charafteriftifche Geprage bes Geiftigen und Ueberirbifchen tragen. Die Berrichaften, Machte und Gewalten, welchen nach ber firchlichen leberlieferung die Ordnung bes Weltalls anvertrant ift, find von Conne, Mond und Sternen umgeben; bie Gewalten , jur Befeitigung ber Störungen und Sinberniffe im Riefenuhrwert ber Connensofteme bestellt, tragen Merte, Muf ber anberen Seite finden wir die drei unterften Chore, die Fürftenthumer, Erzengel und Engel. Der Engel, ber bie Fürftenthumer bertritt und in Begiehung gu ben irbifchen Fürstenthumern gedacht ift, tragt bas Symbol bes driftlichen Staatsrechtes: zwei Kronen, bie weltliche und die geiftliche Gewalt barftellenb. Bon ben Erzengeln ericheinen Gabriel, hier gur Geite ber Muttergottes, und ber ritterliche Michael. Gin Schutengel; bie neunte Ordnung vertretenb, breitet schützend bie Sand nach ber Tiefe, nach ber Erbe mit ihrem Weh und mit ihren Gefahren.

Sind schon diese ernsten, leuchtenden Engelsgestalten, welche die Krönungsseier der Jungfrau im himmel umsichweben, von großer Wirtung, so macht der Apostelfreis, welcher unterhalb über dem Simse der Apsis erscheint, ihnen den Kang fast streitig. Der Meister hat hier bewiesen, was mit den einsachsten Mitteln erreicht werben kam, wenn die

zunächst die Thatsachen des Theilungsvertrages. Dann fuhr er fort: "Der Kaiser mißbilligt den Bertrag, weil er gesichlossen ist ohne die Zustimmung des regierenden Königs von Spanien, ferner weil er mit solcher Rücksichtslosigkeit eingreift in fremdes Recht, dann weil die geschehene öffentliche Kundmachung die Gemüther wider einander erregt und die Basallen ihrem rechtmäßigen Oberherrn entfremdet. Die verderblichen Folgen tressen nicht bloß das Erzhaus, sondern das gesammte Europa, und besonders Italien. Denn, wenn der König von Frankreich hier Herr bleibt, mit Ausschluß des Erzhauses, welchem dem Rechte nach das Erde der spanischen Monarchie gebührt: so werden nicht bloß die Fürsten, denen die Nachbarschaft Frankreichs immer gefährlich, hülflos einem beständigen Joche erliegen, sondern es steht auch die römische Kaiserkrone in Gefahr."

"Die Verwegenheit ber theilenben Mächte geht ferner so weit vorzuschlagen, baß, wenn ber Kaiser nicht binnen drei Monaten sich erkläre, ein Dritter berusen werben solle, um einzutreten in ben Antheil, durch welchen man das Erzshaus Desterreich für sein Anrecht auf das Ganze absinden will. Ein so ungewöhnliches, unziemliches, brohendes Bersahren ist jedoch nicht geeignet den Kaiser zu überwältigen. Bevor er weicht, wird er eher alles wagen und die Entscheidung dem gerechten Gotte anheim stellen."

"Ew. Heiligkeit wollen babei erwägen, baß, wenn ein solcher Bertrag Bestand hatte, die Königreiche Neapel und Sicilien als Eroberungen der Krone Frankreich dem gallifanischen Kirchenthume sich zu unterwerfen hätten. Das heislige Collegium der Cardinale wurde unterthan, und der Papst nicht mehr als der allgemeine Bater der Christenheit betrachtet werden."

"Der Kaiser hat ben Gesandten ber Bertrags : Mächte ausweichende Antworten gegeben. Der König von Spanien dagegen hat ihm kund gethan, daß er Ew. Heiligkeit um Rath und Bermittelung ersuchen wolle. In berselben Beise Ernfte und Studium er feine Aufgabe erfaßt. Er ift um bie Motive nicht verlegen, feinen Riguren Leben einzuhauchen und fie intereffant zu machen; aber er mablt mit feltenem Befchmade aus bem reichen Schape feines ichaffenben Beiftes mit Borliebe bas Ginfache, bas allgeit mahr und groß bleibt, und ift offenbar guvor tief in ben Gegenftanb feiner Darftellung eingebrungen, ebe er ben Stift ergreift, um bie Conception ju firiren. Welche ehrwürdigen Geftalten tragt biefe Bant ber Rirchenvater! Go vollenbet biefe burch bie Sand fo mancher großen Meifter bargeftellt find, Steinle's Rirchenvater bier halten - fo buntt uns wenigftens - bie Brobe mit allen aus, wenn fie ihnen nicht ben Rang ablaufen. Die Charafteriftit ber Orbensftifter ift feffelnb; nicht minder angiehend bie Reihen ber Patriarden, Richter und Ronige bes alten Bunbes. Der Runftler weiß, indem er jebe ein= gelne Geftalt mit finniger Liebe behandelt, eine folche Gulle geiftiger Schonheit und Unmuth über fie auszuschütten, bag eine jebe in ihrer Beije anregt, zugleich aber auch fich barmonifch bem großen Gangen einverleibt, auf welchem bas Muge mit voller Befriedigung rubt.

Fügen wir noch hinzu, daß tiefer unten rechts und links an den Seitenflächen die Bilber des hl. Arbogaft und des hl. Königs Dagobert II. angebracht sind, und daß an der innern Seite des die Apsis abschließenden Bogens der Bierung die Symbole der lauretanischen Litanei in ornamentaler Weise gemalt sind. Rechts und links am Fuße des Bogens knieen in mittelalterlicher Weise mit der Legende: Ora pro nobis der Dommaler und der Dombaumeister: Steinle und Kloß — Bortraits in ganger Kigur.

Was die Farbe dieser Wandmalereien betrifft, so erscheint sie höchst gelungen, ebensoweit entsernt von jenem Colorit — falscher Ascese, möchten wir sagen, welches so manches restaurirte Heiligthum in unsern Tagen zu tragen verurtheilt ist, als von jener Berirrung, welche die Aufgabe der Farbe in der Kunst barin kindet, Sammt und Seide im

fpruche jener Anderen zu Ende." Innoceng XII. erwiederte: "Der Konig von Spanien befindet fich wieder wohlauf: also ift bie Sache noch gar nicht reif."

Lamberg erkannte, baß eine bestimmte Aeußerung nicht zu erlangen war. Er überreichte seine Schrift. Papst Innocenz XII. nahm sie in die Hand. Dann rebete er Bieles zum Lobe ber Frömmigkeit des Kaisers, und schloß, daß er an
seinem Orte und zu seiner Zeit thun würde was er vermöge.
Lamberg beobachtete, daß die Kräfte des alten Mannes nachließen, daß er sich sehnte keine weiteren Einwürse mehr zu
hören. Lamberg schieb.

So am 24. Juli 1700. Der Botschafter nahm, wie er berichtete, die Ueberzeugung mit hinweg, daß der Papst dem Kenige von Spanien nicht einen dem Kaiser nachtheiligen Rath gegeben habe. Diese Ansicht ward ihm bestätigt durch den Cardinal Staats-Sefretär Spada. Die Antwort an den König von Spanien, erwiederte Spada auf die Anfrage Lambergs, sei allgemein gehalten: Der Papst wünsche dem Könige ein langes Leben und werde, wenn es nothig, seine väterliche Fürsorge vorzusehren nicht ermangeln').

Das vermeintliche Breve des Papstes Innocenz XII. an den König Karl II., welches der französischen Tradition eines Rathes von Innocenz XII. für ein Testament zu Gunsten des Herzogs von Anjou zur Grundlage dient, trägt das Datum des 6. Juli<sup>2</sup>), also achtzehn Tage vor der Audienz von Lamberg. Man wolle sich die Frage beantworten, ob einer solchen Audienz gegenüber jenes Breve moralisch haltbar ist.

Es fragt sich also, was ber Papst gerathen hatte. Es war bekannt geworden, daß Innocenz XII. zur Berathung bit spanischen Angelegenheit eine besondere Congregation nieber-

<sup>1)</sup> Lamberg's Bericht vom 24. Juli 1700.

<sup>2) 66</sup> ift abgebrudt in bem vorermahnten Berfe von Sippeau. 1. II. p 233.

seine Kunst hier einer andern unterzuordnen, weil es die Natur der Sache so gedietet. Er hat sich die Wandstächen des berühmten Münsterbaues nicht dazu ausersehen, sie gleichsam als eine monumentale Leinwand für seine Gemätde zu behandeln, und die architektonische Gliederung des mächtigen Baues nicht einsach als Rahmen für seine Compositionen benützt. Vielmehr ist er für das richtige Princip eingestanden, daß die Malerei sich der Architektur, und nicht umgekehrt, als Schmuck zur Verfügung stellen müsse, wenn ein Wert der Schwesterkünste zu Stande kommen soll, welches Bau und Bild in gleicher Weise ehrt und erhöht.

Erwägt man bieß, fo ift leicht zu erfemen, bag bas Bert bes Runftlers feine Schwierigkeiten batte, und bafe gerade feine Einfachbeit bie Klippe fenn mußte, woran vielleicht ein Unberer gofcheitert mare. Steinle aber ift es gelungen, weil fich in ihm als Runftler alle jene Gigenschaften in feltener Fulle vereinigen, welche bier geforbert werben. Ceine Bertrautheit mit bem Stoffe, welcher zu bearbeiten war, ließ ihn die Große beffelben erfennen, und er brauchte bei bem Bewußtsenn ber Machtigkeit feiner ichaffenben Rraft por ber Sobe ber Aufgabe nicht guruckguschreden. Bei feinem feinen Stolgefühle erfannte er, baf bie Leiftung unter ber Unforberung ber firchlichen Runft gurudbleiben murbe, wenn nicht ben Stylformen bes foniglichen Baues, beffen Mauern er ichmuden follte, völlige Rechnung getragen murbe; und er fühlte fich biefer nach vielen Seiten bin bebentlichen Mufgabe ebenjo gewachsen, als er langft im Rlaren barüber mar, baß bas Gemalbe im Monumentalbau lediglich ein wenn auch bebeutsamer Schmuck fei, und bag fich bie Malerei fcblechthin in ben Dienft ber Architettur zu begeben habe, wenn ein harmonifches Werf zu Stanbe fommen folle.

Es erübrigt aber noch, daß, um bas schone Wert zu vollenden, die Wandbilder ausgeführt werden, welche unterhalb ber beschriebenen sitzenden Gestalten, die Vorbilder des Opferd zur Darstellung bringen sollen. So wie wir

melder in jenem Gutachten bie Rebe, bezog fich boch nur auf bas eigentliche Ronigreich Spanien, nicht auf Belgien, noch auf die Lander in Italien, nämlich Mailand, Meapel, Sicilien. Da ber Ronig Rarl II., indem er bie Bermittelung bes Papftes anrief, ihm von bem Stande ber Cache völlige Runde gegeben: fo barf mit Gicherheit angenommen werben. baß biefe Mittheilung auch bie Befehle mit umfaßte, welche Rarl II., gleichzeitig mit ber Genbung bes Botichaftere Moles nach Wien, an bie Gouverneure biefer Lander hatte ergeben laffen , nämlich fur ben Fall , bag ber Raifer Truppen nach Mailand und Reapel Schide, biefe aufzunehmen. Der fpanifche Statthalter Baubemont in Mailand legte fpater ben Frangofen bas Original biefes Befehles vor'). Inbem alfo bas Gutachten ber brei Carbinale ben Theilungs = Bertrag völlig un= beructfichtigt ließ, bagegen inbireft anerkannte, bag ber Raifer nicht vermoge, bas eigentliche Spanien wiber bie lebermacht Frantreiche gu fcugen, ließ es ftillschweigend bie Borausfetung burchbliden, bag ber Raifer bie Lanber Rarl's II. in Stalien beanfpruchen werbe. Die bas Gutachten ber brei Carbinale und bemnach ber Rath bes Papites an Rarl II. bie Dinge im voraus ber Sauptfache nach fo zeichnet, wie fie fich nach bem unfäglichen Rriege um bie fpanifche Gucceffion burch ben Utrechter Frieden gestaltet haben: fo tann bas Gutachten auch nicht als feinbfelig wiber ben Raifer begeidnet werden. Es ftimmte vielmehr mit ben bamaligen Ermagungen in ber hofburg zu Wien nabe gufammen. Der Raifer Leopold fandte bamals feinen Cobn Rarl nicht nach Evanien , wie ber Ronig Rarl II. es munichte. Dag er es bennech brei Jahre fpater that, geschah nicht aus eigenem Un= triebe, fonbern auf ben Rath, ober richtiger auf bie Forberung feiner Bunbesgenoffen, ber Geemachte England und Solland.

Man hat ferner bie frangofische Tradition, daß Innoim XII. ben Rath gegeben, einen Bourbon als Erben ber

<sup>1)</sup> Bericht bes Grafen Teise an Ludwig XIV., vom 4. Januar 1701, bei Pelet: memoires militaires etc. t. I. p. 209.

bazu bient, die Universalität und politische Unparteilichkeit bes Papsithumes anzuzweiseln, ja sogar das Papsithum das maliger Zeit hinzustellen als dienstbar für die französische Politik.

Es erwächst baher die Frage, ob die Tradition eines solchen Rathes von Papst Innocenz XII. an Karl II. von Spanien auf Wahrheit beruhe. Es kommt nicht barauf an, die Angaben und Behauptungen dieses oder jenes Schriftstellers im Einzelnen zu beleuchten, Jrrthum oder Wahrheit barin nachzuweisen, sondern den wirklichen Hergang der Dinge nach den unmittelbaren Zeugnissen darzustellen. Bor solchen Zeugnissen müssen die auf Bermuthungen und subjektive Reigungen, oder auch auf ursprünglich falsche Berichte gestützten Frethumer, so anspruchsvoll auch immer sie auftreten mögen, dennoch in sich selber zerfallen.

Richt erft bie wiederholten Rrantheitsanfälle bes finderlofen Ronigs Rarl II. von Spanien legten in ben letten Sahren bes 17. Sahrhunderts die Frage nabe, wer ber Erbe aller biefer Konigreiche und Lanber fenn wurde, beren Rronen auf bem Saupte Rarl's II. fich vereinigten: Spanien, Belgien, Mailand, Reapel, Sicilien und Beftindien. Der Carbinal Magarin batte bereits por bem westfälischen Frieden von 1648 ben bestimmten Plan, alle jene reichen Lanber an bas Saus Bourbon zu bringen, und zwar ben Unfpruch fur basfelbe zu erwerben burch eine Beirath Lubwig's XIV., ber, im Jahre 1638 geboren , bamale noch ein Rind war, mit einer fpanifchen Infantin. Denn in Spanien beftanb bas Recht ber weiblichen Erbfolge. Wie ber erfte Sabsburger auf bem Throne Spaniens, ber Ergbergog Rarl, ber nachberige Raifer Rarl V., fein Kronrecht befaß burch feine Mutter Johanna, die Tochter von Ferdinand und Ijabella: fo blieb auch fpater bieg Erbfolgerecht besteben, obwohl ce ber Tenbeng bes Saufes Sabeburg nicht entsprach. Denn beibe Linien beffelben, die altere fpanische wie bie jungere beutiche, maren in gleicher Beije befliffen, bie Familiens

Berbindung aufrecht zu erhalten und beständig zu erneuern, einerseits weil sie überzeugt waren, nur im engen Bunde den aggressiven Mächten, namentlich der französischen, widerstehen zu tonnen, andererseits damit, im Falle des Aussterdens der einen Linie, die andere die nächstberechtigte sei zum Ersatze. Da aber die spanischen Könige aus dem Hause Habsburg das weibliche Erbsolgerecht in Spanien nicht änderten: so suchen sie gegen den Anspruch, der durch eine Heirath mit einer Insantin für ein fremdes Fürstenhaus erwerden werden könne, die Monarchie sicher zu stellen durch den Berzicht leistete die Insantin Anna, bei den Franzosen mit dem leicht irreführenden Namen Anne d'Autriche genannt, vor ihrer Heirath mit Ludwig XIII. Sie war die Mutter Ludwig's XIV.

Indem nun der Cardinal Mazarin als der Berather der Königin Anna in ihrer Bormundschaft über den früh verwaisten Ludwig XIV. jenen Plan einer abermaligen Heistalt und ihrer Consequenzen entwarf, war vorauszusehen, daß das spanische Königshaus der Habsburger, wenn übersbaupt, in eine solche Heirath doch picht anders willigen werde als gegen einen Berzicht der Infantin auf ihr Erbrecht an Spanien. Mazarin spricht daher seinen Plan bestimmt aus mit den Borten: "Die Heirath des Königs mit der Infantin würde uns in den Stand setzen nach der Succession der spanischen Königreiche zu streben, möge auch ein Berzicht geleistet werden, wie er wolle." Wit anderen Worten: die Absicht des Gidbruches wird hier von vornherein ausgesprochen, bereits im Jahre 16461).

Gben barum aber, weil ber Konig Philipp IV. von Spanien biefe Absicht abnte, wollte er eine solche Heirath nicht. Der Krieg zwischen Spanien und Frankreich bauerte

Mignet: Négociations relatives à la succession d'Espagne t. I. p. 36.

fort. Im Jahre 1658 gelang es Frankreich, mit der Hülfe bes englischen Protektors Oliver Eromwell, die spanische Macht in der Schlacht in den Dünen so schwer zu tressen, daß Philipp IV., um für seine Unterthanen das Ende der Kriegsleiden zu erlangen, sich bereit erklärte in die französischen Forderungen zu willigen. Die erste und hauptsächlichste derselben war diesenige der Heirath Ludwig's XIV. mit der Infantin Marie Therese, der älkesten Tochter Philipp's IV. Dieser König dagegen verlangte einen Berzicht sowohl von seiner Tochter, wie von seinem Schwiegerssicht sowohl von seiner Tochter, wie von seine Schwiegerssicht sowohl von seiner Tochter, wie von seinem Schwiegerssicht sowohl von seiner Tochter, wie ein menschlicher Scharfsinn ihn auszubenken vermag.

Der Berzicht warb von beiben Personen geleistet und in feierlichster Weise beschworen, von dem Schüler Mazarins mit dem Hintergedanten, in welchem der Meister ihn erzogen. Dann ftarb Mazarin

Der Gebante bas spanische Erbe zu erlangen, ift fortan bie Wurzel und die Seele aller Politik Ludwig's XIV.1).

Es blieben von Philipp IV. nur brei Kinder: Marie Therese, als Gemahlin Ludwig's XIV., Margaretha, die ben römischen Kaiser Leopold heirathete, und Karl II., König von Spanien. Bon der Kaiserin Margaretha, die sehr bald starb, blieb nur eine Tochter, Maria Antonia, die später dem Kurfürsten Max Emanuel von Bayern vermählt wurde. Aber das ansangs so schwache, schwante Leben Karl's II., der erst gleichzeitig mit dem einzigen Sohne seiner Schwester Marie Therese, dem Dauphin von Frankreich, gedoren wurde, krästigte sich bennoch in so weit, daß er heranwuchs. Wenn auch dieß matte Lebenslicht nur mühsam slackerte: so blieb doch die 39 Jahre seiner Dauer hindurch, die zum Rovember 1700, die Frage seiner Succession vertagt.

ability Fire Merical prelimbers Springers with Pranticel's concern

<sup>1) 3</sup>ch habe bieg ausführlich bargethan in meinem Werke: "Der Fall bes hauses Stuart" u. f. w., und beschränte mich hier auf bas fur ben Eingang zur Sache Nothwendige.

Da die Königin Marie Therese von Frankreich in aller Form für sich und ihre Erben auf die Kronen ihres Baters verzichtet hatte: so gebührte die Succession in Spanien, für tem Fall des kinderlosen Todes des Habsburgers Karl II., ter jüngeren Linie seines Hauses, dem Kaiser Leopold und bessen Einie seines Hauses, dem Kaiser Leopold und bessen Erhament Philippls IV. Allein es war vorauszusehen, daß der mächtige Ludwig XIV. von Frankreich dieß nicht zulassen würde. Indem daher der Kaiser den Oranier Wilhelm III. 1689 als König von England anerkannte, verlangte er das gegen das Eintreten der Seemächte für sein Anrecht auf das spanische Erbe. England und Holland übernahmen diese Berspsichtung durch den geheimen Artikel der größen Allianz von 1689.

Der Artifel ward so geheim gehalten, daß während des solgenden Jahrzehnts, bis zum Tode Karl's II. von Spanien, in England nur Einer darum wußte, der König Wilhelm III. selbst, in Holland nur der Nathspensionär Heinstund und zwei die drei Andere, die im Namen der Republik den Artisel bereindart oder unterzeichnet hatten, in Wien nur der Kaiser Leopold und einige seiner Minister. Die anderen europäischen Mächte, die der Allianz von 1689 beitraten, erhielten von diesem geheimen Artisel keine Kunde.

Und bennoch hatten jene Wenigen im Laufe des Krieges von 1689 an einen Mitwisser ihres Geheinnisses bekommen, den sie am wenigsten wollten und als solchen nicht versmutheten, den König Ludwig XIV. Wie immer diesem es gelungen sehn mag die Kunde zu erkaufen, wird vielleicht undurchdringlich bleiben. Daß er sie besaß, spätestens im Jahre 1698, tiegt in unserer Zeit offen vor aus seinen eigenen Worten damals an seine Gesandten. Wahrscheinlich aber hatte er sie bereits srüher. Denn während er der Coalition gegenüber als der Stärkere dastand, machte er bennoch, im Frieden zu Unswedt 1697, wenigstens den Seemächten und Spanien, wenn auch nicht dem Kaiser und Reiche gegenüber,

fort.

32 m

de Baffen nicht der daß Ludwig XIV. den geheimen Artikel den geneimen eins

and I had Ebonier.

pann Ludwig XIV., nach Sonige Wilhelm III. von andlik Holland führte, Unterbes spanischen Erbes. Die Gerrespondenzen1) zwischen Sandten in Madrid, Harcourt beleuchten biese oft besprochenen Lichte. Aus jenen Correspona se Absicht Ludwig's XIV. immer so gestemmte spanische Erbe, und bag und die Bertrage mit Wilhelm III. mur ben Zwed hatten, bie beiben and gu hindern, die Alliang von 1689 Sufer Leopold zu erneuern. Der Tobes: bie brei hauptfächlichen Machte, ben Solland, die nur vereinigt und auch bann so commirirten frangofischen Macht gewachsen setrennt finden, fonbern auch mistrauisch. Dann ftand bie Ent-Starffien, ber fich, im Bewuftfenn ber breenbeit biner Macht, eben fo wenig um die mit ihnen gopterfenen Bertrage gu fummern brauchte, wie Spanien gesoniter um ben befcmorenen Bergicht.

Des ift der Erundzug bes Planes von Lubwig XIV.

we froat fic bann gunachft, wie fich bie beiben haupt-

<sup>1)</sup> Reppeau: Avénement des Bourbons au trône d'Espagne, 2 voll. Paris 1875.

lichen Bewerber, ber Raifer und ber Ronig Ludwig XIV., gu Spanien verhielten.

Untunde und Uebelwollen ber fpateren Zeit haben auf bas Berhalten bes Raifers Leopold in biefer Sache manche Bormurfe gehäuft. Es tommt barauf an bie Angelegenheit furz gufammen gu faffen.

3m Sabre 1689 und auch noch einige Sahre binburch nachber tonnte in Betreff bes Rechtes auf Spanien fein Rmeifel auffommen. Wenn bie altere Linie mit bem finberlesen Rarl II. ausstarb : fo trat die jungere öfterreichische Linie bort ein. Go nach bem Erbrechte an fich, und ausbrudlich nach bem Testamente Philipp's IV. Es war fonft Riemand ba, ber einen rechtmäßigen Unfpruch erheben fonnte. Aber im Sabre 1692 brachte bie Erzbergogin Maria Antonia, vermählte Rurfürftin von Bavern, einen Gobn gur Belt. Die wie ihr Gemahl Mar Emanuel hatten por ber Beirath auf jeben Unipruch an bas fpanifche Erbe verzichtet; aber biefer Bergicht war nicht wie berjenige ber Konigin Marie Thereje von Franfreich , in Spanien ausbrudlich anerfannt. Obwohl Maria Antonia noch im Sterben ihren Bergicht beträftigte, jo fab boch weber ihr Dheim Rarl II. von Spanien ben Bergicht als rechtsgultig an, noch weniger ihre Groß= mutter, Die fpanische Ronigin = Wittwe Maria Anna, Die Mutter Karl's II. Maria Anna vertrat bei ihrem Sohne Rail II. das Recht ihres Urenfels, bes Rurpringen von Barem. Aber Maria Unna war zugleich bie Schwefter bes Raifers Leopold. Go lange bie Schwefter lebte, lieg ber Bruber bie Gade ruben.

Maria Anna ftarb im Juni 1696. Dann erft entschloß sich der Kaiser die Angelegenheit der Succession in Spanien anzuregen. Er sandte nach Madrid seinen Jugendfreund, den Grafen Harrach, und übertrug die Botschaft später auf den Sohn besselben.

Die ungeheuere Schwierigteit dieser Mission bestand namentlich barin, daß Karl II. aus sich felber nicht zu einem Som Spanient.

ichwantte beständig Grefmeffen von Bapern. an die Furcht bor feinem Ben frangösischer Seite XIV. und fein Botichafter Schritt gethan , um ein Seurbon hervorzurufen. Dieß besthalb, weil alle Muhe ware. Seinem Schwager von ber bon ihm oft mißhandelte mur zwei Gefühle, die in ihm mit und Furcht. Das lettere Gefühl M. st fierten und auszunüten. Da es flar memals gutwillig einen Bourbon zum wurde: fo ließ Ludwig XIV. ihm ans er jeden Berfuch die Succeffion in Spanien betrachten und behandeln werbe als einen Friedens= Beanfreich. Die Drohung erhielt Rachbrud Dinweis auf die frangofifchen Bataillone, Die Brendeneit am Rorbabhange ber Phrenden ftanben dound

Andererseits rechnete Lubwig XIV. auf die Macht eines wederen National Borurtheiles der Spanier. Es hatte sich weiten Ansicht sestgescht, daß alle die weiten Länder, welche was Karl I., als römischer Kaiser der fünste dieses Namens, als der Erde des burgundischen und des arragonisch-castilischen Daupte, so auf demjenigen des letzten Mannessprossen seinem Daupte, so auf demjenigen des letzten Mannessprossen seines Stammes, Karl's II., vereinigt waren baß alle diese Länder ein untrennbares Gesüge darstellten, dassenige der spanischen Monarchie. Es ist merkwürdig, daß der König Wilhelm III. von England, indem er sich auf den von Ludwig XIV. her vorgeschlagenen Theilungsplan einließ, diesen spanischen Faktor sehr wenig beachtete. Ludwig XIV. dagegen schlug dieses Berurtheil der Spanier sehr hoch an. Indem er voraussah, daß die National - Spanier sich in eine Theilung ihrer Mo-

narchie nicht gutwillig fügen würden, rechnete er darauf, daß sie gegen einen solchen Plan ihre Zuslucht nehmen müßten mihm, der allein die Macht besaß, sie dagegen zu schützen und die Monarchie beisammen zu erhalten.

In ber That rief bie Kunbe bes ersten Theilungs-Bertrages, zu Ende des Jahres 1698, den lauten Unwillen ter Spanier hervor. Jedoch nicht nach Frankreich wendeten sich dann ihre Blicke. Mit der Zustimmung seines Staatsraths entschloß sich Karl II. zu einem Testamente, welches den sechssährigen bayerischen Kurprinzen Joseph Ferdinand zum Erben der gesammten Monarchie einsetze.

Die hoffnung, bag bamit bie ungeheuere Frage gelöst jei, mahrte nicht lange. Bereits zu Anfang Februar 1699 raffte ein früher Tob ben kleinen Prinzen hinweg.

Abermals bot bann Ludwig XIV. bem Könige Wilsbelm III. von England Berhandlungen über bie Theilung ber spanischen Monarchie au, und abermals ließ Wilhelm III. sich ein. Die Berhandlungen fanden statt, wie die früheren, ohne Mittheilung an diesenigen, über deren Necht verhandelt wurde, den König von Spanien und den Kaiser, ohne genaus Kunde Wilhelm's III. dagegen, daß nun erst in Spanien diesenige Partei erstartte, welche die einzige Hülfe und Kettung gegen einen Theilungsplan erblickte in der Ansehnung an die Macht Frankreich.

Unter diesen Spaniern war nicht König Karl II. Er vielmehr, nun nicht mehr schwankend, war innerlich völlig für seinen Oheim, den Kaiser. Aber diese seine Gesinnung gedieh noch für lange nicht zum Abschlusse, einerseits aus den Mangel eines Daltes in seiner nächsten Umgebung.

Seine Gemahlin Maria Anna, aus bem Hause Pfalz-Neuburg, war die Schwester der Kaiserin. Demgemäß läge 28 nahe anzunehmen, daß Waria Anna immer für ihren Nessen, den Erzherzog Karl, gewirkt habe. So hat man namentlich von französischer Seite später es barzustellen ge-

Sabe anbers. Biel= miferlichen Saufes bei hinein fo fehr gesum und zur Rache ge= Dos Treiben ihrer beut= Grafin Berlepsch, welche a geben wollte. Maria ben beutschen Ramen in 1698 handelte Maria Anna reder das Interesse bes Kaisers. Sesichtspunkt für fie mit ein, andernaflicher geltend als zuvor. man fiber die Mitte der Zwanziger, der täglich bem Grabe entdann aus ihr? Daß sie hoffte auf dem verwittweten Dauphin von Diplomaten in Mabrid wie in Munde. Es ist richtig zu sagen, daß Mabrid nicht ein bestimmtes mache leider det machte; aber die Reben, die er mit Suffinanung Lading & XIV. namentlich vor ber Berlepsch beeth larten Reine andere Deutung zu als die Absicht, diefe Softman wicht absuschneiben, fie vielmehr rege zu er= halten Die verbalte Warnung bes tren meinenben Sarrad, 818 & mist die Weise Ludwig's XIV. sei, unbestimmt geneine Berterebungen gu erfüllen, blieben für lange Beit bei ber Renigin Maria wie bei ber Grafin Berlepfc 2018 ganth shar

Sustand dauerte bis in das Jahr 1700 hinein.

Been darum fam der arme franke Karl II. bis dahin nicht

m der Kundzedung eines festen Entschlusses für das kaiser=

mes dans Grit im März 1700 ging endlich der Königin

Konia kung die Gewißheit auf, daß alles Schönthun von

manglichen Seite lediglich bezwecke sie in Unsicherheit zu

manglichen und durch sie den König Karl II. von einem ent=

Englander wollte nicht Spanien, Belgien und Weftinbien einem Bourbon überantworten.

Ludwig XIV. aber wollte das gesammte Erbe für das dans Boueden. Darum hatte er die Theilung in der Weise vorgeschlagen, daß, gemäß dem Bunsche Wilhelm's III., Spanien und Belgien an das Kaiserhaus kame, in klarer Braussicht jeden, daß der Kaiser sich auf diese Theilung nicht einkassen werde. Endwig XIV. rechnete dann für das Ganze einerseits auf seine überlegene Macht, andererseits auf die nationale Gitelkeit der Spanier, welche die Monarchie als ein untrennbares Ganzes betrachtete.

In der That machte die Kunde des zweiten Theilungs-Bertrages die französische Partei in Madrid zur herrschenden. Der Staatsrath stellte, fast einstimmig, an den König Karl II. das Bertangen, einen Prinzen des Hauses Bourbon zum Erben der Monarchie zu ernennen. So am 6. Juni 1700.

Kart IL, gestütt auf Maria Anna, weigerte sich. Nach einer neueren Nachricht hat er bamals sogar ein Testament im Gunten des Erzherzogs Karl abgefaßt<sup>1</sup>). Wenn diese Nachricht genau ist, so muß doch angenommen werden, daß teln Mitglied des Staatsraths gewagt hat gegenzuzeichnen.

segenüber bem klaffenben Zwiespalte, ber zwischen ihm und feinem eigenen Staatsrathe sich aufgethan, gegenüber benden baltung seines Schwagers von Frankbiebte ber hinsiechenbe König eine Stütze von außen.

time bier erft gelangen wir zu ber für den Bolferfrieden emrepa's eminent wichtigen Frage, ob und in welchem Sinne ber Papil Inno cenz XII. seinen Rath gegeben habe. Die een Frankreich ber aufgebrachte, von den Widersachern der Rieche nachgesprochene Tradition ift bekanntlich die, daß

t) Se betidiet Capeligue: Louis XIV. etc. t. IV. p. 154. n. 2. Dort brist co: L'original du testament est à Madrid: il porte la date de juin 1700.

Rarl II., aus sich schon fur einen französischen Prinzen geneigt, vom Papste Innocenz XII. benfelben Rath empfangen und bemgemäß ein Testament zu Gunsten bes Herzogs von Anjou abgefaßt habe.

Der erfte Theil biefer Trabition, namlich bag Rarl II. aus fich einem frangofischen Pringen geneigt gemesen fei, widerlegt fich burch bie bereits angeführten Thatjachen. Der weite Theil ber Trabition, namlich ber vermeintliche Rath von Innoceng XII. fur Rarl II., mißt bem Papfte nicht blog eine große Parteilichfeit fur bas Saus Bourbon bei, bem= geman ein ichweres Unrecht wiber ben Raifer, fonbern qu= gleich eine unglaubliche Thorheit. Denn was im Falle ber Uebermeifung ber gesammten fpanischen Monarchie an bas Saus Bourbon bem Papftthume und bemgemaß ber Freiheit ber Rirche bevorftant, werben wir fpater aus ben eigenen Borten bes competenteften Beurtheilers, nämlich Ludwig XIV. felbit, zu vernehmen haben. Was aber Lubwig XIV. barüber bachte, bas fonnte man in Rom, wenn auch nicht in aus= brudlichen Worten wiffen, boch nach ber Erfahrung langer Sabre giemlich genau errathen. Auch bie Gegner Roms werden aber gugeben, bag bort eine Reigung gur Gelbftvermidtung geschichtlich nicht nachweisbar fenn burfte.

Indessen eine direkte Antwort barauf wird sich erst ergeben in Anlaß der Papstwahl, die nach dem Tode Karl's II. stattsand.

für jett haben wir es zu thun mit dem Berlaufe der Dinge zu Lebzeiten von Innocenz XII., im Sommer 1700, und zwar haben wir diesen Berlauf zu erfahren auf Grund unmittelbarer und unzweifelhafter Dokumente, hauptsächlich aus den Berichten des kaiserlichen Botschafters bei Innotenz XII., des Grafen Lamberg<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Die Berichte La'mberg's find fogar zweimal vorhanden, Buerft bie laufenden in beuticher Sprache, in ben Romanis bes t. f. Archivs. Dann hat Lamberg nach bem Ende feiner Miffion in

Stari II. batte bei fich feine Enticheibung getroffen qu Suniten bes Erzberzogs Rart. Richt über bie principielle Prage alfo fonnte er ben Papft gu Rathe gieben wollen. fondern über die Ausführung bes Entschluffes ohne Rrieg. In facte baber bie Bermittelung bes Papites nach, inbem w ibm ausleich über bie gange Gachlage Bericht erftatten fele Um wöllig anfrichtig bem Raifer gegenüber zu banbeln. ben er in benfelben Tagen burch Moles aufforbern lieft, ben Intoongabrigen Ergherzog Rarl nach Spanien gu fenben, beilte ce bim feine Anficht in Betreff bes Papftes mit unb weide cine Abidrift feines Briefes ein. In ber Minifter-Conference, bie barüber in Wien gusammen trat, wird ber bood ber Berathung angegeben mit ben Worten : "Ueber ben Selet 200 Konigs von Spanien, bag er es auf bes Papftes Mediation remittirt habe"1). Auf ben Antrag bes romifchen Soluted ward ber Befchluß gefaßt, burch ben Bot-Gooder in Rom, ben Grafen Lamberg, bem Bapite ermutbgand guneben gu laffen.

Unterdeffen war bas Handschreiben Karl's II. bereits weine eingetroffen. Der spanische Botschafter Uzeda überschafte Monaten sehr abgenommen. Er war matt, oft batte und hatte lieber alle wichtigen Geschäfte seinem Nach-

West 1702, eine Relazione finale in italienischer Sprace verfaßt, bereit für den Kaiser bestimmt, nicht jedoch furz zusammenfassend win die Final-Relationen der Benetianer, sondern ausführlich, oft specieller als jene Berichte. Auch die Relazione ift im t. t. Arziber unter den handschriften derselben. Rr. 963. Beide Reihen von Berichten sind bisher für die Geschichtsschreibung nicht benübt worden.

bei Betate jum Confereng-Protofoll vom 6. Juli find abgebrudt bei Gaebefe: Die Politit Defterreichs u. j. w. Bb. II. S. 188.

— Demnach hat ber Brief ber Conferenz vorgelegen, ift jedoch in ben überhaupt ludenhaften Hispanicis bes t. f. Archive nicht aufzufinden.

folger überlaffent). Der Anfrage jedoch bes Königs von Spanien glaubte er fich nicht entziehen zu burfen. Der papft= liche Stuhl war in so weit dirett bei ber Sache betheiligt, baß ihm bie Oberlehnsherrlichkeit ber Königreiche Neapel und Sicilien zustand.

Der französische Botschafter, Prinz von Monaco, gebachte bieß Berhältniß zu benutzen, um jedenfalls den eigentlichen Auftrag Uzedas zu errathen. Er bat um eine Audienz und ersuchte darin den Papst Innocenz XII. im voraus um die Belehnung von Reapel für den Dauphin, dem der Theilungsvertrag dieses Land zusprach. Innocenz XII. erwiederte: "Bir können nicht, weil wir vor einigen Tagen dem spanischen Botschafter dieselbe Bitte abgeschlagen haben"?). Demnach ergibt sich, daß Karl II. die Bitte um die Bermittelung des Papstes so verstand, daß die Autorität desselben im voraus den Erzherzog Karl als den Erben der spanischen Kronländer in Italien becken sollte.

In benselben Tagen trat ber venetianische Botschafter vor den Papst mit dem Erbieten zu einem Bündnisse gegen jegliche Macht, die den Frieden Italiens stören würde. Junccenz XII. erwiederte: "Wir sind zu alt, um uns eine solche Last aufzuburden; der König von Spanien wird länger leben als wir: darum bleibt unserem Nachfolger eine Fürssorge dieser Art vorbehalten"3).

Unterbessen traf auch bei bem Grafen Lamberg der Austrag von Wien ein, mit dem Papste über die spanische Angelegenheit zu reden. Innocenz XII. zögerte die Audienz zu bewilligen, weil er, wie Lamberg von anderer Seite her vernahm, den Zweck ahnte. In seinem Berichte an den Kaiser verwahrt sich Lamberg, daß er dis dahin niemals mit dem Papste geredet, auch sich nicht unterstehen würde, ohne auss

<sup>1)</sup> Lamberg's Bericht vom 26. Juni, alfo vorber. 3m f. f. Archiv.

<sup>2)</sup> Lamberg's Bericht vom 10. Juli.

<sup>3)</sup> Lamberg's Bericht vom 10. Juli 1700.

brudlichen Befehl eine fo wichtige Angelegenheit zu be-

Noch bevor Lamberg seine Bitte bei dem Papste erfüllt sah, gelangte an ihn der neue Besehl, sich mit dem spanischen Botschafter Uzeda darüber in's Einvernehmen zu sehen. Uzeda galt in Wien als zuverläfsig kaiserlich gesinnt, und betheuerte seinerseits diese Gesinnung bis zum Tode Karl's II. In derselben Weise benahm er sich gegenüber dem Grasen Lamberg.

Auf bie Unfrage beffelben berichtete Ugeba über feine lette Audieng. Er habe, fagte er, ben Papft ichwach und binfällig gefunden, und auf feine Reben immer die Antwort erhalten: "Der Ronig von Spanien ift jung und ich bin alt. Darum gehört bie Ungelegenheit nicht in mein Bontififat, fonbern in basjenige meines Nachfolgers." - "Ich gebe au, habe Ugeba entgegnet, bag ber Schabe berjenige bes Rachfolgers Em. Beiligkeit fenn murbe; aber bie Schanbe mare biejenige bes Papfithumes Ew. Seiligfeit." - Um fich bem Unbringen Uzeba's zu entziehen, erwieberte Innocenz XII. auf's neue: "Aber was tann ich babei thun?" - Go ber Bericht Ugeba's. Er fprach weiter feine Anficht babin aus, bag Lamberg nicht eine andere Antwort erhalten murbe: "Bas mich felbft und die Spanier betrifft, fcblog Uzeba: fo erwarten wir die Entschlüffe bes Raifers, um barnach uns gu richten."

Das Ersuchen Lamberg's um eine Aubienz blieb mehrere Tage vergeblich. Der papstliche Kämmerer wandte die Hitze ein, die dem Papste es nicht verstatte. Endlich jedoch ward für den Abend des 24. Juli die Audienz angesetzt. Da Lamberg vorhersah, daß dennoch die Schwäche des Papstes nicht geringer seyn werde, als Uzeda bei seiner Audienz sie beobachtet, so schrieb er für alle Fälle die Anrede nieder, wie sie der kaiserlichen Instruktion entsprach. Er berichtete

<sup>1)</sup> Lamberg's Bericht vom 17. Juli 1700.

zunächst die Thatsachen des Theilungsvertrages. Dann fuhr er fort: "Der Kaiser misbilligt den Bertrag, weil er geschlossen ist ohne die Zustimmung des regierenden Königs von Spanien, serner weil er mit solcher Rücksichtslosigkeit eingreift in fremdes Recht, dann weil die geschehene öffentliche Kundmachung die Gemüther wider einander erregt und die Basallen ihrem rechtmäßigen Oberherrn entfremdet. Die verderblichen Folgen treffen nicht bloß das Erzhaus, sondern das gesammte Europa, und besonders Italien. Denn, wenn der König von Frankreich hier Herr bleibt, mit Ausschluß des Erzhauses, welchem dem Rechte nach das Erde der spanischen Monarchie gebührt: so werden nicht bloß die Fürsten, denen die Nachbarschaft Frankreichs immer gefährlich, hülflos einem beständigen Joche erliegen, sondern es steht auch die tömische Kaiserkone in Gesahr."

"Die Berwegenheit ber theilenben Mächte geht ferner so weit vorzuschlagen, daß, wenn der Kaiser nicht binnen dei Monaten sich erkläre, ein Dritter berusen werden solle, um einzutreten in den Antheil, durch welchen man das Erzebaus Desterreich für sein Anrecht auf das Ganze absinden will. Ein so ungewöhnliches, unziemliches, drohendes Versahren ist jedoch nicht geeignet den Kaiser zu überwältigen. Bevor er weicht, wird er eher alles wagen und die Entscheidung dem gerechten Gotte anheim stellen."

"Ew. Heiligkeit wollen dabei erwägen, daß, wenn ein solcher Bertrag Bestand hatte, die Königreiche Neapel und Siellen als Eroberungen der Krone Frankreich dem gallitausschen Kirchenthume sich zu unterwerfen hätten. Das heilige Collegium der Cardinale wurde unterthan, und der Papst micht mehr als der allgemeine Bater der Christenheit betrachtet werden."

"Der Raiser hat den Gesandten der Bertrags = Mächte ausweichende Antworten gegeben. Der König von Spanien dagegen hat ihm kund gethan, daß er Ew. Heiligkeit um Rath und Bermittelung ersuchen wolle. In berselben Beise hegt auch ber Kaiser söhnliches Vertrauen zu Ew. Heiligkeit, und hofft von Ihrer Person die Gerechtigkeit, daß sie sich zu so verberblichen Bestimmungen nicht herbeilassen, sondern sich erklären werden für das Kaiserhaus, welches sich stützt auf die Nechte des Blutes, auf die Verzichte von französischer Seite, auf die Verträge, auf die feierlichen Gide, auf das Testament Philipp's IV. und auf viele andere Gründe. Denn, wenn nicht, so würde der Papst, mit dem Fluche der Nachwelt besaden, angesehen werden als der Urheber des daraus erwachsenden Unheils, und würde vor Gott Rechenschaft abzulegen haben für die Vergießung so vielen Christenblutes.").

Der alte Papft, matt und bleich, eingefallenen Musfebens, vernahm bie Rebe mit Aufmertfamteit. "Es ift ein beklagenswerther Rall, erwiederte er; aber was tonnen wir bagu thun? Man entzieht uns bie Autoritat, bie bem Statthalter Christi gebührt, und fummert fich nicht um uns." Lambert erwieberte: "Em. Seiligfeit wollen bebenfen, baß alle fatholischen Potentaten 3hr Umt in hoher Berehrung halten, und bag 3hr gewichtiger Gpruch mehr vermogen wird als alle anderen gufammen." - "Berr Botichafter, verfette Innoceng XII., glauben Gie mir, nicht Alle gleichen an Frommigfeit bem Raifer." - Lamberg wieberholte : "Wenn Em. Beiligfeit Ihre Antorität geltend machen wollen, fo werben Gie Wehor finden, nur freilich mit bem Unterichiebe, bag bie Ginen aus Liebe, bie Unberen aus Rurcht fich fügen. Go beweisen es ja bie gablreichen Beispiele Ihrer Borganger." - Innoceng XII. entgegnete: "Bie tonnen wir vermitteln bei bem Pringen von Dranien und bei ben Sol= lanbern?" - "Richt auf biefe hauptfächlich tommt es an, fagte Lamberg, fonbern auf ben Ronig von Franfreich. Wenn diefer gefügig gemacht werben tann: fo ift es mit bem Gin-

Che altrimente il Papa con scandalosa escerazione sarebbe stato riputato autore della calamità, che ne sarebbero nate e averebbe avuto a rendere conto a Dio della effusione di tanto sangue Cristiano.

fpruche jener Anberen zu Enbe." Innocenz XII. erwieberte: "Der Konig von Spanien befindet sich wieder wohlauf: also ift die Sache noch gar nicht reif."

Pamberg erkannte, baß eine bestimmte Aeußerung nicht m erlangen war. Er überreichte seine Schrift. Papst Innoanz XII. nahm sie in die Hand. Dann redete er Bieles zum gebe der Frömmigkeit des Kaisers, und schloß, daß er an seinem Orte und zu seiner Zeit thun wurde was er vermöge. Ermberg beobachtete, daß die Kräfte des alten Mannes nachließen, daß er sich sehnte keine weiteren Einwürse mehr zu hören. Lamberg schied.

So am 24. Juli 1700. Der Botschafter nahm, wie er berichtete, die Ueberzeugung mit hinweg, daß der Papst dem Könige von Spanien nicht einen dem Kaiser nachtheiligen Rath gegeben habe. Diese Ansicht ward ihm bestätigt durch dem Cardinal Staats-Sefretär Spada. Die Antwort an den König von Spanien, erwiederte Spada auf die Anfrage Lambergs, sei allgemein gehalten: Der Papst wünsche dem Könige ein langes Leben und werde, wenn es nöthig, seine väterliche Fürsorge vorzukehren nicht ermangeln').

Das vermeintliche Breve des Papstes Innocenz XII. an den König Karl II., welches der französischen Tradition eines Rathes von Innocenz XII. für ein Testament zu Gunsten des Herzogs von Anjou zur Grundlage dient, trägt das Datum des 6. Juli<sup>2</sup>), also achtzehn Tage vor der Audienz von Lamberg. Man wolle sich die Frage beantworten, ob einer solchen Andienz gegenüber jenes Breve moralisch haltstar ist.

Es fragt sich also, was ber Papft gerathen hatte. Es war befannt geworben, baß Innoceng XII. zur Berathung ber spanischen Angelegenheit eine besondere Congregation nieber=

<sup>1)</sup> Lamberg's Bericht vom 24. Juli 1700.

<sup>2)</sup> Es ift abgebrudt in bem vorerwähnten Berfe von Sippean. L. II. p 233.

gefett batte, bestehend aus ben Carbinalen Spaba, Albani, San Cefareo. Der Bortlaut bes Ergebniffes biefer Berathungen murbe im tiefften Bebeim gehalten, fomobl bamals gleich wie auch fpater. Doch erfuhr Lamberg als ben bauptfächlichen Inhalt bas Folgenbe: "Frankreich balt an ben Grengen Spaniens furchtbare Streitfrafte bereit, ausgestattet mit allem was erforberlich, um Spanien zu überwältigen. Dekhalb ftebt ben Spaniern bas Gefchick bevor, unter bas Noch Franfreichs ju gerathen und ihr Land behandelt ju feben wie eine eroberte Proving. Im Befige ber Mittel unb ber Schape Spaniens murben bie Feinbe im Stanbe fenn, mit ber gesammten übrigen Welt ben Rrieg aufzunehmen. Benn bagegen bie Spanier ben Schut Frankreichs anrufen und fich einen Pringen von bort ber gum Regenten erbitten: fo wurben fie ihren Konigreichen bie alten Brivilegien erhalten. Dieses Suftem wurde bann mit ber Zeit fich andern ober fefter begrunben. Wenn es fich begrunbet, fo murbe Spanien ficher fenn nicht als eroberte Proving behandelt gu werben; wenn es fich anbert und wenn in foldem Falle Europa bie Waffen ergreift, um feine eigene Freiheit gu vertheibigen, fo wird es immer bei ben Spaniern fichen, gunftige Gelegenheiten gu benugen"1).

Lamberg berichtet, daß dieß Gutachten bei welterfahrenen Personen Anerkennung gefunden habe. Wir unserseits sehen, daß der Cardinal Spada Recht hatte es als allgemein zu bezeichnen, insosern es lediglich eine politische Erwägung ist und die Rechtsfrage nicht einmal berührt. Der Hinweis auf die politische Zweckmäßigkeit für Spanien, sich mit dem übermächtigen Frankreich abzusinden, ist sehr verschieden von einem Rathe für Karl II., einen französischen Prinzen zum Erben einzusehen, oder gar dieß zu thun in Betreff der gesammten Ländermasse, deren Kronen Karl II. auf seinem Haupte vereinigte. Denn die unmittelbare Bedrohung, von

<sup>1)</sup> In ber Relazione del conte di Lamberg.

welcher in jenem Gutachten bie Rebe, bezog fich boch nur auf bas eigentliche Ronigreich Spanien, nicht auf Belgien, noch auf bie Lander in Stalien, nämlich Mailand, Reapel, Steilien. Da ber Ronig Rarl II., indem er bie Bermittelung bes Bapftes anrief, ibm von bem Stanbe ber Sache völlige Runbe gegeben: fo barf mit Gicherheit angenommen werben, biefe Mittheilung auch bie Befehle mit umfaßte, welche Rarl II., gleichzeitig mit ber Genbung bes Botichaftere Doles nad Bien, an bie Gouverneure biefer Lander hatte ergeben laffen , namlich fur ben Fall , bag ber Raifer Truppen nach Mailand und Reapel fchice, biefe aufgunehmen. Der fpanifche Statthalter Baubemont in Mailand legte fpater ben Frangofen bes Driginal biefes Befehles vor'). Inbem alfo bas Gutacten ber brei Carbinale ben Theilungs = Bertrag vollig un= berudfichtigt ließ, bagegen inbirett anerfannte, bag ber Raifer nicht vermoge, bas eigentliche Spanien wiber bie lebermacht Frankreiche gu fcugen, ließ es ftillichweigend bie Borausjegung burchbliden, bag ber Raifer bie Lanber Rarl's II. in Italien beanspruchen werbe. Wie bas Gutachten ber brei Carbinale und bemnach ber Rath bes Papftes an Rarl II. bie Dinge im voraus ber Sauptfache nach fo zeichnet, wie fie fich nach bem unfäglichen Rriege um bie fpanische Gucuffion burd ben Utrechter Frieden gestaltet haben: jo fann bas Gutachten auch nicht ale feinbfelig wider ben Raifer be= geidnet werden. Es ftimmte vielmehr mit ben bamaligen Er= magungen in ber hofburg ju Wien nahe gufammen. Der Raifer Leopold fanbte bamals feinen Cohn Rarl nicht nach Epanien , wie ber Ronig Rarl II. es munichte. Dag er es bemuch brei Jahre fpater that, gefchah nicht aus eigenem Un= triebe, fonbern auf ben Rath, ober richtiger auf bie Forberung feiner Bunbesgenoffen, ber Geemachte England und Solland.

Man hat ferner bie frangofifche Trabition, bag Inno-

<sup>1)</sup> Bericht des Grafen Teffe an Ludwig XIV., vom 4. Januar 1701, bei Pelet: mémoires militaires etc. t. I. p. 209.

gesammten spanischen Monarchie zu ernennen, zu ftüten sucht auf ein besonders freundliches Einvernehmen, weld damals zwischen Rom und Bersailles stattgefunden habe. ift die Frage, ob diese Annahme mit der Wahrheit beste

Gben bamale, am 22. Juli 1700, ftarb ber Defan Carbinal-Collegiums, ber Carbinal Cibo. Dem Serfomn nach mußte bie Burbe verftammen auf ben Bice-Defan, Carbinal Bouillon. Gben biefer aber war bei Ludwig X in fdwerer Ungnabe. Der Botichafter Monaco und frangofifchen Carbinale b'Eftrees und Janfon-Forbin, bie be immer in erfter Linie nicht als Carbinale ber Rirche, fonde als Diener bes Ronigs von Frankreich erscheinen , baten 1 Bapft bringend, bag, bevor er ein Confiftorium abhalte, wen ftens bie Rudfehr ihrer Couriere von Berfailles abgewar werbe. Die gesammten anberen Carbinale legten Ginfpr ein. Da ber Ordnung gemäß, fagten fie, ber Carbi Bouillon in bas Defanat aufrude: fo entfpreche es nicht Würde und ber Autorität bes beiligen Stubles, barüber e Buftimmung ober Richt = Buftimmung irgend eines Roni abzumarten. Diefe Reben fclugen burch. Innoceng XII. fe bas Confiftorium an auf ben 2. Muguft1).

Es kam nicht bazu. Bom Tage vorher an, bem 1. Augi war die Lebenskraft des 85jährigen Papstes im raschen 2 nehmen. Noch weniger also konnte die schwierige spanis Angelegenheit zur abermaligen Erwägung kommen. De Siechthum des Papstes Innocenz XII. zog sich hin bis zi 27. September 1700. Dann starb er. Seit Monaten sch hatten sich die Cardinäle zum Conclave in Nom angesamme Für lange Zeit konnte man sich nicht einigen. Daß indes die weit überwiegende Wehrheit der Cardinäle für ei Steigerung der Macht des Königs von Frankreich nicht b tragen wollte und nicht wollen konnte, ergibt sich mit Nowendigkeit aus der Sachlage. (Schluß solgt.)

<sup>1)</sup> Lamberg's Bericht vom 31. Juli.

### Finang = und Bolfewirthichaft in Nordamerifa.

Das moberne Finang= und Creditwefen und feine Saupt= Bertzenge, bie Aftiengesellichaften und Zettelbanten, haben in allen civilifirten Staaten einestheils bie Rluft gwifden Rich und Arm auf eine erschreckenbe Beise erweitert und limmtliche Bermogen mehr und mehr in ben Sanden Beniger mentrirt, anderentheils aber ber allgemeinen Corruption allen erbenklichen Borichub geleiftet. Go ift bem focialen Umfturge, ber unter folden Umftanben nicht mehr lange auf ich warten laffen wird, ber Weg bereitet. Diefelben Urfachen mengen aber überall biefelben Wirkungen, und nicht nur bas altereichwache Europa, fonbern auch bas jugenbliche Rorb= Amerita, wenn es nicht noch bei Zeiten einlenft, wird bie fruchte ber "mobernen Ibeen" ju toften betommen. Faft noch mehr als in Europa ift in Nordamerita bie gesammte Bantund Gifenbahngeschichte nur ein einziger großer Schwindel= Stanbal. Beginnen wir mit ben Gifenbahnen.

Am 1. April 1872 brachte die "Revue des deux Mondes" tine Studie über das amerikanische Gisenbahnwesen, der wir Folgendes entnehmen: "Bon Ansang an sagte man dem Bolke, daß die Industrie der Eisenbahnen wie sede andere der Concurrenz unterworsen und daß diese Concurrenz ein unsehlbares Mittel sei, um zu verhindern, daß die Tarise über Gebühr hinausgeschraubt würden. Man begreift, daß der Erfolg dieser Boraussicht nicht entsprach. Die amerikanischen Bahnen haben das Schauspiel der ungeheuerlichsten

Tarifichwantungen gegeben. 1869 ftieg ber Transportpreis amifchen Rem-Port und Chicago von 5 Sh. auf 40 Sh. per Tonne. Buweilen betrug ber Tarif 2 Gh. gwifden Rem-Port und Chicago und 37 Ch. fur biefelbe Strede in entgegen= gesetter Richtung. Um baufigften machten fich zwei concurrirende Compagnien ben Berfehr zwischen ben Endpunkten ibrer Linien, welche fie beibe bebienten, burch übertriebene Ermäßigungen ftreitig, und fie erholten fich fur bie bierbei entstehenben Berlufte, inbem fie ben Tarif fur ben gwifchenliegenben Berfehr über alles Dag erhöhten (wie befanntlich in Deutschland auch), und zwar bieß in einem Grabe, welcher bie fo übertriebenen Schwankungen ausgesette Inbuftrie ruiniren muß. Zuweilen fuchten bie Boltsvertretungen bem Migbrauche bes Monopols vorzubauen, aber bie Borichriften, welche fie zu bem Enbe erliegen, wurden leicht umgangen. Richt felten findet man in ben alteren Concessionen einen Artitel, welcher vorschreibt; bie Tarife berabzuseben, fobald bie Divibenbe ber Gefellichaft einen gewiffen Betrag überfteigt : unnute Borficht in einem Lanbe, wo, bei bem Dangel finanzieller Controlle, bas Gouvernement niemals weiß, wie boch fich genau bas Anlagecapital beläuft. Außerbem, aber freilich etwas fpat, fuchte man bie Fufion rivalifirender Compagnien zu verbieten. Was geschah nun? Gie fufionirten fich boch , ohne bag es ben Anschein batte. Bum Beifviel tamen fie überein , bie Ginnahme aus bem Bertehr gwifden ben gemeinsamen Endpunkten ber beiberfeitigen Linien gu theilen, bagegen bas Monopol fur ben zwischenliegenben Bertehr festzuhalten. (Gine andere Form ber Umgehung obigen Berbotes fant man in ber Pachtung ,auf 999 Jahre'.) Man fann fich eben nicht besonbers barüber wundern, bag bie großen Aftiengesellschaften bie Gefete umgeben; fie finb gewaltige Machte in einem Lande, wo fraft bes allgemeinen Stimmrechtes bie Berwaltung und Bolfsvertretung ben Reichsten und - Bermegenften gebort."

"Geht nun aus ben Rampfen diefer großen Aftiengefell=

icaften , welche nicht nur ber Regierung, fonbern auch ber Buftig und ber Intereffen ihrer Attionare gut fpotten fcheinen, nicht bie gur Gvibeng ber Beweis hervor, bag bie .freie wirthichaftliche Bewegung' obnmächtig ift gegenüber all ben Digbrauchen? Wirb man bie folgenben Schluffolgerungen bes herrn Abamst) nicht fur gerechtfertigt halten muffen: Die Thatfachen, welche wir berichtet haben, enthullen bem Lefer Die Corruption unferes focialen Gebaubes. Rein Theil unferer Organisation bat fich als gefund herausgestellt, wo er auf die Brobe geftellt murbe. Die Borfe ift eine Spielholle. Die Bureaus unferer großen Aftiengefellichaften find geheime Conventionen, wo bie Direttoren und Bermaltungerathe ben Ruin ihrer Manbatare ausbeden. Das Gefet ift eine Bollen-Mafchine im Dienfte ber Gottlofen (Majeftat bes Gefches!); felbft unter bem Bermelin bes Richters verbirgt fich ber Geift ber Kaltion; ber Balaft ber Bolfevertreter ift eine Salle in ber man Gefete an ben Meiftbietenben verfteigert, mahrenb Die öffentliche Meinung jum Schweigen und jur Dhnmacht verbammt ift.' Die verschiebenen Arten ber Regierung, beren bie Geschichte erwähnt, Autofratie, Ariftofratie, Demofratie, verschwinden bor einem neuen Suftem, welches bie Frucht bes 19. Sahrhunderte ift: nämlich ber Berrich aft ber Attien = Gefellichaften . . . Diefe un= gebeuren Unternehmen, welches auch ihre Berwaltung fet, baben einen gemeinfamen Charafter: fie haben weber Berg noch Seele, fie haben tein Gefühl, fie fuchen in allen Dingen nur ihren Bortheil, ohne fich burch Erwägungen ber Gerechtigfeit und Billigfeit aufhalten ju laffen. Es ift un= idwer zu begreifen, was eine Ration zu fürchten bat, bei welcher bie Gifenbahn = Aftiengesellschaften, welche feine Be=

<sup>1) &</sup>quot;Chapters of Erie etc." by Ch. and H. Adams Boston 1871. Gehr viel in biefem Berte forbert ju Bergleichungen gwischen beuticher und amerikanischer Corruption auf — gleiche Urfachen, gleiche Birtungen.

walt im Zaume halt, es verstanden haben, die gesetzgebenden Bersammlungen, die Tribunale, die Regierungen mit ihren Ercaturen zu besehen. Und dieser Zustand eristirt in den Bereinigten Staaten. Die verständigen Leute fragen sich nunmehr, welche Mittel anzuwenden sind, um eine so gesahrvolle Situation zu überwinden. Das Uebel kommt baher, daß man zu sehr auf die Wunder der Concurrenz und die "freie wirthsichaftliche Bewegung" gerechnet hat."

Run, bie Wirfungen bes Aftien = und Bankunmefens find allenthalben biefelben. Gie haben überall bie Parlamente, bie Preffe und bas öffentliche Rechtsbewuftfenn corrumpirt und bas Ende biefer Entwickelung ift in allen bamit beglückten ganbern bas moralische Chaos. Sierin haben bie Bereinigten Staaten von Nordamerifa gar nichts vorans bor ben modernen Staatswesen Europa's. Auch in Rordamerita find ber Congreg und bie meiften Legislaturen ber Gingelftaaten von ber allgemeinen Corruption angestedt. Die großen öffentlichen Arbeiten, befonbers bie Bauten ber Gifenbabnen und Ranale werben von ben Staats = Legislaturen ober vom Congreffe vergeben und ihnen oft bebeutenbe Gubventionen bewilligt, welche gewöhnlich in Abtretung öffentlicher Landereien befteben, die bie Gefellichaften fpater an bie Unfiedler möglichft theuer verkaufen, wobei nicht felten auch noch große Schwindeleien verübt werben. Früher, ale bie großen Banken und Aftiengesellschaften noch nicht ben übermachtigen Ginfluß befagen wie beute, hatten bie Umerikaner bei ber Bergebung ber öffentlichen Lanbereien ben leitenben Grundfat befolgt, ben Auftauf berfelben burch reiche Gpefulanten gu verhindern, und begunftigten burch weife Gefete - wie bas "homestead" Gefet vom Jahre 1862, welches jebem wirklichen Unfiedler bas Recht gibt, von ben Regierungslanbereien 160 Acres fur ben blogen Betrag ber Bermeffungstoften zu erwerben unter ber Bebingung, bag er binnen einem Jahre bas Terrain eingaunt und ein Saus barauf erbaut - bie Errichtung von Acergutern mittlerer

Größe in den neuen Staaten des Westens, wo Jeder bis 640 Acres von den öffentlichen Ländereien erwerben konnte zum Preise von 14 bis 24 Dollars per Acre unter der einzigen Bedingung, die Strecke einzugäunen.

In neuerer Zeit hingegen bat bie "rabifale" Debrheit bes Congreffes (hier feben wir gang baffelbe wie in ber "freien" Schweig, wo auch bie Rabifalen im Dienfte ber Gifenbahntonige und Bantoirettoren arbeiten, ober wie in Frankreich, wo bie Gambetta, Frencinet und Comp. fich Millionen auf Roften bes Bolles erwerben) ungeheure Streden Lanbes - im Gangen mehr als 200 Millionen Acres Land ober 20,000 beutsche Quabratmeilen - an bie machtigen Gifenbahngefellichaften berichleubert und gwar gerabe bas fruchtbarfte und beftgelegene Land, fo baf beute icon ber Anfiedler, ber fich auf Regierungsland nieberlaffen will, in gang entlegene Gegenben bes fernften Weftens gichen muß, 100 - nur mit Ausnahme von Oregon = und Washington= Territorium - wegen Baffermangele blog ein febr fleiner Theil culturfabig ift. Ift aber einmal alles culturfabige Land im Weften occupirt, fo erhalt bie Umfturgpartei, bie beute faft nur aus Deutschen und Frangofen besteht, gang anbere Chancen, ale fie bieber befeffen bat.

Einstweilen haben es in verschiedenen Staaten die großen Finanzmächte dahin gebracht, daß sie sast zu absjeluten Herren des Landes geworden sind. Eines der wirtsamsten Mittel, um zu diesem Zwecke zu gelangen, war — außer der Bestechung der Gesetzgeber — die Fusionirung der Gesellschaften untereinander. Außer einigen Lotalbahnen sind die großen Arterien der Communisation zwischen der Küste und dem Inneren bereits in den Händen von drei oder vier großen Gesellschaften, welche jede Concurrenz unterdrückt haben und darchier Tarise ganzen Staaten ihre Gesetze vorschreiben. Diese Eckellschaften besitzen riesige Ländereien, ganze Kohlendistrikte, die besten Kanäle und können nun, was sie auch durchaus nicht versäumen, den ganzen Exporthandel nach Belieben dirigiren.

Chenfo verberblich wie bie Gifenbahngesellschaften mirten in Norbamerifa bie großen Banten, wie benn überhaupt bie Geschichte bes Bant = und Aftienwesens in ben Bereinigten Staaten gang besonders lehrreich ift. Much tritt ber Ginflug ber Banten und Aftiengesellschaften in Amerita icharfer und offener bervor, als in bem monarchischen Europa, wo bie Blutofratie bas Bertuschen beffer verfteht. Schon febr frube scheint in Nordamerita gleichzeitig mit Bapiergeld= und Bantnotenausgabe begonnen worden zu fenn; benn in ben neuenglischen Colonien war es 1705 bereits soweit gefommen, baß man fur 100 Pfund Sterling in Gold nicht weniger als 1100 Pfund Sterling Papier zu bezahlen hatte"). Wie immer und überall hatten fich bamals gewagte Geschäfte, Berlufte und Banfrotte mit ber Bermehrung ber Banfnoten gemehrt. Da bie englischen Kaufleute hierburch große Berlufte erlitten, fo wurde 1763 eine Barlaments-Acte gegen die Ausgabe von Banknoten in Nordamerika erlaffen, die viel bofes Blut unter ben amerikanischen Spekulanten machte und viel jum Ausbruche bes Unabhangigfeitstrieges beitrug. Bur Beit ber Unabhangigfeitserflarung ichatte man bas gefammte Bankcapital ber 13 Colonien auf nur 2 Millionen Dollars, bafur gab aber bie Regierung gleich eine folche Unmaffe von Papiergelb aus - im Gangen über 350 Millionen Dollars, eine für jene Zeit und fcwache Bevollerung riefige Summe baß es balb völlig entwerthet war und Taufende von Familien an ben Bettelftab gebracht murben. Wie B. Bebfter berichtet, "verursachte biefes Papiergelb mehr Glend als bas Schwert und Teuer ber Englander." Balb nach bem Rriege marb eine Centralbank auf Aftien unter bem Ramen "Bank of the United States" mit Betheiligung bes Staates gegrundet, bie aber von ben Privatbanten fo angefeindet wurde, bag fie fcon 1811 einging. Im Jahre 1815 bestanden bereits nabegu

<sup>1)</sup> Dr. J. L. Telltampf , "Die Principien bes Golb : und Bant = wefens".

röße in ben neuen Staaten bes Westens, wo Jeber bis W Acres von den öffentlichen Ländereien erwerben konnte Preise von 14 bis 24 Dollars per Acre unter der wien Bedingung, die Strede einzugannen.

In neuerer Beit bingegen bat bie "rabitale" Debrheit Congreffes (bier feben wir gang baffelbe wie in ber Treien" Schweig, wo auch bie Rabifalen im Dienfte ber Inbahntonige und Bantbirettoren arbeiten, ober wie in Danfreich, wo bie Gambetta, Frencinet und Comp. fich Millionen auf Roften bes Bolfes erwerben) ungeheure Streden ambes - im Gangen mehr als 200 Millonen Acres Land ter 20,000 beutsche Quabratmeilen - an bie machtigen Smbahngefellichaften verschleubert und gwar gerabe bas matbarfte und bestgelegene Land, fo baß beute icon ber Dhebler, ber fich auf Regierungsland nieberlaffen will, in Bin entlegene Gegenden bes fernften Beftens gieben muß, - nur mit Ausnahme von Oregon = und Washington= Inritorium - wegen Baffermangels blog ein febr fleiner thil culturfabig ift. 3ft aber einmal alles culturfabige Land im Weften occupirt, fo erhalt bie Umfturgpartei, ble beute faft mur aus Deutschen und Frangofen besteht, gang anbere Chancen, als fie bisher befeffen bat.

Einstweiten haben es in verschiedenen Staaten die woßen Finanzmächte dahin gebracht, daß sie fast zu absoluten Herren des Landes geworden sind. Eines der wirksimmten Mittel, um zu diesem Zwecke zu gelangen, war — wer der Bestechung der Gesetzgeber — die Fusionirung der Bestellschaften untereinander. Außer einigen Lokaldahnen sind die großen Arterien der Communikation zwischen der Kuste und dem Inneren bereits in den Händen von drei oder vier großen Besellschaften, welche sede Concurrenz unterdrückt haben und der ihr Tarife ganzen Staaten ihre Gesetze vorschreiben. Diese Besellschaften besitzen riesige Ländereien, ganze Kohlendistrikte, die besten Kanäle und können nun, was sie auch durchaus nicht versäumen, den ganzen Erporthandel nach Belieben dirigiren.

ben Gelbkaften ber Gefellichaft, und mahrend fie alles umlaufende Papiergelb bes Lanbes monopolisiren, ichaffen fie einen trügerischen Werthmeffer, mit bem alles Bermogen, Schulben und Guthaben abgeschatt wird; burch ihre Borichuffe machen fie bas gange Bolt von fich abhangig." Dan erkannte also icon frube in Amerika, wo es mit ber bortigen Bantwirthichaft binauswollte. Allein felbit ein fo energischer und flarbenkenber Mann, wie General Jacffon, mar ber Sybra ber Bantofratie nicht gewachfen. Ebenfo unumschränft, wie fie in ben letten 10 Jahren mit Gulfe ber ihr ergebenen nationalliberalen und freiconfervativen Partei bie beutschen Bollsvertretungen beherricht hat, fo ging es auch bamals in ben ameritanischen Legistaturen. Die Gelb-Ariftofratie mar fcon fo erftartt und ber Schwindelgeift im Bolte von ihr fo großgezogen worben, baß fie bereits bamals nicht mehr gu bemeiftern mar'). General Jackfon funbigte allerbinge ber "Bereinigten Staaten = Bant" bie Staatsbepositen, und als 1836 ihre Conceffion erlofch, icheiterte jeber Berfuch einer Erneuerung an bem Wiberfpruche Jacffons. Allein bie Bant wußte fich zu helfen. Man gab ihr einfach ben Titel einer Brivatanstalt, zu welcher man fich bie Concession bom Staate Bennsplvanien verschaffte. Und nun gar bie fleinen Banten, bei beren Conceffionirung fur bie Gefetgeber ber Gingel: Staaten fo fette Biffen abgufallen pflegten; von 1830-37 waren nicht weniger als 300 Banten zu ben bereits porhandenen 400 Banten conceffionirt worben, gegen bie rein nichts zu machen war. Jackson brang nicht burch und legte 1836 fein Amt nieber, balb barauf ftarb er.

Die nunmehr in eine Privatbank verwandelte "Bereinigte Staaten-Bank" schwindelte wie die vielen anderen Zettelbanken ungestört weiter, Produktion und Consumtion steigerten sich in sieberhafter Weise, angestachelt durch die allgemeine Uebertreibung der Schuldenwirthschaft in Handel und Industrie,

<sup>1)</sup> Dr. F. Berrot, "Bant, Borfen= und Aftienichwindel".

welche burch bie maglofen Moten = Emiffionen herbeigeführt murbe. Dagu tamen noch als neues Schwinbelfelb ber Banfen bie Gifenbahn-Grundungen, bie benn auch von ihnen auf bas ichwungbaftefte betrieben murben und in beren Gefolge alle Arten wilber Spefulationen auftauchten, namentlich in Grundftuden, Bauplagen und Saufern, gerabe wie in Berlin gur Beit bes "wirthichaftlichen Aufschwunges". Raturlich blieb auch bier wieder ber Rrach nicht aus. 3m Jahre 1839 ftellten 959 Banten ihre Zahlungen ein und 1841 brach endlich auch bie frubere "Bereinigte Staaten-Bant" gufammen, wogu ihre ebenfo riefigen ale unfinnigen Baumwoll = Spetulationen ben Unlaß gegeben hatten. Die Zeiten, wie fie bamals in Nord= amerita maren, bieten fo viel Achnlichkeit mit ben beutichen und öfterreichischen Zustanden nach bem jungften Rrach nur bag in bem reichen Amerita fich bie Geschäftswelt weit rafder wieder erholte - bag man fich in bas beutige Deutsch= land verfett glaubt, wenn man ameritanische Zeitungsberichte aus fener Beit liest. "Geit ber Unabhangigfeit von Umerifa", marb bamals gefdrieben1), "gab es feine Beit ber Roth wie bie gegenwartige. Sandel und Gewerbe liegen barnieber, alles Bertrauen und aller perfonliche Eredit haben aufgebort; Taufende von Menichen irren broblos umber; bie öffentlichen Bromenaben und Beluftigungsorte find verobet; bie Fremben, bie fonft um biefe Jahreszeit unfere Stadt befuchten, leben fill und gurudgezogen auf ihren Lanbfigen; die Theater find leer - turg Alles hat bas Anschen, als ob wir von einem feindlichen Beere geplanbert ober von einer verheerenben Seuche beimgefucht worben maren."

Allein aus all jenen Erfahrungen ward keine heilfame Lehre gezogen; der Schwindelgeist war bereits zu weit im Bolle verbreitet und die Bankokratie schon zu einflußreich. Dieselbe Entwicklung des Bank = und Aktienwesens hat seit bem wieder stetig wachsende Fortschritte gemacht. Die in

<sup>1)</sup> IR. Birth, "Gefdichte ber Sanbelstrifen".

Beiträumen von 4 bis 6 Jahren regelmäßig einanber folgenben Rrifen, an welchen übrigens bie Regierung mit ihrer veranderlichen Sandels-Politit, ihrem haufigen Wechfel von Schutsoll auf Freihandel auch große Eduld trug, und bie in ber Phraseologie unserer "liberalen Boltswirthe" befanntlich als "reinigende Gemitter" (!) bezeichnet werben, bilbeten nur Gtappen auf bem Bege gur pollftanbigften Capitalberrichaft. Diefelbe tritt namentlich feit Beenbigung bes letten Rrieges in Nordamerita zu Tage und muß, wenn es fo weiter geht, unfehlbar ju ben ichlimmften Rataftropben führen. Gebenfalls haben bie amerikanischen Banken bem Bobiftanbe ber Nation mehr geschabet als genütt, und ihre Papiergelbwirthfchaft hat bem Lanbe mehr Gelb getoftet, als alle feine Rriege aufammengenommen (wobei freilich nur bie mahren Roften ber Kriege und nicht bie bamit in Berbindung ftebenben Räubereien in Unichlag gebracht find).

Der lette Burgerfrieg gab endlich ben Banten bie Belegenheit, ihrer Macht jene riefige Musbehnung ju verschaffen, bie fie heute thatfachlich in ben Bereinigten Staaten befitt. Bu jener Zeit, wo bie Centralregierung im Rampfe mit bem Guben lag und ber Beftand ber Union großentheils nur auf ihre eigenen Silfsquellen angewiesen war, wo ber zerftorende Rrieg täglich Millionen verlangte, blieb ber Regierung nichts Unberes übrig, als einen Aufruf an bie Capitaliften und Banten bes Lanbes zu erlaffen, um bas nothige Gelb gu borgen; benn ihr Papiergelb burfte fie nicht in's Unenbliche vermehren, wenn es noch Werth behalten follte. Naturlich legte bie haute finance ber Regierung bie barteften Bebingungen auf, por allem Steuerfreiheit fur bie Schulbicheine (bonds) und Zahlung ber Zinfen und bes Capitale in Golb, mabrend bie Regierung genothigt war, ihr eigenes Papier in Zahlung anzunehmen. Bum großenTheile war es auch ben Machinationen ber Banten gugufchreiben, bag ber Werth bes Staatspapier= gelbes bamals fo fehr tief fiel, und wie große Gewinne bie Banten baburch jogen, zeigt bie rafche Bunahme ihrer Bahl

mabrend jener Beit. Im Jahre 1863 mar ber Werth bes Golbes burchichnittlich 14 Dollar Papier und 66 neue Banten wurden in biefem Jahre gegrundet; 1864 mar ber Gelbwerth 24 Dollars Papier, gegrundet murben 508 Banten; 1865 ber Goldwerth 1% Dollar, neue Bantgrundungen 1005; im Jahre 1866 ber Goldwerth 1% Dollars und 131 neue Banten tauchten auf; pon 1867 bis beute, wo ber Berth bes Staatspapieres fich immer mehr bem Paricours naberte, wurden auch nur noch wenig neue Banten gegrundet. Da= fur aber fuchten die bestehenden Banten ihren Raub in Gicherbeit zu bringen und glaubten mit Recht, bieg burch eine fefte Berbindung aller leiftungefähigen Unftalten unter fich ju bewertftelligen. Go entftand bie berühmte "Mational-Bant-Mifociation", welcher 2089 Aftienbanten und mehr als 1000 Brivatbanten angehören, bie an eigenem Capital, Depositen 2c. eine centralifirte coloffale Gelbmacht von nabezu 2000 Millionen Dollars reprafentiren foll und ber außerbem noch von bem ihr gefügigen Congreffe bebeutenbe Brivilegien bewilligt wurden. Daß eine folche Berbindung ihre riefige Macht nicht gum Gegen bes Bolles ausnugen wirb, ift felbitverftanblich, wie fie es benn auch fertig brachte, die Arbeits= lohne in gang Rorbamerita berabzuseben und im Congresse, wo fie die republikanische Bartei gang und bie bemokratische jum größten Theile beeinflußt, unumfdrantte Berrichaft gu erlangen.

Natürlich konnte ber politische Rückschlag gegen die Bolksaussaugung der Gisenbahngesellschaften und Aktienbanken in einem freien Lande wie Amerika nicht ausbleiben; allein alle Bersuche, durch Gründung neuer Parteien oder Organisstrung geheimer Berbindungen die centralisirte Macht der Geldbarone zu brechen, sind die jest jämmerlich im Sande verlaufen. Zuerst hatte sich im Westen, der vielleicht noch mehr als der Osten in Folge der Coalitionen zwischen den Politikern und den Gelomächten gelitten hat, eine mächtige Partei Organisation gebildet, die s. "Granges", welche

fcon bie Legislaturen einiger Staaten zu beberrichen begannen (biefe wollten fogar ein Maximum ber Transportpreife fest= feben) und vom Congreffe verlangten, auf gleichmäßige Beife alle Gifenbahntarife zu reguliren und ein nationales Guftem von Communitationswegen zu ichaffen. Allein wie es immer im Dankeelande geht, bald bemachtigte fich ber Schwindel auch biefer Bewegung. Die Leiter ber Berbindung hatten nur ihr eigenes Intereffe im Muge; fie opferten nicht nur bas Intereffe ihrer Constituenten, indem fie fich von anderen Barteien taufen ließen, fonbern verwickelten auch häufig bie ihnen nur gut febr vertrauenden Farmer in Spekulationen, welche außer ihrem Bereich liegen follten und fchließlich in Schwindel ausarteten. Das Gingige mas die "Granger"= Berbindungen erzielten, mar, bag die Programme beiber alten Parteien, um fich bie Stimmen ber weftlichen Farmer gu fichern, nun die iconften Beriprechungen legislativer Intervention gegen bie Monopole, b. h. gegen bie großen Affociationen ber Induftrie- und Finangmächte zu enthalten begannen.

Ebenfo wie die Raubsucht der großen Gifenbahngefell= schaften bie Farmer-Berbindungen berbei führte, jo rief auch bie Roth und bas Glend ber Arbeiter und Sandwerker eine neue große Berbinbung in's Leben, ein Rind ber feit 1874 in ber Union berricbenben ichlechten Zeiten, nämlich bie f. g. "Rationalpartei", welche in Europa vielfach mit ben Socialiften verwechselt wird, bie jest allerbings mit ber Nationalpartei ftimmen, aber in ihren Brincipien wenig mit ibr gemein haben. Diefe neue Partei ift nun auch leiber wie fruber bie "Granger" aus zwei gang verschiebenen Glementen gu= fammengefest: aus braven, wohlmeinenben Leuten, befonders bem gebrückten Rleinburger= und Arbeiterftanbe angehörig, welche mit allen erlaubten Mitteln eine Befferung ihrer Lage anbabnen und die verberbliche Dacht ber Gelbbarone brechen wollen; fobann aber aus bem Fluche aller ameritanischen Barteien, aus gemiffenlofen Memterjagern und Sandwerts: politifern vom Schlage eines Benjamin Butler, benen jebes Mittel recht ift, was ihnen nur Erfolg verheißt. Diefe Leute find bereits bie Leithammel ber Bartei geworben und verfteben es, burch bie fubnften Berfprechungen biefelbe am Gangelbanbe berumguführen und mahrlich nicht zu ber Demagogen Nachtheil. Denn bie Nationalpartei, beren ftartfter Bunbesgenoffe bie ichlechten Zeiten, bie Berbienftlofigfeit ber Arbeiter find, verbreitet fich außerorbentlich rafch über alle Staaten. ber Union, und wenn fie auch noch wenig Aussicht bat an's Ruber zu tommen, fo ift fie boch bereits ein Kaftor geworben, mit bem bie beiben alten Barteien rechnen muffen. Bierin liegt eben fur bie Butler und Geinesgleichen bie Ausficht auf großen Gewinn. Die proclamirten Grundfage ber neuen Bartei find theilmeife gut, theilmeife überfpannt, unausführbar und in ihren Confequengen verberblich. Die Finang = Frage ift ihr Stedenpferd. Ihre Agitation gegen bie Monopole und Privilegien ber Aftienbanten und Gifenbahngefellichaften, fowie gegen die ungerechte, gang ju Gunften ber reichen Capitaliften angelegte Befteuerung ift vollftanbig berechtigt; allein bie Mittel, beren fie fich bedienen wollen, um bie Uebermacht bes Capitals zu brechen und einen größern, beffer bertheilten Wohlftand berbeiguführen, find ein Unfinn. 3br Borfchlag eines uneinlösbaren Staatspapiergelbes und Begahlung aller Staatsschulben mit bemfelben mußte bas berr= ichende Glend nur noch vermehren und ben Ruin bes Landes beschleunigen.

Auf biese Folgen machte auch neulich Senator Conkling in seiner am 26. September zu Saratoga gehaltenen Nebe ausmerksam, indem er betonte, die Regierungen allein könnten keine Bermögen schaffen, am wenigsten durch die Notenpresse, sondern vor Allem musse dies die Arbeit thun. Die Geschichte zeige viele Beispiele, wie verderbliche Folgen für die Staaten stets eine übermäßige Ausgabe von Papiergeld gehabt habe; immer, sodald es offendar ward, daß dieses Papiergeld keinen wirklichen Werth repräsentirte, verlor es allen Credit und verursachte den Ruin von Tausenden von

Familien. 3m Jahre 1864 betrug fammtliches Papiergelb ber Bereinigten Staaten 840 Millionen Dollars, ber Bapierbollar mar aber nur werth 40 Cents, folglich bie 840 Dillionen nur 336 Millionen; feit jener Zeit murbe bas Papiergelb um 200 Millionen vermindert und beute ftebt ber Papierbollar beinahe wieber auf Pari. Bas nun bie Bahlung ber Obligationen in Papier betrifft, fo meinte Contling, bie Ghre ber Nation erheische bie Bahlung ber Binfen und bes Capitales in Golb, benn auf jeber Obligation tonne man bas Berfprechen einer folchen Zahlung lefen. Allein auch abgefeben bavon, ware ihre Bablung in Bapier ein großer finangieller Brrthum. Der größte Theil biefer Obligationen befindet fich wieber in Amerita, und hauptfächlich find es fleinere Leute, fowie Gpartaffen, Berficherungsgefellichaften, Bormunbichaften u. bergl., welche ihr Gelb bierin angelegt haben. Alle biefe Leute werben nun bas Bapier, welches fie bafür erhalten, nicht in ihre Roffer einschließen, sondern werben es wieder ausgeben, bas gange Land wird bamit überschwemmt werben, bie Breife aller Lebensbedürfniffe werben weit rafcher in die Sohe geben als bie Lohne, und fomit bie Arbeiter fowie alle Jene, bie auf fefte Bezüge angewiesen find, unfägliches Glend zu erbulben haben. Der Staatscredit ber Ration werbe aber burch eine folde Republation - benn etwas Anderes ift es nicht einen Stoß erleiben, von bem er fich in vielen Jahren nicht wieber erholen wirb. Someit Senator Confling.

Daß ber praktische Sinn ber Amerikaner die obigen Darlegungen des Senators Conkling allgemein billigt, hat der Ausfall der letzten Wahlen bewiesen. Die republikanische Partei, welche eine Vermehrung des Staatspapiergeldes sowie dessen Uneinlösbarkeit und Bezahlung der Staatsschulden in Papier am entschiedendsten verwirft, hatte große Siege zu verzeichnen, während die Demokraten, von denen ein Theil einen Compromiß mit den Nationalen abgeschlossen und daburch eine Trennung ihrer Partei in sogenannten "Hartgeld-Demokraten" und "Inklationisten" verursachte, verschiedene

Size verloren. Auch Butler fiel in Massachusets trot ber Unterstützung ber Demokraten burch. Es wäre sehr zu bestagen, wenn diese Spaltung in der demokratischen Partei die 1880, wo die Präsidentenwahl stattsindet, sortdauern würde; denn die demokratische Partei tritt am entschiedensten für die Aufrechterhaltung der amerikanischen Constitution ein und ist der Gegner seder Centralisation und Staatsomnipotenz, weshald auch die amerikanischen Katholiken gewöhnlich mit den Demokraten stimmen, während die stets mehr zur Centralisation sich neigenden Republikaner, wie es zeht den Ansichein hat, bei der nächsten Präsidentenwahl wieder den General Grant (und mit ihm die Grant'sche Beamtencorruption) auf dem Schild erheben wollen, der dann wahrscheinlich als Mittel zum Zweck die Culturkampssahne entsalten dürste.

Der Musfall ber jungften Bahlen zeigt aber auch, baß bis jest bie Socialiften in Amerita feinen nennenswertben Ginfluß befigen ; benn tropbem bag alle Socialiften gefchloffen für bie Rationalen ftimmten, haben biefe letteren jest nur über 11 Gipe im Congreffe ju verfügen. (Rad ben letten Bablen figen im Saufe ber Reprafentanten 148 Demotraten, 133 Republifaner und 11 Nationale.) Bis jest besteht bie amerifanifche Socialiften - Partei faft nur aus Guropaern, banptfächlich Deutschen und Frangofen; ber praftische Ameritaner will von ihren utopiftischen Planen nichts wiffen. Buerft muß in einem ganbe bie Staatsomnipoteng ober ber Gajarismus volltommen gur Berrichaft gelangt fenn, ehe ber focialbemofratische Beigen reichlich bluben fann, wie benn in ben freien ganbern England und Amerifa bie Socialiften bisber nichts ausrichten tonnten, mabrend fie icon bie Eriften; bes absolutiftischen Rugland und bes Militarftaats Preugen bertoben. Bas Nordamerika betrifft, fo wird es gleichfalls bie burch ben Socialismus brobenben Gefahren nur vermeiben bunen, wenn es einestheils versteht, ben Militarismus, Emiralifation und Staatsomnipoteng fern gu halten, b. h. feine bieberige Berfaffung und Freiheiten zu bewahren, anberntheils wenn es ihm gelingt, die Uebermacht der Plutokratie zu brechen und die fortschreitende Anhäufung alles Reichthumes in wenigen Händen zu verhindern.

#### V.

# Die Berhandlungen bes Reichstags über bas Socialiften-

(September bis Oftober 1878.)

I.

Der außerordentliche Reichstag zur Berathung des Geseth = Entwurfes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Socialdemokratie wurde am 9. September durch den Grasen von Stolberg = Wernigerode als Stellvertreter des Reichskanzlers eröffnet und durch den letzteren, Fürsten Bismarck, selbst am 19. Oktober geschlossen.

Der Inhalt bes zu Stande gekommenen Gesetzes ist im Wesentlichen folgender: Die Polizei kann und soll Bereine, Berbindungen, Bersammlungen und Druckschriften, "in welchen socialbemokratische, socialistische oder communistische auf den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschafts-Ordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise zu Tage treten", verdieten. §. 1. 6. 9. 11—15. Ueberstretungen werden mit Geldstrafen bis 500 M. oder Gefängniß bis zu 3 Monaten und wenn es sich um die Berbreitung einer verbotenen Druckschrift handelt, bis 1000 M. oder 6 Monaten Gefängniß gebüßt. §. 17—20. Gegen Personen,

welche sich die Ugitation für jene Bestrebungen zum Geschäft machen, kann zugleich auf die Beschränkung ihres Aufenthalt- Ortes und gegen Gastwirthe, Schankwirthe, Buchdrucker, Buchhändler, Leihbibliothekare und Inhaber von Lesekabineten auf Untersagung ihres Gewerbebetriebes erkannt werden. §. 22–24. Für gefährbete Bezirke oder Ortschaften können auf die Dauer eines Jahres allgemein beschränkende Unordenungen getroffen werden. §. 28. Das Geset gilt bis zum 31. März 1881. §. 30.

#### II.

Sowohl in der Eröffnungsrede als in den Motiven zu dem Geset schiwurse werden die Attentate auf S. M. den Kaiser als die Thatsachen bezeichnet, durch welche die verstündeten Regierungen überzeugt wurden, "daß es zum Schutze von Staat und Gesellschaft unerläßlich sei, der versterblichen Agitation der Socialdemokratie Einhalt zu thun, welche als die Hauptursache der zu Tag getretenen Berwirrung der Rechtsbegriffe und Berwilderung der Gemüther angesehen werden nuß."

Daß aber ber Grund dieser plötlichen Erkenntniß einer die Staats= und Gesellschafts=Ordnung bedrohenden Gesahr in den Frevelthaten zweier verworfenen Menschen liege, an denen nur das merkwürdig ist, daß sie als die Personisikation der Berkommenheit, der eine in der unteren, der andere in der "gebildeten" Classe, erscheinen, konnte nicht entsernt nachsgewiesen werden. Solche Attentate haben auch stattgesunden gegen Friedrich Wilhelm IV., den König ebenso reich an Gemüth als an Geist, sodann schon gegen S. M. den regierenden König von Preußen selbst und den Kaiser von Oesterreich; Alles zu einer Zeit, welcher socialistische Ideen noch fremd waren.

Das Richtige dürfte wohl seyn, baß die durch das alls meine Stimmrecht erkennbar gewordene stets wachsende Zahl der Socialbemokraten Befürchtung erregt hatte, daß man die durch jene Schandthaten entskandene Aufregung betheils wenn es ihm gelingt, die Uebermacht der Plutokrafie zu brechen und die fortschreitende Anhäufung alles Reichthumes in wenigen Händen zu verhindern.

#### V.

## Die Berhandlungen bes Reichstags über bas Socialiften-

(September bis Oftober 1878.)

L

Der außerordentliche Reichstag zur Berathung des Geseth = Entwurfes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Socialdemokratie wurde am 9. September durch den Grafen von Stolberg = Wernigerode als Stellvertreter des Reichskanzlers eröffnet und durch den letzteren, Fürsten Bismarck, selbst am 19. Oktober geschlossen.

Der Inhalt bes zu Stande gekommenen Gesethes ist im Wesentlichen solgender: Die Polizei kann und soll Bereine, Berbindungen, Bersammlungen und Druckschriften, "in welchen socialdemokratische, socialistische oder communistische auf den Umsturz der bestehenden Staats: oder Gesellschafts: Ordnung gerichtete Bestredungen in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gesährdenden Weise zu Tage treten", verdieten. §. 1. 6. 9. 11—15. Ueberstretungen werden mit Geldstrasen bis 500 M. oder Gesängnis dis zu 3 Monaten und wenn es sich um die Berbreitung einer verbotenen Druckschrift handelt, dis 1000 M. oder 6 Monaten Gesängnis gebüßt. §. 17—20. Gegen Personen,

gestehen, daß ber Erfolg nur ein außerlich er sehn kann. Es tann junachst nur ein außerer Zustand ber Ruhe eintreten, mahrend ber Haß gegen die bestehende Gesellschafts- Ordnung fortbestehen, eine innere Berbitterung in manchen Kreisen sich um so fester setzen wird ... Der Staat mit seinen Zwangsmitteln kann nie mehr herstellen als einen außern Frieden".

Run biefer äußere Friede besteht in Rußland von jeher. Dort hat die Polizei eine schrankenlose Gewalt, sie kann nicht nur dasjenige verbieten, was kunftig die deutsche Polizei verdieten soll, sondern Alles; sie kann nicht bloß einen Agitator interniren, sondern einen Jeden, der ihr versdächtig scheint oder den sie verdächtigen will, nach Sibirien schiefen oder in den Kasematten der Festung begraben. Und dessenungeachtet, ja gerade deswegen, die stets wachsende Zahl der Nihilisten und beren Fehms-Gerichte!

Ibeen befämpft und unterbrückt man nicht mit Gewalt, sendern nur durch bessere Ueberzeugung, und es konnte desshalb die Aufgabe nur die senn, die Ursachen zu entsernen, welche allerdings in neuester Zeit die Berbreitung socialdemokratischer Ideen gefördert und ganze Schichten des Bolkes demokratischer Ideen gefördert und ganze Schichten des Bolkes demokratischer Ideen Auch das bezeugt Dr. Gneist, daß "die innere Friedensstisstung" nur auf diesem Wege erzielt werden könne und darüber kein ernstsicher Streit bestehe. Ueber die Ursachen aber haben die Berhandlungen Licht verbreitet; sie wurden gefunden in der Lehre von der Staats-Allmacht, in der Rechtsverachtung, in den Gesehen soweit sie das sociale und volkswirthschaftliche Leben betreffen, in der Anseindung und Bekämpfung des Christenthums in Kirche und Schule, in der Glaubenslosigskeit.

Dem stimmte auch ber Reichskanzler zu, ber als Freiherr von Bismarck = Schönhausen schon auf bem preußischen ver= einigten Landtag die denkwürdigen Worte gesprochen: "Ent= ziehen wir die religiöse Grundlage dem Staate, so behalten wir als Staat nichts als ein zufälliges Aggregat von Rechten, eine Art Bollwerk gegen ben Krieg Aller gegen Alle. Seine Geschgebung wird sich dann nicht mehr aus dem Urquell der ewigen Wahrheit regeneriren, sondern aus den vagen und wandelbaren Begriffen von Humanität, wie sie sich gerade in den Köpfen derzenigen welche an der Spike stehen, gestalten. Wie man in solchen Staaten den Ideen 3. B. der Communisten über die Immoralität des Eigenthums, über den hohen sittlichen Werth des Diebstahls als eines Versuchs die angeborenen Rechte der Menschen herzustellen, das Recht sich geltend zu machen bestreiten will, wenn sie die Kraft dazu in sich fühlten, ist mir nicht klar."

#### III.

Die deutsche Reichs=Post, Organ der deutsch-conservativen Partei, schloß einen Artikel: "ber Entwurf des Socialisten-Gesethes" (22. Aug.) mit folgenden Worten:

"Glaubt aber bie Reicheregierung , bag biefes Gefet mehr Ausficht hat angenommen ju werben als fein Borlaufer, fo möchte fie fich boch irren. Daß junachft Demofraten, Fortidritt, Centrum, Bolen, Elfager wie Gin Mann bagegen ftimmen werben. burfte nicht zweifelhaft fein; was fob ann bie eigentlichen Rationalliberalen betrifft, fo fagt man wohl, baf fie in anderer Stimmung wiebertehren und gegen bie Socialiften ber Regierung jebe Bulfe leiften wurben, wir muffen inbeg es fur febr fraglic halten, ob Laster und Bennigfen fo weit geben werben, biefen Entwurf zu unterftuten. Es bleibt bann ber nur noch bem Ramen nach zur Partei gehörige, ber Bahl nach aber geringe rechte Flügel unter Treitschife, ber allerbings jebe Forberung ber Regierung ebenso unbedingt bewilligen wird wie die Frei-Confervativen, benen es nicht ichwer fallen burfte, auf Berlangen bes Reichstanglers ju votiren, baß zweimal zwei funf find. Beibe gufammen aber burften noch über nicht 70 Stimmen gebieten. - Bas endlich bie beutich=confervative Partei betrifft, fo tonnen wir nur ben lebhaften Bunsch aussprechen, baß dieselbe burch ihren Bunsch die Autorität zu stützen, sich nicht bazu brängen lasse, bem Bolke in dem Licht zu erscheinen, als ob sie conservativ mit ministeriell-reaktionär zu verwechseln geneigt sei, auch dann, wenn in der nimisteriellen Politik kein einziger schöpferische conservativer Gedanke, sondern nur die Mittel des bonapartikischen Polizeistaates zu sinden sind, mit denen man auf die Somptome des Uebels lossichlagen will, die man selbst groß gezogen."

Die beutschsconservative Partei hat diesem Bunsche nicht entsprochen, die national=liberale aber ben gehegten Zweifel gehoben.

Um 16. und 17. Gept, fand die erfte Lefung ftatt. Die Parteien im Reichstage, als bie bes Centrums, ber Deutsch= Confervativen, ber Socialbemofraten, bes Fortichritte, ber beutschen Reichs = Bartei, ber Gliager und Bolen erörterten ihre Unich auungen burch je einen Rebner (B. Reichensperger, v. Selldorf-Bebra, Bebel, Dr. Sanel, v. Rleift-Rebow, Dollfus und Jagbgewofi); bie beiben confervativen Barteien allein ertfarten fich ichlechthin fur bas Gefeg. Dur bie Rational= Liberalen waren nicht vertreten. Der ju ihnen geborige Dr. Bamberger ertfarte nur fur fich ju fprechen. Er begann mit bem Antrag, die Gefetes-Borlage einer Commiffion von 21 Mitgliedern zu übergeben. Der Rern feiner verichmemmenen Rebe findet fich in bem Cage: es bleiben uns nut zwei Wege offen, entweder unterzugehen, indem wir teinen Berfuch machen uns ber Gocialbemofraten gu erwehren, ober, wenn ber Abgeordnete Bebel Recht hat, unterzugeben nachdem wir es versucht haben. Er hielt bie Ginschaltung bes Bortes "focialiftifch" fowie eine Beftimmung über bie Beitbauer fur nothwendig und ichlog mit ber wieberholten Berficherung, bag er nicht in ber Lage fei fur jemanben andere als für fich gu fprechen, fobin mit bem Musbruck ber Ueber= gengung, daß eine febr große Angabl, ja bie Diehrheit bes Hauses bereit seyn werbe redlich mitzuarbeiten, um die un= leugbare Gefahr zu beseitigen.

Die Verweisung des Gesetzentwurses an eine Commission wurde beschlossen. Die Enthüllungen Bebel's und die Antwort des Reichskanzlers, der sich in der zweiten Sitzung eingefunden, sind in diesen Blättern (Heft vom 16. Oktober v. Is.) schon besprochen. Die unverholene Vertheidigung von Bestrebungen, die doch immerhin socialdemokratische sind, und die Lobpreisung Lassaller's durch den Herrn Reichskanzler schienen Bielen mit der Borlage und Vertheidigung des Geste-Entwurss im Widerspruch zu stehen.

#### IV.

Die zweite Berathung über den Entwurf und die von der Commission beantragten Aenderungen wurde am 9. Ottober eröffnet und sie begann damit, daß durch den Abgeordneten von Frankenstein eine Erklärung der Partei des Centrums verlesen wurde.

Nachdem bann ber beutsch-conservative Abgeordnete von Marschall über bie Nothwendigkeit des Gesetzes, aber auch der Resorm der bestehenden Gesetzebung auf allen Gebieten, gesprochen, erhielt der Abgeordnete für Frankfurt, Sonnemann, das Wort und seine Rede war eine mächtige.

Er erklärte das Gesetz als ein Ausnahme : Gesetz, als ein Tendenz : Gesetz im schlimmsten Sinne des Wortes, das eine Reihe mühsam errungener Rechte und Freiheiten gesfährbe; er leugnete die Nothwendigkeit eines solchen Gesetzs für Deutschland unter Hinweisung auf die bereits vorhandenen Gesetz, die vollkommen ausreichten und mit aller Strenge gehandhabt würden, was er mit Beispielen belegte; die Stimmung im Bolke, soweit man sich darauf gegnerischerseits berufen könne, sei kunstlich geschaffen; in anderen civilissirten Ländern versahre man in anderer Weise und sei das

Gefet verurtheilt worben; baffelbe werbe aber auch feinen 3wed nicht erfullen, fonbern nur Unbeil ftiften: "es gibt feine großere Aufreigung jum Claffenhaß als fie in biefem Gefets liegt". Dann ging ber Rebner auf bie Saltung ber Barteien gegenüber bem neuen Gefete ein. Er warnte bie Confervativen por ben üblen Folgen, welche es für fie felbft baben muffe, bag fie ben erften Schein wieber erlangter Macht bagu benuten ein foldes Boligei-Gefet gu fchaffen, und verwies fie auf bie Saltung ihrer Gefinnungs-Genoffen in anbern Lanbern. Den Nationalliberalen aber fagte er : "3ch glaube, baß feine Bartei ihre gange Exifteng und ihre gange Bergangenheit mehr verleugnen wurbe, als gerabe bie nationalliberale Partei, wenn fie fur ein folches Gefet ftimmt, weil ibre gange Saltung feit Grundung bes beutschen Reichs ge= rabe bas Gegentheil von bem Erlaß folder Beftimmungen war"1). Der Rebner wies ihnen biefes urfundlich nach; er erinnerte namentlich bie Berren v. Bennigfen, Laster, Marquarbfen und Bamberger an ihre fruheren Er= farungen und Behauptungen, wonach ohne völlige Berleugnung ber von ihnen proffamirten Principien bie Unnahme biefes Gefetes fur fie rein unmöglich fei. Alfo, fuhr er fort, in ihren Principien tonnen fie bie Motive nicht gefunden haben, um fur biefes Gefet ju ftimmen, es muffe einen andern Grund haben, biefen habe ein confervatives Blatt verrathen, bas ungefahr gefagt: "Die nationalliberale Partei wird fur biefes Befet ftimmen, weil fie bamit ben Lieblings= Bunich bes herrn Reichstanglers zu erfüllen glaubt unb weil fie fürchtet, wenn fie nicht bafür ftimmt, bag bie confervative Partei noch weiter obenhin tommt".

Dem Abgeordneten Sonnemann antwortete ber Reichstangler Fürft Bismard. Der erfte Theil seiner Rebe ent-

<sup>1)</sup> Dieje Borte find im Protofoll mit gesperrter Schrift gebrudt,

theils wenn es ihm gelingt, die Uebermacht ber Plutokratie zu brechen und die fortschreitende Anhäufung alles Reichthumes in wenigen Händen zu verhindern.

#### V.

# Die Berhandlungen bes Reichstags über bas Socialiften-

(September bis Oftober 1878.)

I.

Der außerordentliche Reichstag zur Berathung bes Geseth = Entwurfes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Socialdemokratie wurde am 9. September burch den Grafen von Stolberg = Wernigerode als Stellvertreter bes Reichskanzlers eröffnet und durch den letzteren, Fürsten Bismarck, selbst am 19. Oktober geschlossen.

Der Inhalt bes zu Stande gekommenen Gesethes ist im Wesentlichen folgender: Die Polizei kann und soll Bereine, Berbindungen, Bersammlungen und Druckschriften, "in welchen socialdemokratische, socialistische oder communistische auf den Umsturz der bestehenden Staats= oder Gesuschafts-Ordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gesährdenden Weise zu Tage treten", verdieten. §. 1. 6. 9. 11—15. Uebertretungen werden mit Geldstrassen bis 500 M. oder Gefängniß bis zu 3 Monaten und wenn es sich um die Berbreitung einer verbotenen Druckschrift handelt, dis 1000 M. oder 6 Monaten Gefängniß gebüßt. §. 17—20. Gegen Personen,

Gefet verurtheilt worben ; baffelbe werbe aber auch feinen 3wed nicht erfullen, fonbern nur Unbeil ftiften: "es gibt feine größere Aufreigung gum Glaffenbaft als fie in biefem Gefets liegt". Dann ging ber Rebner auf bie Saltung ber Barteien gegenuber bem neuen Gefete ein. Er warnte bie Confervativen por ben üblen Folgen, welche es für fie felbft haben muffe, bag fie ben erften Schein wieber erlangter Dacht bagu benuten ein folches Boligei-Gefet ju ichaffen, und verwies fie auf bie Saltung ihrer Befinnungs-Genoffen in anbern Lanbern. Den Rationalliberalen aber fagte er : "3ch glaube, daß feine Partei ihre gange Erifteng und ihre gange Bergangenheit mehr verleugnen murbe, als gerabe bie nationalliberale Bartei, wenn fie fur ein folches Gefet ftimmt, weil ibre gange Saltung feit Grundung bes beutschen Reichs ge= rabe bas Gegentheil von bem Erlag folder Beftimmungen war"1). Der Rebner wies ihnen biefes urfundlich nach; er erinnerte namentlich bie Berren v. Bennigfen, Laster, Marquarbien und Bamberger an ihre fruheren Erfarungen und Behauptungen, wonach ohne völlige Berleugnung ber von ihnen proffamirten Principien bie Annahme biefes Gefenes fur fie rein unmöglich fei. Alfo, fuhr er fort, in ihren Principien tonnen fie bie Motive nicht gefunden haben, um fur biefes Gefet gu ftimmen, es muffe einen anbern Grund haben, biefen habe ein confervatives Blatt berrathen, bas ungefahr gefagt: "Die nationalliberale Bartei wird fur biefes Gefet ftimmen, weil fie bamit ben Lieblings= Bunfc bes herrn Reichstanglers zu erfüllen glaubt und weil fie fürchtet, wenn fie nicht bafür ftimmt, daß bie confervative Partei noch weiter obenhin tommt".

Dem Abgeordneten Connemann antwortete ber Reichsfanzler Fürft Bismard. Der erfte Theil feiner Rebe ent-

<sup>1)</sup> Dieje Borte find im Protofoll mit gefperrter Schrift gebrudt.

nützen wollte und baß man zu biesem Behufe alle bis zum Jahre 1863 zurückgehenden Manifestationen zu Hulfe genommen, welche früher nicht sonderlich beachtet, ja bis zu einem gewissen Grade und zu einem gewissen Zwecke begunstiget worden.

Gbensomenig konnten bie Rothwendigkeit und die Zwedbienlichfeit ber Ginraumung einer folden außerorbentlichen Gewalt jum Schutze ber Staats = und Gefellichafts= Orbnung nachgewiesen werben. Entweber find bie fraglichen Manifestationen ftrafbar ober nicht. In bem erftern Kall find einfach bie allgemeinen Strafgesete und amar mit aller Strenge anzuwenben, namentlich auch gegen bie Ausschreitungen einer gugellofen Breffe, und zwar nicht ber focialbemotratischen allein, und find folche, wenn erforberlich, burch allgemeine Beftimmungen zu ergangen, bie einen Jeben treffen ber fich bagegen verfehlt. Inbeffen waren ausweislich ber Motive bie ichon vorhandenen allgemeinen Gefebe wenigftens binreichend gur "Schliegung vieler Bereine, Auflojung gablreicher Berjammlungen, ftrengen Beftrajung ber maffenhaften burch Wort und Schrift verübten Bergehen."

Was soll nun baburch erreicht werden, daß die Polizei solche Bereine, solche Bersammlungen, solche Reden und Schriften verbieten kann? Wer das Verbot nicht achtet, kann eben nur bestraft werden, gerade wie er seither bestraft wurde, wenn er das im gemeinen Recht enthaltene Verbot übertreten hatte. Und auch auf Grund des gemeinen Rechtes konnten Vereine aufgelöst, Versammlungen geschlossen und Druckschriften unterdrückt werden. Der Unterschied liegt nur darin, daß präventiv und nach Gutsinden versahren werden und auch Gutes, der Staats = und Gesellschaftsordnung nicht Gesährliches unterdrückt werden kann. Die Abgeordneten Hänel und Bebel haben die traurigen Folgen hievon mit beredten Worten geschildert, und selbst Prosessor Dr. Gneist sagt in seiner Abhandlung über das Geset: "Prüsen wir die Wirtsamkeit der vorgeschlagenen Maßregeln, so müssen wir

gestehen, daß der Erfolg nur ein außerlicher seyn kann. Es kann zunächst nur ein außerer Zustand der Ruhe eintreten, mahrend der Haß gegen die bestehende Gesellschafts- Ordnung fortbestehen, eine innere Berbitterung in manchen Kreisen sich um so fester segen wird ... Der Staat mit seinen Zwangsmitteln kann nie mehr herstellen als einen außern Frieden".

Nun die ser äußere Friede besteht in Rußland von jeher. Dort hat die Polizei eine schrankenlose Gewalt, sie kann nicht nur dassenige verbieten, was künstig die deutsche Polizei verbieten soll, sondern Alles; sie kann nicht bloß einen Agitator interniren, sondern einen Jeden, der ihr verbächtig scheint oder den sie verdächtigen will, nach Sibirien schriften oder in den Kasematten der Festung begraben. Und dessenungeachtet, ja gerade deswegen, die stets wachsende Zahl der Rihilisten und deren Fehm-Gerichte!

Ibeen bekämpft und unterdrückt man nicht mit Gewalt, sondern nur durch bessere Ueberzeugung, und es konnte desshalb die Aufgabe nur die seyn, die Ursachen zu entsernen, welche allerdings in neuester Zeit die Berbreitung socialsdemokratischer Ideen gefördert und ganze Schickten des Bolkes demokratischer Ideen Auch das bezeugt Dr. Gneist, daß "die innere Friedensstiftung" nur auf diesem Wege erzielt werden könne und darüber kein ernstlischer Streit bestehe. Ueber die Ursachen aber haben die Berhandlungen Licht verbreitet; sie wurden gesunden in der Lehre von der Staats-Allmacht, in der Rechtsverachtung, in den Gesehen soweit sie das sociale und volkswirthschaftliche Leben betreffen, in der Anseindung und Bekämpfung des Christenthums in Kirche und Schule, in der Glaubenslosigskeit.

Dem stimmte auch ber Reichstanzler zu, ber als Freiherr von Bismarck = Schönhausen schon auf bem preußischen vereinigten Landtag die denkwürdigen Worte gesprochen: "Entziehen wir die religiöse Grundlage dem Staate, so behalten

übertriebene Borftellung von ber Dacht ber Gefetgebung und bes Staates habe und bagu tomme, an feinen eigenen Befeten irre zu werben und beren Abichaffung zu beantragen. Der Reichstangler habe bem ftrebfamen beutschen Burgerftand Ungufriedenheit und Strebfucht vorgeworfen und gegen biefen bie Socialbemofratie als eine Borfrucht benuten wollen, um nachber ben confervativen Baigen gu faen1); und gu berfelben Zeit ba Laffalle wegen feiner Branbreben und Brandfcbriften zur Erregung bes Claffenhaffes von ben Gerichten verfolgt wurde, habe er biefen vertraulider Conferengen gewurdigt. - Moralifch habe bie Socialbemofratie fein Recht fich über bas Gefet zu beklagen, nur beffen Zweckmäßigfeit ftebe in Frage, bas Mittel, welches gerabe in S. 6 feinen ichneibigften Musbrud finbe, fei aber untauglich. Der Reichs= tangler ftelle bie Untithefe fo, ob wir bie Socialbemotraten mehr fürchten ober bie Regierung? er, Rebner, fage um= gefehrt : "ich fürchte bie Socialbemofraten mehr unter biefem Gefet als ohne biefes Gefet". Defhalb fei aber ber Borwurf ber Regation nicht gerechtfertigt. Der Berr Reichstangler nehme positiv und negativ immer nur nach feiner eigenen Auffaffung: "was er will ift positiv, und mas er nicht will, ift negativ". Die Cache ftelle fich nun fo : "Im Unfang ift ber Reichetangler; ber macht fich fein positives Brogramm nach feiner individuellen Auffaffung; und tief unter ibm wimmeln allerhand Fraktionen, Die fich bochftens wie die Universitätscorps nach ihren Farben unterscheiben. Run hebt ber Reichstangler, je nachbem biefe ober jene bas Programm annimmt, die ihm gur Durchführung beffelben tauglich ericheint, ju fich empor, ftogt fie wieder gurud und hebt eine andere hervor, wie er bas wortlich auseinander= gefett bat. Er erflart fich bochftens bereit, nach bem Bortrag

<sup>1)</sup> Borte bes Reichstanglers.

gelische Landesfirche, die conservative Partei feinen Finger für und erheben würde."

"Das Bemühen uns untereinander und mit unsern Wählern zu entzweien ist vergeblich. Wir werden treu zusammenstehen. Unsere Wähler sind ganz mit uns einverstanden bezüglich der Haltung die wir zu dieser Gesetesvorlage einnehmen, denn sie wissen, daß wir wenigstens redlich bemüht gewesen sind, die bürgerliche Freiheit zu retten... Die Vorlage hebt auf eine ganze Reihe versassungsmäßiger Rechte."

"Die Unterbrückung ber communalen Freiheit, die Bernichtung aller Corporationen und Auslösung aller organischen Glieberung, der Bruch legitimer Rechte, die Depossebirung deutscher Fürsten, die Consistation von Bermögen, die Berwendung des Reptilien-Fonds, die einseitige Protektion des Capitales, die Flüssignachung des Grundbesitzes, die schrankenlose Freizügigkeit und Gewerbesfreiheit, die steigenden Lasten und Steuern dei einem allgemeinen Rückgang des Berdienstes wesentlich in Folge einer verkehrten Bolls und Handelspolitik — das sind ebenso viele Wege zur Socialdemokratie . . In dieser hat das doktrinäre Antischristenthum des modernen Liberalismus Fleisch und Bein ansgenommen und nach der wirthschaftlichen Seite ist sie die Vernichtung des Privateigenthums und der Kampf Aller gegen Alle."

"Man kann auf ber einen Seite nicht gut ein Ausnahmssgeset machen gegen eine größere Classe bes Bolkes und ansbererseits ein Ausnahms-Privilegium bestehen lassen, welches bie Geheimbündelei von dem gemeinen Recht erimirt. Es handelt sich hier um 300 Logen in Deutschland mit eirea 30,000 Mitgliedern mit Ansichten, die socialistisch weit umstürzender sind wie die der Socialdemokraten, und eremt von §. 128 des Str.=Gb."

Die Herren von Karborff und Helldorf erklärten sobann, baß sie und ihre Freunde trot schwerer Bedenken und nicht ohne Bedauern den Anträgen, die von einzelnen Mitgliedern aller brei Parteien gestellt seien, beistimmen werden, um das abertricbene Borftellung von ber Dacht ber Gefetgebung und bee Staates babe und bagu tomme, an feinen eigenen Wefenen irre gu merben und beren Abichaffung gu beantragen. Der Reichstangler babe bem ftrebfamen beutichen Burgerfand Ungufriebenheit und Strebfucht vorgeworfen und gegen blefen bie Socialbemofratie als eine Borfrucht benuten wollen, um nachber ben confervativen Baigen gu faen1); und gu berfelben Reit ba Laffalle wegen feiner Branbreben und Brandidriften gur Erregung bes Claffenhaffes von ben Gerichten verfolgt murbe, babe er biefen vertranlicher Conferengen gemurblat. - Moralifch habe bie Cocialbemofratie fein Recht fich über bas Befet zu beflagen, nur beffen Zweckmäßigfeit ftebe in Frage, bas Mittel, welches gerabe in &. 6 feinen ichneibigften Ausbrud finbe, fei aber untauglich. Der Reichstangler ftelle bie Untithefe fo, ob wir bie Gocialbemofraten mehr fürchten ober bie Regierung? er, Rebner, fage umgefehrt : "ich fürchte bie Socialbemofraten mehr unter biefem Gefen als obne bicfes Gefeh". Defhalb fei aber ber Borwurf ber Regation nicht gerechtfertigt. Der Berr Reichetangler nehme positiv und negativ immer nur nach feiner eigenen Auffaffung: "was er will ift positiv, und mas er ulibt will, ift negativ". Die Cache ftelle fich nun fo : "Im Mulang ift ber Reichstangler; ber macht fich fein positives Bregramm nach feiner indivibuellen Auffaffung; und tief unter ihm wimmeln allerhand Frattionen, Die fich bochftens wie bie Universitätscorps nach ihren garben unterscheiben. Run bebt ber Reichstangler, je nachbem biefe ober jene bas Wrogramm annimmt, bie ibm gur Durchführung beffelben tanglid ericeint, ju fich empor, ftogt fie wieber gurud und beet eine andere hervor, wie er bas wortlich auseinandergefeht bat. Er erffart fich bodiftene bereit, nach bem Bortrag

<sup>1)</sup> Bette bes Reichstanglere.

gelifche Landesfirche, Die confervative Partei feinen Finger für und erheben wurde."

"Das Bemühen uns untereinander und mit unfern Wählern zu entzweien ist vergeblich. Wir werben treu zusammenstehen. Unsere Wähler sind ganz mit uns einverstanden bezüglich der Haltung die wir zu dieser Gesethesvorlage einnehmen, denn sie wissen, daß wir wenigstens redlich bemüht gewesen sind, die bürsgerliche Freiheit zu retten... Die Vorlage hebt auf eine ganze Reihe verfassungsmäßiger Rechte."

"Die Unterbrückung ber communalen Freiheit, die Bernichtung aller Corporationen und Auslösung aller organischen Gliederung, der Bruch legitimer Rechte, die Depossebirung deutscher Fürsten, die Consistation von Bermögen, die Berwendung des Reptilien-Fonds, die einseitige Protektion des Capitales, die Flüssignachung des Grundbesitzes, die schrankenlose Freizügigkeit und Gewerbesseit, die steigenden Lasten und Steuern dei einem allgemeinen Rückgang des Berdienstes wesentlich in Folge einer verkehrten Belle und Handelspolitik — das sind ebenso viele Wege zur Socialdemokratie . . In dieser hat das doktrinäre Antischriftenthum des modernen Liberalismus Fleisch und Bein ansgenommen und nach der wirthschaftlichen Seite ist sie die Bernichtung des Privateigenthums und der Kampf Aller gegen

"Man kann auf ber einen Seite nicht gut ein Ausnahmsgeset machen gegen eine größere Classe bes Bolkes und ans bererseits ein Ausnahms-Privilegium bestehen lassen, welches bie Seheimbundelei von dem gemeinen Recht erimirt. Es bandelt sich hier um 300 Logen in Deutschland mit circa 30,000 Mitgliedern mit Ansichten, die socialistisch weit umfturzender sind wie die der Socialbemokraten, und eremt von §. 128 bes Str.=Gb."

Die herren von Karborff und hellborf erklarten sobann, baß fie und ihre Freunde trot schwerer Bedenken und nicht ohne Bedauern ben Antragen, die von einzelnen Mitgliedern aller brei Parteien gestellt seien, beistimmen werben, um bas Zustandekommen des Gesetzes zu sichern; sie freuten sich über die erlangten Zugeständnisse und hatten nur die Gestaltung des S. 6 und die Beschränkung der Zeitdauer zu beklagen. Der Abg. Lasker hatte als praktischer Politiker keine andere Wahl als: kein Gesetz gegen die Gesährdung des öffentlichen Zustandes oder Eintreten auf die dargebotene Grundlage.

Nachbem noch zu S. 1 ein Bole und ber Dane ihren Rlagen Ausbruck gegeben, murbe über bie einzelnen SS. abgeftimmt und biefelben, größtentheils mit ben Amendements ber Confervativen, angenommen. Um Camftag ben 19. Dit. 2 Uhr erfolgte bie namentliche Abstimmung über bas biernach formulirte Gefets in 30 SS. und wurde foldes mit 221 gegen 149 Stimmen angenommen. Der Reichstangler gab in feiner Schlugrebe bem Gefühle ber Befriedigung Ausbrud, baß bie Meinungsverschiebenheiten welche bas Schieffal ber Borlage zu bedroben ichienen, "auf bem Bege gutlicher Berftanbigung ber Betheiligten ihre Erledigung gefunden haben", außerte aber auch feinen Zweifel, ob bas Gefet, beffen Genebmigung burch bie verbundeten Regierungen ficher fei, genugen werbe, und ftellte weitere Borlagen in Ausficht gum 3mede fei es ber Reform ber allgemeinen Gefetgebung, fei es ber Bervollftanbigung bes eben votirten Gefetes.

#### VII.

### Gebenfblatter an bas Centenarinm D'Connell's.

Biele Jahrhunderte bat bas irifche Bolt, von ber Comefter-Infel England unterjocht, nicht allein ber politifden, fonbern auch ber religiöfen und burgerlichen Freibeit entbebren muffen. Lange genug batte die grune Erin ihr Saupt in Trauer gehüllt, ale endlich ber gludliche Tag beraufbammerte, an welchem ibr Befreier, Daniel D'Connell, bas Licht ber Belt erblidte. Das Centenarium ber Beburt biefes großen Mannes, ber fich burch feine im Dienfte bes Baterlanbes und ber Religion gebrachten Opfer ben ehrenden Beinamen eines "Befreiers" errungen bat, bot ber gangen Ration in ben Tagen vom 5. bis 7. August 1875 Unlag gur Begehung einer Feier, wie unser Jahrhundert fie wohl noch nicht gesehen bat. Gang Dublin, gang Brland, fant fich in die freudigfte Stimmung verfett. 3a fo weit 3ren bie Erde bewohnen, in ben großen welt= verbindenden Emporien ber nordameritanischen Union, an ben Ruften bes atlantischen und bes ftillen Oceans, in ben Gecplaten von Auftralien und an ben Geftaben bes Banges maltete in jenen Tagen nur ein einziger Gebante bor: ber Gebante an jenen Mann, ber Millionen Inbivibuen aus bem Stanbe erniedrigenbfter Borigteit jum Bewuftfenn bes Menfchen und Burgers wieder emporgehoben hatte. Richt allein barin finden wir ben weltgeschichtlichen Charafter bes Centenariums ausgeprägt, bag ed in tolo terrarum orbe begangen wurde; mit biefer centris fugalen Richtung verband fich auch eine andere centripetale, indem Die bebeutenoften Stabte von Rorbamerita, Auftralien und Ditinbien ibre Bertreter nach Dublin entboten hatten. Go mar, um nur einige Beispiele hervorzuheben, Australien burch Bischof Duinn von Brisbane, Asien burch Bischof Fennelly von Mabras vertreten; sogar Bischof Rickarb vom öftlichen Distrikte bes Cap Horn war erschienen. Im Ganzen wohnten der Feier 33 Erzbischöfe und Bischöfe und 500 Priester bei.

Es muß baber als ein überaus gludlicher Gebante bes mit ber Leitung ber Centenariumsfeier betrauten Comité's bezeichnet werben, bag baffelbe alle gefdriebenen und gefprochenen Borte von Bedeutung, welche bamit in irgend einer Berbindung ftanben, ju fammeln und zu veröffentlichen beichloß. Go eben haben bie "Gebentblätter bes D' Connell = Centenariums" bie Breffe verlaffen1). Das felbft für bie Unforderungen bes englifden Buchermartes iplenbib ausgeftattete Wert barf ale ein Ghren= Dentmal, "bauernder benn Erg und Marmor", bezeichnet werben, welches ben Selben ber Nation, bem bie Feier galt, bie Fefttheilnehmer, bas irifche Bolt und bas leitende Comité in gleicher Beife ehrt. Dem eigentlichen Festbericht ift vorausgefandt eine gebrangte leberficht ber irifden Gefdichte von ben alteren Beiten bis gegen Enbe bes porigen Jahrhunderts, nebft einer Lebensftigge D'Connell's. Als fernere werthvolle Beigabe, in welcher eine große Menge geschichtlicher Rotigen über bie jest mehr benn je in Irland brennende Schulfrage gufammengebrangt ericheint, muß genannt werben bie Beschichte bes irifden Goulwefens von ber Reformation bis gur Jestzeit. Die iconften Partien bes Buches aber liegen unftreitig in ben vier großen Lobreben auf ben Befreier, welche von bem Dominitaner Burte, bem Erzbifchof von Cafbel in Irland, Difgr. Crote, bem vormaligen Lorbtangler von Irland (unter bem Minifterium Glabftone) Lord D'Sagan und bem Ergbifchof von Gibneb Auftralien, Roger Beba Baughan O. S. B., gehalten

O'Connell Centenary Record, 1875. Published by authority of the O'Connell Centenary Committee. Dublin, Joseph Dollard 1878. Imper. 4. CXIII. and 606 pag. Wit 24 Musfirationen.

wurden. Allesammt herrliche Denkmale ber englischen Berebsamkeit, stehen die brei letten zum Centenarium in unmittelbarer Beziehung, weßhalb es gestattet sehn möge, einige Gedanken aus ihnen herauszuheben.

Ergbifchof Erote, früher Bifchof von Aufland in Auftralien. und mit Rudficht auf feinen beforgnigerregenben Befunbbeite-Buftand von Bapft Bius IX. nach Cafbel verfest, fdilbert uns in dem beim Centenarium in ber Domfirche ju Dublin am 5. August 1875 auf D'Connell gehaltenen Banegbrifus ben Befreier ale eifrigen Ratholiten in feinem Brivat- und öffentlichen Leben. Das sentire cum ecclesia mar ber Stern, an welchem ber große Mann feinen Lebenslauf orientirte. Mus bem öffentlichen Birten bes Maitators greift Rebner brei That= fachen beraus, in welchem fein eminent tatholifder Beift fich ausprägte : feine Sochachtung vor ber Rirde und bem Rlerus, fein Rampf gegen bas Beto und fein Ringen um Freiheit bes Unterrichtes. In erfterer Sinficht erinnerte ber Grg= bifchof an bie machtige Rebe D'Connell's auf bem Repeal-Meeting in Riltenny 1840, worin folgende icone Stelle vortam: "Guere Briefter murben wie Wilb aufgescheucht und gum Tobe verurtheilt, aber euer Episcopat blieb ungebrochen, ein Dentmal eueres Glaubens und euerer Frommigteit. Der Reifende, welcher bie Buften bes Morgenlandes burchgiebt, ftaunt bie majestätischen Tempel von Balbec und Balmpra an, bie ihre ftolgen Giebel mitten in ber ichweigenben Ginobe gegen Simmel emporbeben, Gie find ein Bilb ber irifden Rirde. Die Gaulen ber ewigen Wahrheit erheben fich in ihr mit ungeschwächter Rraft." (Record 100.) Weiter ichilbert ber Rebner in D'Connell ben abgefagten Feind bes auch in unferer Beit, bei ben Bifchofemablen in Breugen miber oft genannten irifden Beto's, welches bie englische Regierung bezüglich ber Canbibaten zu bischöflichen Stühlen ale Gegenleiftung ber von ihr bem Rlerus ju gablenben Behalter vom beil. Stuhl gu erlangen fuchte. Dem freiheiteliebenben Ginne D'Connell's wiberfprach eine folche Ginrichtung, welche er felbft auf bie Befahr bin befampfte, bei einem Theil bes irifden Episcopates und febr vielen Glaubenegenoffen in LXXXIII.

um nur einige Beispiele hervorzuheben, Australien durch Bischof Duinn von Brisbane, Asien durch Bischof Fennelly von Madras vertreten; sogar Bischof Ricard vom öftlichen Distrikte des Cap Horn war erschienen. Im Ganzen wohnten der Feier 33 Erzbischöfe und Bischöfe und 500 Priester bei.

Es muß baber ale ein überaus gludlicher Gebante bes mit ber Leitung ber Centenariumsfeier betrauten Comite's bezeichnet werben, daß baffelbe alle gefdriebenen und gefprochenen Borte von Bedeutung, welche bamit in irgend einer Berbindung ftanben, ju fammeln und zu veröffentlichen beichloß. Go eben baben bie "Gebentblätter bes D' Connell = Centenariums" bie Breffe verlaffen1). Das felbft für bie Unforberungen bes englifchen Buchermartes fplenbib ausgestattete Bert barf als ein Ehren-Dentmal, "bauernber benn Erz und Marmor", bezeichnet werben, welches ben Selben ber nation, bem bie Feier galt, Die Fefttheilnehmer, bas irifche Bolt und bas leitenbe Comité in gleicher Beise ehrt. Dem eigentlichen Festbericht ift vorausgesandt eine gebrängte leberficht ber irifden Beidichte von ben alteren Beiten bis gegen Enbe bes vorigen Jahrhunderts, nebft einer Lebensffigge D'Connell's. Als fernere werthvolle Beigabe, in welcher eine große Menge geschichtlicher Notigen über bie jebt mehr benn je in Frland brennende Schulfrage gufammengebranat ericheint, muß genannt werben bie Geschichte bes irifden Goulwe fens von ber Reformation bis gur Jestzeit. Die iconften Partien bes Buches aber liegen unftreitig in ben vier großen Lobreben auf ben Befreier, welche von bem Dominifaner Burte, bem Ergbifchof von Cafbel in Irland, Difgr. Crote, bem vormaligen Lordfangler von Irland (unter bem Minifterium Glabstone) Lord D'hagan und dem Ergbischof von Gioneb in Auftralien, Roger Beba Baughan O. S. B., gehalten

<sup>1)</sup> O'Connell Centenary Record, 1875. Published by authority of the O'Connell Centenary Committee. Dublin, Joseph Dollard 1878. Imper. 4. CXIII. and 606 pag. Wit 24 Mus strationen.

miren. Allesammt herrliche Denkmale der englischen Berebsams it, siehen die drei lehten zum Centenarium in unmittelbarer triehung, weßhalb es gestattet seyn möge, einige Gedanken aus im berauszuheben.

Erzbifchof Grote, früher Bifchof von Aufland in Auftralien. mit Rudficht auf feinen beforgniferregenben Gefunbheite-Mand von Bapft Bius IX. nach Cafhel verfett, fdilbert uns bem beim Centenarium in ber Domfirage gu Dublin am I lieguft 1875 auf D'Connell gehaltenen Paneghrifus ben Birder als eifrigen Ratholiten in feinem Brivat- und Sentlichen Leben. Das sentire cum ecclesia mar ber Stern. meldem ber große Dann feinen Lebenslauf prientirte. Mus bin diffentlichen Birten bes Agitators greift Rebner brei Thatden beraus, in welchem fein eminent tatholifder Geift fich Briggte : feine Sochachtung bor ber Rirche und bem Rlerus, Rampf gegen bas Beto und fein Ringen um Freiheit 14 Unterrichtes. In erfterer Sinficht erinnerte ber Erge Finef an bie machtige Rebe D'Connell's auf bem Repeal-Berting in Rillenny 1840, worin folgende icone Stelle por-== "Guere Briefter murben wie Wilb aufgescheucht und gum Tebe verurtheilt, aber euer Episcopat blieb ungebrochen, ein Zentmal eueres Glaubens und euerer Frommigkeit. Der Reifenbe, wilder bie Buften bes Morgenlandes burchzieht, ftaunt bie mignatifden Tempel von Balbec und Balmpra an, bie ibre falsen Giebel mitten in ber ichweigenben Ginobe gegen Simmel merbeben. Gie find ein Bilb ber irifden Rirde, Die Gaulen ber ewigen Babrbeit erheben fich in ihr mit ungeschwächter Rraft." (Record 100.) Beiter ichilbert ber Rebner in D'Connell ben abgefagten Teinb bes auch in unferer Beit, bei ben Bifchofs= riblen in Breugen wiber oft genannten irifden Beto's, welches be mglifde Regierung bezüglich ber Canbibaten zu bifchöflichen Etiblen als Gegenleiftung ber von ihr bem Rierus zu gablenben Echalter vom beil. Stuhl gu erlangen fuchte. Dem freibeiteliebenden Sinne D'Connell's wiberfprach eine folche Ginrichtung, welche er felbit auf die Gefahr bin befampfte, bei einem Theil bes irifden Episcopates und febr vielen Glaubensgenoffen in

England, welche fammtlich bafür eingenommen waren, empfindlich anguftoken. Wie richtig D'Connell bie Lage auffafte, gebt unwiderleglich aus einem Briefe Bitt's an Ronig Georg III. vom 31. Januar 1801 bervor, ben Ergbifchof Erote feiner Rebe mit Recht einverleibte. "Gine anbere bochft wichtige Giderbeit". fcbrieb ber Minifter, "und zwar eine folde, beren Birtungen fich immer mehr und mehr fteigern murben, besteht barin, baf man ben papftlichen Rlerus allmälig an bie Regierung zu fetten, mit Bezug auf einen Theil ber Gehalter von bem Staat abbangig zu machen, und ihn außerbem ber Ctaatecontrolle gu unterwerfen fucht." Richt minber zu beachten find Burte's Borte, welche ber Festrebner unmittelbar barnach citirte. "Geien Gie verfichert", fdrieb biefer große Staatsmann an Rev. Dr. Suffet, "baß bie englifche Regierung Ihnen teinen Schilling weber gab, noch geben wird, ale zu bem 3wede, um Unbeil über Gie gu bringen. Geftatten Gie, bag bie Bilbung bes Rlerus ibrer Controlle unterftellt wird, bann haben Gie Ihre Religion um Gelb verschachert." (Record 100.)

In britter Linie ftritt ber Agitator für bie Freibeit bes Unterrichtes und ben tatholifden Charafter beffelben. Geine Geburt fiel noch in eine Beit, wo fraft ber bamale geltenben Bonalgesete Rinber ber Papiften ohne alle Bilbung aufwachsen follten, um ale Ibioten ihren protestantischen Landeleuten in bem iconen Bewuftfein ber Erclufivitat ber Berricaft auf allen Gebieten bes Lebens nicht laftig zu werben. Bas ibm in ber Beimath verweigert wurde, fuchte und fant er im Collegium gu Ct. Omer in Rordfranfreich, wo feine eminenten Beifte gaben berart bervorblitten, bag ber Borfteber folgendes Beugnig über ibn ablegte: "Bas ben altern ber beiben Brüber betrifft, fo babe ich über ihn nur Gines zu fagen, nämlich, bag ich mich nie in meinem Leben fo getäuscht habe, wie ich mich taufchen wurde, wenn er nicht berufen fenn follte, eine bochft bemerkenswertbe Rolle in ber menichlichen Gefellichaft zu fpielen. Rebner ichilbert bas von ber englischen Regierung feit ber Reformation in 3rland eingeführte Schulfpftem - bie Pfarriculen-Afte 1537, bie Stiftung ber Universität Dublin (Trinity Colleg) 1590, bie toniglichen Schulen nach ber Buter-Confiscation in Ulfter unter Ratob I., Die Charter - Schulen 1773 - ale ein fortgefettes offentunbiges Beftreben, bie Iren gu Brofelyten ber Reformation gu maden. Unter ber Regierung ber Ronigin Bictoria mar es bas Minifterium Gir Robert Beel, welches 1845 bie brei foniglichen Collegien in Belfaft, Galwab und Bort errichtete, Unftalten welche bagu bestimmt waren, bie Bunide ber Ratholiten gu befriedigen, in ber Birtlichfeit aber einen folden Dienft nicht zu leiften vermochten, ba ihnen alle und jebe Garantie in biefer Begiebung mangelte. Der Epifcopat war über bie Berechtigung biefer Inftitute getheilter Anficht; D'Connell trat gegen bas Danaergefchent mit aller Dacht auf. Der Apostolifche Stuhl verwarf fie nach vorber eingeholtem Gutachten bes bamaligen Reftors am irifchen Colleg in Rom, Monfignor Baul Gullen, welcher am 25. Ottober 1878 als Carbinal-Ergbifchof von Dublin beimgegangen ift.

Lordfangler D'Sagan feierte D'Connell ale Abvotaten und Abgeordneten im Parlament. In letterer Begiebung preist Rebner zwei bobe Borguge an ibm : D'Connell liebte bie Breibeit, erftrebte fie aber nur mit erlaubten Mitteln, jebe Bewalt, jeber Bebante an Revolution lag ibm fern. Er liebte bie Freibeit, aber nicht bloß fur fich und feine Partei, fonbern fur Alle. Mis Rolge ber Emancipation ericbien ibm baber bie Wablreform; Die Abichaffung ber Etlaverei befürmortete er, bie politifche Unfabigfeit ber Diffentere und Juden betampfte er, ja fur bie Juben batte er ein besonderes Intereffe, ba er in bem nach Babulon verbannten Bolfe ein Bild Irlands erblichte, welches ebenfalls "an ben Gewäffern Babylons faß und feine Barfen aufhing." In ber berühmten Kornfrage führte D'Connell eine Sprache wie nachmale Cobben, benn "wenngleich er feine national-öfonomifden Renntniffe nicht fehr vertieft hatte, fo befag er boch ben Inftintt eines Benius, ber von mabrer Sumanitat geleitet war." (Record 367-369.)

Bu bebauern ift , bag bas Centenariums = Comité bie oratorifde Leiftung bes britten Festrebners Erzbischof Baughan in Gibneb nur in einem turzen Auszuge — im Dubliner Freeman's Journal füllte sie breißig Spalten — mitgetheilt hat. Sie gipfelte in bem Sate: D'Connell war Katholit und beßbalb lohal, er war Engländer und baher freiheitsliebend. Autorität und Freiheit waren die beiden Worte, welche der Schöpfer seiner Seele unauslöschlich eingeprägt hatte. Sein ganzes Streben aber ging in der Befreiung seiner Mitbürger auf, "denn das ist wahrer Patriotismus, seine Nation aus tiesem Berfall emporzuheben und sie ebenbürtig den andern Bölkern gleichzustellen und der Welt kundzugeben, daß Thrannen und Oränger als warnende Zeichen im Andenken der Menschen fortleben." (Record 579—581.)

Hiermit nehmen wir Abschied von der glänzenden Festschrift, die das Comité als unverwelklichen Epheukranz auf das Grab eines Mannes niedergelegt hat, welchen Religion und Baterland wetteisernd als ihren Befreier preisen, dem daher auch eine Feier gebührte, welche die "Times" am 7. August 1875 mit Recht bezeichnen konnte als "die Kundgebung eines Bolkes, das nicht allein seine politischen und religiösen Gesinnungen, sondern auch seinen Geschmack, seine Sitten und in noch höherem Maße seine sittliche Größe an den Tag legte." (Record 408.)

Roln. Bellesbeim.

#### VII.

## Uns ben Aufzeichnungen bes bayerischen Staatsministers Grafen von Montgelas.

Borbemerfung.

Es ist schon wiederholt die Ansicht ausgesprochen worsten, daß sich schwer eine vollständige Geschichte Bayerns während der ersten zwei Decennien dieses Jahrhunderts scheiben lasse, so lange nicht die hinterlassenen Denkwürdigsteiten des Staatsministers Grafen Montgelas veröffentlicht im wurden, eine Ansicht, welche bei dem überwiegenden Ginsus dieses Staatsmannes auf die äußeren und inneren Landesangelegenheiten während eines bedeutungsvollen Zeitzmumes von achtzehn Jahren gewiß Vieles für sich hat.

Es bürften jedoch Hindernisse sehr verschiedener Art, welche sich der Erfüllung dieses Wunsches disher entgegenstellten, denselben wahrscheinlich auch für die Zukunft versiteln. Eben deßhalb wird es aber den Lesern einer der Geschichte und Politik gewidmeten Zeitschrift vielleicht nicht unerfreulich senn, wenn in Nachstehendem der Versuch gesmacht wird, aus den Aufzeichnungen des Berlebten Einzelnes auszugs und gleichsam probeweise ihnen vorzuführen. Wir nählen dazu solche Abschnitte des Werkes, welche wegen der Beeutsamkeit der Verhältnisse und des besonderen Ausasses und eingreisender Thätigkeit des Ministers auf dessen Ansschnungen, Ziele und Abssichten ein helleres Licht zu wersen mignet erscheinen. Da es ferner für den Geschichtsfreund ohne Zweisel von überwiegendem Werthe ist, die Ansichten

bes verlebten Staatsmannes in bessen eigenen Worten kennen zu lernen, wird sich Referent im Wesentlichen damit begnügen, ihn selbst reden zu lassen, und lediglich die Uebertragung in's Deutsche aus dem französischen Original für sich in Anspruch zu nehmen.

Nach biesen wenigen Worten nothwendiger Ginleitung mag benn sofort zur Sache selbst übergegangen werben.

Als Bergog Maximilian Joseph von Pfalg = 3weibruden burch ben am 16. Februar 1799 erfolgten Tob bes Rurfürften Rarl Theobor in ben Befit ber nun wiebervereinigten baberifden Erblande fammt ber Rurwurde gelangte und fofort bem Freiberrn von Montgelas bie Leitung ber auswärtigen Ungelegenheiten übertrug, befand fich Babern in einer politifch, militarifch und finangiell febr bebentlichen Lage. Bon ben gwei getrennten Beftanbtheilen bes Staatsgebietes mar ber eine von ben Frangofen theile icon in Befit genommen theile nabe bebrobt, ber andere ftanb ben Bugriffen Defterreiche offen, welches fich fogar im Frieden von Campo Formio bie Inn : Grenze von Rapoleon insgebeim bereits batte gufichern laffen. Rarl Theobor, fcmad und unichluffig, in feiner Bolitit aber boch überwiegend Defterreich geneigt, mar burch bie Schmabhaufer Militar = Convention ber zweiten Coalition beigetreten, binterließ aber nur ein unbedeutenbes, gubem völlig gerftreutes Beer und ericopfte Raffen. Unter biefen Umftanben blieb ber neuen Landesverwaltung wohl nichts Anderes übrig, ale junächst ju temporifiren, die eigenen Rrafte bes Landes ju ftarten und insbesondere eine zwedmäßigere Arrondirung beffelben im Auge zu behalten, nach Außen aber allerfeits freundschaftliche Beziehungen angutnupfen, um bann mit ber Beit ju einem bestimmten politischen Guftem ju gelangen. Für ben Augenblid veranlagten besondere Berhaltniffe ju Rugland ben erneuerten Beitritt Baberne gur gweiten Coalition und feine Theilnahme an ihren wenig enticheibenben Rampfen, welche nach bem Rudtritt Raifer Baul's ju immer ungunftigeren Ergebniffen führten. Biewohl bie Politit bes Regenten und feines Minifters Frankreich guneigte, fowohl auf Brund alter Trabitionen bes Pfalg = Zweibruden'fden Saufes, ale megen ber feit lange offen ober verftedt feinbfeligen Baltung Defterreiche, bielt man fich auch ferner und bis zum Luneviller Friebenofdluß auf Geite ber Alliirten: bie frangofifden Buftanbe ichienen noch ju unfertig, um eine fichere Unlehnung ju gemabren. Ingwijden aber war bas Land burch gefdidte Benusung gunftiger Umftanbe ju einer achtunggebietenben Rriegemacht gelangt, mittelft einer ftrammen bureaufratifden Berwaltung innerlich gefraftigt und gelangte auch in Folge ber Satularifation ber geiftlichen Fürftenthumer ju einer febr erwunichten Abrundung feines Territoriums. Ale jeboch nach einer Rubepaufe von wenigen Jahren bie europaifden Berhaltniffe fich wieber zu truben begannen und eine britte Coalition gegen Frantreich vorbereitet murbe, fant fich Bayern nochmale vor eine folgenschwere Enticheibung geftellt. England batte ichon im Fribjabr 1803 ben Rrieg gegen Rapoleon wieber aufgenommen, Raifer Mlerander von Rugland ftand ibm insbesonbere feit ber Ermorbung bes Bergogs bon Enghien feinbfelig gegenüber, Defterreich bielt fich fur binreichend erftartt um ben Rampf trieber aufgunehmen. Da nun'an bie Behauptung einer neutralen Stellung ernftlich taum gebacht werben tonnte, galt es bem Ginen ober Anbern ber friegebereiten Gegner fich anguidliegen, und in Folge beffen murbe benn wie befannt

I. Die baperifch-frangösische Alliang von 1805 abgeschlossen, über welche wir, ba sie jebenfalls einen entscheibenben Benbepunkt in ber auswärtigen Politik bes Ministers Montgelas bezeichnet und großentheils als sein Werk betrachtet werben barf, beffen ei genen Bericht bier wiedergeben wollen.

Er bemertt jum Unfang bes Jahres 1805 :

Gs bestand kein bestimmter Anlaß zu Streitigkeiten, noch weniger zu einem Krieg zwischen Desterreich und Frankreich, allein die deutschen Angelegenheiten hatten doch deren gegenseitige Beziehungen getrübt; auch hatte seit der Zeit Leopolds I. das Wiener Kabinet Italien, wo ihm ziemlich ausgedehnte Bestimmgen zustanden, niemals aus den Augen verloren und konnte deßhalb die Bereinigung der französischen und italienischen

Rrone auf bemfelben Saupt, fowie bie Erwerbung Genua's nicht gleichgultig mit ansehen. Ruglands ungunftige Stimmung wurde noch verbittert burch moralische Erwägungen, burch ben Wetteifer um Dacht und Ginfluß, burch ben bei einem jungen Fürften ertfarlichen Bunich feine Rrafte gu erproben und fich Ruhm zu erwerben, endlich auch burch Borurtheile und Leibenschaftlichkeit ber Umgebung beffelben, namentlich feiner Mutter und feiner Schweftern. welches überall Teindschaft gegen Frankreich zu erwecken trachtete, wußte biefe Stimmung ju benüten: es gelang ihm, Saft und Difftrauen ber beiben genannten Dachte nach bemfelben Biel au lenten, indem es augleich jede Unterftugung burch fein Gelb und feine Scemacht in Ausficht ftellte. Der Abjutant bes Raifers Alexander Graf Wingingerobe murbe nach Wien gesenbet und bereits im Mai 1805 batte man fich bort über alle Ginzelheiten verftandigt, fowie ben gangen Welbzugsplan feft verabrebet. Durch bie feltfame und völlig unerflärliche Beröffentlichung ber Correfpondeng bes englischen Gefandten in Wien hat bas Bublifum von allen Details biefer Berhandlung, auch von ber lächerlichen Urt und Weise Renntniß erlangt, wie ber frangofifche Gefanbte Larochefoucauld bis gulett getäuscht wurde.

Welches war nun wohl ber eigentliche Plan ber neuen Allierten? gingen ihre ehrgeizigen Absichten wirklich auf eine Zerstückelung Frankreichs, wie dieß Napoleon in einigen seiner Beröffentlichungen durch den Moniteur behauptete? Ich glaube solches bezweiseln zu dürsen. In Deutschland gedachten sie den Zustand festzuhalten, welcher durch den Reichsbeputations-Hauptschluß von 1803 begründet war; diese Thatsache ist unzweiselhaft, durch ihre Handlungsweise wie ihre öffentlichen Erklärungen erhärtet und zudem durch Rußlands Interesse am besten verdürgt. Weiter gedachte man die militärischen Kräste der beutschen Fürsten sich dienstdar zu machen und sie in Bereinigung mit jenen der Großmächte dis an den Rhein vorzuschieden. Wahrscheinlich lag es im Plane, dem

König von Sarbinien seine festländischen Besitzungen zurudzustellen, Genua frei zu machen, den Großherzog von Toscana
nach Florenz zurudzuführen und die Lombardei wieder an Desterreich zu bringen. Man befolgte eben damals noch ältere Grundjätze und hatte sich mit den Umwälzungen in großem Maßstade, wie sie späterhin so gewöhnlich wurden, nicht vertraut
gemacht.

Der Rurfürst von Bayern gehorte gu ben beutschen Rurften, auf welche man fur bie Durchführung biefes Blanes gerechnet hatte, ohne ihn gleichwohl bavon zu verständigen, viel weniger barüber ju Rath ju gieben. Wohl mar biefes einen Augenblick beabsichtigt, allein es wurde mahrscheinlich burch bie bestebenbe Abneigung gegen unseren Befandten in Bien Freiherrn v. Gravenreuth verhindert, welche ihren Grund bamptfachlich in beffen Diensteifer, jum Theil wohl auch in feinem etwas ju ichroffen Benehmen fand; beggleichen burch bas Bewußtfenn mancherlei jugefügter wie empfangener Beleidigungen und ein baraus fliegendes Migtrauen. Berr v. Gravenreuth, welcher ben Commer in Galgburg jugubringen pflegte, wo er gleichfalls beglaubigt mar, murbe von bem Grafen Colloredo burch Bermittelung feiner Schwefter er= fucht, feine Abreife zu verzögern; er that biefes auch , aber ohne Erfolg, ba weitere Mittheilungen ober Erflarungen ibm nicht zugingen. Gleichwohl war man unfererfeits nicht obne Renntnig beffen was fich vorbereitete; Die ftattgehabten Conferengen hatten nicht fo geheim gehalten werben fonnen, bag nicht etwas bavon befannt geworben mare: ber Rrieg ftand offenbar in Musficht und es war vorauszuschen, bag Bapern , ohne zu wiffen wie und warum, verwidelt werben burfte. Unfer Gefandter fuchte von bem Grafen Ragumofety einige nabere Auftlarung ju erlangen; allein biefer gab ihm mit bem naturlichen Sochmuth feines Charafters nur gur Antwort, ben fleineren Staaten gegieme es, bie Entichließ: ungen ber Grogmachte rubig abzuwarten, und beren Politit tonne nur die ber Refignation fenn. Gin folder Befcheib war nicht fonberlich einlabend und ebenfowenig mar es bas von Defterreich beobachtete Berfahren: wenn es wirklich beabsichtigte Bavern für fich zu gewinnen, fo entsprach fein Benehmen biefer Abficht ichlecht, benn nie waren feine Unfpruche weiter ausgebehnt und mit mehr Sarte verfolgt worben, als eben im Sahre 1805. Unfererfeits beobachtete man bamale über bas Beimfallsrecht an Stiftungsgutern Stillschweigen und hatte in ber Frage ber Burgau'ichen Entlave thatfach= lich nachgegeben1); mithin blieb nur noch bie Frage ber bohmifden Rronleben in ber Oberpfalg ftreitig. Defterreich erneuerte nun in biefer Begiebung feine Unfpruche und fügte benfelben noch anbere megen Ginlofung gemiffer von bem Raifer und bobmifchen Ronig Rarl IV. im Jahre 1373 verpfandeter Besitzungen bei, fo bag bieburch und burch ben behaupteten Beimfall von Lebenftuden an ben Brager Lebenshof ber größte Theil ber Dberpfalg, bes Bergogthums Sulabach und bes Norbgaues ber Couveranitat Baperns entzogen worben mare. Umfonft brachten wir eine gutliche Ausgleichung bieruber in Antrag: ber Wiener Sof wollte feinerfeite feine Borichlage machen und überließ es uns mit folden hervorzutreten; bieg mar jeboch unmöglich, ba es fich nur um mehr ober weniger ausgebehnte Gebietsabtretungen im Sinne einer Theilung ber Streitobjefte handeln tonnte, mabrend gerade an biefem Buntt unferer Grenze jede Abtretung zu ben bebentlichften Folgerungen führen mußte. Das Wiener Rabinet, wohl bekannt mit ber Berlegenheit in ber wir uns befanden, zeigte fich nur um fo hartnadiger; es war von hochfter Wichtigkeit, bag bie Sache ju unferen Gunften erledigt werbe, allein wir entbehrten aller Sulf&= mittel um bieg zu erwirfen. Ungunft und Borurtheile ber öfterreichischen Regierung forberte überbieß mit allem Gifer ibr Gefanbter in Munden Graf v. Buol = Schauenftein,

<sup>1)</sup> Bwei bom Berfaffer fruber behandelte Differengpunfte gegenüber ber öfterreichifchen Regierung.

welcher stets von Mißvergnügten umgeben war, benen es gelang ihn zu überzeugen, die bayerische Regierung sei Napoleon, welchen er über Alles haßte und fortwährend den Krieg gegen ihn predigte, durchaus ergeben, sie sei aber auch so schwach, bei ihren eigenen Unterthanen unbeliebt und von willtärischen wie sinanziellen Hülfsmitteln entblößt, daß man sich ohne Schen Alles gegen sie erlauben dürse. Ihm stand getreulich zur Seite der russische Gesandte Baron v. Bühler, welchem wir zu neuerungssüchtig und zu wenig deutsch gesinnt schienen; es hatte dieß seinen Unwillen erregt, wie denn ohnehin seine ganze Familie österreichische Sympathien hegte.

Bu ben icon langer gegenüber bem faiferlichen Sof beftebenben Streitfragen war ingwischen noch eine neue über bie Muslegung ber Uebereinfunft vom 26. Dezember 1802 bingugetreten. Durch biefe war bem fruberen Großbergog von Toscana, nachberigen Rurfurften von Galgburg, eine Enticabigungs = Ergangung aus ben turfürftlich banerifchen Gutern in Bohmen zugefichert worben. Dun war es nach bem Bortlaut bes Bertrages nicht zweifellos, ob biefes Qu= geständniß auf bie Gefammtheit ber bezeichneten Guter ober nur auf einen folden Theil berfelben fich beziehe, welchen ber Großbergog, nach Abgleichung bes Werthes ber ihm ein= geraumten Besitzungen mit bem Großbergogthum Toscana, noch allenfalls angufprechen hatte. Sieruber mare offenbar eine vorläufige Erörterung und formliche Liquidation am Blate gemejen; allein bas öfterreichifche Minifterium überwies fofort thatfachlich fammtliche bobmifche Guter bem Großbergog. Run ergaben fich weitere Fragen in Betreff ber Coulben. In Bohmen befteht unter ber Benennung Lambtafel ein Sypothetar = Regifter, in welches bie Grund= befiber gewöhnlich alle Schulben eintragen laffen, welche fie unter Berpfandung ber Guter contrabiren; jeber folche Untrag wirb burch bie juftanbige Behorbe fofort gepruft und bie Ginfdreibung nur bis gur Salfte bes Berthes bes

Pfanbobjeftes geftattet. Es hatten jeboch bie Gefchaftsleute bes Rurfürften von Bapern, um ben Erebit bes Befigthums guerhalten, wohl auch ihre Amtsführung in gunftigerem Lichte barguftellen, ftete gerathen, fo wenig ale moglich Sppotheten eintragen zu laffen, und es war in Folge beffen beguglich gableicher Schulden foldes unterblieben. Rachbem aber ber Großbergog in ben Befit ber Guter getreten mar, verweigerte er bie Anerkennung ber Chuidpoften, und es mußte auch biefe Weigerung burch eine nach Ginvernahme ber guftanbigen Behörben im Jahre 1805 abgeschloffene Uebereinfunft unfererfeits anerfannt werben, wonach bie meiften Schulben ber begeichneten Art bem Rurfürften Maximilian Joseph gur Laft blieben. Diefe Uebereinfunft wurde im Geptember unterzeichnet und im Oftober ratificirt, allein bie Auswechslung ber Urfunden unterblieb in Folge bes ingwischen ausgebrochenen Rrieges.

Den gangen Commer hindurch bemertte man bas Berannaben bes Ungewitters, bas fich immer brobenber zeigte, je naber ber Berbit fam. Die ruffifden Truppen überichritten allmählig ihre Grengen in ber Richtung nach Defterreich au, bie Urmeen biefes Staates concentrirten fich langfam an ben Ufern bee Inn's und ber Etich ; gleichwohl zeigte fich noch Niemand geneigt, ben erften Streich ju fuhren. Der öffentliche Berfehr war ungehemmt, bie betreffenben Gefanbtichaften verblieben auf ihren Boften, feine Rote ober fonftige biplomatifche Erflarung wurde abgegeben, feine bestimmte Unforberung geftellt: allenthalben zeigte fich ber außere Unschein bes Friedens, nachbem langit beichloffen mar gum Schwert zu greifen. Bon Tag ju Tag ließ fich beutlicher ertennen, bag Bapern bie Reutralitat, fur welche ber Rurfurit aus perfonlicher Reigung wie aus Rudficht auf bas 2Bobl feiner Unterthanen fich gern entschloffen hatte, nicht werbe behaupten tonnen, felbft bann nicht, wenn man wirklich gerecht genug hatte fenn wollen, um in einem bas beutiche Reich nicht berührenben Rampf bie Unabhangigfeit eines

fleineren Staates foweit zu achten. Gollte unfere Reutralitat Unerfennung und Dauer gewinnen, fo mußte fie in ber Urt vollftanbig fenn, bag bie friegführenben Dachte teinen Theil bes banerifchen Gebietes mit ihren Truppen gu berühren fich anbeifdig machten. Wie mare es ihnen aber bann moalich gemejen, auf einander ju ftogen, ba Bayern ben unvermeib= liden Durchgangepuntt jum Angriff wie jur Bertheibigung bildete? Gine allgemeine Rentralitat Deutschlands batte allerdings uns und Unbern ben Genug bes Friebens fichern tonnen, allein die Sauptbetheiligten waren eben feit gefonnen. bie Bulfequellen bes Lanbes zur Beftreitung ber Rriegelaften fic nutbar ju machen, feineswege aber in biefer Begiebung Großmuth ju üben. Much murbe felbft eine folche Rentralitat, falls fie möglich gewefen mare, im Grundweber Siderheit fur bie Bufunft noch bauernben Schut gegen fo manche übertriebene Unfpruche gewährt haben: man hatte biefelben allenfalls mabrent ber Rriegsbauer ruben laffen, um fie nach bem Frieden befto eifriger zu verfolgen, wie es im Jabre 1801 geschen war. Rachbem alfo bie Reutralitat taum aufrechtzuerhalten, ja in gemiffer Beziehung ben Intereffen bes Lanbes nicht einmal angemeffen fcbien, galt ce mifchen ben friegführenben Barteien eine Babl gu treffen, und fich fur Frantreich ober fur bie Coalition gu entscheiben.

Die Lettere hatte bisher weber etwas verlangt noch auch geboten; allein was man früher von dieser Seite triahren, konnte jedenfalls keine großen Hoffnungen für die Zukunft erwecken. Eine Frankreich zugeneigte Politik dagegen war bisher ben Interessen Bayerns jederzeit günstiger gewesen, schien auch jetzt manchertei Aussichten zu eröffnen und allein die Möglichkeit darzubieten, einerseits großen Berlegenheiten Amtrinnen, andererseits erfreulichere Zustande herbeizuführen. Bollte man ferner aus der Bergangenheit auf die Zukunft istließen und mit möglichster Unparteilichkeit die Talente der inderen wie die Beschaffenheit der Armeen auf beiden Silten abwägen, so schien der Ausgang des Krieges kaum

5d

iti

CB

thi

îd

άt.

2

zweiselhaft; es war mehr als wahrscheinlich, daß sich der Sieg auf die Seite der Befähigung und des Genies neigen werde. Andererseits und wenn man die Sache aus einem entgegengesetzten Standpunkt betrachtete, war es allerdings nicht minder gewiß, daß Frankreich als eine isolirte kaum erst anerkannte Wacht dastand und seine neue Dynastie gegen Alles anzukämpsen hatte, was alte Gewohnheit ehrwürdig machte; daß serner Desterreich's geographische und militärische Stellung ihm große Bortheile über Bayern in Bezug auf alle Angrissmittel gewährte, so daß wir sehr wohl erdrückt werden konnten, bevor uns Hülfe zukam; daß endlich, wenn das Glück der lange von ihm begünstigten Sache untreu werden sollte, aus den Ersahrungen von 1705 und 1742 genugsam zu entnehmen war, was uns bevorstehe.

Schon feit bem Jahre 1803 waren alle biefe Erwägungen bem Landesherrn nabegelegt worden, und zwar mit bem Bemerten, bag ber Gang ber Ereigniffe in nicht ferner Bukunft einen allgemeinen Rrieg in Ausficht ftelle, beffen Musgang jebenfalls von enticheibenbem Ginfluß auf bie Beichice Banerns wie Deutschlands fenn werbe; bag es alfo bringend nothig ericbeine, über bas gu befolgenbe Suften im voraus fich ichluffig ju machen. Damals ichienen biefe Betrachtungen auf ben Rurfürften feinen befonderen Ginbrud an machen, indem er glaubte, man werbe nach fo vielen vergeblichen Berfuchen es taum magen, einen neuen Bruch hervorgurufen, bamit bas Glud ber Bolfer auf's Spiel gu feben und bie Gefahr abermaliger Berlufte gu laufen. Gleichwohl mar er ber Unficht, bag mitten in bem beftigen Biberftreit ber Meinungen und bei ber großen Berichiebenbeit ber Unschauungeweisen jener Beit bie Freundschaft Frankreichs ihm immerhin noch am beften gufage, auch fur fein Saus von biefer Seite an Sicherheit und Ruten bas Meifte gu gewärtigen fei. Demgemäß erhielt ich ben Auftrag, Die Berfahrungsweise bes baverifden Rabinets in biefem Sinne gu leiten. Gin folder Befehl, nach reiflicher Ermagung aller

für und wiber fprechenben Grunde ertheilt, führte nun von felbft qu mancherlei Schritten, welche auf Geite Frankreichs bie Meinung veranlagten, Bapern fei ein feinem Suftem rollig ergebener Staat, auf ben es bei vortommenber Gelegenheit rechnen burfe. Go glaubte benn auch ber bortige Minifter bes Acufern etwas gang einfaches und uns genehmes gu thun, ale er im Juni 1805, balb nach ber Rudfehr bes Raifers aus Stalien, einen Mliangvertrag gwifchen beiben Lanbern in Borichlag brachte. Der Minifter Bayerns fonnte fich gleichwohl nicht fur befugt erachten, auf eine Sache von folder Tragmeite ohne besonderen Auftrag einzugeben, bemugte fich vielmehr, bem Rurfürften unter Borlage ber betreffenden Depefche über bie geschehene Gröffnung Bericht abzustatten. Dabei boten sich naturlich bie nämlichen Grunbe und Gegengrunde wie fruber ber Erwagung bar; ichlieglich jood fprach fich ber Regent abermals fur bie Unnahme ber ibm foeben gemachten Borichlage aus. Demnach erging an Beren Otto bie entsprechenbe Untwort, und nachbem er mit Inftruftionen und Bollmachten verfeben worben war, eröffnete is mit ihm bie Unterhandlungen. Es wurden babei bie in fraberer Zeit zwifchen ben Borfahren bes Raifers Napoleon und bes banerifchen Rurfürften abgeschloffenen Bertrage als Grundlage bes neuen Uebereinfommens benütt, wobei jeboch meierlei Schwierigfeiten fich ergaben. Die erfte betraf bas Recht, welches entsprechend fruberen Borgangen ber Rurfurft ich verbehalten wollte, zu allen Reichstriegen fein Contingent A ftellen, ohne bag baraus ein Bruch ber Muliang gefolgert unden fonne; bie andere bezog fich auf bie Garantie bes Ronigreiche Stalien, welche nach unferer Unficht bem Beift mb 3med bes vorhablichen Bunbniffes ziemlich ferne ftanb. Brantreich dagegen legte großes Bewicht auf beibe Buntte: th hob inobejonbere hervor, bag bie frubere Rachficht ber Ronige von Frankreich bezüglich bes Reichs-Contingentes auf einer feither ganglich veranberten Sachlage beruhte; baß bagumal bie in öfterreichifdem Befit befindlichen Rieberlande

ben frangofischen Urmeen ben nachften und juganglichften Angriffspuntt barboten, welchen zu ifoliren von bobem Berth und am füglichften burch Bewinnung beutider Bunbesgenoffen au erreichen mar, wogegen feit ber Bereinigung Belgiens mit bem Raiferreich ber Stand ber Dinge veranbert und bas Beburfniß nach Alliangen in Deutschland wesentlich verringert fei; mithin murbe ber Raifer, wenn er auf bie Contingents. Claufel einginge, ohne bie Garantie feiner italienifden Staaten zu erlangen, Alles gemabren und nichts bagegen erhalten, benn von Seite ber Rieberlande brobe obnebin feine Befahr, mabrent jebenfalls bie Sauptlaft ber Bertheidigung Baperne ihm gufallen und felbft ohne eintretenben Rrieg feine Berpflichtung, unfere Intereffen bei ben gablreichen Differengen mit Defterreich in Bien zu vertreten, Franfreich immerhin in ein unangenehmes und gespanntes Berhaltnig au bem bortigen Rabinet bringen muffe. Mus biefen Ginwendungen nahm bann ber Rurfürft Unlag, neuerbinge in Betracht ju gieben, bag ein Rrieg zwifden Franfreich und bem beutschen Reich eigentlich boch febr unwahrscheinlich fei, inbem fein Grund gum Streite gwifden Beiben vorliege, auch bei ben Reichsftanben Furcht wie Soffnung bie Bemabrung einer vom Raifer etwa beanspruchten Sulfe wohl verhindern mochten, woraus fich benn im Wefentlichen eine geringe Erheblichkeit ber Contingents-Frage ergab. Bas bagegen ben Beftanb bes Ronigreiche Italien anlangte, fo zeigte fich biefer für Bayern felbft febr wichtig, indem viel baran gelegen fdien, bag auf biefer Geite ein fartes Bollwert gegen Defterreich beftehe und bie bort verwenbeten Streitfrafte, indem fie baffelbe an einer fehr empfindlichen Stelle bedrohten, bie nach bem Mittelpuntt ber baberifchen Lande geführten Schläge abwehrten. Die Richtigfeit biefer letteren Ermagung batte man felbit ichon in fruberen Zeiten gefühlt und begbalb Berbindungen mit bem Savonifchen Saufe angutnupfen berfucht. Schlieglich erhielt ich benn auch ben Auftrag, mich burch bie angeregten Bebenten nicht weiter aufhalten ju laffen, vielmehr ohne Berzug ben Abschluß ber Allians zu bewirken. Der Kurfürst erwies mir sogar die Shre, sich in Bogenhausen bei mir einzufinden, wo am 29. August 1805 ber Bertrag in seiner Gegenwart unterzeichnet wurde: dieß geschah anfänglich in Gestalt einer einsachen Punktation und aft am 23. September erfolgte die förmliche Aussertigung

Die Bertragebedingungen felbit waren febr einfach und geeignet, allgemein befannt zu werben, indem burch biefelben tein frembes Recht verlett und nach feiner Seite bin ein Infpruch erhoben murbe. Es waren lediglich bie beiberfeitigen Befitsungen einschlieftlich bes Konigreiche Italien garantirt. febann bie wechselfeitigen Sulfeleiftungen für ben Rriegefall nad Beschaffenheit und Dag festgesett, enblich bie Bahlungen in baarem Gelb fur ben Bebarf ber Truppen fammt einer Emidabigung für bie Roften bes Rrieges im Fall eines gunftigen Ausganges bedungen. Alfo verhielt es fich mit bem Urfprung und ber Beichaffenheit ber Berbinbung, welche viele Jahre lang amifchen Frankreich und Bavern fortbeftand, erheblich auf Deutschlands Schickfale einwirfte und namentlich m Anfang Frantreiche Erfolge wefentlich forberte. Gie bat allerdings bie Regenten von Burtemberg und Baben nach ber felben Seite bingezogen; allein wem mar bie Schulb baran beigumeffen? Ohne Zweifel Denjenigen, welche burch ibre übertriebenen Unfpruche und unausgesetten Drohungen tinen folechterbinge unerträglichen Buftanb berbeigeführt hatten und fortwahrend unfere Grengen gefahrbeten, ohne barüber irgend eine Aufflarung zu geben. Mit wem ichloffen wir ferner biefen Bertrag ? - mit einer von ben hervorragenbften europa= fiben Regierungen anerkannten Dacht, und zwar über mas? iber Gegenstanbe, welche zu regeln uns vollfommen freiftanb, welche auch bie Stellung und bie Rechte bes beutschen Reiches nicht berührten und die Berpflichtungen gegen baffelbe bei einem Rrieg, an dem es fich felbft weber als Saupt- noch Reben-Bartei betheiligte, teineswegs beeintrachtigten. Die gange Frage ift von Bielen, welche barüber ein Urtheil fallten , gewiß nicht

aus bem richtigen Standpuntte aufgefaßt worben, und namentlich bie Englander, Die fo lange ben Continent beunrubigt baben ohne ibn zu tennen, wollten barin ein Grgebniß ber Beftechung finben, ja nannten fogar bie Gummen. welche Baperns Minifter empfangen baben follten, um ben Rurfürften zu bem Muliangvertrage zu beftimmen. Gie bebachten babei nicht, bag bie fur Frantreich aus bemfelben erwachsenen Bortheile fich erft nach ber Sand ergaben und zwar in Folge einer Reihe von Ungludsfällen, veranlagt burch Gehler, Die Miemand vorauszusehen vermochte; bag aubem bie frangofische Regierung wohl bie und ba fur fichere Bortheile einen hohen Preis gemabrte, jeboch niemals bie Bestechung ale ein regelmäßiges Sulfemittel ihrer Bolitit benütte und überhaupt viel geneigter mar ju nehmen als ju geben. Uebrigens haben folche Beschulbigungen nichts Auffallendes in einem Jahrhundert, wo maglofer Luxus alle Bedürfniffe gefteigert und vielfach bagu geführt bat, bie öffentlichen Memter gleich einem nutbaren Bermogensftud auszubeuten.

Mle ber Entichluß zu einem Bundniffe mit Frankreich nach bem Willen und bestimmten Befehl bes Rurfürften einmal feststand, brachte ich ihm in Borfchlag, feine ohnebin beabfichtigte Reife nach ben franklichen Provingen gu beichleunigen. Bereits hatte eine namhafte Unhaufung von Truppen an unfern Grengen ftattgefunden und mit jedem Augenblief war man ber Gefahr ausgefest, fich eingeschloffen und bamit in bie bodfte Berlegenheit gebracht ju feben. Die an verschiebenen Orten gerftreuten banerifden Streitfrafte mußten erft concentrirt werben, follten fie nicht Gefahr laufen, umzingelt und abtheilungsweife aufgehoben zu werben. Go ichien benn bie Sofhaltung in Burgburg gunachft angemeffener und ficherer ale in Munchen. Der Rurfurft glaubte awar biefe Rathichlage nicht befolgen zu follen, allein bie nachfolgenben Greigniffe bewiefen balb, bag fie feinesmege gang unbegrunbet maren.

Um Die Mitte Septembers traf in Munchen unverfebens Gurft Schwarzenberg ein, welcher bamals Generallieutenant und Biceprafibent bes Soffriegerathes mar, und ben mir feither bie Rolle eines europäischen Agamemnon fpielen und ungebeure Erfolge gewinnen faben, ohne fich boch eigentlich militarifchen Ruf erwerben gu tonnen. Er überbrachte ein eigenbanbiges Schreiben feines Souveran's an ben Rurfurften. in welchem ber Raifer bemfelben feine Abfichten und Soffmungen barlegte, fowie bie Rothwenbigkeit in bie er fich verfest finbe, gur Erhaltung bes europäischen Gleichgewichts und gur Bertheibigung Deutschlands mit Frankreich zu brechen, befigleichen ben boben Berth betonte, ben er auf bie Ditwirfung ber tapferen baverifden Truppen gur Giderftellung bes gehofften Erfolges lege, und bemgemäß ben Rurfürften einlub, biefelben gur Erreichung eines fo fconen und wichtigen Rieles mit ben Defterreichischen zu vereinigen; es war ferner bie Berficherung beigefügt, baß fie mit ber gebubrenben Mening und Auszeichnung behandelt werden murben, bak man bie pfalgbaperifchen Besitzungen respettiren, auch ben Rurfürften felbit ftets mit Bergnugen im Sauptquartier empfangen und fich feines Rathes bedienen werbe, befigleichen bie ftrengfte Difeiplin innerhalb feiner Staaten beobachten und bie Sauptstadt wie bas Schlof Romphenburg mit Ginquartirungen vericonen wolle, indem ringeum ein von aller militarifder Belegung freier Rayon beftimmt murbe.

Nachbem bieses Schreiben in besonderer Aubienz überreicht werden war, gab Kurfürst Maximilian Joseph zunächst eine in allgemeinen Ausdrücken gehaltene Antwort und verschob seine endliche Entscheidung bis nach stattgehabter Berathung mit dem Ministerium. Diese fand noch am selben Abend statt, und es traten babei alle früheren Bedenken in Betreff des Entschlusses, welcher nun nach einer oder der andern Seite hin gesaßt werden mußte, abermals mit ihrem ganzen Gewichte hervor, wozu noch neue Berlegenheiten sich gefellten, wie sie einerseits aus den bereits freiwillig gegen Franfreich übernommenen Berpflichtungen, anbererfeits aus ber Rabe einer übermältigenben Rriegsmacht entsprangen, ber man feinen Biberftand zu leiften wußte. Alle Regimenter unferer Urmee befanben fich noch immer in ihren Garnifonen auf bem Friedensfuße, und weder bie Rudficht auf bas Uebereinfommen mit bem frangofischen Gefandten noch bie immer naber rudenbe Rriegsgefahr hatten bisher Unordnungen veranlaßt, fie ju concentriren und bie Beurlaubten einzurufen. Bielleicht mochte barin felbft eine Dagregel ber Borfict liegen, ba Truppenbewegungen ohne Zweifel Defterreichs Mufmertfamfeit erregt und ben Losbruch beichleunigt batten. Gbenfo ftanben faft alle Streitfrafte Franfreiche weit entfernt . an ber England gegenüberliegenben Rufte bes Oceans, mo fie feit bereits zwei Jahren Guropa bas Schaufpiel ber Borbereitung zu einer Landung gaben; ber Raifer hatte fic fogar erft fürglich felbft babin begeben und öffentlich bie Absicht erklart, fich unverzüglich einzuschiffen. Allerdings waren ihm von herrn Otto bie voraussichtlichen Blane und friegerifden Bewegungen Defterreiche nicht verhehlt worben und fobalb er biefe Rachrichten empfing, befchloß er auch allfogleich, bas Lager an ber Rufte aufzuheben und in Gilmarichen ber beutichen Grenze fich jugumenben. Die in Solland und Samover liegenden Urmeeforps erhielten fofort Befehl nach Franken aufzubrechen und Pring Murat war beftimmt die Borbut zu befehligen; auch murbe von biefen Bewegungen unfer Rurfurft burch ein Privatschreiben verftanbigt, welches General Bertrand überbrachte. Offizier und mehrere andere zu gleichem 3med abgefenbete benütten ben noch immer fortbestebenben Friedenszuftand, um bas Terrain ju recognosciren; er felbft burchreifte bas Land in voller Uniform, ohne bem geringften Sinberniß zu begegnen-Gleichwohl mußte bie Unwesenheit zu gablreicher frember Offiziere balb Berbacht erweden und bie verfprochene Suife bot wohl Troft fur bie Bufunft, aber feine Gicherheit gegen bie augenblidlich brobenbe Gefahr. Diefe Berhaltniffe machten

benn auch auf ben Rurfürsten einen lebhaften Ginbruck und fein vaterlich gefinntes Berg vermochte ber Borftellung aller Ungludofalle, benen feine Unterthanen burd Berwuftung ibres Eigenthums ausgesett fenn murben, nicht zu widerfteben : er glaubte fich burch Rudfichten auf Diefelben verpflichtet, ber Gewalt ber Umftanbe nachzugeben. Rach mehrftundiger Ueberlegung ichrieb er bem Guriten Schwarzenberg, bag er feine Borichlage annehme, und beauftragte mich, über bie weiteren Gingelnheiten mit bemfelben gu unterhandeln. Roch an bem nämlichen Abend hatten wir bann eine Unterrebung bei bem öfterreichischen Befandten, ber uns gur Abendtafel einlind. Auf meine Bemerfung, bag wir in Erwartung ber Kortbauer bes Friedens feine Mittel gur Dobilifirung ber Armee bereit gehalten hatten, ftellte mir Gurft Schwarzenberg zu bie em Zweck eine Million in Ausficht. Auf tiefes bin bemerfte ich weiter, bag bie Bereinigung unferer Streit= trifte fowie ber Vormarich ber Defterreicher eine vorgangige Udereinfunft erheische, weghalb es gerathen fenn burfie, einen bayerifden Generalftabs : Offizier jum General Dad abmorbnen, um mit ihm biefe Braliminarien festguftellen. Bir tamen nun überein, bag am übernachften Tage Dberit= lientenant Ribeaupierre fich nach Saag begeben folle, mo bas biterreichische Sauptquartier fid; befinden werbe, um bort mit bem Obergeneral gusammengutreffen; ingwischen aber wolle ber Gurit einen Rurier abjenden, um ben Marich ber Impren gu fiftiren, welche nach feiner Berficherung Die Grenze noch nicht überfdritten hatten. 3mmerbin gab mir ber gewählte Ort ber Bufammentunft, welcher nur gehn Stunden von Munchen entfernt ift, Manches gu benten: ich war bamale ber Ucberzeugung und bin es noch, baf Burft Schwarzenberg, ftatt ben Bormarich ber Defterreider aufguhalten, vielmehr beifen Beichleunigung veranlagte, und bag, wenn ber Rurfürft in feiner Refibeng verblieben bare, bei ben Unterhandlungen aber irgendwelche Schwierig= leiten fich ergeben hatten, man biefelben auf eine Art und LIXIN.

Weise beenbigt haben murbe, welche uns alle beliebten Bebingungen einzugehen genöthigt hatte. Glücklicher Weise hat es ein uns gunftiges Geschick anders gefügt.

Alebald nach Erfüllung ber mir zugewiesenen Aufgabe erlaubte ich mir an ben Rurfürften zu ichreiben, bag ich awar feine Befehle in ber Beije ausgeführt habe, welche mir nach ben Umftanben am angemeffenften ichien, bag jeboch, nachbem ich fungit erft aus feinem Auftrage Berbindungen eingeleitet hatte, gang entgegengeset benjenigen, gu welchen bas neue Spftem fubren muffe und beren Abbruch burch nichts gerechtfertigt fei, ich mich in einer Lage befinbe, mo Riemand mir mehr Glauben schenken, ich alfo unfabig fenn werde ihm ferner zu bienen, weghalb ich inftanbig um meine Entlaffung bitten muffe. Da ich um Auffeben gu vermeiben nicht felbft nach Nymphenburg fahren wollte, vertraute ich biefes Schreiben bem Baron v. Gravenreuth an, ber fic ohnebem borthin begab. Diefer berichtete mir jeboch bei feiner Ruckfehr, bag ber Rurfurft feinen Entschluß geanbert babe und bereits in ber folgenden Racht nach Franken abzureifen gebente, bag ber Befehl gur Ginberufung ber Beurlaubien und Zusammengiebung ber Truppen jenseits ber Donau gegeben fei und bag er mich zur Tafel erwarte um Beiteres au beiprechen. Die Abreife erfolgte auch wirklich am nachften Tage gegen Mittag und wurde bem biplomatifchen Corps burch eine Girfularnote mitgetheilt, welche befagte, bag ber Lanbesherr fich zu ber ichon langer beabsichtigten Reise nach feinen frantifchen Befitzungen entschloffen und mir befohlen habe ihn zu begleiten, bemnach ber Rangler Freiherr v. Bertling beauftragt fei, mahrend meiner Abmefenheit ben biplomatifden Bertehr fortzuführen und man alfo an ihn fich wenden wolle; ber Sof werbe in Burgburg feinen Aufenthalt nehmen und bafelbft gerne bie Mitglieber ber Gefanbtichaften empfangen, welche fich borthin begeben mochten - eine Ginlabung, von ber nur bie Bertreter Frankreichs und Breugens Gebrauch machten.

Unfere verichiebenen Urmeecorps fetten ingwifden bie ihnen anbefohlenen Bewegungen mit einer Rafcheit ins Bert, welche ber trefflichen Difciplin wie bem Batriotismus ber Offigiere und Golbaten alle Ehre machte; ebenfalls fanden fich bie Beurlaubten ohne alle Ausnahme bei ben Fahnen ein, indem fie mitunter fogar ihren Beg mitten burd bie öfterreichischen Aufftellungen nahmen. Beber bie Gefanbten Ruglands und Defterreichs noch auch Gurft Schwarzenberg hatten eine Uhnung von bem, mas fich porbereitete, und vernahmen bas Ergebnig mit einem Staunen, welches ihre gangliche Muftifitation erfeben ließ. Oberftlieutenant Ribeaupierre begab fich am festgesetten Tage nach Saag; er war beauftragt Zeit zu gewinnen und fich auf nichts Bestimmtes eingulaffen, mas er auch mit viel Gifer und Gewandtheit in's Bert feste. Doch liegen fich Die Desterreicher burch biefe Unterhandlungen nicht lange aufhalten: fie gogen am 23. September 1805 in Munchen ein, welches vollständig geraumt worben mar, und befegten bann alles baperifche Gebiet gwifden bem Inn und ber Donau; General Mack aber verließ bie Sauptftadt balb wieber, um fein Sauptquartier in Ulm aufzuschlagen. Uebrigens war biefe gange Befehung bes Landes vorberhand noch eine friedliche und rein militarifche; ber Rurfurft wurde als Reind weber angeschen noch behandelt, und in fo ferne mar ber burch General Bertrand uns ertheilte Rath Napoleon's, Beit zu gewinnen und viel von Meutralitat gu reben, aufe befte in Bollgug gefest. Die Unficherheit und Burudhaltung ber Muirten murbe noch burch eine außerorbentliche Miffion nach Wien vermehrt, welche zwar nicht unbebentlich war und unter ben obwaltenben Berhaltniffen wohl unferen eigenen Entidluffen wiberiprechend icheinen mußte, boch aber fur ben Augenblick nicht ohne Ruten blieb. Um Tag bor ber für bie Abreife bes Sofes bestimmten Racht erhielt Graf Rogarola, Generallieutenant und Commandant von Munchen, ben Auftrag fich nach Wien zu begeben, um bem Raifer Weise beenbigt haben murbe, welche uns alle beliebten Bebingungen einzugehen genothigt hatte. Gludlicher Beise hat es ein uns gunftiges Geschief anders gefügt.

Alsbald nach Erfüllung ber mir zugewiesenen Aufgabe erlaubte ich mir an ben Rurfürften zu ichreiben, bag ich amar feine Befehle in ber Beije ausgeführt babe, welche mir nach ben Umftanben am angemeffenften ichien, bag jeboch, nachdem ich jungft erft aus feinem Auftrage Berbindungen eingeleitet hatte, gang entgegengesett benjenigen, ju welchen bas neue Spftem fubren muffe und beren Abbruch burch nichts gerechtfertigt fei, ich mich in einer Lage befinbe, wo Riemand mir mehr Glauben ichenten, ich alfo unfabig fenn werbe ibm ferner zu bienen, weghalb ich inftanbig um meine Entlaffung bitten muffe. Da ich um Auffeben zu vermeiben nicht felbit nach Homphenburg fahren wollte, vertraute ich biefes Schreiben bem Baron v. Gravenreuth an, ber fich ohnebem borthin begab. Diefer berichtete mir jeboch bei feiner Rudfehr, bag ber Rurfurft feinen Entschluß geanbert babe und bereits in ber folgenden Racht nach Franken abzureifen gebente, bag ber Befehl jur Ginberufung ber Beurlaubten und Zusammengiebung ber Truppen jenseits ber Donau gegeben fei und bag er mich gur Tafel erwarte um Beiteres ju beiprechen. Die Abreife erfolgte auch wirklich am nachften Tage gegen Mittag und wurde bem biplomatifchen Corps burch eine Cirfularnote mitgetheilt, welche befagte, bag ber Lanbesherr fich zu ber ichon langer beabsichtigten Reife nad feinen frankijden Befitungen entichloffen und mir befohlen babe ihn zu begleiten, bemnach ber Kangler Freiherr v. Bertling be auftragt fei, mabrend meiner Abmefenheit ben biplomatifcen Bertehr fortzuführen und man alfo an ihn fich wenden wolle; ber Sof werbe in Burgburg feinen Aufenthalt nehmen und bafelbft gerne bie Mitglieber ber Befanbticaften empfangen, welche fich borthin begeben mochten - eine Ginladung, vor ber nur bie Bertreter Franfreiche und Breugene Gebrauch machten.

fammte Bevolferung zeigte fur ben Rrieg bie großte Begeisterung und nie batte man noch eine fo allgemeine Uebereinstimmung in Unjichten und Bunfchen mabrgenommen. Raifer Frang, welcher auf bem Wege gu feiner Urmee burch Munchen tam, murbe bort mit unverfennbarer Digadtung empfangen: faum ließ fich bie Bevotterung bestimmen, bie feiner boben Burbe entiprechenben Rudfichten zu beobachten, man erlaubte fich fogar mundlich und fchriftlich beigenbe Mengerungen über ibn. Die Stanbe ber verichiebenen Brovingen trugen gur allgemeinen Lanbesvertheibigung mit größtem Gifer bas Ihrige bei. Abgesehen aber von biefer bebeutenben Erregung ber Gemuther, burfte man bei genauer und unparteiifcher Abmagung aller Rrafte und Buljemittel ber ftreitenben Theile fich wegen ber Ergebniffe bes beginnenben Rrieges giemlich beruhigt fühlen. Die öfterreichischen Truppen, zwar voll Tapferfeit und Singebung, aber unvollzählig und ichlecht befolbet, noch bagu in einem entwertheten Bapiergeld bem man Zwangsfurs geben mußte, fanben fich entmuthigt, fowohl burch mancherlei Entbehrungen als burch bie allgemeine Diggunft welche fie verfolgte, auch fortwährend geschwächt burch gablreiche Defertionen, und es fchien nicht baß fie im Stande fenn murben, ber erften Urmee ber Belt zu wiberfteben, welche ftolg auf ihre fruberen Giege, mit allem Dothigen reichlich verfeben und von bem größten Gelbheren Europa's, unterftut burch eine Menge ausgezeichneter Generale, befehligt mar.

Diese Anschauung ber Dinge war gleichwohl nicht bie ausschließliche, selbst nicht in Bayern. Der österreichischen Gesandtschaft war es gelungen, bort Parteigänger und übershaupt einen gewissen Einstuß zu gewinnen. Sie gab sich alle Mühe die Ansicht zu verbreiten, daß das Land von dem Wiener Hose durchaus nichts mehr zu besorgen habe, welcher deßhalb auch sein natürlichster Bundesgenosse und Bertheidiger sei; daß also die Regierung, indem sie sich gegen ihn erkläre, um so mehr ganz willfürlich den allers

von Defterreich einen Brief zu überbringen, welcher in bringenben und berglichen Ausbruden ben Bunich aussprach, in neutraler Stellung verbleiben ju tonnen. Inbem nun bie öfterreichische Gefanbtichaft wohl von biefer Genbung, aber jo wenig ale ber Abgejandte felbit von beren Inhalt verftanbigt wurde, gewann man noch fo viel Beit, als gu beffen Reife erforberlich war. In Bien murbe feiner Untunft mit Bergnugen entgegengeseben, ba Riemand bezweifelte, bag er bie Radricht von unferem unbedingten Beitritt gur Coalition überbringe; er felbft war ber gleichen Unficht und außerte fie allenthalben unverholen. In biefer Ueberzeugung bereitete man ihm einen befonders ausgezeichneten Empfang und er wurde nach Sebereborf beichieben, wo ber Raifer für bie Dauer ber ichonen Sahreszeit feinen Aufenthalt genommen hatte und nur wenige Berjonen, inobejondere aber feine Diplomaten zu empfangen pflegte. Wie groß mar aber fein Erstannen, ale ber Raifer bei ber Anbieng, nach Durchlefung bes Briefes, ju ihm fprach : "Entweber hat man fich mit Ihnen einen Scherz erlaubt ober Gie wollen bieg mir gegenüber ihnn! Lefen Gie felbft: fpricht man bier nicht wieber von Rentralitat? 3ch fenne übrigens Ihre Grundfate und Unfichten binreichend um angunehmen, bag Gie biefem Allem fremb find." Cebann entließ er ihn nach Beifugung einiger empfindlicher Unfpielungen auf Bayern. Rogarola faumte auf biefes bin nicht, Wien fchleunigft zu verlaffen und nach Bapern gurudgufehren, wo er um Berwenbung im Welbe nadfucte, was ihm jebed abgeschlagen und er balb barauf mit Penfion verabichiedet murbe.

In den ersten Oftober - Tagen fand sich die ganze bayerische Armee an den Grenzen der Oberpfalz in den Bisthumern Burzburg und Bamberg um die Person des Regenten versammelt. Baron v. Gravenreuth wurde an die Spite der Civi verwaltung des Heeres gestellt und die Kriegsfassen empfingen dei Eröffnung des Feldzuges die für einen dreimonatlichen Sold genügenden Summen. Die ge-

Zweifel nur beghalb unterließ, weil man fich fcmeichelte, Alles burch plogliche Ueberrafdung und Schreden burchquieben, ohne eine Gegenverbindlichfeit einzugeben. Inbem bie anverfichtlich porausgesetten Baffenerfolge ber Alliirten jur Bieberberftellung ber fruberen Buftanbe in Italien gegrundete Soffnung gaben, follte ber vormalige Großherzog von Toscana, bem ber Aufenthalt in Deutschland bochft miderwartig mar, wieber auf feinen Thron gefet werben und Salgburg , Berchtesgaben, Baffau und Gichftabt, welche bieburd verfügbar geworben maren, gebachte man nebit bem Ronigstitel Bagern angubieten. Um biefelbe Beit erhielt ich auch einen Brief von Baron Bubler, ber mir ben Bunich ausbrudte, fich nach Burgburg zu begeben, wenn ihn nicht bie ju feinem hochften Befremben erhaltene Nachricht bavon abbielte, bağ ber Sof von frangofifchen Offigieren umgeben fei und Burgburg mehr einem Sauptquartier ber Armee biefes Lanbes, ale ber Refibeng eines beutschen Fürften gleiche , weghalb er ibn barüber zu beruhigen bitte. Die bier angegebenen Thatfaben verhielten fich nun allerbings in Bahrheit, ba bie Armeecorps bes Marichalls Bernabotte und Generals Marment ingwischen eingetroffen maren : bas Schwert mar aus ber Echeibe gezogen und bie Beit ber Unterhanblungen porübergegangen. Graf Buol fehrte benn auch zu Baron Bubler und mit ihm nach Munchen gurud. Es ift übrigens mahricheinlich , bag wenn bie im Monat Oftober gemachten Eröffnungen wirklich im Dai ftattgefunden batten, auf biefelben eingegangen worben mare, ohne bag ich mir auch nur die geringfte Wiberrebe erlaubt hatte. Immerhin murbe ich bas Uebergewicht ber frangofischen Urmeen gefürchtet und auf jene ber Allirten feineswegs bas nämliche Bertrauen geicht haben; allein ich mar ftete und bin noch ber Unficht, bağ es Ralle gibt, mo ber Sonveran allein eine Enticheibung treffen fann und ein Minifter fich auf Darlegung ber für und wiber fprechenben Grunde beichranten muß : es find bieg jene wo es fich um feine perfonliche Erifteng und gegenwärtige wie zufünftige Sicherheit handelt. Jeden früherhin gefaßten Beschluß wurde ich nach allen meinen Kräften in Bollzug gesetzt haben; allein nachdem ich einmal feste Berbindtichekeiten einzegangen hatte und zwar nach eigener freier Ueberzeugung bes Regenten, schien mir allerdings jeder Schritt rückwärts ebenso unpolitisch als gesahrvoll.

## II. Der Rheinbund und beffen nachfte Folgen.

Die Ergebnisse bes Feldzuges von 1805, welcher mit bem Preßburger Frieden seinen Abschluß fand, gestalteten sich für Babern sehr günstig. Es gelangte nicht nur zu einer vortrefslichen Abrundung seines Landesgebietes, sondern auch zur allseitigen Anerkennung einer Desterreich und Preußen ebenbürtigen Souveränität unter dem Titel eines Königreiches — zwei Zielpunkte, auf welche die Politik des Ministers Montgelas deharrlich hinarbeitete. Allerdings folgte hierauf sehr bald die Stiftung des Rheinbundes, einer Schöpfung, welche kaum soganz seinen Absüchten entsprach, deren Entwicklung er auch nicht ohne ein gewisses Mißtrauen versolgte, wie dieß zum Theil schon die nachsolgenden, dem Bundesvertrage selbst und der durch ihn veranlaßten völligen Auslösung des deutschen Reiches gewidmeten Bemerkungen ersehen lassen:

Dieses mit bem pomphaften Titel bes heiligen römischen Reiches ausgestattete Staatsgebilbe, welches gleichwohl nach ber sehr richtigen Bemerkung Boltaire's (damals) weder heilig noch römisch war, bestand nur mehr dem Namen nach, da alle Souveränitätsrechte in den einzelnen Reichsländern an die Fürsten übergegangen waren. Allerdings hatten sich gewisse monarchische Formen noch erhalten: das Reichsoberhaupt redete in seinen Aussertigungen die Fürsten mit "Du" an; es galt noch als die ursprüngliche Duelle aller Würden und Auszeichnungen, führte den Borsitz beim Reichstag und verlich den Beschlüssen besselchen durch seine Genehmigung ihre Wirssamsteit; die Rechtspslege wurde gleichfalls im Namen des Kaisers geübt, welcher die Mitglieder des Neichsehofrathes wie die Räthe und den Präsidenten des Neichse

fammergerichts in Wehlar ernannte. Die Reichsstädte, bann die freie Reichsritterschaft standen noch unter seinem unmittelbaren Schutze; er übte auf diese beiden Stände einen gewissen Einstuß, besaß das Recht der Truppenwerbung in ihren Territorien und erhob von ihnen zu Kriegszeiten besitumte Abgaben. Seenso unterlag das Postwesen seiner Beaussichtigung und alle Gerichtsbarkeit auf diesem Gebiete wurde von ihm beansprucht; auch ordnete er Commissarien zu den Wahlen der Bischöse und Erzbischöse ab, deren Ergebniß nicht selten durch seine Empfehlungen beeinflußt war. Gleichwohl hatten schon die von der Reichsdeputation in den Jahren 1802 und 1803 angenommenen Grundsähe einen Theil dieser Borrechte beseitigt, indem damals alle geinlichen Fürstenthümer dis auf jenes des Reichs-Erzkanzlers ausgehoben und die meisten freien Städte mediatisitet wurden.

And bie beiben Reichsgerichte hatten wohl verfaffungemäßig über alle Streitigkeiten ber beutschen Fürften untereinander abzunrtheilen; allein ber Bollaug ibrer Ausfride blieb faft immer von politifchen Erwägungen abbingig. Defterreich felbft erachtete fich ihrer Juriebiftion nicht unterworfen; Preugen bewies im Jahr 1796, bag es ben nämlichen Unfpruch erheben wolle; bie minber machtigen fürften mußten ftete Mittel zu finden, fich ben ihnen be-Somerfichen Urtheiten gu entziehen, inbem fie bie Berufung on ben Reichstag ergriffen. 3mar murbe bestritten, bag eine folde Berufung ben Urtheilsvollzug binbere, allein wenn biefe Frage auch in ber Theorie ftreitig blieb, mar fie es feineswegs in ber Praris: man getraute fich nicht weiter vorzugeben und ba ber Reichstag niemals entschied, ja fogar ifter Grundfage über bas Berfahren in berartigen Angelegenheiten ganglich entbehrte, blieben fie in ber Schwebe, bis anberweitige Greigniffe zu einer Lofung führten. Gelbft unter einander maren die beiben bochften Reichsgerichte über bie Grengen ibrer Competeng feineswegs einig: mitunter wollte man ihnen eine concurrirende Gerichtsbarfeit gufchreiben, wie zufünstige Sicherheit handelt. Jeden früherhin gesaßten Beschluß wurde ich nach allen meinen Kräften in Bollzug geseht haben; allein nachdem ich einmal seste Berbindlichteiten eingegangen hatte und zwar nach eigener freier Ueberzeugung bes Regenten, schien mir allerdings jeder Schritt rüchwärts ebenso unpolitisch als gesahrvoll.

## II. Der Rheinbund und beffen nachfte Folgen.

Die Ergebnisse bes Feldzuges von 1805, welcher mit bem Preßburger Frieden seinen Abschluß fand, gestalteten sich für Babern sehr günftig. Es gelangte nicht nur zu einer vortrefflichen Abrundung seines Landesgebietes, sondern auch zur allseitigen Anerkennung einer Desterreich und Preußen ebenbürtigen Souveränität unter dem Titel eines Königreiches — zwei Zielepunkte, auf welche die Politik des Ministers Montgelas beharrlich hinarbeitete. Allerdings solzte hierauf sehr bald die Stiftung des Rheinbundes, einer Shöpfung, welche kaum so ganz seinen Absichten entsprach, deren Entwidlung er auch nicht ohne ein gewisses Mißtrauen versolgte, wie dieß zum Theilschon die nachsolgenden, dem Bundesvertrage selbst und der durch ihn veranlaßten völligen Auslösung des deutschen Reiches gewidmeten Bemerkungen ersehen lassen:

Dieses mit bem pomphaften Titel bes heiligen römischen Reiches ausgestattete Staatsgebilbe, welches gleichwohl nach ber sehr richtigen Bemerkung Boltaire's (bamals) weder heilig noch römisch war, bestand nur mehr dem Namen nach, da alle Souveränitätsrechte in den einzelnen Reichsländern an die Fürsten übergegangen waren. Allerdings hatten sich gewisse monarchische Formen noch erhalten: das Neichsobershaupt redete in seinen Aussertigungen die Fürsten mit "Du" an; es galt noch als die ursprüngliche Duelle aller Bürden und Auszeichnungen, führte den Borsitz beim Reichstag und verlieb den Beschlässen, führte den Borsitz beim Reichstag und verlieb den Beschlässen, führte den Britzlieder des Reichsschoftaltes wie die Rätze und den Präsidenten des Neichsschoftattes wie die Rätze und den Präsidenten des Neichsschoftattes

Franten gemacht batte, trop aller Bemubungen ber Betheiligten in feinem Befit; auch bie Stadt Rurnberg verbanfte ihre Erhaltung nur einer Sof - Intrique und nicht bem öffentlichen Recht bes Reiches. 3m Jahre 1803 murbe gang unverholen bie leberlaffung biefer Stadt wie auch Augeburge an Bapern befprochen, um baffelbe fur bie Mudgabe bes Bisthums Gidftabt an Erghergog Ferbinanb an entichabigen, und wiewohl bie Rechte und Freiheiten beiber Stabtgemeinben eben erft burch ein feierliches Reichsgefet beftatigt worben waren, beruhte boch ihre vorläufige Erbaltung teineswegs auf biefem Grunde. Erft in ben jungften Tagen hatte ber Pregburger Friedeneichluß Mugeburg nun wirklich mit Bayern vereinigt, und zwar burch bloges Ubereinfommen bes Reichsoberhauptes mit einer fremben Macht, ohne bag man auch nur baran gebacht batte, ben Richetag ober bie Stadtgemeinde felbft barüber gu befragen, wild' lettere erfolglos gegen biefe Berfugung Beichwerbe theb. Allerdings laffen fich biefe verichiebenen Borfalle als ungejetich und jum Theil gewaltthatig bezeichnen; allein it erweisen nicht minber bie Schwäche bes beutschen Reichsunbanbes , welcher ein Spielball frember Politit geworben und ebenjo unfabig war, fich felbst zu vertheibigen, ale bie Eiderheit feiner Mitglieber gu verburgen.

Burde das Gesammtbild dieser Zustände ins Ange gesaßt, welche leider in Wirklichkeit bestanden, aber sicher nicht durch die Politik des Münchner Kabinets herbeigeführt waren, wie ihm in manchen Druckschriften vorgeworsen worden ist; wurden deßgleichen die bedeutenden Nachtheile trwogen, welche für Frankreichs Berbündete aus einem mehr und mehr hervortretenden Uebelwollen gegen sie entspringen sonnten; wurde endlich auch das Beispiel berücksichtigt, welches der Stuttgarter Hof durch die geheimen Artikel des Bertrags vom 2. Oktober 1805 gegeben hatte und welches ums stets vorgehalten wurde — so mußte es wohl als ein einsaches, Kluges und selbst unvermeidliches Bersahren er-

icheinen, wenn ber Konig von Bayern einen Borfcblag nicht gerabegu gurudwies, ber von herrn v. Tallegrand ausging und in einem bereits mit ber Buftimmung Babens verfebenen Memoire niebergelegt mar. Rach bemfelben follten fich bie brei Sofe von Munchen, Stuttgart und Carlerube gegenseitig perpflichten, allenfallfige Streitigfeiten unter einander nicht mehr por bie Reichsgerichte, fonbern por eine Mediations: Commiffion zu bringen, welche in Paris aus einem Bevollmachtigten eines jeben ber verbundeten Staaten, bann einem frangofifden Minifter gebilbet murbe, ber im Rall ber Meinungsverschiebenheit als oberfter Schieberichter einzutreten hatte. Der Ronig von Burtemberg, bem biefer Borichlag gelegentlich bes Aufenthalts bes Raifers in Stuttgart auf feiner Rudreife nach Frankreich mitgetheilt worben war, erhob jeboch Ginwendungen und ba auch andere Schwierigteiten auftauchten, wurde er von bem frangofifden Rabinet gurudgezogen und nicht weiter befprochen.

Rapoleon blieb nun langere Beit unschluffig über bie Berfahrungsweife, welche er beobachten wollte: entweber mußte er ben bestebenben Buftand erhalten und bie Garantie für beffen Fortbauer übernehmen, ober bie Debiatifation vollenden und bamit jene Rurften, welche baraus Duten jogen, unauflöslich an fich feffeln. Der Ronig von Bayern, rechtzeitig von bem Blan einer ganglichen Umgeftaltung Deutschlands unterrichtet, gebachte in Mitte biefer verwidelten und jum Theil wiberftreitenben Beftrebungen feiner gewohnten wurdigen und folgerichtigen Sanblungsweise getreu gu bleiben und Alles aufzubieten, um nicht weiter fortgeriffen zu werben ale es bie Unabhangigfeit feiner Rrone und bas mahre Bohl feiner Unterthanen geftatteten. Da bie unveranderte Erhaltung ber bisherigen Buftanbe, wie bereits oben erortert, weber munichenswerth noch felbft ausführbar ericbien, beichloß er bem Raifer Rapoleon unmittelbar feinen Bunfch tunbgugeben, ber frangofifchen Alliang getren gu bleiben, welche feinem Saufe eben erft fo große Bortheile gebracht hatte,

ohne jeboch irgend eine feine Unabhangigfeit befchrantenbe Berpflichtung einzugeben. Baron v. Gravenreuth murbe gu biefer Genbung auserfeben und reifte fofort ab, um fich feines Auftrages zu entledigen. Gei es nun aber baf von bem Zwed biefer Abordnung, ungeachtet möglichfter Webeim= baltung, etwas gur Renntnig bes frangofijchen Gefanbten tam, eber bag man benfelben nur argwohnte, vielleicht auch burd blogen Bufall, erfuhr Baron Gravenreuth bei feiner Anfunft in Strafburg einige Bag-Schwierigfeiten und fonnte erft nach Berlauf mehrerer Tage feine Reife fortfeben. Ingnifden aber hatte fich ber Raifer bereits enischloffen, ben zweiten ber ihm offenstehenben Bege zu betreten und bie größeren Gurften zu begunftigen, jugleich aber auch enger an fit ju feffeln. Um 26. Juli 1806 murbe burch bie 216= gefandten von Bayern, Baben, Seffen=Darmftadt, Raffau= Ufingen und Weilburg, bem Rurfürften Ergfangler, Soben= Bundes: Sigmaringen und Lichtenftein ein feierlicher Bundes: vamag unterzeichnet, welcher ihnen burch herrn v. Tallegrand im Ramen und aus Bollmacht bes Raifers vorgelegt morben mar.

Durch benfelben wurde ihnen die volle und unbeschränkte Souveränetät über die bereits von ihnen besessebiete, sowie über jene aller Fürsten, Grasen, unmittelbaren Abelichen und freien Städte, bezüglich deren noch keine Bersfügung getroffen war, mit einziger Ausnahme der Hansestellung getroffen war, mit einziger Ausnahme der Hansestellung dieser neuen Erwerbungen war mit ziemlicher Bestimmtheit und in solcher Weise seizen, daß einem jeden die wohlgelegensten Enklaven seiner Bestigungen zusielen. Auch die Souveränitätsrechte über die neuen Unterthanen waren sehr genan bezeichnet: es sollten den mediatisirten Fürsten und Grasen nicht nur ihre Eigenthumsss sondern auch alle mibaren und Ehren-Rechte verbleiben, welche sich mit einer fremden Landeshoheit vertrugen. Zugleich traten die obenskmannten Könige und Fürsten in ein bleibendes Bundesvers

haltniß zu Franfreich, welches ben Ramen Rheinbund fuhren und unter bem Proteftorate bes Raifere fteben follte, fo awar bag alle Continentalfriege von fammtlichen contrabirenben Theilen gemeinschaftlich geführt murben. Außerbem follten fie ju einer in bas Collegium ber Ronige und jenes ber Fürften getheilten Bunbesversammlung fich vereinigen, wobei ber burch faiferliche Ernennung zu bestimmenbe Gurft Brimas in bem erfteren, ber gur Bergogsmurbe erhobene Furit von Raffau alterer Linie in bem letteren ben Borfit fubrte, ale Git ber Berfammlung aber Frantfurt beftimmt war. Auf jeben ber betheiligten Staaten murbe ein bestimmtes Contingent an Rriegsmannichaften repartirt; bie auf Penfionen und Schulben bezüglichen Artifel bes Receffes von 1803 waren bestätigt und ben Mitgliebern ber nun neuerlich auf: gehobenen weltlichen wie geiftlichen Corporationen lebenslängliche Bezüge ausgeworfen.

Bon ben in Baris anwesenben beutschen Diplomaten verweigerte allein ber murtembergifche Gefandte bie Unterzeichnung biefes Bertrages, indem er vorgab, ohne beftimmten Befehl feines Landesherrn, an ben er fofort einen Rurier absenden werde, bagu nicht befugt zu fenn. In ber That war ber Ronig von Burtemberg bem Bunde abgeneigt und fendete ben bamaligen Direftor, fpateren Minifter bes Meugern Grafen v. Taube nach Munchen mit bem Borichlag. bemfelben gemeinfam entgegenzutreten. Diefer murbe im freundichaftlicher und vertraulicher Beife empfangen und man theilte ihm mit, bag Konig Maximilian Joseph int Grunde ber gleichen Unficht, auch gefonnen gewefen fei, Borftellungen abnlicher Urt zu erheben, bag aber nunmebt bie Sache ju weit gebieben fei, um burch einen formlicher Biberfpruch fichere Bortheile fur febr ungewiffe Soffnunger auf's Spiel gu fegen, mahrend allerdings nur gu municher gemefen mare, bag man bie nunmehrigen Bebenten frubes angeregt und überhaupt allerfeits die fluge Buruchaltung Baperns bei Regelung feines Berhaltniffes ju Frantreid nachgeahmt hatte. Die überzeugende Kraft biefer entscheibenben Erwägungen muß wohl empfunden worden fenn, ba die wurtembergische Gesandtschaft den Auftrag erhielt, dem Bundesvertrage beizutreten.

Die Bertreter fammtlicher Bunbesglieber verfammelten fich gegen Enbe Juli gur Auswechslung ber Ratififationen in Münden, wobei ber Gurft von Reufchatel Bevollmächtigter bes Raffers war. Es wurden babei fo viele gesonberte Musfertigungen erpebirt, ale bie Bahl ber verbunbeten Staaten betrug. Bevor ich übrigens bier im Ramen Bayerns auftrat, glaubte ich noch einmal bie Befehle bes Konigs erholen gu follen. Die bem foniglichen Saus in Musficht geftellten Bortheile maren ebenjo ficher als augenscheinlich: es erwarb bie Stadt Murnberg mit ihrem Bebiete, auf welches langft frubere Regenten ihr Augenmert gerichtet batten, welches jum Theil auf Roften bes pfalgifchen Saufes gebilbet morben war und bezüglich beffen man fo lange in Beblar Unfpruche geltenb machte; ferner bie Couveranitat über bie icone Ries-Gegend, über bie Befitungen ber fürftlichen Saufer Dettingen und Schwarzenberg in Franken, nebft verschiebenen minber erheblichen Bugangen im Schmabifden. Dagegen war, abgefehen von ber ziemlich ferne liegenben Berpflichtung Lindau und Mugeburg ju befestigen, feine folche ju ubernehmen, welche nicht ichon auf früherem Uebereinkommen beruhte. Un bie Stelle ber im Bertrag vom 23. September 1805 übernommenen Garantie ber frangofifchen Befitungen trat wohl burch ben Bunbesvertrag von 1806 bie Gemein= famfeit aller Continentalfriege; allein abgefeben von bem nicht mehr bestehenben beutschen Reich murbe man ja boch ftete bie namtiden Freunde und Feinde gehabt haben. Die im Jahre 1805 geitweise gemachten Bufagen murben nun allerbinge in bleibenbe vermanbelt, aber bafur ficherte man fich auch ben Beiftand Franfreiche für immer, wenigftens für folange als biefer Musbruck in menfchlichen Dingen eine Bebeutung bat. Diefes Beiftanbes waren wir aber bamale

in ber That febr bedürftig, wenn bie gewonnene bobe Stellung und bie errungenen Bortheile bewahrt bleiben follten. Mile bieje Erwägungen waren mir feineswege entgangen, gleich: wohl aber ichien es mir paffend, por bem letten enticheiben: ben Schritt bem Ronig noch einmal vorzustellen, bag falls er fortwahrend bie Gefinnungen bege, welche gur Genbung bes herrn v. Grovenreuth nach Paris Unlag gegeben batten, fich vielleicht in ber Berweigerung ber Ratififation noch ein Mittel finden fonne fie geltend gu machen; bicfelbe merbe amar in Baris Unwillen erregen, aber möglicher Beife boch ben gangen Blan vereiteln ober beffen Ansführung bis gu einer etwaigen Uenberung in ben bestehenben Berhaltniffen verzögern. Die erftermabnten Rudfichten ichienen jeboch bem Monarchen gegen bie gulet bezeichneten überwiegenb, und er ertheilte mir burch mehrere im Lauf bes namlichen Bormittages abgesenbete Sandbillete ben Auftrag, in der Auswechslung ber Ratififationen feine Bergogerung eintreten gu laffen. Go bestimmte Unordnungen gestatteten feinen weiteren Bergug und bie Muswechslung fand in bem Saufe ftatt, welches ber Gurit v. Reufchatel bamals bewohnte.

Ich habe geglaubt, auf biese Einzelnheiten eingehen zu sollen, weil sie der Geschichte angehören und zugleich zur Rechtsertigung des bayerischen Gesandten in Paris dientich erscheinen. Die Leidenschaftlichkeit aller derzenigen, welche bei der neuen Beränderung bestehender Zustände Schaden litten, war dazumal schon ebenso sehr erregt als späterhin und veranlaßte die ungerechtesten Anklagen, wie man denn den Gessandten beschuldigte, von Frankreich entweder bestochen oder doch völlig überlistet worden zu sehn. Sein ganzer Lebenslauf widerlegt die erste dieser Anschuldigungen, aber auch die zweite ist leicht zu entkräften. Allerdings hatte er keinen Austrag, die Rheinische Bundesakte zu unterzeichnen, es wäre auch schwierig gewesen, ihn mit Instruktionen für ein Ereigniß zu versehen, von dem man nicht wußte, in welcher bestimmten Form es sich kundgeben werde; allein er

war im Allgemeinen angewiesen, bie Interessen feines Lanbesberin mabraunehmen und bas Bundesverhaltniß mit Frantreich, ale bas einzige welches bagumal verläffig ichien, aufrecht au erhalten. Satte er nun biefen Abfichten entiprochen, indem er eine von feinen Collegen vollzogene Unterfchrift bemeigerte und bamit Bapern von ber Theilnahme an einer Gebitevertheilung ausichloß, welche boch nur burch bochft ungemiffe Ereigniffe zu verhindern mar? Dufte er nicht vielmehr ben übrigen Gefanbten fich anschließen, feinem Sofe jugleich bas Recht vorbehaltent, Die Ratififation zu ertheilen oder gu verweigern? Es bleibt immerhin fehr zweifelhaft, ob Banerns Biderftreben, felbft wenn auf die Mitwirfung Burtemberge gang ficher ju rechnen gewesen mare, ein ent= ideibenbes Ergebniß berbeigeführt haben murbe; mare bieß aber and an boffen gewejen, fo hatte es jedenfalls nur mit Bericht auf Die angebotene Gebietevergrößerung und febr mabricheinlich auch auf einen Theil bes bereits fruber Er= worbenen gefchehen tonnen. Baren nun aber bie gangliche Uniderheit und Berwirrung aller Grundfate wie Dacht= bethältniffe, zu welchen man auf bieje Beije guruckgekehrt ware, biefes Opfers werth? tonnte man baffelbe vernunftiger Beije von einer Regierung verlangen? gab es wohl eine folde, welche zu irgend einer Beit ein Beifpiel biefur geliefert hatte? Bar benn - tann man ferner fragen - bie neue Bestaltung ber Dinge für Deutschland jo unvortheilhaft, ale man bat behaupten wollen? Ronnte fie nicht vielmehr felbft jenen Berfonen, welche in ihrem wohlmeinenden Gifer boben Berth auf eine Ginigfeit legen, bie - was immer man bavon fagen mag - boch ftete nur auf Gleichheit ber Eprage und mancher Lebensgewohnheiten beruhen wird, ein tationales Binbemittel in Aussicht ftellen, welches außerbem betleren gegangen mare? Beseitigte fie nicht burch Bereinfocung ber Territorialgrengen gablloje Difftande und fcuf jugleich bie Grundlagen einer Bunbes Organifation, junachft menigftens einer vermittelnben Beborbe, welche Streitigkeiten LILLION.

ber Bunbesglieber ausgleichen und Thatlichkeiten amifchen ihnen verhuten follte? Bahr ift es, bag bie politifche Unabhangigfeit mancher Familien babei geopfert wurde, allein es geschab biefes mit allen burch Billigfeit und Boblwollen gebotenen Rudfichten; bie Bestimmungen ber Bunbesatte waren in biefer Begiehung zweifellos und find von jenen Regierungen auch beobachtet worden, welche bie Ginficht und ben Billen hatten Gerechtigfeit gu üben; Digbrauche ber Macht bagegen laffen fich nur Denjenigen gur Laft legen, welche fie verschulbeten, nicht einem Bertrag, ber fie im vorbinein verurtheilte. Wahr ift gleichfalls, bag fruber eine richterliche Autoritat beftand, fur welche ber neue Bund feinen Erfat bot, weit eine folche mit ber grundfatlich anerfannten Unabbangigfeit ber einzelnen Staaten faum gu vereinbaren gewesen mare; allein waren nicht bie Gerichtes ftellen jedes Landes ben neuen Unterthanen ebenfo auganglich wie ben fruberen? war bie Competeng ber Reichsgerichte bezüglich ber nun Mebiatifirten auch nur zweifellos anertannt? ware überhaupt und abgesehen vom Rheinbund beren Lage eine andere gewesen, wenn ihre Mediatifirung noch unter ben fruberen Berhaltniffen ftattgefunden hatte, wie bieß in ber That mehrmals angeregt wurde? Auch bie einzelnen Provingialftande bat nicht die Bundesafte befeitigt: fie enthalt nicht nur feine barauf bezügliche Bestimmung, fonbern lagt im Gegentheil bei genauer Durchficht eine entgegengesette Richtung entnehmen. Wirflich blieben auch biefelben in ben meiften Bundesftaaten erhalten ober murben, wie in Bapern, unter einer anbern Form wieberbergestellt. Richt gu laugnen ift, baß fich Deutschland fortan bei allen Rriegen Frankreichs auf bem Continent betheiligt fant, und biefe Bestimmung hatte wohl allein unter allen übrigen etwas Difliches an fich. Satte man aber bei ber Dachtstellung, ju welcher Frantreid emporgeftiegen war, fich biefer Berpflichtung entgieben tonnen, und mar baffelbe nicht ohnehin jebergeit als Freund ober ale Beind ine Auge gu faffen? war nicht auch

bie im letteren Fall brobenbe Gefahr burch ben Bang ber Greigniffe genugiam bervorgetreten? Um einen politifchen Entichluß unbefangen ju wurdigen, muß man fich vor Allem in bie Beitverhaltniffe, unter benen er gefaßt murbe, gurudjuverfeten miffen. Uebrigens mare bie Frage berechtigt, ob benn zu irgend einer Beit Deutschlands geographische Lage und politifche Ohnmacht ihm geftatteten, fich biefen verberb: lichen Ginwirfungen zu entziehen. Eber burfte man hoffen, bem Lande die Doglichkeit bagu zu verschaffen, indem man ibm bie Gewährschaft und ben Schut bes bamals jo machtigen Raiferreiches verschaffte, welches binreichend vergrößert ichien, um feinem ferneren Bunfch in biefer Begiebung Raum gu geben, und von bem man beghalb porausseten burfte, es merbe allein bestrebt fenn bas Bestehende ju erhalten und jene ichmacheren Staaten zu beschützen, welche es von ben Machtigeren trennten, die etwa mit ihm fich zu meifen noch geneigt fenn mochten. Freilich maren bie Digbrauche bes quaeftandenen Ginfluffes bamals noch nicht fo fühlbar geworben, wie bieß fpater gefchah.

Des Zusammenhanges wegen mag hier gleich eine spätere Bemerkung bes Berfassers über Plane zu einer sesteren Organissation bes Rheinbundes ihren Plat sinden. Sie kamen gestegentlich der Neise in Anregung, welche Minister Montgelas mit dem bayerischen Hof im Spätherbst 1807 nach Benedig und Mailand machte, wo Brinz Eugen, der Schwiegerschin des Konigs, seierlich als Erbe der italienischen Krone proklamirt wurde. Er schreibt hierüber:

Während biefer italienischen Reise wurde auch zuerst ber Gedanke angeregt, ben Rheinbund in einer festeren und genauer bestimmten Weise zu organisiren, mit welcher Idee
sich übrigens der Fürst Primas schon länger beschäftigte.
Sein früherer literarischer Ruf, dann die Festigkeit und
Unabhängigkeit seines Charakters, welche sich darin kundgab,
daß er bei mehreren Gelegenheiten den Ansichten Napoleons,
welchem sonst Niemand zu widersprechen pflegte, entgegen-

trat, auch entschieben bie Unnahme bes ihm aus Unlag ber Bermablung bes Bringen Gugen angebotenen Gefchentes verweigerte, batten ihm bie Achtung bes Raifers erworben. Er erholte mitunter feinen Rath in beutschen, auch firchlichen Ungelegenheiten und ichentte bemfelben, ohne ihn jebergeit gu befolgen, immerbin eine gemiffe Aufmertfauteit. Ge mare auch möglich, baß eine Ginwirfung bes fachfifchen Sofes in biefer Ridtung ftattgefunden batte, benn berfelbe war, gleich bem Fürften Brimes, an bie alten beutschen Rechtszuftanbe gewöhnt und munichte fie in die neue Ordnung ber Dinge einzuführen. Defigleichen mochte ber Unmuth über ben willfürlichen und nicht felten ungerechten Gebrauch, welchen manche Rheinbundsftaaten von ihrer Converanitat machten, ben Bunfch erweden, burch weife bemeffene Befete berlei Uebelftanben vorzubengen. 3ch gebe bieg übrigens nur als Bermuthungen, ba mir ber mabre Grund ber Gache nie befannt geworben ift. Zebenfalls, und mochte nun berfelbe worin immer liegen, wurde mir ein Plan fur bie Organis fation bes Bunbes abverlangt. Run hielt ich fcon bamals, wie auch fpater und bis gur Stunde, eine folche fur unvereinbar mit ber Couveranitat ber einzelnen Surften, wie fie burch ben Bundesvertrag garantirt war und bie Grund: bedingung ber von ihnen übernommenen Berpflichtungen bilbete, ba eine berartige Organisation Berfaffungegesete und ferner auch eine beren Ausführung fichernbe Dbergewalt voraussete, welche mit bem Grundfat voller Gelbftftanbig= feit nicht in Uebereinstimmung zu bringen maren. Gleichwohl erftattete ich auf wiederholtes Andringen über bie mir gemachten Eröffnungen bem Ronig Bericht, und erhielt von ihm bie Ermachtigung eine Dentidrift einzureichen, beren Copie im Minifterium bes Meugern binterlegt ift. In biefem Schrift= ftud beantragte ich, bem Protettor bie Ernennung bes Fürften Primas und Prafibenten bes Bunbestages gmar gu mabren, ba fich bieß ohne Beranberung bes Tertes bes Bunbespertrages nicht befeitigen ließ, jeboch follte er gehalten fenn nur einen

Deutschen zu wählen. Ferner sollte ber Bunbestag endgultig über alle Streitigkeiten ber einzelnen Staaten unter sich
entschen, und zwar ausschließlich durch sein erstes Collegium,
soferne nur Könige und Großherzoge als Parteien auftraten,
bagegen in Bereinigung beiber Collegien, wo andere Fürsten
unter sich oder mit jenen zugleich betheiligt erschienen.
Roch beantragte ich, daß künstighin kein neues Mitglied
ohne Zustimmung des Bundesrathes in den Bund aufgenommen
werden solle. Darauf beschränkte sich, was ich vorschlagen
zu können glaubte, da es mir unmöglich schien weiter zu
gehen. Sei es nun aber, daß diese Anträge mit den augenblicklich herrschenden Ideen unvereindar waren, oder daß
andere Borfälle diese Angelegenheit in Bergessenheit brachten,
ste wurde auf keine Art weiter verfolgt.

Ueber bie Nieberlegung ber beutschen Kaiserkrone burch frang II., welche sich unmittelbar an bie Stiftung bes Rheinsbundes anschloß, bemerkt Minister Montgelas:

Die Einzelnheiten ber Unterhandlungen, welche biefes widlige und unerwartete Ereignif herbeiführten, find noch nicht befannt. Allerbings hatte bie taiferliche Burbe viele ihrer Borguge eingebußt, boch verbleiben ihr noch immer manche berfelben und im Allgemeinen pflegt man boch nur ungerne basjenige aufzugeben, mas man einmal genoffen bat. Bwijden ben Regierungen von Frankreich und Defterreich warm giemlich lebhafte Streitigkeiten bezüglich ber Raumung Dalmatiens entstanden, indem sich die Meerenge von Cattaro, jur Beit ale bie Frangofen fie in Befit nehmen follien, in ben Sanben Ruglands fant; man fchrie bamals in Baris lant über Berrath und forberte eine glangenbe Genugthuung, ohne bann gleichwohl ber Gache weitere Folgen Burbe vielleicht ber Bergicht auf bie beutiche Raijertrone ale eine folche Genngthung geforbert ober angrommen ? 3ch getraue mir bieg weder gu behaupten noch Bu verneinen. Rach ber wiederholt gegen mich ausgesprochenen Berficherung bes herrn b. Tallegrand mare ber Gebante, bas Reichsoberhaupt seines Seepters zu berauben, nicht von bem Tuilerien = Rabinet, sondern von dem Kurfürsten Erzstanzler ausgegangen, welcher den Kaiser seierlich abzusehen beantragte, wie dieß im Jahre 1400 mit seinem Borfahrer Wenzeslaus geschehen war.

In bie allerersten Rheinbunds-Zeiten fiel auch der weithin Aufsehen und Entruftung verbreitende Schlag, welchen Napoleon mit der hinrichtung Palm's führte, sei es nun um einen nach seiner Meinung heilfamen Schrecken zu erregen, ober indem er bloß einem augenblicklichen Impuls natürliger Wildheit nachsgab. Ueber diesen Borfall und den Eindruck den er hervorrief, enthalten die vorliegenden Aufzeichnungen Nachstehendes:

Raifer Napoleon, von Lobpreisungen berauscht und jebergeit überempfindlich fur bie gegen ihn gerichteten Schmabfchriften, ließ einige Berfonen festnehmen, welche folde gebruckt ober boch verbreitet haben follten, unter ihnen auch einen gewiffen Balm, Buchhandler aus Rurnberg. Derfelbe war bei feinem Aufenthalt in Munchen gelegentlich ber bortigen Dult unter ber Sand gewarnt worben, mehr Borficht und Burudhaltung in feinem Benehmen gu beobachten, wenn er fich nicht ben größten Gefahren aussegen wolle, batte aber biefe Mittheilung ganglich unberudfichtigt gelaffen. Die Ungeschuldigten wurden nach Braunau transportirt, bort wegen eines Anschlages gegen bie Giderheit ber frangofifden Urmee innerhalb ihrer Standquartiere vor ein Rriegsgericht gestellt und jum Tobe burch Erichiegen verurtheilt. Unter benfelben befanden fich auch einige banerische Unterthanen, insbesonbere bie Schoberer von Donauworth; man verwendete fich fur biefelben mit allem Gifer, machte bie von ihnen erft fürglich ber frangofischen Armeeverwaltung geleisteten Dienfte geltenb und war wirflich fo gludlich ihre Freilaffung au erwirken. Inbem uns aber ber Fürft von Renfchatel biefelbe ankunbigte, fugte er zugleich bei, bag nun ber ungludliche Palm fur Alle bugen werbe, und ein befonberer Rurier brachte wirklich ben Befehl ju feiner Sinrichtung

nach Braunau: fie fand unter Umftanben ftatt, bie man nur als ichauberhaft bezeichnen fann, wenn fie nicht burch ben Barteigeift übertrieben bargeftellt murben. Baren nun biefe ungludlichen Angeflagten wirflich fculbig? Satte man bas Recht fie abgunrtheilen? Bare es nicht jebenfalls ebler und jugleich politischer gewesen, bie Gemuther burch ein auffallenbes Beifpiel von Milbe ober wenn man will von Nachficht gu gewinnen, ftatt fie burch ein blutiges Schaufpiel ju reigen, welches gleichmäßig ber Menschlichkeit und bem Bewußtsenn nationaler Burbe Sohn fprach? - Dieg mogen beffer Befähigte ale ich entscheiben. Zebenfalls ift unläugbar, baß bei ber Rachricht von biefer Sinrichtung ein Schrei ber Entruftung und bes Abicheu's burch bas gefammte Deutschlanb ertonte; fofort wurden auch Subscriptionen gu Gunften ber Bittme und ber Rinder biefes Martyrere beuticher Freiheit eröffnet.

Diefe Befühle erwedte und unterhielt hauptfächlich ber Stand ber Gelehrten. 3mar war berfelbe noch nicht zu bem boben Dage von Ginfluß gelangt, welches er feither anfprechen zu tonnen glaubte, übte aber boch ichon einen enticheibenben Ginfluß auf bie öffentliche Meinung im Rorben Deutschlands. Dhne bie Ausschreitungen ber frangofischen Revolution gutzuheißen und indem fie bie Mangel ber berichiebenen aufeinanberfolgenben Berfaffungen biefes Banbes allerdings tabelten, begrugten biefe herrn boch mit Beifall bie Grundfate ber Freiheit und Gleichheit wor bem Gefete, auf welche fie insgesammt aufgebaut maren. Niemand be= abfichtigte awar einen Angriff auf bie Throne, felbit bem Abel batte man feine nutbaren Rechte gegonnt, allein beffen übertriebene Unspruche auf Chrenvorzuge und ein gewiffer exclusiver Geift, welchen man an ihm wahrnehmen wollte, miffielen allgemein. Man wurde ihm eine burch Reichthum und Rang hervorragende Stellung faum beanftandet haben, buldete jeboch ungern , bag er fich im gewöhnlichen Lebens= verfehr für beffer erachtete als manche Unbere, welche ibm

an Ginficht und Bilbung gleichstanben, an Bermogen theilweise überlegen waren, sowie bag er auf die ausschliefliche Umgebung ber Fürften, auf gewiffe Memter und Beguge allein Unfpruch machen wollte. Go erwedte benn jene Ration, welche querft berartigen Unforberungen offen entgegentrat und ben Rampf fur ihre neuen Grunbfage aufnahm, eine wohlwollende Theilnahme; man erfreute fich ihrer Erfolge und felbft ihres Machtguwachfes, ber allen bis zu einem gemiffen Graoc Gleichgefinnten eine Unterftubung gemabrie. Dieje ziemlich allgemein verbreitete Gefinnung bat vielleicht ju ben frangofifchen Giegen ebenfo viel beigetragen, als bie weitanssehenden Plane ber Regierung, bie Tapferteit ber Truppen und bie Befähigung ber Seerführer. Gie blieb auch bem erften Conful gunftig, fo lange man in ihm nur ben gludlichen und rubmvollen Bertreter ber nämlichen Grund: fate erblidte; wendete fich aber gegen ibn, fobalb er ben Raiferthron bestiegen batte und nur mehr als ein von gewöhnlichem Chrgeig befeelter Mann erfchien, ber fich wohl au einem läftigen Defpoten gestalten mochte. Die Feber ber meiften Schriftsteller fehrte fich von nun an gegen Frantreich und fie bemuhten fich bie Gemuther wiber biefes Land aufgureigen. Unch bie preußische Urmee gerieth in Aufregung, es bemachtigte fich berfelben ein friegerifcher Beift und fie verlangte, für bie allgemeine Freiheit und Unabhangigfeit wie jum Schute bes Lanbes in ben Rampf gefahrt ju werben. Unbedachtsame junge Leute erlaubten fich allerlei Ausschreitungen und ber frangofifche Gefanbte hatte fogar Unlag uber erlittene Beleibigungen fich zu beichweren.

## VIII.

hat der Papst Innocenz XII. im Jahre 1700 dem Könige Karl II. von Spanien gerathen, burch ein Testament den Herzog von Anjon zum Erben der spanischen Monarchie zu ernennen?

(Sáluß.)

Die französische Trabition eines Rathes von Innocenz XII. in Karl II., einen französischen Prinzen zum Erben seiner Menarchie zu ernennen, scheint nun aber eine starke Stütze inder Thatsache zu finden, daß bennoch der König Karl II. von Spanien ein Testament zu Gunsten des Herzogs von Anjou unterzeichnet hat.

Folgen wir alfo bem Bange ber Thalfachen.

Der Plan bes königlichen Paares von Spanien bemedte die Ueberkunft des Erzherzogs Karl, damit, wenn Karl II. die Bolljährigkeit desselben nicht erlebte, die Rebenichaft während seiner Minderjährigkeit seiner Tante, der Königin Maria Anna, verbliebe. Moles fand für diesen Plan in Wien geringe Willigkeit'); bennoch gab auch auf tiesen Bericht Karl II. nicht die Hoffnung auf, die

<sup>1)</sup> Der Bericht bes Moles ist öftere gebruckt, so bei De la Torre: mémoires et négociations secrètes etc. t. II. p. 18 et suiv. Ferner bei Lu Lande: h stoire de l'empereur Charles VI. t. I p. 174 et suiv. — Der Bericht wirb indirekt bestätigt burch das Manifest des Herzogs von Moles bei Lamberty t II. p. 630.

au betrachten ift wie fein letter Unter. Die Erffarung bes Raifers jeboch, bag er bereit fei, ben Schut Italiens ju übernehmen, bag er bagegen bie Bertheibigung Spaniens ben Spaniern felbit anbeimftellen muffe, fteigerte nur bie frangofifche Bartei in Mabrib, welche beftrebt mar fich mit Franfreich gutlich auszugleichen, und zwar burch bie Singabe ber gefammten Monarchie an einen frangofifden Bringen. Diefe Partei rebete fich ein, bag bie Berufung eines frangöfischen Pringen auf ben spanischen Thron nicht blog bie Gelbstftanbigfeit Spaniens mabre, fonbern auch fur bas gefammte Europa bie Frage in ber zwedmäßigften Beife lofe, weil baburch bas Gleichgewicht ber Machte erhalten bleibe. Much bie Geemachte murben biefe Lofung lieber feben muffen, ale bie Einverleibung von Reapel und Sicilien in bie frangöfische Rrone, wie ber Theilungsvertrag fie bestimme. Der Rubrer biefer Partei in Spanien mar ber Carbinal Bortocarrero.

Die öfteren Beredungen bes Carbinale mit bem frangofifden Gefandten Blecourt in Mabrib ergeben, baf ber erftere, fur ben Fall ber Berufung bes Bergogs von Anjon nach Spanien, die Lossagung Lubwig's XIV. von bem Theilungevertrage voraussehte. Ludwig XIV., ber vor Wilhelm III. von England wieberholt betheuern ließ, bag er an bem Theilungevertrage unter allen Umftanben festhalte, butete fich ben Blecourt gu einem entgegengesetten Berfprechen bei ben Spaniern zu ermächtigen. Blecourt hatte fich in ber Regative gu balten. Auf bie beftimmte Unfrage von fpanifcher Seite, ob er ben Auftrag habe ju verfunden : ber Ronig von Frantreich werbe bas Ungebot ber gefammten fpanischen Monarchie fur einen feiner Entel nicht annehmen - verficherte Blecourt, bağ er fo etwas nicht geaugert, auch teinen Befehl bagu babe. Portocarrero fprach feine Freude aus, bag bas Gerucht nicht auf Babrbeit berube. Er ließ burch Blecourt bem Ronige von Frankreich melben, bag er bem Intereffe besfelben völlig augethan fei und alle feine Schritte barauf einrichten werbe den Beweis zu liefern, daß ber Ronig von Franfreich an ihm einen ergebenen Diener habe!).

Dennoch fab fich ber Ronig Lubwig XIV. genothigt, uf bas Drangen Blecourt's noch etwas weiter berauszu= geben. "Es ift nothwendig, fchrieb er an Blecourt, bem Carbinal flar zu machen, bag ich mich nicht verpflichten fann un Beit zu erklaren, mas ich thun murbe, wenn ber fatholifde Ronig von mir einen meiner Entel als feinen Dachfolger verlangte. Die Berbindungen, in benen Rarl II. offenbut mit bem Raifer fteht, geben mir gerechten Grund gu ber Annahme, baß feine Bunfche nicht abzielen auf einen ber rechtmäßigen Erben. Ich habe burchaus nicht gefagt, baß ich folde Erbietungen ablehnen wurde, wenn fie mit aller erforberlichen Gicherheit mir entgegentraten. Das bisber in biefer Begiehung von mir beobachtete Schweigen ift alles was bie fpanifche Nation von mir erwarten fann, bis babin bif ich bie Dinge in ber Urt geordnet erblide, bag ich mich dummter aussprechen fann." Go am 23, August 17002).

Bir sehen, auch diese Erwiderung ist dem Wortlaute nach noch ausweichend. Aber die Aussicht auf die positive Jusage schimmert schon sehr deutlich herdurch, sobald nur die Borbedingung in greisbarer Form vorliegt, nämlich die Husache der Berufung eines französischen Prinzen. Die Inwort enthielt also zugleich für Portocarrero indirekt die Rabnung zu handeln.

In welcher Weise der Cardinal handeln würde, überließ Andwig XIV. ihm selbst, und insosern ist es richtig zu lum, daß nicht der letztere das Testament Karl's II. hervor-

Aber biefer Konig wurde nicht geneigter für Frankreich. Im 10. September 1700 berief er feinen Staatsrath, um bin Miffallen auszusprechen, daß bie Mitglieder besselben

1) Hippeau t. IL p. 256.

<sup>1)</sup> Hippeau t. II. p. 239. Bom 15. Juli 1700.

fich fo eifrig geneigt für einen frangösischen Pringen erwiesen. Blecourt fügt seinem Berichte barüber hinzu: "Em. Majestät sehen baraus seinen bosen Willen"1).

Man wird sich barnach abermals bie Frage zu beantworten haben, ob es möglich ist, baß bie spätere französische Tradition einer Geneigtheit Karl's II. sich einen französischen Prinzen zum Successor zu ernennen, einer Kundgebung dieser Geneigtheit an den Papst Innocenz XII., und einer Zustimmung des Papstes zu dieser Geneigtheit, auf Wahrheit beruhen könne.

Im Gegentheile wird man sagen mussen, daß, so lange Karl II. eine Kraft des Widerstandes in sich fühlte, er nicht einen französischen Prinzen zum Erben wollte. Die drei Mächte des Theilungsvertrages, eben damals zur Kunde der Besehle gelangt, welche Karl II. in Betreff der Aufnahme taiserlicher Truppen nach Mailand und Neapel erlassen hatte, protestirten dagegen. Karl II. erwiderte: es sei sei sein undestreitdares Necht, fremde Truppen in spanischen Sold zu nehmen, und innerhalb seiner Gebiete sie dahin zu senden, wo er es für gut halte<sup>2</sup>).

Die würdige Antwort war ber lette felbstftanbige Att bes armen Konias Karl II.

Für ben französischen Gesandten Blecourt in Madrid lag bamals das letzte Ziel Ludwig's XIV. bereits nicht mehr im Dunkeln. Er hielt nur noch einen weiteren Druck für erforderlich. "Ich habe behauptet, sagt er, daß, wenn es Ew. Majestät gefallen wird, die Spanier bassenige thun zu lassen, was dem Bunsche Ew. Majestät entspricht, Sie nach meiner Unsicht das Ziel erreichen werden durch das Anrücken einiger Truppen auf die Grenze").

<sup>1)</sup> Hippeau t. II. p. 268.

<sup>2)</sup> Grimblot: lettres of William III. and Louis XIV. t. II. p. 438. Bericht Schonenberg's aus Mabrib vom 23. Gept. 1700.

<sup>3)</sup> Hippeau t. II. p. 269.

Co am 16. September 1700. Inbeffen ber Carbinal Portocarrero bedurfte eines folden Drudes nicht.

Einige Tage spater stellten sich bei Karl II. abermals heftige Durchfälle ein, ja zuweilen mit Fiebern. Er konnte nicht mehr gehen. Bom 22. September an war er an's Bett gesesselt. Die Katastrophe nahte heran.

Am selben Tage melbete ber holländische Gesandte Schonenberg aus Madrid an Wilhelm III.: "Die Berwirrung über die Successionsfrage ist im Steigen. Der König und die Königin sind durchaus für das Kaiserhaus. Undererseits rennt der Staatsrath wie blind und ohne Ueberlegung daher für den Herzog von Anjou, immer noch sich mit der Hossenung schmeichelnd, daß der katholische König sich auf diesen Borschlag einlassen werde. Inzwischen wird alles schlimmer und schlimmer: viele Berathungen und Erwägungen, aber keine guten Beschlüsse. Der König ist bettlägerig; doch hofft man ein baldiges Aussommen").

Statt bessen nahm die Krankheit zu. Um 29. Sep!ember melbet Blecourt an Ludwig XIV.: "Der Cardinal Porto-carrero läßt mir soeben sagen, ich möge Ew. Majestät verssichern, daß er sein Mögliches thun wird, um die große Angelegenheit durchzuführen, und daß, wenn ich an seiner Stelle ware, ich nicht mehr Eiser als er zu Gunsten eines Prinzen von Frankreich entwickeln könne".

Der Berkehr bes Carbinals Portocarrero mit dem französischen Gesandten Blecourt blieb in tieses Geheimniß gehüllt, so sehr, daß namentlich auch der kaiserliche Botschafter Harrach ihn nicht ahnte. Gerade für diese wichtigen Tage des Testamentes von Karl II. sind die Berichte Harrach's vorhanden, und es ist von besonderem Interesse, zur Charafteristit der hauptsächlichen Persönlichkeiten, die bei diesem weltgeschichtlichen Akte handelnd auftreten, seine Meldungen

<sup>1)</sup> Grimblot t. II. p. 439.

<sup>2)</sup> Hippeau t. II. p. 276 et suiv.

ju vergleichen mit benjenigen bes Frangofen Blecourt. Auch bie Unkenntnig von Sarrach ift lehrreich.

Barrach begab fich, bei bem Bunehmen ber Rrantbeit Rarl's II., in ben letten Tagen bes Monates September gu ber Konigin, und bat fie, fich mit bem Carbinale Bortocarrero und ben anberen Mitgliebern bes Ctaaterathes an berftanbigen. Die Konigin erwiderte: fie fürchte vielmebr, baft ber Carbinal und ber Staatsrath ben Ronig gur Berufung eines frangofischen Bringen bewegen murben. Sarrach verfette: folange ber Ronig feiner Ginne machtig, werbe bief nicht gescheben. Er fcblig vor, bag ein Testament abgefaßt werbe wie feiner Zeit basjenige fur ben baneriften Rurpringen, fo bag ber Ronig nur bie Unterschrift ber Minifter unter bas fertige Teftament forbere. Die Ronigin hielt bas nicht für ausführbar; benn ber Ronig werbe nicht banbeln, ohne ben Carbinal zu fragen. Die Konigin und Sarrach tamen überein, bei bem Carbinale fich ju bemuben, baf er fich nicht wiberfete.

Harrach begab sich zu ihm. Der Carbinal erwiderte: seine österreichische Gesinnung, sowie sein Wunsch, daß die Monarchie beim Hause Oesterreich bleibe, seien zur Genüge bekannt; allein bei dem Zustande der Dinge, wo alle Grenzen offen, wo keine Gegenwehr möglich, werde eine Erklärung für den Kaiser keine Frucht schaffen. Denn der König von Frankreich könne nach Gefallen das Gesetz für Spanien vorsichreiben, der Kaiser dagegen nicht helsen. In derselben Weise antworteten Aguilar, Ubilla, Leganez und Don Manuel de Arias, der Präsident von Castilien. Die ersteren drei waren unzweiselhaft kaiserlich gesinnt, der letztere ging mit Portocarrero. Arias entgegnete endlich: "Wenn wir uns für einen französischen Prinzen aussprechen: so geschicht das aus keiner anderen Ursache als aus dem Drange der Roth."

Die Königin fanbte unterbeffen zu harrach ihren Beichtvater Gabriel. Gie ließ fagen, bag fie bem Ronige ein Testament nicht anders vorschlagen burfe, als wenn er selber bazu Anlaß gabe. Denn einerseits sei ihr die Sache zu schwerzlich; andererseits sei ein solcher Borschlag von ihr der Mißdeutung fähig. Sie lasse den Beichtvater des Königs, den Dominikaner de las Torres, auffordern, mit dem Könige barüber zu reden. Daß Torres kaiserlich gesinnt war, wußte harrach.

Er begab sich baher abermals zu dem Cardinale. Bisher, etwiderte dieser, habe die Königin weder zu dem Könige, wod zu ihm von einem Testamente geredet. Aber Harrach möge darauf dringen. "Dann erging er sich, fügt Harrach hinzu, in solchen Ausbrücken für Ew. K. Majestät, daß, wenn Worten Glauben beizumessen ist, wir nicht zweiseln bürsen: er werde sich einem Testamente zu Gunsten des Erzherzogs nicht widersehen." — Nehnliche Bersicherungen mpsing Harrach von den Verwandten des Cardinals, Leganez und Palma. Sie wurden also getäuscht wie er.

Die Angelegenheit ruckte näher. Am Abende des 29. September erschien der Pater Gabriel bei dem Botschafter Harrach und theilte mit, daß der Beichtvater Torres den König gemahnt: er sei im Gewissen verpstichtet ein Testament zu errichten, und zwar zu Gunsten des Kaiserhauses. Der König habe versprochen es zu ihun, und dann bemerkt: dieß sei auch so schon seine Absicht gewesen, und zwar den Erzehrzeg Karl zum Erben zu ernennen. Aber der Pater Gabriel fügte seiner Meldung die Besorgniß hinzu, daß der Cardinal Portocarrero und der Präsident von Castilien, Don Mannel de Arias, es hindern würden.

Die Parteistellung ward schärfer. Bereits am 1. Oktober war es nicht mehr ein Geheimniß, baß die Königin sich bemühr um ein Testament zu Gunsten des Erzherzogs Karl, der Cardinal Portocarrero und Don Manuel de Arias zu

U harrad's Bericht vom 6. Oftober 1700.

Gunsten eines frangösischen Prinzen. In ber Stadt Mabrib ging bas Gerücht, daß ein Testament im letzteren Sinne bereits vollzogen sei. So melbet Harrach, mit dem Beifügen, baß er dem Gerüchte keinen Glauben schenke.

In der That entsprach es nicht der Wahrheit. Blecourt hatte sogar das Entgegengesetzte vernommen. Er berichtet darüber am selben 1. Oktober: "Gestern Abend hatte man mir gesagt, daß die Königin den König dewogen habe zu einem Testamente in ihrem Sinne. Ich habe heute den Carbinal Portocarrero darüber befragen lassen. Sein Vertrauter hat mir darauf geantwortet: es sei nicht zu bezweiseln, daß die Königin alle Anstrengungen mache. Allein daran liege wenig, wenn man nur der hauptsächlichen Person sich verssichere. Wir würden ersehen, daß der Cardinal alles gethan was er gesonnt und was er gesollt. Für jest könne er nicht mehr sagen").

Der Cardinal Portocarrero harrte feiner Stunde.

Am 2. Oktober trat der Nath von Castilien zusammen, unter dem Borsitze des Don Manuel de Arias. Das Ergebniß der Berathung war ein Gutachten an den König: er möge eine Berfügung treffen über die Erbfolge.

Um 6 Uhr am Abende des 3. Oftober ließ der franke König den Cardinal Portocarrero zu sich bescheiden. Das Bett des Königs stand in einem Alloven. Dahin mußte Portocarrero zu ihm treten. Die Thur ward geschlossen<sup>2</sup>).

Rach bem Berichte bes Benetianers Mocenigos), bamaligen Botschafters in Mabrib, legte ber Carbinal in langerer Rebe bem tobkranken Manne bie Pflicht bar, burch bie Feststellung ber Succession Sorge zu tragen für ben Frieden Spaniens und Europa's. Gemäß ben vorgenommenen Untersuchungen

<sup>1)</sup> Hippeau t II. p. 277.

<sup>2)</sup> Barrad's Berichte vom 6. Oftober.

<sup>3)</sup> Barozzi e Berchet: Spagna t. II. p. 700.

sei es außer Zweifel gestellt, daß der Berzicht der Königin Marie Therese den Nechten ihrer Descendenz keinen Eintrag thun könne, u. f. w. Der Cardinal fügte hinzu, daß er mit bieser Borstellung die Pflicht eines getreuen Basallen ausübe, aus keinem anderen Antricbe als demjenigen des Gemissens.

Benn in jener Zeit ein solcher Rath existirt hätte wie bersenige, welchen die spätere französische Tradition dem Papsie Innocenz XII. zuschreibt: so lag es vor allen anderen Dingen dem Cardinal Portocarrero nahe, sich darauf zu berusen. Der Bericht Mocenigo's erwähnt nichts von einer solchen Berusung. Oder es wäre dem Cardinal zu statten gesommen, den Nath mitaufzunehmen unter die im Testamente selbst angesührten Motive. Das von dem Cardinal Portocarrero abgesaßte Testament sagt nichts von einem solchen Nathe des Papstes Innocenz XII. Es ist endlich nicht anzusehmen, daß ein so wichtiges Aktenstück, wie es ein solcher Nath von Innocenz XII. gewesen wäre, dem Könige Ludwig XIV. damals gleich hätte unbekannt bleiben können. In seiner Correspondenz mit seinem Gesandten Blecourt in Madrid zeigt sich von einer solchen Kunde keine Spur.

Auch biese Umstände also zwingen zu bem Schlusse, baß ein solches Attenstückt wie der vermeintliche Rath des Bapstes Innocenz XII. an Karl II. während des Lebens dieser beiden Männer selbst noch nicht existirte. Es bleibt und also noch die Frage übrig nach dem Ursprunge.

Bevor wir inbessen uns biesen klar zu machen suchen, liegt es im Interesse ber Sache, bie That bes Cardinals Portocarrero noch weiter kurz zu beleuchten.

Daß er, wie sehr viele Spanier, vermeinte, bie Erstennung eines französischen Prinzen werbe ben Frieden Spaniens und Europa's sichern, war ein Fehler ber Ginsicht, nicht bes Willens. Wenn er von dieser Meinung aus den König Karl II. in bessen gesunden Tagen ersucht hätte, ben Verzicht seiner Schwester Marie Therese von Frankreich aufzumm

aubeben : fo burfte ibm bieß nicht zu einem moralifden Borwurfe gereichen. Wenn jedoch die von Mocenigo berichtete Rebe authentisch ift - und nach bem Wortlaute bes Testamentes felbft ift bieg nicht zu bezweifeln -: fo beging Portocarrero ein fdweres Unrecht gunachft an bem Gebachtniffe Philipp's IV., ber alles gethan, was in feiner Dacht ftand, um ben Bergicht feiner Tochter Marie Therefe nicht bloß rechtsfraftig zu machen, fonbern auch fo zu erhalten. Die Brufungen, welche Philipp IV. nachher wieber hatte anftellen laffen, unternommen von Juriften und Theologen, batten ben Ber= gicht als rechtsbeftandig bargethan. In biefem Glauben hatte Philipp IV. fein Teftament gemacht, mar er geftorben. 3ra biefem Glauben hatte auch Rarl II. fein Leben jugebracht-Diek wukte ber Carbinal Portocarrero. Und nun trat er ber gefunde, willensfraftige Mann, an bas Bett bes vont Ricber gemarterten Rranten, mit ber Forberung anguertennen, baß bie Unschauung feines gangen Lebens, bas politifche Bermachtniß feiner Borfahren an ihn, ein Brrthum fei. Aus einer That folder Urt, begangen an einem tobfrantert Manne, fonnte weber fur Spanien noch fur Europa ein Seil erblüben.

Rarl II. wich.

Das bereits fertig vorliegende Testament wurde von dem Staats-Setretär Ubilla herzu gebracht. Ubilla war bis in die letzte Zeit kaiserlich gewesen. Er sagte einige Tage später, am 6. Oktober, dem Grasen Harrach, daß der König noch am Tage des Testamentes ihn gefragt, ob der Courier aus Wien, den er seit sechs Wochen erwarte, angestommen seit). Die Frage erscheint wie der letzte Bersuch des unglücklichen Fürsten, der Zumuthung des Testamentes zu entkommen. Ubilla verneinte. Er versas das Testaments. Es ist so aussähltlich, daß die Verlesung allein mindesterns zwei Stunden gedauert haben muß. Als Ubilla geende

<sup>1)</sup> Sarrad's Bericht vom 6. Oftober.

reichte er bem Könige eine Feber. Karl II. nahm sie mit ber linken Hand. Ubilla sagte: "Ew. Majestät, mit ber anderen." Der König versette: "Ich weiß cs." Indem die Linke mit der Tinte ein Kreuz machte über die Nechte, saste diese die Feber. Der König zeichnete. Dann sprach n: "Es ist die Sache Ihres Dienstes und Ihrer Ehre diese Untnichrift zu gestalten!).

Ludwig XIV. erhielt burch Blecourt fofort bie Runbe bes Testamentes. Er bezweifelte fie nicht. Allein er fei nicht geneigt, melbet er bem Blecourt, fich auf unbestimmte Radrichten bin zu erflaren. "Es ift fogar febr mabricheinlich. figt er bingu, bag man ben Ronig, im Falle ber Berftellung, babin bringt, bie Berfügung umguftogen, bie er im bochften Grabe ber Rrantheit gemacht hat"2). Wir feben, wie ber an fid richtige Gebante bei Lubwig XIV. fich umtehrt. Denn ber Babrheit gemäß mußte ber Musbruck bes Gebantens lauten: Es ift febr mahricheinlich, bag, im Ralle ber Berfellung, ber Ronig die Berfügung umftogt, gu beren Unterbuft man ihn im bochften Grabe feiner Rrantheit gebracht bat. - Ludwig XIV. beharrt in biefem Schreiben vom 31. Oftober bei feinen fruberen Inftruftionen, mit bem Borbehalte, fich enticheibend zu erflaren erft auf eine officiell an ihn gerichtete Rundgebung von Spanien ber.

Jene Besorgniß Ludwigs XIV. war nicht unbegründet. Noch einmal wieder flackerte das Lebenslicht Karl's II. empor. Mit dem Gefühle einiger Kraft erwuchs zugleich bei ihm der Unwille wider diesenigen, die ihm die Unterschrift des Lestamentes abgenöthigt<sup>3</sup>).

Es war nicht für lange. Um 1. November 1700 erlofch

<sup>1)</sup> So eine handichriftliche Arbeit im f. t. Archive, Reynado de Carlos II (Bogen 31 d), in Bohm's Sanbichriften-Ratalog.

<sup>2)</sup> Hippeau t. II. p. 291.

<sup>3)</sup> Schreiben Schonenberg's aus Mabrib vom 21, Oftober 1700, bei Grimblot t. II. p. 444.

bas Leben Karl's II. Das Testament wurde sogleich geöffnet und verkündet. Ludwig XIV. führte bann die Komödie auf, seine Räthe für und wider die Annahme des Testamentes votiren zu lassen. Allein es gelangten zugleich aus Madrid an ihn dringende Mahnungen um Gile, weil bereits eine Gegenpartei sich bilde. Portocarrero meldete: es gehe in der Stadt Madrid das Gerücht, daß Karl II. noch an seinem Todestage sich zu dem Großinquister Mendoza und dem Beichtvater de las Torres geäußert: man habe ihm Gewalt angeihan, indem man ihn genöthigt, den Herzog von Anjon zu seinem Nachsolger und Erben zu ernennen.

Auf diese Mahnung that Ludwig XIV. dem spanischen Botschafter Castel be los Rios seinen Entschluß der Unnahme kund, hielt jedoch, aus besonderen Grunden, die Beröffentlichung noch um einige Tage guruck.

Das Testament brachte in seinen Augen ben Plan feines Lebens zur Erfüllung.

Die fürzeste und bündigste Kritik des Berhaltens von Ludwig XIV. ist gegeben in den Worten von Wilhelm III. zu dem Rathspensionar Heinsius: "Het is onloochendaer, dat wy om den tuin geleid zyn".). Eine deutsche Ueberschung wie: "Es ist unleugdar, daß wir angeführt sind", ist minder expressiv als jene hollandische sprichwörtliche Redensart.

Ludwig XIV. mochte nach seiner Ansicht das Meisterstück seines Lebens vollbracht haben. Denn, wie er seinen Enkel, ben nunmehrigen König Philipp V. von Spanien, mit den Worten entließ: "Es gibt keine Pyrenäen mehr" —: so war er in Wirklichkeit der König der beiden Monarchien. Allein Wilhelm III. stellte ihm dassenige Werk entgegen, welches er selber bezeichnet hat als das Meisterstück seines

<sup>1)</sup> Mémoires et négotiations secrètes etc. par de la Torre t. II. p. 147

Groen van Prinsterer: Archives de la maison d'Orange-Nassau. 2me série t. V. p. CXXXVII.

Lebens, die große Alliang von 1701. Die Confequeng war ber zwölfjährige Krieg, ber umfassendste, ber furchtbarste, ben bis bahin die europäischen Bölter erlitten.

Gin Gingeben barauf murbe uns zu weit fuhren.

Es kam für Ludwig XIV. zunächst barauf an, diesenigen Zugen zu entfernen, beren Aussagen über die Errichtung des Testamentes von Karl II. in Spanien nachtheilig wirken kommen. Es waren drei: die Königin Maria Anna, der Großinquisitor Mendoza, der Beichtvater Torres. Auch Blecourt berichtete über die gefährlichen Reden dieser drei Personen, die offen aussagten, aus dem Munde Karls II. vernommen zu haben, daß man ihm das Testament abgenöthigt habe. Ludwig XIV. gebot seinem Enkel Philipp V., vor seinem Einzuge in Madrid die drei Persönlichkeiten von dort weg zu schaffen. So geschah es<sup>1</sup>).

Die Thatsache bennach, daß Karl II. von Spanien weber aus eigener Neigung, noch auf den Rath des Papstes Innocenz XII. das Testament zu Gunsten des Herzogs von Anson unterzeichnet hat, durfte zur Genüge vor Augen liegen. Aber es fragt sich dann um den Ursprung dieser französischen Tradition. Wenden wir uns, um diesen zu ermitteln, wieder zunud nach Rom.

Nachbem Innocenz XII. am 27. September 1700 geftorben war, zog sich bas Conclave lange Zeit hin. Erst bie Todesnachricht ans Spanien, die am 19. November eintraf, wilhe beschleunigend ein, und zwar günstig für den Cardinal Albani, der bis dahin erst eine geringe Stimmenzahl besaß. Er war einer der drei Cardinäle, welche im Juli zuvor Imocenz XII. als Congregation niedergesetzt hatte, zum Insecenz VIII. als Congregation Ningelegenheit. Bon

<sup>1)</sup> Hippean t. II. p. 446 et suiv. — Daß die Sache damals nicht unbekannt geblieben ift, sehe man im Theatrum Europaeum Th. XVI. S. 399 u. f.; sowie in den Mémoires de Lamberty l. L. p. 420 et suiv.

ber französischen Tradition jenes Rathes von Innocenz XII. aus ist bemgemäß auch in Betreff Albani's die Meinung erwachsen, daß er principiell französisch gesinnt gewesen sei, und daß bei seiner Wahl die französische Partei die Oberhand gehabt habe.

Die Meinung burfte nicht richtig seyn. Der Grund, weßhalb die Todesnachricht aus Madrid beschleunigend auf die Bahl wirkte, war eben der, daß die Cardinäle fürchteten, die Bereinigung der beiden Königreiche Frankreich und Spanien unter das Haus Bourbon würde die Wahlfreiheit beeinträchtigen und darum thue Eile Noth. Jener Meinung gegenüber muß daher gesagt werden, daß die Cardinäle nicht handelten im Sinne des Hauses Bourbon.). Ja wir sinden dieß ausdrücklich ausgesprochen. Der Cardinal Lamberg, ein Better des Botschafters, that diesem kund: "Ob gern, ob ungern, Albani wird auch wider den Willen der Franzosen zum Papste erwählt werden, und wir sind unserer Sache so sicher, daß die Franzosen, auch wenn sie wollten, nicht wagen würden sich der Wahl zu widersen."

Wie sehr biese Beschleunigung ber Wahl ber Freiheit bes römischen Stuhles entsprach, zeigen uns die eigenen Worte Ludwig's XIV., nämlich die Instruktion, mit welcher er in benselben Tagen der Papstwahl, am 17. November 1700, seinen neuen Botschafter Harcourt nach Spanien entsendet. Es heißt darin: "Sie werden dem Cardinale (Portocarrero) begreistich machen, daß, nachdem lediglich das Hausintereste von Oesterreich die langen und blutigen Kriege zwischen Frankreich und Spanien erregt hat, nun, nach dem Aufhören bieses Verhältnisses, die Einigkeit zwischen den Franzosen und

Relatione del conte di Lamberg p. 28a: i sconvolgimenti, che sovrastavano alla Europa, fecero correre a gran passi per accelerare la terminazione del Conclave ad effetto, che queste due Potenze unite non avessero tempo di coartare la libertà dei Cardinali, e dare legge alla elezione.

ben Spaniern nach allen Seiten sich geltend machen musse. Diese Einigkeit ist nothwendig zwischen meinen Gesandten und den spanischen in fremden Ländern, namentlich in Rom. Bisher genügte die Thatsache einer Forderung von meiner Teite in Rom, um den Widerstand des spanischen Gesandten den dagegen wach zu rusen, auch wenn der König von Spanien gar tein Interesse dabei hatte den Erfolg zu verzeiteln. Bon diesem Spalte haben lediglich die Parteigänger der römischen Eurie Nuben gezogen. Dagegen werden wir dermöge einer engen Einigung fortan große Dinge für das Bohl der Kirche verrichten, sei es bei der Papstwahl, sei es im gewöhnlichen Laufe der Geschäfte. Die Gesinnungen des Königs von Spanien werden um so höher in Achtung stehen se mehr man sie in Uebereinstimmung erblickt mit den meinigen \*1.

In bem Fortgange seiner Rebe kehrt Lubwig XIV. nochs mals zu bem kirchlichen Gesichtspunkte zurück mit ben Worten: Kurz Sie haben bem Cardinal Portocarrero hauptsächlich die sicheren Bortheile einleuchtend zu machen, welche für die Religion aus dem Einverständnisse beider Kronen erwachsen."

Bit sehen, hier ist in Betreff Roms und ber Kirche nicht bie Rede von kleinlichen Mischanblungen und Verfolgungen, die, weil der Unverstand darin noch die Böswilligkeit übertrifft, den Liberalismus unserer Tage ebenso häßlich und verächtlich machen, wie sie andererseits die Stärke Roms und der Kirche in klares Licht stellen — hier, bei Ludwig XIV., tritt uns ein Plan entgegen, gebacht im Geiste der Hohenstausen. Denn, drängen wir das Ganze auf den möglichst kurzen Ausdruck msammen, so will Ludwig XIV. den römischen Stuhl mit den eisernen Armen seiner Macht umklammern: er will als Cherhaupt der Kirche einen Diener des Hauses Bourbon.

Ja es ward zu diesem Zwecke bereits eine Berfonlichkeit in Ansficht genommen. Der Graf Sinzendorf in Paris, ber ime Weisung Ludwig's XIV. an Harcourt nicht kannte, be-

<sup>1)</sup> Hippeau t. II. p. 303 et suiv.

richtet am 1. Dezember 1700 an ben Kaifer: es verbreite sich in Paris bas Gerücht, baß bie frangösische Faction im Conclave ben Auftrag habe zu stimmen für ben Carbinal Portocarrero').

Die Christenheit kam nicht in biese furchtbare Gesahr. Bereits waren die Boten von Rom aus unterwegs mit der Melbung, daß am 23. November der Cardinal Albani erwählt sei. Er nannte sich Clemens XI. Gine seiner ersten Handlungen war, den Cardinal Bouillon, ungeachtet aller Ungnade Ludwig's XIV. gegen benselben, zum Dekan des Collegiums zu erklären.

Clemens XI. war also von Ansang an durchaus nicht französisch gesinnt. Im Gegentheile, er strebte die hohe Aufgabe an, welche dem Bater der Christenheit gebührt, die jenige der Bermittelung des Friedens der Bölfer. Aber Clemens XI. besaß in sich nicht die Kraft diese Aufgabe zu lösen, weil die Furcht vor dem übermächtigen Frankreich in ihm überwog und ihn hinabbrückte auf die Seite dieser Partei. Bon daher entstammte eine Reihe politischer Fehlgriffe. Clemens XI. erschien französisch, zum großen Nachtheile der Autorität des päpstlichen Stuhles in seiner politischen Weltzstellung, für welche das Papat Clemens XI. als ein sehr unz glückliches bezeichnet werden muß. Eine Erörterung dessen liegt hinaus über die Frage, die uns hier beschäftigt.

Es handelt sich also um den Ursprung jener frangösischen Tradition der Anfrage von Karl II. bei Innocenz XII. und der Antwort des letteren, welche anrathen soll, einen frangösischen Prinzen zum Erben zu ernennen.

Im September 1701 fant in Reapel eine Erhebung ber kaiferlich Gesinnten ftatt. Sie fiel unglücklich aus. Eins ber Haupter bieses Aufstandes, ber Herzog von Castelluccia,

<sup>1)</sup> Singendorf's Bericht vom 1. Dezember, unter ben Sanbichriften bes f. L. Archivo. Bobm's Ratalog, Supplementheft S. 86 Bb. 12.

ließ bann ein Manifest ausgehen. "Man bat fein Recht, fagt er barin, une, bie wir une an ber Erhebung vom Sentember betheiligt, wie Rebellen zu behandeln. Denn queft moge man mir fagen : wer ift Ronig von Reapel ? Ber bat bas Recht, nach Rarl II., beffen Linie mit ihm erloschen ift, rechtmäßig einen Ronig von Meapel einzusegen ? Wer dufte bas Recht bes Haufes Habsburg auf bas Saus Bourbon übertragen ? Wo ift bie Belehnung , bie bem Afte ber Sulbigung vorhergeben muß? Der Papft als Oberlemsberr bat fie nicht gegeben. Es ftanb nicht einem fpant= fom Statthalter gu, vermittelft einer Cavalcabe burch bie Stadt Reapel und einen neuen Ronig zu ernennen. Das Ronigreich bat noch teinen anerkannten Beren. Wir Reapos litmer aber wollen als unferen Ronig ben Erzbergog Rarl, gemäß feinem unantaftbaren Rechte und entsprechend unferem Intereffe" u. f. m.

Im Beginne bes Jahres 1702 tam ber Herzog von Unjon als König Philipp V. nach Neapel. Er hätte gern bont die Hulbigung eingeforbert; aber ber Abel verhielt sich talt und zurückhaltend, und stützte sich babei auf die in bem Maniseste Castelluccia's hervorgehobene Thatsache, daß ber Papst als Oberlehnsherr von Neapel die Belehnung nicht tribeilt habe.

Um diesen Widerstand zu brechen, erschien ein Gegenmanisest, als bessen Urheber der kaiserliche Botschafter Lamberg den Cardinal Janson Fordin benennt, welcher in Rom
die Stelle eines Botschafters versah. Die diplomatischen
Mittel des Janson Fordin ebenso wie diesenigen des spanischen Botschafters in Rom, Uzeda, erschienen dem Franzosen
kowille, welcher den neuen König Philipp V. begleitete,
allerdings sehr neu und eigenthümlich. "Sie haben, sagt er,
die sonderbare Wethode, überall und oft bei voller Tasel in
Unwesenheit ihrer Diener zu wiederholen: que le pape était
Im seizon, que les cardinaux étaient des marands, dont
leurs souverains seraient dien de secouer ensin le joug,

et d'autres propos diplomatiques de cette nature".). Der Zweck ber sonderbaren Methode bes Janson Forbin dürste boch nicht schwer zu erkennen seyn: er wie Uzeda wollten ben Papst Clemens XI. in beständiger Furcht erhalten. Und eben dieselbe Methode verfolgte Janson Forbin bei dem bereits erwähnten Gegenmaniseste, welches freilich nicht offen seinen Namen trug.

In biefem Manifeste treten jum erstenmale bie vermeinflichen beiben Schreiben vom Commer 1700 auf: bie Anfrage Rarl's II, von Spanien an ben Bapft Innoceng XII. gu Gunften eines frangofifchen Pringen, und bie Enticheibung bes Papftes Innoceng XII. in biefem Ginne. Das Manifeft fügte bei, bag bie Entscheidung bes Papites Innocen; XII. fich geftütt habe auf bas Gutachten von brei noch lebenben Carbinalen. Das Manifest nannte bie brei Ramen nicht. Aber es blieb bann für bie Reapolitaner noch immer bie Thatfache, bag Clemens XI., ber als fruberer Cardinal Albani mit betheiligt war an bem Gutachten, auf Grund beffen Innoceng XII. feinen Rath gegeben haben follte, mm bem Konige Philipp V. Die Belehnung mit Reapel nicht ertheilte. Das frangofifche Gegenmanifest fagte barüber: & eriftire ein Breve bes Papftes Clemens XI. an ben Carbinal Cantelmi in Reapel, welches mit flaren Worten befage: bie Belebnung fei bem Ronige Philipp V. bisher nicht ertheilt aus geheimen Grunden, nicht aus einem Mangel ber Be rechtigfeit feiner Sache. Die Belehnung fonne aber infofern als geschehen betrachtet werben, bag ber Papit feine Ge neigtheit bagu offenbart babe"), fo bag, wenn fie auch nicht ausbrudlich gegeben, boch ftillschweigend bewilligt fei.

Der Plan, so treulos wie verwegen, war augenscheinlich barauf berechnet, daß der Papst Clemens XI., bei seiner dem Janson Forbin wohl bekannten und von ihm täglich neu erregten Furcht, einen offenen Protest, einen Widerspruch

<sup>1)</sup> Mémoire de Louville t. I. p. 253.

<sup>2)</sup> Mentre S. S. propalavit animum suum.

nicht wagen wurde. Wenn biese Berechnung sich als richtig erwies, wenn Clemens XI. durch Schweigen dem französischen Manifeste seine Zustimmung zu geben schien: so blieb dem neapolitanischen Abel für seine Weigerung die Hulbigung zu leisten, kein Halt mehr übrig. Auf den Papst Clemens XI. also kam es an.

Zugleich jeboch auf ben kaiserlichen Botschafter. Wenn er die Welt in dem Glauben beließ, daß die beiden in jenem Maniseste veröffentlichten Schreiben Karl's II. von Spanien und des Papstes Innocenz XII. authentisch seien: so erwuchs badurch der Sache des Hauses Bourbon, nicht bloß in Bestreff Neapels, sondern der gesammten spanischen Menarchie eine erhebliche moralische Stüpe.

Die Stellung bes römischen Kaisers Leopold zu Elemens XI. hatte sich, in Folge ber zahlreichen Parteilichkeiten bes letzteren für das Haus Bourbon, damals bereits so sehr gelockert, daß der Botschafter Lamberg in Rom Besehl hatte, keine Audienz mehr zu begehren. Aber Lamberg wußte dennech seine Beschwerde über jenes Manisest an den Papst zu bringen. Elemens XI. ließ sich den Abbate Lucci kommen, der mit der kaiserlichen Botschaft in Beziehung stand, und gebot ihm einen von dem Papste eigenhändig abgesaßten Aufsat abzuschreiben. Er lautete wie folgt:

"Bon demjenigen, was (in der Antwort auf das Manifest bes Herzogs von Castelluccia) als unter dem vorigen Papststhume geschehen berichtet wird, ist etwas Beniges wahr und sehr Bieles falsch. Wenn man über das Wahre darin sich aussprechen dürfte, so würde in keiner Beziehung an dem Gedächtnisse jenes heiligen Papstes sich ein Tadel erfinden. Ehre und Gewissen jedoch verpstichten zum Schweigen, und es mag daher genügen mit Wahrheit zu sagen, daß weder die Frage Karl's II., noch die Antwort Innocenz XII. so gewesen sind wie jenes Blatt sie melbet"). — Die Behaups

<sup>1)</sup> Relazione del conte di Lamberg fol. 156: Di quello

tung, daß Clemens XI. über die Belehnung mit Neapel an ben Cardinal Cantelmi bort ein Schreiben in dem gedachten Sinne gerichtet haben folle, bezeichnet er dann ausdrücklich als una bella mensogna, und führt das Sachverhältniß weiter aus.

Clemens XI. gestattete bem kaiserlichen Botschafter biese seine Antwort in einem Gegenmaniseste wörtlich wieder zu geben. Es geschah. Dieß mir vorliegende Gegen-Manisest zerpflückt jenes andere, als bessen Urheber der Graf Lamberg den Cardinal Janson Forbin ansieht, von Satz zu Satz, von Wort zu Wort. Die List des Janson Forbin war mißlungen. Im Juni 1702 brach Philipp V. von Neapel wieder auf, ohne vom Papste die Belehnung, von den Neapolitanern die Huldigung empfangen zu haben.

Und doch welche traurige Erfahrung! Die Lüge des Janson Fordin, die damals sofort siegreich niedergeschlagen wurde, lebte später wieder auf, und geht in unserer Zeit wie eine geschichtliche Thatsache von Munde zu Munde, ober doch von Buche zu Buche.

Daß die Lüge damals felber keinen Bestand hatte, in anderen Ländern nicht einmal gekannt wurde, ergibt seber Einblick in die authentischen Aeußerungen jener Jahre. Die Kriegserklärungen des Kaisers und der Republik Holland, vom 15. Mai 1702, die etwas spätere des römischen Reiches, sprechen nachbrücklichen Zweisel aus, daß Karl II. mit freiem Willen das bekannte Testament unterzeichnet habe.

Es ift ferner faum bentbar, bag, nachbem bie Luge im

che si narra nel passato Pontificato, vi è qualche piccola cosa di vero, mà vi è moltissimo di falso, e se si potesse palesare quello che vi è di vero, non potrebbe riprendersi in conto alcuno la memoria di quel santo Pontefice; l'onore però e la conscienza obligano a tacere, e basta dire con verità che ne l'istanza di Carlo II, ne la risposta d'Innocenzio XII., furono tali quali si dicono nel foglio. Questa espressione del Papa è qui rapportata senza variazione ne pure di una parola.

Jahre 1702 mifflungen, fie fich bei Lebzeiten bes Papites Clemens XI. noch einmal wieber öffentlich bervor gewaat babe. Der Ergbischof Fenelon untersuchte im Jahre 1710 bie gange Ungelegenheit ber fpanifchen Succeffion und lieft fine Schrift1) barüber bem Bergoge von Bourgogne überreichen. Co milb bie Faffung ber Schrift, fo icharf beobachtet ibre Rrift bie Saltung Endwig's XIV. in ber fpanischen Ungelegenheit feit bem pyrenaifchen Frieden, fo bag Fenelon, obne es ju beabsichtigen, jum Anwalte bes Raifers wirb. Benn es nun fur Fenelon irgend etwas geben tonnte, was fich ju Gunften ober jur Entschuldigung ber frangofficen Politit fagen ließ: fo war es bie vermeintliche Unfrage Rarls II. an Innocenz XII., und bie vermeintliche Antwort bes letteren im Commer 1700. Mulein Kenelon emolbnt in feinem Gutachten vom Jahre 1710 weber bie eine noch bie andere. Er hat also die Tradition noch nicht gefannt, ober, wenn er fie gefannt, einer Ermabnung nicht gewürbigt.

Dagegen sindet die Tradition sich bereits fertig und tigerundet vor in den Denkwürdigkeiten von St. Simon<sup>2</sup>), der die ganze Zeit mit durchlebt hatte. Das Werk von St. Simon ist durchweg die Sammelgrube des Hofflatsches von Bersailles, wie es sich ergibt sowohl aus dem was er berichtet, als was er verschweigt. Das Reden über den Werdplan gegen den König Wilhelm III. im Februar 1696, welcher damals ganz Europa erfüllte, führte in Paris in die Bastille: demgemäß geht St. Simon mit einigen nichtsigenden Zeilen an dem wichtigen Ereignisse vorüber. Seinen Leicht dagegen über den vermeintlichen Rath Innocenz XII. m Karl II. bringt er mit einer Art von ethischem Pathos we, welches, mag es von St. Simon aufrichtig gemeint

<sup>1)</sup> Oeuvres de Fénélon t. III. p. 564 et suiv. (Quart = Ausgabe von Dibot, Baris 1787.)

<sup>2)</sup> Mémoires t. II. p. 123.

seise die Sache von Bersailles aus verwerthet wurde. Die Tradition wurde dann in etwas anderer Form wiederholt von Boltaire. Hauptsächlich durch die Bücher dieser beiden Persönlichkeiten wurde die im Jahre 1702 aufgebrachte Erssindung, daß der König Karl II. im Sommer 1700 die Frage der Succession zu Gunsten eines französischen Prinzen dem Papste Innocenz XII. anheimgestellt, und daß dann dieser Papst die Ernennung eines französischen Prinzen ans gerathen, zu einer Art von National-Dogma der Französen, und ging von ihnen her über in andere europäische Bücher.

Es burfte nicht überfluffig fenn noch bingugufügen, bag für bie Billigfeit, bie Ralfchung von 1702 als geschichts liche Thatfachen aus bem Jahre 1700 aufzunehmen, bei ben verschiedenen Rationen febr verschiedene, ja entgegen gefette Motive mitwirften. Diejenigen Frangofen, Die nicht au ertennen vermögen, bag Ludwig XIV. für fein eigenes Bolf nicht minder ober gerabegu noch mehr eine Geißel war, als für die übrigen Bolfer Europas, und die barum fich erfreuen an feiner vermeintlichen Große, finden eine Genugthuung barin, baß zu Gunften bes fpanischen Testamentes, beffen Annahme burch Ludwig XIV. Die unendliche Rette namenlofer Leiben über Frankreich gebracht bat, vorber eine moralifde Rraft eingetreten fenn foll, ber Papit Innoceng XII. Unbere bagegen bem papftlichen Stuble und ber Rirche feindlich Gefinnte find geneigt eine Tradition aufzunehmen und fur mahr zu halten, die ein Oberhaupt ber Rirche mitwirten lagt an einem notorifden Unrechte.

Aber es liegt uns noch bie Frage ob, zu untersuchen, wie es möglich war, bag bie Lüge, einmal zurückgewiesen, bennoch wieber auflebte.

Die Erzählung bei Boltaire, an ber vorher angeführten Stelle, nennt ben Carbinal Janson Forbin. Bon biefem

<sup>2)</sup> Siècle de Louis XIV. p. 191.

habe Ludwig XIV. die Nachricht bes Berhaltens von Innocenz XII. im Sommer 1700 empfangen. Der spätere historiter Flassan') behauptet sogar, daß der Eiser und das Geschick des Cardinals Janson Forbin den Papst Innocenz XII. zu dem vermeintlichen Rathe an Karl II. bewogen habe. Demach erscheint bei diesen Schriftstellern Janson Forbin als die Seele der Sache. Boltaire gibt sogar einen Theil des Briefes, den der Papst Innocenz XII. am 16. Juli 1700 geschrieben haben soll, wörtlich an. Leider sagt Boltaire nicht, wann Janson Forbin den Brief eingeschickt habe. Es ist nämlich kaum denkbar, daß Janson Forbin die Fälschung, die erst im April 1702 zur Berwendung kam, schon im Jahre 1700 fertig gehabt haben sollte. Wie wichtig aber eine Empfangsnote auf einem Schreiben zur Ermittelung des Ursprunges werden kann, wird sich sogleich ergeben.

Renerdings nämlich find beibe angebliche Schreiben vom Jabre 1700 pollftanbig veröffentlicht, basjenige Rarls II. bom 13. Juni 1700, und bie Untwort bes Bapftes Inno= cm XII. batirt vom 6. Juli 1700, in bem Berfe: Avenement des Bourbons au trône d'Espagne t. II. p. 227 et suiv. Dem Berausgeber, Beren Sippeau, ift augenscheinlich fein 3weifel an ber Echtheit aufgeftiegen. Gin Zweifel aber hatte ibm auffteigen muffen, wenn er auch nur bie betreffenbe frangofifche Geschichts-Literatur gefannt hatte. Denn in bem Berte von Capefigue: Louis XIV., son gouvernement etc. 1. IV. p. 160, finbet fich bas Schreiben Rarl's II. an Innocm XII. theils in frangofischer Uebersetung, theils im Musjuge, und zwar, wie Capefigue fagt, gemäß bem Driginale in ben Archiven von Simancas. Die Angaben von Capefique im um fo wichtiger, weil er babei bennoch feft balt an ber Tubition bes Rathes von Innoceng XII. ju Gunften eines frangofifden Bringen. In bem Muszuge bes Briefes fagt Exefigue: Il (Charles II.) ne dissimule pas que ses affections

<sup>1)</sup> Histoire de la diplomatie française. t. IV. p. 207.

de roi, ses tendresses de samille et ses traditions de race, le portent de maintentr son testament en saveur de l'archiduc. Die Aeußerung entspricht dem wirklichen, dem historischen Karl II. von Spanien. Aber ein Gedanke solcher Art sindet sich nicht in dem von Herrn Hippeau vollständig veröffentlichten angeblichen Schreiben Karls II. Auch die anderen Anführungen bei Capesigue stimmen so wenig mit dem Briese bei Hippeau, daß nur die Alternative übrig bleibt : entweder jenes oder dieses ist ein Falsun.

Es fragt sich also um die anderen äußeren Momente. Herr Capesigue nennt als den Fundort des von ihm gegebenen Briefes das Archiv von Simancas; Herr Hippeau als den des seinigen das Archiv des assaires étrangères in Paris. Aber das Original des Schreibens eines spanischen Königs muß sich in Spanien sinden. In Frankreich kann sich nicht das Original, sondern könnte nur eine Abschrift sich finden.

Aber woher diese Abschrift? — Und hier tritt die bestreffende Empfangsnote in voller Richtigkeit hervor. Herr Hippeau hat nämlich einem anderen zu demselben Kreise gehörenden Schreiben eine Rote beigefügt. Sie lautet: Cette lettre ainsi que celle écrite par le roi (Charles II) au pape Innocent XII., a été transmise au roi (Philippe V.) d'Espagne en 1702, le 13 juin, par le cardinal de Janson. Die Worte stammen augenscheinlich nicht von H. Hippeau, sondern sind die Wiedergabe einer von ihm vorgesundenen Empfangs- oder Archival-Rote. Sie ergießen, freilich ohne die Absicht des Hrn. Hippeau, über die ganze Sache ein helleres Licht.

Wir haben vernommen, daß der Papft Clemens XI. in dem eigenen Auffatze, den er im April 1702 durch den Abbate Tucci für den kaiserlichen Botschafter abschreiben ließ, die Echtheit beider in dem französischen Maniseste versöffentlichten Briese verneint. Das Manisest war, wie Lamberg damals berichtet, das Werk des Cardinals Janson Forbin. Dennoch überreichte berselbe Janson Forbin zwei Monate später Abschriften beider Briese als echt dem Könige Philipp V.

Der Carbinal Janfon Forbin batte alfo bie Abficht festzuhalten an ber Luge, fie, tropbem bag fie in Rom und Reapel ibm miklungen mar, bennoch nach Frankreich und Spanien gu verpflangen, bamit biefe Gaat, wenn nicht bamale, fo boch ipater aufgebe. Er fuchte ber Luge eine Bafis fur fpatere Seiten gut fchaffen.

Der Erfolg in ber gefammten europäischen Geschichts= Pheratur beweist, bag bem Carbinal Janfon Forbin bieg gelungen ift.

Man wird mir vielleicht einwerfen, bag bie preugische Siftoriographie, vertreten burch herrn von Rante und Unbere, fich für ihre Ergablung bes Rathes von Innoceng XII. an Rarl II. nicht auf die frangofische Tradition berufenfonbern bag Berr von Rante bei ber Erörterung ber Unfrage Raris II, in Rom und ber Antwort bes Bapftes Innocena XII. lediglich ben Italiener Ottieri nennt, mit ben Worten : "Ueber biefe Berhaltniffe unterrichtet uns Ottieri"1). Ber Duieri ift, wo er bas Betreffenbe fagt, auf welches Fundament a tas Gefagte ftust, ober welches Recht ber Glaubmurbig= teit er beanspruchen tann, barüber finbet fich bei Beren von Rante meiter nichts.

Das Wert Ottieri's: Geschichte ber Kriege in Europa und besonders in Italien um die Succession ber fpanischen Monarchie, von 1696 bis 17252), macht für feine Angaben in ber Regel feine Quellen namhaft. Er fcbeint burchgangig mehr nach Neberlieferungen geschrieben zu haben, als auf Grund aftenmäßiger Zeugniffe. In biefem befonberen Falle jedoch (p. 391 feines Bertes) haben ihm offenbar jene beiben Manifeste von 1701/2 vorgelegen. Denn die Antwort bes Grafen Lamberg auf bie Behauptung in ber Schrift, welche ber Cardinal Janfon Forbin hatte ausgehen laffen, bebt unter anderen namentlich bie Senbung von Moles nach

<sup>1)</sup> Grangofifche Beidichte Bb. IV. G. 146.

<sup>2)</sup> Istoria delle guerre avvenute in Europa etc. scritta dal conto e marchese F. M. Ottieri. In Roma 1728. DILLIUI. 11

Wien hervor. Sie fragt, wie es benkbar und vereinbar sei baß der König Karl II. durch den Herzog Woles den Kaiser in Wien ersuche, ihm den Erzherzog Karl zuzusenden — wie ja das als Thatsache vorliege — und zur selben Zeit sich vom Papste den Kath erbitte, den Herzog von Anjou zu seinem Erben zu ernennen. — Ottieri nun leistet dies Unglaubliche. Er nimmt beide Maniseste für wahr an: die unwahre Behauptung in demjenigen von Janson Forbin, und die Widerlegung in demjenigen von Lamberg — beide, ohne sie zu nennen — und raisonnirt dann noch darüber, ob man Karl II. darum als doppelzüngig bezeichnen dürse.

Anders herr von Rante. Die Thatfache ber Genbung bes Bergogs von Moles nach Wien, welche Ottieri bod auch fruber auf mehreren Seiten (von p. 380 an) befprochen bat, wird bei herrn von Ranke nicht erwähnt. Jene andere Nachricht bagegen, die Anfrage Rarl's U. und die Antwort von Innocens XII., berichtet er nach Ottieri. Es ift alfo babei bem herrn von Rante ein Diggeschick wiberfahren. Indem er bas Richtige, mas fich bei Ottieri findet, nämlich bie Genbung von Moles nach Wien und ben Zwed berfelben, nicht erwähnt, bagegen bas Unrichtige aufnimmt, nämlich bie Anfrage Karl's II. und ben Rath Junoceng XII. gemäß ber Meinung von Ottieri, folgt er boch nicht eigentlich bem letteren, fonbern nur in fo weit, als fich Ottieri bie von bem Carbinal Janson Forbin geschaffene Trabition angeeignet hat. herr von Ranke fehrt alfo thatfachlich von Ottieri gu ber frangofischen Tradition gurud. Er entspricht alfo, freilich ohne fich beffen bewußt zu werben, ber Abficht und ben Bunfchen bes Carbinals Janfon Forbin. Gben fo bemgeman auch die anderen preußischen Siftorifer, welche fich in biefem Ralle auf bie Forichung bes Beren von Rante verlaffen.

Sie fammtlich wie ihrerseits die Franzosen werden anzuerkennen haben, daß an den eigenen Worten des Papftes Clemens XI. die Fiktion des Cardinals Janson Forbin zerschellt.

Onno Rlopp.

## Die gemifchten Ghen in Schlefien.

(Feftidrift von Dr. Abolf Frang.)

Die in erfreulichfter Beife aufblübende Borres-Gefellicaft pur Bflege ber Biffenschaft im tatholifden Deutschland bat mit biefer Schrift ihrem großmuthigen Gonner bem bodim. Berrn Fürftbifchof Forfter bei Gelegenheit feines fünfzigjabrigen Briefterjubilaume eine gludlich gewählte literarifche Feftgabe von bauern= bem Berthe bargebracht. Der als Parlamentarier wie als Bublieift um bie tatholifche Gache bochverbiente Berfaffer ftellt bie Aufgabe, bas Rirchen = und Staaterecht bezüglich ber gemijdten Ghen in feiner Entwidlung und Sandhabung in Shlefien bom 16. Jahrhunderte an bis in die neueste Beit barguftellen ; bie Schrift bietet inbeffen fur bie Gefchichte bes Cherechtes fowie fur bie Befchichte ber Rolner Wirren und ber preugifden Rirdenpolitit überhaupt fo viel neues Material, daß fie mit Recht die Aufmertfamteit weiterer Rreife in Uniprud nimmt. Une intereffiren bier vorzugeweise bie Smilichter, welche bie Abhandlung auf die Kirchenpolitik Breugens in Bergangenheit und Gegenwart wirft.

Nachbem Dr. Franz in ber Einleitung die Grundfate bes tamenischen Rechtes, welches aus einer ganzen Reihe von Grünzben die Eingehung von Mischehen mißbilligt, dargelegt und die Batsache in Erinnerung gebracht hat, daß der ältere Protestantismus sich noch schärfer mißbilligend über die Mischehen ausspricht, prüft er, welche Behandlung berartige Berstmungen seitens der Breslauer Bischöfe sowie seitens der kartlichen Gesetzgebung gesunden haben. In letterer hinsicht

kommt vor der Erwerbung Schlesiens durch die Krone Preußen insbesondere die Altranstädter Convention (1707) in Frage, in welcher die schlesischen Protestanten, gestückt auf ihren im Lager von Altranstädt bei Leipzig weilenden Protestor Karl XII. von Schweden, neue Concessionen in Betress der Behandlung der Mischen erlangten. Durch Edikt vom Jahre 1716 bestimmte alsdann Kaiser Karl VI., daß in Ermangelung von schriftlichen Chepakten die Söhne nach des Baters, die Töchter nach der Mutter Religion erzogen werden sollten — eine Bestimmung, bei welcher der Kirche noch immer die Möglichkeit geboten war, bei Brautleuten verschiedener Consession ihren Grundsähen Unerkennung zu verschaffen, insoserne antenuptiale Bereindarungen bezüglich der katholischen Erziehung der Kinder auch von der weltlichen Gesetzgebung respektirt wurden.

Den mit ber Occupation Schlefiens burch ben Ronig Friedrich II. von Preugen eingetretenen allgemeinen Umichwung ber firdlichen und interconfessionellen Berbaltniffe ichilbert ber Ber faffer in folgenden Gaten : "Benn auch burch bie Friebensichluffe ber romifd = tatholifden Religion ber Statusquo augefichert und öffentlich bie Gleichberechtigung ber Confessionen proflamint wurde, fo zeigte boch balb bie Erfahrung, bag ber Broteftantismus nunmehr bie berrichenbe Religion fenn follte. Der Cardinal und Fürstbifchof bon Gingenborf mar gu vertrauenes voll und einfichtelos, um bie Gefahr ber gegen bie Rirche gerichteten Magnahmen gu begreifen, und gu fcmach, um ben felben gebührenden Biberftand ju leiften. Die unübertreffliche Beisheit und Geftigfeit bes Papftes Benedift XIV. bat mande Uebel und bas größte, bie Errichtung eines , firchlichen Bifariates in Berlin' ferngehalten. Die protestantische Bevolkerung mehrte fich rafd burch bie Einwanderung eines Beeres von protestantifden Beanten, burch Colonien, bie fast nur aus protestantifden Colonen besteben follten, und burch Abfalle vom Ratholiciomus, bie unter jenen Berhaltniffen nicht ausbleiben tonnten. Die protestantische Bevölferung war bes Schutes und ber forberung ihrer religiöfen Intereffen feitens ber neuen Regierung ficher, während bie Ratholiten nur mit Bangen ber Butunft entgegenfaben. Die materielle Ueberlegenheit und ber ftarte Rudbalt an ber neuen Regierung erhöhte bas Selbstgefühl ber Protestanten, und wenn auch ihre Unsprüche im Allgemeinen nicht so weit gingen wie die ber 2000 Bauern, welche nach ber Schlacht bei Hobenfriedeberg ben König um die Erlaubniß angingen, die Katholiten todtschlagen zu bürfen, so war doch irgend welche Nachgiebigkeit gegen die Katholiten nicht zu erwarten."

Bas fpeciell bie Behandlung gemifchter Chen anlangt, fo wies Friedrich II. biefelben por bie protestantischen Confistorien, machte im Begenfate zu ben auch bei ben Broteftanten in Diefem Buntte recipirten Bestimmungen bes canonischen Rechtes bie Gingebung ber Chen von ber Ginwilligung ber Eltern abbangig und erffarte - was in ben bestehenben Rechtszuftand am tiefften und für bie Ratholiten nachtbeiligften eingriff - Chepatten von Rupturienten gemifchter Confession in Betreff ber Rinberergiebung für null und nichtig. Es mußten biefe in bem Gbitt rom 8. August 1750 formulirten Berfügungen um fo bebent= licher erfcheinen, ale bie politifchen und religiofen Berhaltniffe Schlefiens in ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts ber Bunabme ber gemischten Gben forberlich maren. "Die Ratholiten (fagt ber Berfaffer) hatten fich fcneller und ge= bulbiger mit ben neuen Berhaltniffen befreundet, als ju erwarten war; ber in ben hoben und gebilbeten Rreifen bamale allgemein berricbenbe und von ber Regierung gepflegte religiofe Indifferentismus machte fich unter Protestanten wie Ratholifen geltenb. Go war es benn nicht felten, bag bie gablreich ein= manbernben protestantischen Beamten Chen mit Ratholifinen ein= gingen, bie mohl faft immer jum Rachtheile ber tatholifden Rirche ausschlugen. Die Prarie, in gang tatholifden Diftriften protestantifche Beamte anguftellen, protestantifche Familien fegbaft zu machen und fobalb als thunlich ein protestantisches Rirchen- und Schulfpftem eingurichten, wurde aud bamale ichon befolgt. Gie beforberte bie Mifchehen und bie Musbreitung bes Protestantismus, ber bie Ratboliten, wenn nicht gleichgültig, fo boch unthätig und furchtsam gegenüberftanben. Denn wenn auch bie Bestimmung bes Ebittes von 1750 in Betreff ber Erziehung ber Rinber (wonach bie aus Mischehen erzeugten Rinber ,nach bem Befdlecht in ber Eltern ihrer Religion bis ad annos

discretionis erzogen werben' follten) unparteiffch erfcheint, fo wandten fie boch bie politischen und socialen Berhaltniffe junt Rugen bes Brotestantismus."

In Uebereinstimmung mit bem vorbezogenen Gbitte ertfarte bas allgemeine Lanbrecht, bag feiner ber Eltern ben anbern gur Abweichung von ben gefetlichen Borfdriften, auch nicht burch Bertrage, verpflichten tonne, und verfügte aukerbem, bak auf eine in ber letten Rrantbeit vorgenommene Religions Menberung teine Rudficht genommen werbe. Charafteriftifc ift bie Art und Beife, wie in einem bem Minifterium ber auswartigen Ungelegenheiten vorgelegten Gutachten bas Berbot von Antenuptial Bertragen befprochen wirb. "Die Aufbebung bes Berbote folder Bertrage", beißt es ba, "wird folange untbunlich fenn, ale bie romifde Rirche fich fur bie alleinseligmachenbe balt, bie protestantifche aber grabe entgegen fogar bie Geligfeit ber Beiben verficht. Die Quelle gewiffer nicht zu hebenber Differengen unter biefen Religionsparteien ift alfo in ber unbeilbaren Grundintoleran ber romifden Rirche gu finden. Ge ift nämlich flar, baf in ben gemifchten Chen, felbft ohne allen Ginflug werbender Geiftlichen, berjenige Theil, welchen bas verschiebene Glaubensbefenntnig feiner Rinber feine qualenbe Gorge ober gar bie Rube bes Lebens toftet (was bei Ratholiten gewiß oft ber Fall ift), icon in Rudficht biefes feines wenig ober gar nicht beunruhigten Be wiffens auch ber nachgebenbe Theil fenn wirb." Rachbem bam weiter ausgeführt worben, bag mit Rudficht auf jene "Grundintolerang" Brotestanten und Ratholifen in ben gemifchten Chem teinesmege für parties égales zu balten feien, benen man bie Sorge für bie Erziehung ber Rinder überlaffen tonne, ba vielmehr ben Protestanten bie Gefete gu Bulfe febn mugtan und jum Riegel ihres nachgebens, wird ichlieflich bemertt: tonne "vielleicht auch" ber Staat bie gemischten Gben gwifder Brotestanten und Ratholiten nicht beforbern. "Das Gegenthei wollen, biege nichts anderes, ale wollen beforbern, daß Broteftanten oft in bie Lage tommen, aus Roth und gegrundeter Ang vor noch größern Uebeln eine boch gewiß nicht unerhebliche Auf opferung an Bernunft, Sittlichkeit und mabrer Religion für fich un ibre Rinber baburch zu machen, baf fie bie Lettern einer Rird

überantworten, beren Fesselllin billig kein Nachkomme eines Protestanten semals wieber auf sich nehmen sollte, nachdem sie gottlob fast brei Jahrshmberte abgeschüttelt sind." Deutlicher wie in diesen beleidigenden langerungen war kaum zu bezeugen, in welch'hohem Maße die Staatssmirung von Barteinahme für den Protestantismus sich leiten ließ.

1803 murbe für bie öftlichen, 1825 für bie meftlichen Buringen burch Cabinetsorbre bie Berfügung erlaffen, bag fammtliche Rinder in ber Religion bes Baters zu erzieben feien. Liefe Cabineteorbre, welche mit bem am 25. Marg 1830 vom Popft Bine VIII. an bie vier rheinifd-weftfälifden Bifdofe genichteten Breve Litteris altero abhine unvereinbar mar, rief in ber Rolner Ergbiocefe jene machtige Bewegung bervor, welche die gewaltsame Abführung bes muthigen Ergbifchofe Clemens Muguft nach ber Feftung Minben gur Folge batte. Den Befühlen ber Trauer und Entruftung, welche bamale bas tatholifde Deutschland burchjudten, gab ber große Gorres ben berebteften Ausbrud in feinem Athanafius. Auch im Rlerus und im tatholifden Bolte Schlefiens griff angefichts biefer Borgange eine tingebenbe Bewegung Blat, ale beren bentwürdigftes Dotument, th Abreffe bes Rlerus bes Archipresbuterates Frankenftein an ben in Indifferentismus und Salbbeit festgebannten Fürftbifchof Grafen Geblnigty baftebt. "Es liegt am Tage" - fagten in mannlicher Sprache bie Unterzeichner biefer Abreffe - "bag bie Rolner Frage ,fiber bie gemischten Chen' fich ju einer allgemeinen Brage über bie ftaate und tirchenrechtlichen Grunbfate und Emplaciebe erweitert bat, und fur ben tatholifden Rirdentheil im breufifden Staate befonbere in ber Proving Schlefien gu einer Lebensfrage geworben ift. Bon ber - Gott gebe balbigen Löfung bes langft vorbereiteten, ju Koln gulett fattifc provocirten Rampfes bes Staates und feiner Gewalt gegen bie Ande mit ihren gur Erifteng nothwendigen Satungen wird es - nad unferm Dafürhalten abbangen, ob überhaupt im breufifden State und fomit auch in Schlefien noch ein romifch-tatholifdes, allo mabres Chriften= und Rirchenthum beftebe ? . . . Wenn Mand wo, fo hat fich gerabe in Schleffen von 1740 an bas fic volo, sie jubeo ber Staatsgewalt geltenb gemacht. Da fing ie Gubtraction bon ber fatholifden und bie Abbition auf ber

protestantischen Geite an, bie unter bem lobenben Titel, Forberung ber "Gleichgerechtigkeit" bis jest nicht nur fortgefest worben ift, fonbern nach Berlauf von Gin bunbert Jahren bie Rirche auf bie Abhängigkeit von ber t. Grogmuth und Bebarrlichteit reducirt bat, fo bak ber Ratholit als folder, befonders nad ben letten Borgangen und öffentlichen Musfpruchen, ber nabe bevorftebenben Gacularfeier ber t. preukischen Berricaft in Schlefien nur mit Bebrübnig entgegenfeben tann .... Ge icheint une, bag jest icon bie Beit fei, aufzumachen von einem langen und tiefen Schlafe, in welchen bas fatholifche Schlefien burch bie Drohungen ber Gewalt und burch bie Taufdungen bes protestantifden Philosophismus und Philanthropismus fic bat einschläfern laffen, - ein langes Schweigen gu brechen, aus welchem bie nachtheiligften und verberblichften Confequengen gezogen werben -, und glaubenebewußt auf bem Glaubenefundamente ber Rirche festzufteben gegenüber ber auflofunge= und gerftorunge: füchtigen Gewalt. Bir balten bas Rolner Fattum fur ben Wenbepunft ber fernern und größern Uebergriffe ber lanbesberrlichen Gewalt und Billfur in bas Rechte- und Glaubens: gebiet ber Rirche, ber unbegrengten Ausbehnung bes jus eines sacra bis jum unbeschränkten jus in sacra und ber weiten Realifirung bes ., cujus regio, illius religio"."

Fürstbischof Seblnith, zu schwach um die Dekrete bes heil. Stuhles bezüglich ber Mischen zur Ausführung zu bringen, resignirte im Jahre 1840. (Er starb bekanntlich im Jahre 1862 zu Berlin als Protestant). Nach ber Bisthums-Abministration burch Ritter und ber kurzen Amtswaltung bes Fürstbischofe Knauer bestieg ben bischöflichen Stuhl von Breslau Melchier von Diepenbrock, mitten unter ben burch Ronge's Abfall herver gerusenen neuen Birren. Während ber Amtswaltung diese ausgezeichneten Kirchenfürsten, ber nach allen Seiten bin bas fräftig wieder erwachte katholische Leben förberte, gelaugten die Grundsätze bes canonischen Rechtes zur Anerkennung, bei beren Bertheibigung insbesondere auch der Domherr und Domprediger Förster bereits unter den Borgängern Diepenbrock's in erster Linie gestanden hatte, wie er als Diepenbrock's Rachfolger diese Grundsätze in treuer Hut gehalten hat und heute noch hält.

Breslau 573219 Ratboliten, 820408 Brotestanten, auf ben Regierungebegirt Oppeln 1.165646 Ratholiten 121075 Broteftanten und auf ben Regierungebegirt Liegnit 156456 Ratho-Für bie Frage nach ben liten und 820178 Protestanten. Urfachen ber ftartern Bunahme ber tatholifchen Bevollerung find in erfter Reibe bie Uebergeburten und Uebertritte in Betracht ju gieben; aber bie ftatiftifden Radweifungen, beren allerbinge nur aus bem Jahre 1864 vorliegen, ergeben auch für bie fatho: lifde Bevolterung einen Bumache burd Rinber aus Difdeben. Es tommen barnach in Schlefien auf 100 Rinber aus Difcheben rund 55 tatholifde und 45 evangelifde. "Gollten fich", fo foliegt ber Berfaffer biefe Untersuchung, "bie Refultate aus bem Jahre 1864 in ber That ale conftant erweifen, fo murbe bieg teinesfalle eine Berubigung für bie tatholifde Rirche fenn tonnen; benn ber numerifche Buwache tann nicht ale Erfat gelten für bie Goaben, welche bie Rirche ale Folgen bon Mifdeben beflagt."

Unsere turze Uebersicht genügt wohl, um die Franz'sche Schrift als einen höchst werthvollen Beitrag zur Geschichte der preußischen Kirchenpolitik erkennen zu lassen. Wenn und der Rückblick auf die Vergangenheit in der Frage der gemischten Schen dasselbe System widerkirchlicher Staatsomnipotonz an der Arbeit zeigt, mit welchem in der Gegenwart die katholische Kirche Preußens einen neuen schweren Kampf zu bestehen hat, so eröffnet derselbe gleichzeitig einen hoffnungösreudigen Ausblick in die Zukunst, indem der Gegensat der Unklarheit und Zagshaftigkeit, wie sie in jener Krise selbst in hohen kirchlichem Kreisen anfänglich nur zu häusig hervortraten, namentlich dem apostolischen Muth und die Geschlossenheit des preußischen Episcopates unserer Tage in einem um so helleren Lichte exsscheinen läßt.

3m Dezember 1878.

## Beitläufe.

Die Reuigfeiten aus Berlin;

Rirden=Politit und Finang=Politit.

Den 12. 3anuar 1879.

Die Spisoke des Berliner Congresses und der Attentats-Gesetzgebung ware also überstanden. Ausgetragen ist freilich in der Einen wie in der andern Beziehung nichts. Aber es in doch eine Ruhepause eingetreten, und die Politik des Füssen Bismarck kehrt auf den Punkt zurück und nimmt den Jaden da wieder auf, wo er, als die Unterbrechungen durch die zwei mehr oder weniger ungeahnten Zwischenfälle eintraten, sallen gelassen worden war.

Auch wir knüpfen daher unmittelbar wieder bei den Beiprechungen an, welche wir seinerzeit den Berliner Aspekten gewidmet hatten'). Auch damals schon machte die neue Bodung in der Politik des Fürsten Bismarck, wie dieselbe thate ausdrücklich angekündigt, theils befürchtet und gesarzwohnt war, gewaltiges Aufsehen. Der Schreckensruf über die heranziehende "Reaktion" ging damals schon durch die liberalen Reihen; und man darf heute mit ziemlicher Zwersicht sagen, daß der damalige Reichstag mit seiner missieden liberalen Majorität auch dann aufgelöst worden

<sup>1) &</sup>quot;Bas ift los in Berlin?" heft vom 16. April 1878, und "Bas ift abermals los in Berlin?" heft vom 1. Juni 1878. hiftor.» polit. Blätter Band 81. G. 615 ff. 861 ff.

ware, wenn die abscheulichen Attentate nicht eingetreten waren und wenn dieselben nicht den bequemften Borwand geboten hatten, den man sich wünschen konnte, um ein widerhaariges Parlament davon zu schicken.

Die zwei Fragen, welche bamals auf ber Tagesorbnung ftanben, beschäftigen uns beute wieber. Die Gine betraf bie Stellung bes herrn Dr. Falt im Minifterium, ob er Cultusminifter bleiben ober ob er geben werbe ? Die andere befraf bie polfswirthichaftliche Umfebr, bie ber Reichstangler als bas "lette ibeale Biel" bezeichnet hatte, bas er fur bas Reich in feinem Leben noch erreichen möchte. Mit ber erftern Frage, meinte man, werbe fich bas Schickfal bes "Gulturtampfe" enticheiben. Much bie zweite Frage bat man mit Recht als eine hochpolitische betrachtet, beren Lösung nach ben Bunichen bes Reichstanglers bas Befen bes Reichs von Grund aus umgeftalten murbe. "Dein 3beal", fo fprad Fürst Bismarc in feiner Rebe für bas Tabatmonopol am 22. Februar v. 38., "ift nicht ein Reich, bas por ben Thuren ber Gingelftaaten feine Matrifular = Beitrage einfammeln muß, fonbern ein Reich, welches, ba es bie Saupt quelle guter Finangen, Die indireften Steuern, unter Berfcluß halt, an alle Partifularftaaten in Stanbe mare, berauszuzahlen."

Wie und wodurch ber Reichskanzler die Finanzen bes Reichs auf eine neue Basis stellen und zugleich die vollszwirthschaftliche Umkehr bewerkstelligen will, darüber ist nun vollständige Klarheit geschaffen. Sein Schreiben an den Bundesrath vom 15. Dezember beschäftigt in diesem Augenblick alle Welt, soweit sich dieselbe von dem ersten Schrecken über einen so schrecken Bruch mit den Dogmen des liberalen Deconomismus bereits zu erholen vermochte. Hingegen ist die Frage, welche sich um die Person des Eultusministers dreht, noch keineswegs geklärt und es sind hierüber noch die verschiedensten Meinungen gestattet.

Befanntlich hat der Minister turg vor bem Attentat vom

1. Mai feine Entlassung eingereicht; bas Gesuch ift aber n Rabinet bamals nicht erledigt und fobam bie Entscheibung is auf ben Biebereintritt bes Raifers in die Gefchafte, nach feiner dweren Bermundung burch bas Attentat vom 2. Juni, verbeben worben. Ingwischen waren langft alle Zweifel baribet gehoben, bag ber verbroffene Schritt bes Minifters feinen Grund nicht etwa in Sinderniffen batte, welchen fein Berfabren in Sachen ber tatholifden Rirche begegnet mare. Bielmehr brobten folche Sinberniffe von Geite bes Gumm= episcopate ber "evangelischen Landesfirche". Bon bochfter Stelle begunftigt, machte fich mit jedem Tage mehr eine confessionalistische Stromung breit, welche bem Brafibenten ber oberften landesfirchlichen Beborbe bereits fein Umt verleibet batte. Dem Entlaffungsgefuch biefes boben Beamten, bes Brafibenien bes Oberfirchenraths, Dr. herrmann, war nun bas bes Minifters auf bem Tuge gefolgt.

In ben liberalen Reihen, in welchen ber Cultusminister als der "einzig seste Punkt" im Schoose der Staatsregierung duchet wurde, war der Schrecken groß und man glaubte schon an das Hereinbrechen der schwärzesten kirchlichen Resaktion. Indes kehrte bald einige Beruhigung ein. Man erzählte sich nämlich, Fürst Bismarck wolle den Herrn Falk als Cultusminister nicht sallen lassen, und zwar weil derselbe, wie der Fürst sich geäußert habe, für den "katholischen Enturkamps" noch nicht zu entbehren sei. Hienach waren wir damals der Meinung: es sei also beabsichtigt, den "Culturkamps" einstweilen auf Einem Bein marschiren zu lassen. Wie kebt es nun heute um den Mann, mit dem, wie allgemein angewommen wird, das kirchen politische System von 1872 in seiner Gesammtheit stehen und fallen wird?

Der Herr Cultusminister hat wirklich nach Einer Seite im nachgegeben; nach ber Seite hin, von wo er in seiner Sullung zunächst bedroht war. Er ist dem Berlangen des Kaiser-Königs in bessen Eigenschaft als obersten Bischofs der Preußischen Landeskirche jeht nachgekommen, nachdem er das-

selche Berlangen im Monat April v. Is. mit seinem Emlassungsgesuch beantwortet hatte. Es sollten zwei Hofprediger, welche sich als Führer der consessionalistischen Opposition einen Namen gemacht hatten, und von welchen namentlich Einer als Hauptgegner der neuen Generalspnodal-Berfassung bekannt ist, in die oberste Kirchenbehörde berusen werden. Dazu wollte der Minister seine Unterschrift nicht hergeben. Jeht hat er sie hergegeben. Wenn er dafür ein allerhöchstes Anerkennungsschreiben erhalten hat, so ist dies nicht mehr als billig.

Bas wird nun bie Folge von biefer veranberten Stellungnahme bes Minifters fenn? Man muß abermals untericheiben. In feinen Begiehungen gur protestantifden Lanbesfirche hat er ohne Zweifel bas Seft aus ber Sand gegeben und, indem er andere als "verfaffungstreue" Mitglieber in die oberfte Kirchenbehörbe ernennen ließ, bat er thatfachlich bie feinem Suftem feinbliche Bewegung auf biefem Bebiete ermuthigt. Man glaubt bereits annehmen zu burfen, bag nunmehr bas Stimmverhaltniß im Schofe bes Oberfirchen-Rathe zu Ungunften bes Ministere alterirt fei. Allerdinge bebarf jeder Beichluß biefer hoben Beborbe und begiehungeweise jebe firchengesetliche Anordnung bes Gummepiscopats verfassungsmäßig ber Genehmhaltung bes Ministere. Aber berfelbe wird bie Erfahrung machen, bag bie Berftartung ber oberften firchlichen Behorbe burch zwei neue geiftlichen Mitglieber teineswegs für nichts und wieber nichts mit folder Beharrlichkeit angeftrebt worben ift. Gollte Gr. Dr. Rall biefer Meinung fenn und glauben, bag es bei bem erften Schritt jur Nachgiebigfeit fein Bewenden haben muffe, fo wurde er fich taufchen. Die nothwendige Folge mare eine Reihe von Conflitten zwischen ber Regierung ber Lanbesfirche und bem Gultusminifterium, die ihn balb bereuen laffen burften, bag er feinen bochliberalen Ruf nicht fruber in Sicherheit gebracht habe.

Die zweite Frage mare nun, ob bafur bie Stellung bes

Gesetzes, um die Schulen." In dieser Beziehung sagte der Minister, zugleich auch mit besonderem Hindlick auf die protestantisch strchliche Opposition gegen die Handhabung des Schulgesches: "Das ist eine für die Staatsregierung ganz undiskutirdare Frage." Sodann ließ er sich in breiterer, eigenthümlich gewundener Rede auf den Antrag wegen Wiederherstellung der Art. 15, 16 und 18 der preußischen Berfassung ein; denn das sei der "Hintergrund" des vorliegenden Gegenstandes und dieser andere Antrag beweise, das das Centrum "die unbedingte Unterwerfung des Staates" verlange und also ein Friede mit demselben nicht möglich sei.

Der Abg. Dr. Windthorst antwortete dem Minister und führte in glänzender Rede aus, da hienach der Minister die Forderung des Festhaltens an dem Boden der Maigesehe, wie sie liegen, hingestellt habe, so müsse man mit Bedauern constatiren, daß der ersehnte Friede noch sehr weit entsernt sei, denn auf die sem Boden sei ein Friede absolut unmöglich. Der Redner fügte aber bei: "Ich habe immer gesürchtet, daß es mit der angeblichen Friedensliebe der Staatsregierung mißlich bestellt sei, und es bleibt mir jeht nur der Trost, daß der Hr. Minister Dr. Fall nicht die letzte Instanz ist."

Was die erstere Behauptung des Herrn Dr. Windthork betrifft, so folgte die Bestätigung derselben durch den heiligen Stuhl in kürzester Frist nach, und auch der Herr Minister hatte wenigstens die Genugthnung, sein Wort vom 11. Dezdaß "auch der friedsertigste Träger der Eurie doch immer Träger
der Eurie bleibe", authentisch erhärtet zu sehen. Papst Lecerließ nämlich am 24. Dezember v. Js. ein zur Berössentlichung bestimmtes Schreiben an Erzbischof Melchers von
Köln, welches schon dadurch sehr bedeutsam war, daß es
gegenüber einem maigesehlich abgesehten Bischof die Aufgaben
seines oberhirtlichen Amtes erörtert. In dem Schreiben is
sodann ausdrücklich gesagt, daß "die Släubigen sich durch
ihre Haltung und durch die volle Unterwerfung unter die
Gesehe, soferne dieselben (quae tamen) nicht mit den

Glanben und mit ben Pflichten von Katholifen im Wiberfpruch stehen, wurdig zeigen werben, die Wohlthaten bes Friedens wieder zu erlangen."

Bie ftebt es aber mit ber vom Abgeordneten Dr. Windthorft eingelegten Berufung an die "lette Inftang?" Es war bamit ohne Zweifel bie Inftang gemeint, por welcher fich ber liberale Biberftand bes herrn Cultusminiftere in ber Richtung ber protestantisch-kirchlichen Angelegenheiten foeben gebeugt hatte. Mis biefe Thatfache befannt wurde, erichien und bie Minister-Rebe vom 11. Dezember in einem neuen Lidte. Gie erichien uns wie eine vom Minifter gefuchte Emidabigung fur bie Dieberlage auf einem anderen Gebiete, wie eine Bitte an bie Liberalen um Parbon megen anbermeitiger Berdienfte im "Gulturtampf". Allerbings hat auch bie Rebe bem Minifter bas Lob einer "achtprotestantischen und altpreußischen Saltung" eingetragen. Da aber von biefem Standpunkt aus Friedensverhandlungen mit bem beil. Stuhl überhaupt nicht möglich find, fo mare baraus eber m feliegen, bag Gurft Bismard wirflich über ben Ropf bes benn Dr. Falt binuber in Berhandlungen mit Rom eingetreien fei. Diefer Berr mare nicht ber erfte College bes Reichstanglers, ber gegen alles Bermuthen, vielleicht fogar in bem Moment ploglich zu Falle tam, wo er fich am meiften bem Billen ber vorletten Inftang accomobirt hatte. Wir erinnern an bas Schickfal bes Minifters Camphaufen. Jebenfalls war bie Rebe vom 11. Dezember nicht im Stanbe uns ju überzeugen, bag ber Cultusminifter Dr. Falt nicht trot Albem, fruber oder fpater, ein verlorener Dann fenn werbe.

Inzwischen ist die neue Situation thatsächlich eingeleitet, die sich an die Politik der "wirthschaftlichen Umkehr" notheweils anschließen muß. Der Reichskanzler hat mit dem Scheiben vom 15. Dezember den Borhang vor seinem "leten idealen Ziele" aufgezogen, und was sieht man auf der Bühne? Was früher geschlossene Parteien bildete, das läuft nun kunterbunt durcheinander wie in einem auseinander unm.

gestöberten Ameisenhaufen. Er aber hat sich mit einer Leibenschaft in die neue Bahn geworfen und mit einem Eiser, der im ganzen Berlauf des "Culturkampfe" nur in Momenten persönlichster Gereiztheit an ihm wahrgenommen wurde. An dem bittern Ernst seiner Mobilmachung ist nicht zu zweiseln.

Es handelt fich wieder um ben Rampf gegen einen Glauben. Aber nicht gegen ben tatholifden ober allgemein driftlichen Glauben, fonbern gegen ben liberalen Glauben. Für uns bat es niemals vollswirthichaftliche Dogmen gegeben, wohl aber für andere Leute; und für bie Liberalen banbelt es fich nun wirklich um ben Alt einer Glaubens-Berläugnung. Raum ift fur ben Liberalismus noch irgend Etwas übrig geblieben, mas er nicht fur bie Erhaltung und Forberung der liberalen Bolfswirthichafts = Politit barangegeben und in bie Schange geschlagen hatte. Rein Opfer auf Roften bes Rechts und ber Freiheit ericbien fur biefen Preis zu boch ; auch bie Freude am "Culturfampf" bat vielfach nur biefen Grund gehabt. Und nun foll Alles umfonft fenn! Den vollewirth: Schaftlichen Naturgeschen und ber bochften Autorität ihrer Berfünderin, ber "beutschen Wiffenschaft", foll ber Liberale wiberfagen und ben Behorfam auffunden; gegen biefe "Gine und untheilbare Couverainetat" foll er fich auflehnen, ober - to bleibt keine andere Wahl - bas Berbammungsurtheil megen instematischer Opposition über fich tommen laffen. 3ft co moglich zu verfennen, bag biemit bem "Gulturfampf" gegen bie tatholifche Rirche ein gang eigenthumlicher Benbant an bie Geite getreten ift?

Reine Partei innerhalb und außerhalb des Reichstage wird in geschlossenen Reihen ber neuen volkswirthschaftlichen Politik des Reichskanzlers begegnen. Materielle Interessen-Fragen wirken auf politische Parteien immer nach Art des Sprengpulvers, und ein so tief in alle Verhältnisse eingreisende Programm wie das des Reichskanzlers wird um so med seine zerreibende Wirkung üben. Aber es ist doch ein große Unterschied. Für Parteien, deren einzelne Mitglieder für un

wider Stellung nehmen können, ohne irgend ein Princip zu verläugnen, ift wenigstens die Rudzugs-Linie zur geschloffenen Einheit nicht abgeschnitten. In dieser glücklichen Lage ist vor Allem die Fraktion des Centrums.

3m Rahmen bes reichstanglerifchen Programms vom 15. Dezember ericbeint, etwa mit Ausnahme bes allgemeinen Gingange-Bolle, faum ein Buntt, ber unter unfern politischen Granden nicht langft gubor feine Bertreter gefunden hatte. Im Großen und Gangen bilbeten gerabe fie bie Opposition gegen die bisberige vollswirthichaftliche Bolitit, mit Allem nos barum und baran bangt. Die vollswirthichaftlichen Dogmen ber berrichenben Partei galten unter uns als gefährliche Irthumer und Rebercien gegenüber ben thatfachlichen Berbalmiffen. Alles Reben und Schreiben bat aber nichts geholfen; bie Erfahrung mußte erft flug machen. Jest freilich find bie Mugen Rebermann aufgegangen mit Musnahme ber mberbefferlichen Doftrinare. Die volfswirthschaftliche Umtebr ift in ben Daffen ber Bevolkerung bochft popular, ohne bag fe fid freilich viel plagen mit ben Gebanten wegen bes Wie und mit ber Erwägung ber Resultate in ihrem gangen Bufammenbange.

Die Entwicklung, die jest mit Einem Schwertschlage abgeschnitten werden soll, hat mit dem preußisch-französischen Handelsvertrag ihren Ansang genommen. Heute ist es ein dismiliches Geheimniß, daß dieser Bertrag von Preußen als Drangeld bezahlt wurde für die freie Hand, die Napoleon III. dasür der "nationalen Politik" in Deutschland gewähren sollte. Unter uns wird kaum Einer seyn, der sich nicht aus allen kräften gegen diesen Bertrag gewehrt hätte. Geholsen hat in nichts; der Bertrag wurde als ein volkswirthschaftlicher konschritt ansgegeben und in dieser Maskirung im Zollverein unschgedrückt mit Hüsse der Liberalen. Er war der erste Schritt zu einer langen Reihe volkswirthschaftlicher Gefälligkeiten gegen den öconomischen Liberalismus. Heute wird ossen zugestanden, es sei auch dieß geschehen im Interesse der

"nationalen Idee"; es wird sogar zugestanden, daß man hierin weit gegangen sei um des politischen Zweckes willen. Es hätte vielleicht ein geringeres Maß von Concessionen genügt, um die mächtige Partei unaussöslich mit der deutschen Politik Preußens zu verbinden; im Taumel aber spendete man mit vollen Händen.

Ganz frembartige Motive haben somit die disherige Bolkswirthschafts-Politik im Zollverein inspicirt, und die Folgen davon liegen nun in den unerträglichen Zuständen der Gegenwart vor. Reaktion muß sen; das ist wahr. Aber wir stehen sofort abermals vor der Frage, ob nun nicht nach der andern Seite hin das richtige Maß der Concessionen an die Reaktion überschritten wird? Und zwar abermals überschritten aus fremdartigen, einer gesunden Bolkswirthschaft sern liegenden Motiven, und abermals im Interesse der "nationalen Idee" und der beutschen Politik Preußens? Um klar und deutlich zu reden: die vollswirthschaftliche Resorm soll benützt werden zur Sättigung der hungernden Finanzpolitik des Reichs. Darum ist die sinanzpolitische Seite am Programm des Reichskanzlers die hervorstechende; und an diesem Punkte hört unsere Freude auf.

Nachbem bie natürliche Entwicklung seit 1865 unterbrochen worden ist, hatte es der vorsichtig bessernben Hand
bedurft, um den Bruch zu heilen. Aus der trüben Mischung
ber jeht eingeleiteten Politik werden sich aber neue Uebelstände
ergeben, über welche die Massen freilich wieder nur durch
die Erfahrung zu belehren sehn werden. Bor Allem bedingt
die neue Resorm-Politik die Opferung des von uns stets
festgehaltenen Grundsahes: keine neuen Steuern und Belastungen des Bolkes, sondern Berminderung der Ausgaben.
Wenn freilich diese Berminderung beim Militärwesen nicht
erreichbar ist, dann steht man im Neich wie in den Einzelstaaten vor der Unmöglichkeit. Aber freuen werden wir uns
darüber nicht, sondern die Freude an der volkswirthschaftlichen
Reaktion ist uns badurch verdorben.

ihrem Sintstuthbild, bas erst in unsern Tagen verschwunder und nicht zu vergessen ihren biberben Besitzer und Wirth, be Herrn Onuphrius Sauerwein, der den Jöskrigen Krieg mi gemacht, dann Trabant in der Residenz gewesen und "auf die Beise gar Manches ersebt und gesehen, was ein Anderer seicht nicht sieht, der kein Trabant am Hof gewesen." In diese Arch Noäh geht es mitunter ganz urgemüthlich her; dort halte die Künstler ihr Stellbichein; wir hören einige von jenen nat heiteren Madrigalen von Senftl, Hasler und Orlando; am Balde sindet jezuweilen sich zur Gesellschaft und erzählt vo Schwedenkrieg und von den Münchner Geiseln in schwedische Gefangenschaft.

In Brugger's Lebzeiten fällt die Erbauung der Theatine firche nebst Kloster, und wir lernen die Künstler (Zanchi, Lott Sandrart 2c.) kennen, die an ihrer Ausschmückung mitgearbeite und wohnen mit hilse des Erzählers der seierlichen Sinweihun der Kirche (11. Juli 1675) bei. Ginen denkwürdigen Contra dazu bildet der Brand der Residenz am 9. April 1674, her beigeführt durch die Sorgkosigkeit des Kammerfräuleins Gräside la Perouse, dei welchem unter andern Runstschähen un Kostbarkeiten Albrecht Dürer's "Himmelsahrt Maria" zu Grunt ging; auch von Prugger's Malereien daselbst entging nur sei großes Standbild des Kurfürsten Marimilian dem verzehrende Feuer. Die spannenden Einzelnheiten der Schredensnacht werde erzählt nach den gleichzeitigen Auszeichnungen des Prinzen-Ho

meiftere Marquis von Beauvau.

Dieg und Anberes füllt ben Rabmen bes Gittengemalbe und bilbet ben breiten Sintergrund gu ben mannigfach bewegte Scenen bes Familienlebens, Scenen von poefievoller Innigfei Stimmungsbilber, über bie ber Sauch tiefdriftlichen Geiftes ge breitet ift, Rlange, welche bie garteften Gaiten bes Gemutbe berühren. Dan fühlt wohl, bag bas nicht gefünstelt, fonder aus ber eigenen innerften Lebenserfahrung empfunden und beraus geholt ift. Gin gutes Stud driftlicher Belt = und Lebenoweishe ift niebergelegt in bem ernften Zwiegefprach Brugger's mit 21 Coleftin von Andeche, in bem fich mobl bee Dichtere gebeimt Bebanten über bie focialen und religiofen Fragen wiederspiegeh Ale eine paffenbe Ergangung bagu tann man noch bie treube gigen monita paterna betrachten, welche Brugger feiner Mooptin tochter Beronica por feinem Binfcheiben binterläßt. Dit biefe Broben acht driftlicher Weltanichauung, welche bas poetifd Gebilbe befeelen und bemfelben bie bestimmte geiftige Phofiognom verleiben, bat Trautmann feiner geschichtlichen Ergablung be Stempel bleibenben Werthes aufgebrudt.

Tonit, ohne beffen Mangel : arde ein Armeecorps unter gebilbet, ber fein hauptque Die Truppentheile aus Schlefien Ma Auführung bes Fürsten Sober Dat Wat ber Rurfürst unter bem D Macht, was unser Landesherr im 3 1860 - Conditingt worden ware, wenn er die An Dedinben abgewartet hatte; er verei colle Breugens, bas ihn gleich sharinge behandelte. Allerdings wurde m seine Richtungen noch immer unterhandelt. Fr was war bagu eingewilligt haben, baß Preußer Ander Confidende einen abnlichen Bund gestalte, wi an sibit im Gaben begrundet hatte, und gab fich me tene de Bufeben, nur mit größtem Biberwillen gum R gebenden in Baren nun biefe Gefinnungen in 23 ben berimbet oder nur gum Schein angenommen ? 2 mober toweres annehmen, wenn man einen Brief in Betr weiten ber Raifer im Februar, furg nach fei Reservemenffen in Paris und zur Zeit wo noch fein R in Backet ftand, an ben Ronig von Bapern fdrieb fom in Demfelben Banreuth gufagte. Ließ fich nun v beffen, Breugen biefe Proving auf bem Wege bloger U bandungen gu entreißen? Aller Bahricheinlichfeit mat; mithin war ber Rrieg ichon bamals geplant menigiene als unvermeiblich in Aussicht genommen. batte Breugens Berfahren im Jahre 1805 in Rapole finfterem Gemuth tiefe Spuren von Sag und Uebelmo binterlaffen; er erblidte in bemfelben, nach Muem mas i ausgegangen war, Falichheit und eine Urt von politife Apoftafie. Co blieben benn gulest auch alle Berfuche ne Murvergießen gu verhuten erfolglos, und ber preugifche fandte General Enobeleborf reiste nach Ueberreichung ei febr icarfen Erflarung von Baris ab.

tem bann auch bie Unglaubigften von ber Unmöglichfeit Biberftandes überzeugt fenn murben. Die Finangen bewen fich in einem gerrutteten Buftanbe und es lieft fich eminftiger Beife nicht hoffen, bag bie nun bevorftebenben ufererbentlichen Ausgaben ohne frembe Beibulfe beftritten erben tonnten. Un Diffhelligfeiten gwifchen bem Civil-Dilitarftande fehlte es gleichfalle nicht, ebenfowenig an lebebalflichteit im Bermaltungs = Organismus; beggleichen nie unzweideutig bervorgetreten, bag bie Begeifterung ber iberen Claffen von ber gangen Urmee, viel weniger von m gefammten Bevolferung wirtlich getheilt worben fei; auch Me wabrend bes Revolutionstrieges fo fichtlich hervorohntenen Mangel in ber Berwaltung bes Kriegebepartements wim fich unverandert forterhalten. Go ftanben mohl alle mfigbaren Streitfrafte auf ben verschiebenen Ungriffssolten bereit, Solbaten und Offigiere waren von erprobter Inferfeit, aber es fehlte an ber bewegenben Rraft unb mtlichen Geele ber Armee: völlig bereit ihre Schuldigfeit thun, batte fie feinen General. Der Bergog von Brauntweig trug wohl ben Ramen eines folden, allein bei ber Infoliffigfeit feines Charaftere und feiner mit bem Alter mehmenden Schwache genugte er biefer Stellung nur un= cellffanbig und war mehr geeignet Befehle anzunehmen als m eribeilen. Alles ichien angubeuten , bag es an Gicherheit m ben Blanen und Bewegungen gar fehr fehlen werbe.

Was Bayern insbesondere betrifft, so war dasselbe an frankreich durch ein allzu entschiedenes Interesse der Sichersett und Selbsterhaltung gebunden, verdankte demselben zu wie und hatte auch seine Berträge mit ihm erst vor zu lazer Zeit durch den Rheinbund erneuert, als daß man siglich daran hätte denken können, sich denselben zu entsiehen; überdieß hatten wir in der That keinen Grund, der preußischen Berfahrungsweise Anerkennung zu zollen. Bereits babe ich Anlaß gehabt, über die seltsant verworrene und unzuverlässige Art und Weise zu berichtert, wie sich das

"nationalen Ibee"; es wird sogar zugestanden, daß man hierin weit gegangen sei um des politischen Zweckes willen. Gs hätte vielleicht ein geringeres Maß von Concessionen genügt, um die mächtige Partei unauslöslich mit der deutschen Politik Preußens zu verbinden; im Taumel aber spendete man mit vollen Händen.

Ganz fremdartige Motive haben somit die disherige Bolkswirthschafts-Politik im Zollverein inspicirt, und die Folgen davon liegen nun in den unerträglichen Zuständen der Gegenwart vor. Reaktion muß seyn; das ist wahr. Aber wir stehen sofort abermals vor der Frage, ob nun nicht nach der andern Seite hin das richtige Maß der Concessionen an die Reaktion überschritten wird? Und zwar abermals überschritten aus fremdartigen, einer gesunden Bolkswirthschaft sern liegenden Motiven, und abermals im Interesse der "nationalen Idee" und der deutschen Politik Preußens? Um klar und deutlich zu reden: die volkswirthschaftliche Resorm soll benützt werden zur Sättigung der hungernden Finanzpolitik des Reichs. Darum ist die sinanzpolitische Seite am Programm des Reichskanzlers die hervorstechende; und an diesem Punkte hört unsere Freude aus.

Nachdem die natürliche Entwicklung seit 1865 untersbrochen worden ist, hatte es der vorsichtig bessernden Hand bedurft, um den Bruch zu heisen. Aus der trüben Mischung der jeht eingeleiteten Politik werden sich aber neue Uebelstände ergeben, über welche die Massen freilich wieder nur durch die Erfahrung zu besehren senn werden. Bor Allem bedingt die neue Resorm-Politik die Opferung des von uns stets sestgehaltenen Grundsates: keine neuen Steuern und Beslaftungen des Bolkes, sondern Berminderung der Ausgaden. Wenn freilich diese Verminderung beim Misstärwesen nicht erreichbar ist, dann steht man im Neich wie in den Einzelsstaaten vor der Unmöglichkeit. Aber freuen werden wir uns darüber nicht, sondern die Freude an der volkswirthschaftlichem Reaktion ist uns badurch verdorben.

Mus ber truben Mifchung ber vorgeschlagenen Reform ergibt fich auch mit Nothwendigfeit, bag bie Frage über ben vollewirthichaftlichen Rahmen weit hinausreicht und in mehr als Giner Begiehung hochpolitifchen Charafter annimmt. Gie bat eine internationale Geite. Bei einer Bolitit ber "Rampfgolle" und bes "Bollfriege" wird es mit ber internationalen Gemeinsamteit wieber ichlimmer beftellt fenn als je. Gie bat eine bochft bebenfliche reichsrechtliche Geite. Die Reichstaffe foll nicht auf bie Beitrage ber Gingelftaaten angewiefen fenn, fonbern bas umgefehrte Berhaltniß gehort zu ben Ibealen bes Aurften Bismard, Es ift leicht ju ermeffen, mas bie Rebrieite ber finangiellen Unabhangigfeit bes Reichs von ben Gingelftaaten fur bie letteren bebeutet; freilich ift ebenfo leicht zu ermeffen, bag bie Gingelftaaten ihre bisberigen Bablungen für Reichszwecke nicht mehr langer zu erschwingen vermögen.

Endlich hat die Frage auch ihre tief greifende sociale Seite. Wer wird bei der unausbleiblichen abermaligen Vertheurung des Lebensunterhalts am schlimmsten wegkommen? Bei den Verhandlungen über das Socialisten-Geset hat die Regierung selbst positive Maßregeln und wirthschaftliche Resormen für nothwendig erklärt zur Dämpfung des socialissischen Brandes. Und nun verwandelt sich das Wasser in Del.

Dennoch aber wird nur ber liberale Doffrinar ichlechthin Rein jagen konnen. Das ift bie Lage zwischen Thure und Angel!

## Gin Mündner Sittenbild ans bem 17. Jahrhundert.

In ber alten Binatothet ju Munchen, im erften großen Gemach, bem fog. Gaal ber Stifter, blidt bem Gintretenben gur rechten Geite bas lebensgroße Bilbnig bes Rurfürften Marimilian I. entgegen. Der edle Fürft fteht im Sarnifch ba, ben Reichsapfel in ber Rechten, auf bem Tifch ben Rurbut neben Diefes ansehnliche fürftliche Porträt verbankt man ber Runftlerband bes Sofmalers Nitolaus Brugger, ber um 1694 gu München gestorben ift, und ift eines ber wenigen bebeutenben Berte, die von diesem madern Künftler, einem Sohne bes Dorfes Trubering bei München, fich erhalten haben.

Much von bem Leben bes Meiftere ift nur wenig befannt, aber gerabe biefes Benige reigte ben Dichter, es jum Gegenftand einer Schilderung zu machen, bie ichattenhaften Umriffe zu feften Formen gu gestalten, bie fehlenben 3mifchenglieber mit bem Mhnungevermogen bee achten Boeten gu ergangen und auszufüllen. Das Ergebnig biefer bichterifchen Combination liegt in bem breibandigen, hubich ausgeftatteten, mit dem Bilbe Brugger's verfebenen Berte por1). Mus bem Lebensgang bes funftbegabten Bauernbuben von Trubering ichuf Trautmann eine Runftler Novelle, und indem er feinen Mann mitten in bas volle reichbewegte Sof- und Gefellichaftoleben feiner Beit hineinstellte, erwuche bie biographische Rovelle ju einem buntbelebten Gulturbild Münchens in ber zweiten Salfte bee 17. Jahrhunderte. Ge umfpannt eine wechfelvolle Beriobe. Der Unfang ber Ergablung reicht noch in bie letten Beiten bes großen Rurfürsten Marimilian I., ber Musgang fällt in bie erften Regierungsjahre Dar Emanuels, ben breiten Saupt = und Mittelpuntt aber bilbet bie Epoche bes Rurfürsten Ferdinand Maria, ber 1651 ben Thron beftieg und 1679 aus bem Leben ichied. Um Sofe biefes practliebenben Fürften und feiner Gemablin Abelbeid von Gavoven fpielt fich bie Sanblung bes Romans in ihren wichtigften Dementen ab.

Die Runftpflege ift eine alteble Tradition, ein Erb = und Ehrenftud baperifcher Fürsten, und fo erscheint benn auch ber

<sup>1)</sup> Meifter Riffas Brugger, ber Bauernbub von Trubering. Gine Ergablung aus bem 17 Jahrhunbert von Frang Trautmann. Regensburg, Bufiet 1879. 3 Banbe.

junge Rittas Brugger als Schützling bes fürftlichen Hauses, mobesonbere ber Kurfürstinen Marianne und Abelheid. Unter bem boben Schube bieser Frauen sehen wir ihn emporwachsen mb zum Meister sich entsalten; aus seinen Beziehungen zum Dase spinnt sich auch sein späteres Loos. Bon den weiteren Schicksalen des Meisters, die mehr in innern Erlebnissen als inhern aufregenden Verwicklungen sich vollziehen und auf den Leser wirten, sei nur so viel erwähnt, daß dieselben auf's engste zusammenhängen mit dem Geschicke des mächtigen Hostammer-Präsidenten von Mändl, bessen Glanzperiode auch seine Bahn besonnte, dessen jäher Sturz ebenso in den sernern Lebensgang erugger's tief einschneidet, aber auch mithilft, die sittliche Klärung

=> Lauterung beffelben gu vollenden.

Um biefen Rern perfonlicher Borgange ift nun bie mogenbe Rannigfaltigfeit bes öffentlichen Lebens in Stabt und Sof gruppirt. In bem biographischen Gaben bes Runftlere läuft bor allem me Chronit ber Dentwurdigfeiten Münchens aus jenen Tagen enber, bie in einem behaglichen Racheinander gleichfam eine Gallerie culturgeschichtlicher Bilber bor bem Lejer aufrollt: milgiofe und tirchliche Gefte; bas Treiben am Sofe, an welchem bas burch Abelbeib von Savopen in's Babrifche verpflangte velfche Element bes Abels eine nicht unwichtige Rolle fpielt; dem aber, wie fich gebührt, bas Runftlerleben jener Beit, neben bem Litelbelben reprafentirt in dem hofmaler Donauer († 7. Do= bember 1680), bem Bildhauer Ableitner, bem Meifter Ulrich Letb († 1660) und Anbern, Die mit Brugger in nabere ober fernere Berührung freten: lauter mobigetroffene, in darafteriftifcher Grantbumlichteit und nicht minder mit humor gezeichnete Figuren. Denn ber Schalt und bie fomifche Figur fehlen in feinem Beitbilbe Trautmann's, und auch biegmal entfaltet er nach biefer Einte feine launigste Kraft. Das find Gestalten, die leben: fier knurrige, ehefeindliche, aber grundgute Sans Donauer, tiefer ewig grollende Sans Brüderle, der ergöhlich seltsame befell mit bem zaufigen Saupt und feberbeschwingten Sturmbut, ter nie jur ermunichten Anerkennung gelangt, obgleich er, laut tiener Berficherung, "ber Runft ber Bafferfarben auf Bergament, Swier, auch in Fresco molerfahren", nebengu aber fich auch mit Topfica und Chimia befchäftigt und eine "gewiffe belebende Tinctura" munden bat, welche "bas Blut noch mehr als gewünscht erwarmt." In anheimelnder Unschaulichkeit fteigt bas alte Munchen, bie unter ber Gunft ber beiben erften Rurfürften im neuen Edmud fich ausbehnende Bergogerefibeng, vor unfern Mugen auf mit all ben fur ben Mundyner jo liebtraut antlingenden Namen, Blagen und Orten, bevorab ber "Arch Roah" mit

ihrem Sintfluthbild, bas erst in unsern Tagen verschwunden, und nicht zu vergessen ihren biderben Besiter und Wirth, den Herrn Onuphrius Sauerwein, der den 30jährigen Krieg mitgemacht, dann Trabant in der Residenz gewesen und "auf diese Beise gar Manches erlebt und gesehen, was ein Anderer so leicht nicht sieht, der kein Trabant am hof gewesen." In dieser Arch Noah geht es mitunter ganz urgemüthlich her; dort halten die Künstler ihr Stelldichein; wir hören einige von jenen naiv heiteren Madrigalen von Senstl, haster und Orlando; auch Balde sindet jezuweilen sich zur Gesellschaft und erzählt vom Schwedenkrieg und von den Münchner Geiseln in schwedischer Gesangenschaft.

In Brugger's Lebzeiten fällt die Erbauung der Theatinertirche nebst Kloster, und wir lernen die Künstler (Banchi, Loth,
Sandrart 2c.) kennen, die an ihrer Ausschmückung mitgearbeitet,
und wohnen mit hilse des Erzählers der feierlichen Einweihung
der Kirche (11. Juli 1675) bei. Einen denkwürdigen Contrast
dazu bildet der Brand der Residenz am 9. April 1674, herbeigeführt durch die Sorglosigkeit des Kammerfräuleins Gräfin
de la Perouse, bei welchem unter andern Kunstschäuen und
Kostbarkeiten Albrecht Dürer's "Himmelfahrt Maria" zu Grunde
ging; auch von Prugger's Malereien daselbst entging nur sein
großes Standbild des Kurfürsten Marimisian dem verzehrenden
Feuer. Die spannenden Einzelnheiten der Schreckensnacht werden
erzählt nach den gleichzeitigen Aufzeichnungen des Prinzen-Hofmeisters Marquis von Beauvau.

Dieg und Unberce füllt ben Rahmen bes Gittengemalbes und bilbet ben breiten hintergrund zu ben mannigfach bewegten Scenen bes Familienlebens, Scenen von poefievoller Innigfeit, Stimmungebilber, über bie ber Sauch tiefdriftlichen Beiftes gebreitet ift, Rlange, welche bie garteften Gaiten bes Gemuthes berühren. Dan fühlt wohl, bag bas nicht gefünstelt, fonbern aus ber eigenen innerften Lebenserfahrung empfunden und berausgeholt ift. Gin gutes Stud driftlicher Welt = und Lebensweisheit ift niebergelegt in bem ernften Zwiegefprach Brugger's mit 216t Coleftin von Andeche, in bem fich mohl bee Dichtere gebeimfte Gebanten über bie focialen und religibjen Fragen wiederspiegeln. Mis eine paffenbe Ergangung bagu fann man noch bie treubergigen monita paterna betrachten, welche Brugger feiner Aboptivtochter Beronica por feinem Sinfcheiben binterläßt. Mit biefen Broben acht driftlicher Beltanichauung, welche bas poetifde Gebilbe befeelen und bemfelben die bestimmte geiftige Phoftognomie verleiben, bat Trautmann feiner gefchichtlichen Ergablung ben Stempel bleibenben Berthes aufgebrückt.

## Und ben Anfzeichnungen bes baberifchen Staatsminifters Grafen von Montgelas.

III. Einiges über ben gelbaug von 1806 und 1807.

Die im Jahre 1805 gegen Desterreich errungenen Erfolge fürten ben französischen Kaiser und nunmehrigen Protektor bes Abenbundes babin, sich nun auch mit Preußen zu messen, welches interseits ben Kampf aufzunehmen sich entschloß. Ueber diesen sichzug, bessen unglücklicher Berlauf zu Genüge bekannt ist, verwirten sich die Aufzeichnungen bes Ministers Montgelas ausschrischer; wir begnügen uns seboch, hier Einzelnes auszuheben, zu sich auf die Beurtheilung der allgemeinen Lage ber Dinge und die besondere Stellung Baperns bezieht:

Die Abbankung bes deutschen Kaisers und mehr noch bie Stiftung des Rheinbundes brachten in Preußen dasimige zur Bollendung, was vorausgegangene Ereignisse schneifender Weise vorbereitet hatten. Der Entschluß zum Aneg wurde allen Ernstes gesaßt und man betrieb die Borkreitungen für denselben mit Eiser und Nachdruck: es war dies der ausgesprochene Wunsch der Königin, nicht minder im Armee und anscheinend selbst der ganzen Nation. Die Iroppen wurden auf den Kriegssuß gesetzt, Schristen welche die Begeisterung entstammen sollten erschienen in großer Zahl; eine Tragödie "die Weihe der Kraft", welcher religiöser Eiser Lobsprüche gespendet hat', denen der gute Geschmack nicht beistimmen konnte, wurde mit all dem Glanze wur Aufführung gebracht, welcher die Schwächen eines

Bubnenwertes verschleiern tann , ohne beffen Mangel gu ergangen. In Beftfalen wurde ein Armeecorps unter bem Befehl bes Generals Bluder gebilbet, ber fein Sauptquartier in Munfter aufichlug; Die Truppentheile aus Schlefien und ber Mart rudten unter Unführung bes Fürften Sobenlohe in Cachien ein. Dort that ber Rurfürft unter bem Drude biefer überwiegenben Dacht, mas unfer Landesherr im Jahre 1805 au thun genothigt worben ware, wenn er bie Anfunft ber Defterreicher in Munchen abgewartet batte : er vereinigte feine Streitfrafte mit benen Preugens, bas ihn gleichwohl mit wenig Rudficht behandelte. Allerdings wurde mitten unter biefen Rriegeruftungen noch immer unterhandelt. Frantreich murbe gern bagu eingewilligt haben, bag Breufen im Rorben Deutschlands einen abnlichen Bund gestalte, wie es ibn felbft im Guben begrundet batte, und gab fich wenigftens bas Unfeben, nur mit größtem Biberwillen jum Rries gebrangt zu werden. Baren nun biefe Befinnungen in Babrbeit begrundet ober nur jum Schein angenommen ? Dan mochte letteres annehmen, wenn man einen Brief in Betracht giebt, welchen ber Raifer im Rebruar, furg nach feinem Wiedereintreffen in Paris und gur Beit wo noch fein Rrieg in Aussicht ftand, an ben Konig von Bavern fcbrieb und ibm in bemfelben Banreuth jufagte. Ließ fich nun wohl hoffen, Preugen biefe Proving auf bem Bege bloger Unterhandlungen zu entreißen? Aller Babricheinlichfeit nach nicht; mithin mar ber Rrieg icon bamals geplant eber wenigstens als unvermeidlich in Aussicht genommen. Aud hatte Breugens Berfahren im Jahre 1805 in Rapoleons finfterem Bemuth tiefe Spuren von Sag und Uebelwollen hinterlaffen; er erblickte in bemfelben, nach Allem mas poausgegangen war, Falichheit und eine Urt von politifc Apoftafie. Go blieben benn gulest auch alle Berfuche neues Blutvergießen zu verhuten erfolglos, und ber preufifche Be fanbte General Rnobeleborf reiste nach Ueberreichung eine febr icharfen Erflarung von Baris ab.

Ge ist hier wohl ber Ort, einige auf die Lage ber Dinge bezügliche Fragen zu berühren, beren Beantwortung venigtens noch historisches Interesse barbietet. Ließ sich kleser Krieg vermeiden? hatte Preußen den gunstigen Augenskat gewählt sich für denselben zu entscheiden? hatte es ferner de nöthigen Maßregeln getroffen, um sich den Erfolg zu ichern? Auch bezüglich Frankreichs ließe sich fragen, ob ein Bruch mit Preußen an sich dem wahren Bortheil dieses Emdes entsprach?

36 babe bereits eine Thatfache angeführt, aus ber broorzugeben icheint, bag biefer Rrieg im Blane Rapoleons la, baß er bie Schmachung Preugens als mefentlich fur ben Beftand feines gangen Suftemes erachtete und fich beghalb unwiderruflich bafur entichieben batte. Reben biefen Mgemeinen Erwägungen mochte allerdings auch ber Groll miwirfen , welcher aus bem 1805 gegen ihn beobachteten Enfahren, bem bamale unter nichtigen Bormanben vollzogenen Matritt von einem icheinbar unauflöslichen Freundichaftsimbe und ber bieraus fur ihn erwachsenen Gefahr fich berfrieb. Gleichwohl fteht anbererfeits feft, bag bie preußische Armee bagumal in Frankreich einen hoben Ruf genog, insbefonbere beren Reiterei eine gemiffe Schen einflögte; bag ugerbem manche Politifer Breugen als ben naturlichen Smbesgenoffen Frantreiche und ale feine Bormauer gegen Rugland anjahen. Much nahmen bie Unterhandlungen mit England teinen rechten Fortgang und bas große Auffeben, bides die mabre ober fälfchliche Rachricht von einer be-Sutigten Rudgabe Sannovers an baffelbe erregt batte, mite jebenfalls ber frangofifden Regierung mehr Burud-Mtung in ber Berfolgung biefes allem Rechtegefühl wiber= Ambenden Blanes auferlegen. Es ift beghalb feineswegs gang unwahricheinlich , bag es bem preugischen Rabinet bei minberer lebereilung möglich gewesen mare, die nachfolgenben Ungliidefalle gu bermeiben, feine gemachten Erwerbungen gu bemahren und ju feinem großen Bortheil ben norbdeutiden Bund zu begründen, welchen anzuerkennen Frankreich fich

Biel meniger zweifelhaft icheint es jebenfalls, bag ber Augenblick für ben großen Umichwung, welcher eingeleitet werben follte, nicht befonbers gludlich gewählt mar. Die frangofiifche Urmee, gehoben burch bie erfochtenen Giege und bon ben erlittenen Beschwerben wieber bergeftellt, mar bereits in Deutschland concentrirt und in ber Lage, nach jeber Seite mo es erforderlich fchien mit größter Rafcheit gu operiren. Die preußische Monarchie befand fich im Augenblic bes beginnenben Rrieges in einer feinbseligen Stellung ju England, und wiewohl bie Berfohnung feine fonderlichen Schwierigkeiten in Aussicht ftellte, war boch in biefer Richtung noch nichts geschehen, viel weniger ein gemeinsamer Blan verabrebet. Wehl machte fich fofort ein englifder Unterhandler auf ben Weg, und ba die Rucfgabe bes Rurfürftenthums Sannover bei ber Unentbehrlichfeit englifder Subfibien fur Breugen feinen Unftand finden fonnte, fcbien bie Löfung feiner Aufgabe weber ichwierig noch weit ausfebenb; bennoch aber fonnte er erft nach Gröffnung ber Reindseligfeiten im Sauptquartier eintreffen. Auf Rugland ließ fich wohl gablen, allein feine entfernten und weithin gerftreuten Truppen fonnten bie preugifche Armee meber perftarten noch beren Operationen unterftuten. Die inneren Berhaltniffe bes Lanbes zeigten fich ebenfalls nicht viel gunftiger geftaltet, ale beifen Lage nach Augen. Den Ronig felbit machten fein Charafter und feine Grundfage jeder friegerischen Unternehmung abgeneigt und er folgte mehr außeren Untrieben als einem eigenen festen Entichluß; er fürchtete Rapoleone überwiegendes Genie und batte menig Bertrauen auf feine eigenen Streitfrafte, Die ihm nicht in ber Berfaffung gu fenn ichienen mit Erfolg Rrieg gu fubren. Es ift ziemlich zweifellos, bag er fich mit bem Bedanten gur Urmee begab, er werbe eine Schlacht verlieren und bieraus ben Bormand jum Abichlug bes Friedens entnehmen tonnen,

intem bann auch die Unglaubigften von ber Unmöglichfeit bes Biberftanbes übergengt fenn murben. Die Finangen befanben fich in einem gerrutteten Buftanbe und es ließ fich remunftiger Beife nicht hoffen, bag bie nun bevorftebenben mberorbentlichen Ausgaben ohne fremde Beibulfe beftritten perben fonnten. In Dighelligfeiten gwifchen bem Givilmb Militarftanbe fehlte es gleichfalls nicht, ebenfowenig an Unbebulfflichteit im Bermaltungs = Organismus; beggleichen I nie ungweibentig hervorgetreten, baf bie Begeifterung ber Weren Claffen von ber gangen Urmee, viel weniger von be gefammten Bevolferung wirflich getheilt worben fei; auch Me mabrend bes Revolutionsfrieges fo fichtlich bervoruttetenen Dangel in ber Bermaltung bes Kriegsbepartements titten fich unverandert forterhalten. Go ftanben wohl alle mingbaren Streitfrafte auf ben verschiebenen Ungriffsunten bereit, Goldaten und Offigiere waren von erprobter Topferfeit, aber es fehlte an ber bewegenben Rraft unb gentlichen Geele ber Urmee; völlig bereit ihre Schulbigfeit n thun, batte fie feinen General. Der Bergog von Braunloweig trug wohl ben Ramen eines folden, allein bei ber Unidluffigfeit feines Charafters und feiner mit bem Alter unehmenben Schwache genugte er biefer Stellung nur unwilffandig und war mehr geeignet Befehle anzunehmen als m ertheiten. Alles ichien angubenten , bag es an Sicherheit n ben Planen und Bewegungen gar febr fehlen werbe.

Was Bayern insbesondere betrifft, so war dasselbe an mantreich durch ein allzu entschiedenes Interesse der Sicherstund berchaftung gebunden, verdankte demselben zu wel und hatte auch seine Berträge mit ihm erst vor zu wer Zeit durch den Rheinbund erneuert, als daß man figlich daran hätte denken können, sich benselben zu entsichen; überdieß hatten wir in der That keinen Grund, der reußischen Berfahrungsweise Anerkennung zu zollen. Bereits habe ich Anlaß gehabt, über die seltsam verworrene und mzuvertässige Art und Weise zu berichten, wie sich das

Berliner Rabinet bei verschiebenen Unlaffen gegen uns benahm. Schon gelegentlich ber Grenzberichtigungen in ben Jahren 1802 und 1803 hatte fich bas wiberwillige und bochfahrenbe Wefen febr geltenb gemacht, welches bie großen Machte fo gern gegenüber jenen untergeordneten Ranges annehmen. Alle Runfte ber Rechtsverbrebung murben für bie Behauptung ber geringfügigften Unfprude aufgeboten und in Ermangelung von Grunden fehlte es nicht an Sinbeutungen auf bie Gewalt und an verbedten Drobungen. Babriceinlich mochte bie Unverschämtheit untergeordneter Beamten mit Schuld an biefem bochit auffallenben Benehmen tragen, welches vielleicht ben ihnen ertheilten Befehlen und Inftruttionen nicht gang entsprach; allein gewiß ift, bag bie Regierung auf bie bieruber geführten Rlagen nicht einfdritt und bie ihr baraus erwachsenen Bortheile wohl zu benüten verftanb. Als im Frubjahr 1806 Ansbach mit bem Konigreich Bapern vereinigt wurde, blieb fich Preugens Berfabrungsweise volltommen gleich und Berr von Ragler, bem bie Ausantwortung übertragen war, vollzog biefelbe mit fo viel Miglanne und Uebelwollen als moglich. Es murbe versucht, einzelne Beamte, beren Talente man ungern ent behrte, une abwendig zu machen, auf die übrigen aber burd Furcht einzuwirten. Taglich wieberholte gebeime Ginflufterungen gaben benfelben zu verfteben, bag eine Dacht wie bie preufifde wohl por unerwartet ungunftigen Berhattniffen augenblidlich gurudweichen, aber niemals auf bie Dauer im bie Abtrennung einer wichtigen Proving fich fugen tonne baß barum auch die Abtretung Ansbache nur proviforifafei und man feinerzeit bes Benehmens ber Gingelnen gebenten werbe. Die bobe Meinung aller Beamten von ber Sulfamitteln bes preußischen Staates verlieh berartigen Dittheilungen großes Gewicht, und Graf Thurheim, welcher bagumal an ber Spige ber Geichafte im Ansbachischen ftanb, hatte bestätigen tonnen, bag bis zu bem Zeitpuntte wo es augenscheinlich mar, wie preugische Truppen nicht mehr leicht

nad Franten vorbringen murben, feiner feiner Rathe bie Berpflegung ber Urmee fich ernftlich angelegen fenn ließ, fo Mi nur mit vieler Dabe Borforge bafur getroffen werben fonnte. Much in finangieller Begiehung murben nicht meniger Edwierigfeiten erhoben, ale im Uebrigen : insbesonbere bebauptete man, bag bie Guter ber fafularifirten geiftlichen Etiftungen, welche nach Bertrag vom 3. November 1803 burd bas Beimfallerecht an Breugen gelangten, von bem Ronig perfonlich erworben worben feien, ber bie auf ben-Wen rubenben gaften aus feiner Chatouille beftritten habe, immenbete auch wirflich ungescheut gewiffe aus biefer Quelle fammende Capitalien fur bie Universitat Erlangen. Munmbr mar une auch Banreuth verfprochen worben, welches bem bergeitigen Besither entriffen werben mußte, wenn bas Beriprechen in Wirfjamfeit treten follte. Es war aber wirfid von bochfter Bichtigfeit, Breugen völlig aus Franten m entfernen, ba bie banerifche Lanbesberrichaft fich erft von em Augenblick an befestigen tonnte, wo biefer Staat bort nichts mehr befaß, mahrend bis babin ftets Alles ungewiß und zweifelhaft blieb. Weber bas gesammte Berhalten noch bie Meugerungen bes Berliner Rabinets gemahrten über beffen eigentliche Absichten irgend eine Beruhigung, und ohne ich zu weit in bas Labyrinth bloger Bermuthungen zu vermen, burfte man annehmen, bag bie Erfolge ber preußischen Baffen wohl ziemlich migliche Folgen fur uns herbeiführen lieften. Rachbem Berr von Bran lange Zeit hindurch mit bem Grafen Saugwiß über bie Beftaltung ber allgemeinen Buftanbe imb bie berichiebenen Musfichten fur die Bufunft fich unterlatten batte, ohne von bemfelben irgend etwas Beftimmtes binfichtlich feiner eigentlichen Plane in Deutschland erfahren A tonnen, fdieb er von ihm mit ber Bemerfung, baf benn er Absichten auf unfere Provingen bege, wir ein Bleiches bezüglich jener feines Ronigs im Muge batten. Dieje Ertlarung gwifchen ben beiben Diplomaten mar bie lette, und zwei Staaten, welche feit fo vielen Sahren in

icheinbar vertrauter Berbindung ftanben, betraten nun verichiebene Wege, um fich fobalb nicht wieber zu finden. Bereits ertonte nach allen Richtungen bas Getofe ber Baffen, und bie baperifche Ration entfaltete für biefen Rampf einen Gifer, ber vielfach Stannen erregte. Man mar eben vielfach verlegt burch bie Unfpruche auf religiofes und politifdes Uebergewicht, welche ber Rorben Deutschlands gegenüber bem Guben geltend zu machen liebte; bas Bertrauen in bie Aufrichtigfeit bes Berliner Sofes war geschwunden und man erfreute fich ber Musficht, benfelben gebemuthigt und fur fein fortwährenbes Sin- und Berichwanten beftraft ju feben. Ge tampften benn auch unfere Golbaten mit einer Erbitterung, uber bie in Breugen geflagt murte, ale über eine Rudfichtelofigfeit in Unbetracht besienigen mas fruber geicheben mar, um Bayern vor ber Unterjochung burch Defterreich ju bemahren.

Es folgten nun balb bie für Preugens Schidfal entscheidenden Schlachten von Zena und Auerstädt. Ueber den Pringen Lubwig Ferdinand, welcher befanntlich in einem ber vorausgegangenen kleineren Gesechte seinen Tob fand, bemerkt ber Berfasser:

Dieser Prinz, so bekannt burch seine Tapferkeit, seine Tasente und Kenntnisse, bas Einnehmende seines Meußern wie seiner Gemüthsart, auch einige jugendliche Berirrungen, galt für Einen der Haupturheber des Krieges, während er zur Zeit des Feldzuges von 1792 weitaus verschiedene Gessinnungen gegen Frankreich kundgegeben hatte. Die Gründe dieser Meinungsänderung sind nie bekannt geworden: Manche trauten ihm zu, in Preußen eine ähnliche Rolle wie der berüchtigte Philippe Egalite spielen zu wollen, allein es ist wohl zu bezweiseln, daß er solche Absichten hegte, und wenn dieß wirklich der Fall gewesen senn sollte, sie zur Ausführung gebracht hätte. Gegen das Ende seiner kurzen Lebenslaussbahn ergab er sich dem Trunk, und sein Charakter und seine Stellung verloren die einem Fürsten unentbehrliche Würde.

Dieser Umstand wie auch ber, baß er bei einem Ansag völlig miergeordneter Art ben Tod suchte, verbieten die Annahme, ile habe er die talte und unerschütterliche Entschlossenheit es Hauptes einer großen Berschwörung besessen.

Tabelnd wird bas Berfahren erwähnt, welches ber franbifiche Kaifer, nach seinem fiegreichen Einzug in Berlin, gegen wienigen Fürsten fich erlaubte, beren Länder von ber frangöfischen Irmee beset waren. Es heißt barüber:

Rapoleon tonnte in Unsehung biefer Fürften gwei Bene verfolgen: entweder fie burch Unterhandlung an fich u mupfen, ober aber fie fortmabrend ale Reinbe zu betrachten in ihre Lanber militarifch befest zu halten, ohne boch ber Enicheidung über ben fünftigen Befit berfelben vorzugreifen. De biefer beiben Berfahrungsweifen entfprach ben bisber Burepa gebraudlichen Grundfagen; allein er migachtete bis Bolferrecht, um fich nur von ber Beftigfeit feines Charafters liten gu laffen. Durch einfaches Defret fprach er aus, bag M Regentenhaufer von Seffen und Braunichweig aufgehort Biten ju regieren. Frangofifche Intendanten übernahmen be Berwaltung biefer Lanber, wie auch aller fonftigen Beblatheile, welche bie Armeen Frankreichs und feiner Berbindeten befett hielten, und empfingen ben Auftrag, bifelben nach Berichtigung ber Kriegscontributionen und Siberung bes Bedarfes ber Secre foviel Gelb als möglich in ben faiferlichen Schat beigutreiben. Ungeeifert burch ide Anweifung und ermuthigt burch ben Bufpruch bes Emeralintenbanten Grafen Daru, vollzogen bie Meiften aus men biefe harten Befehle in weitester Musbehnung, ja machten is barans eine Ghre und ein Berbienft. Go entwidelte fich ber vielfach gereigten und bebrudten Bevolterung Rord= Aufdlands ber Sag gegen bie Frangofen als Urheber aller brer Leiben , und biefes lange Beit hindurch unterbrudte Befühl brach fpaterbin mit einer Seftigfeit bervor, welche ehr viel zum Sturge bes Raiferreiches beigetragen bat.

In bem Feldjuge, welcher mit bem Oftober 1806 begann

und im Juli 1807 durch ben Tilfiter Frieden beenbigt murbe, unternahm auch Kronpring Ludwig von Bapern feinen erften Baffengang, worüber fich bemertt findet:

Diefer junge Pring batte Paris turg bor bem Raifer verlaffen, und ba er an ben bevorftebenben Greigniffen fic gu betheiligen abgeneigt war, munichte er ben Guben granfreiche ju bereifen, fuchte auch bei feinem toniglichen Bater um bie Bewilligung nach, Spanien zu befuchen, welche ihm obne Unftand ertheilt murbe. Der Ronig von Spanien fam biefem Buniche mit ber bereitwilligften Geneigtheit entgegen und erließ an alle Civil- und Militarbehörben ben Muftrag, ihm bie namtichen Ghrenbezeugungen wie feiner eigenen Berfon zu erweisen. Der Bring mar bereits in Riqueral angelangt, ale fein Bater fich veranlaßt fand, ibn ber Berfolgung feiner Reifeplane burch ben Auftrag ju entreifen, fich ungefaumt gur Urmee gu verfügen. Baron von Gravenreuth, welcher in bas frangofifche Sauptquartier abgeorbnet war, hatte berichtet, wie Raifer Napoleon muniche, bag er ben Feldzug mitmache, und wie es miglich fenn mochte bavon abzuseben; eine fo bestimmte Aufforderung zu vernachläffigen, fonnte man aber nicht fur zwedmäßig, felbit nicht fur gefahrlos erachten. Der Pring gehorchte auch auf ber Stelle mit großer Gelbftverleugnung, legte mit Bligesichnelle bie Reife nach Bolen gurud und fand auch bort balb Gelegenheit fich auszuzeichnen, indem er bie Ruffen in einem giemlich blutigen Treffen bei Bultust gurudwarf.

#### IV. Abbruch ber banerifd-ruffifden Beirathe : unterhandlungen.

Der Plan einer Bermählung bes baberischen Kronprinzers Lubwig mit ber ruffischen Großfürstin Katharina bestand schorz seit 1798, war auf die Politik Baperns bald nach dem Regierungsantritt des Kurfürsten Mar Joseph nicht ohne Einfluß geblieben und zu wiederholten Malen sehr ernstlich besprocherz worden. Der Prinz selbst verfolgte diesen Plan eine Reihe von Jahren hindurch mit beharrlicher Neigung und hatte dens

felben erft gelegentlich ber Fürsten-Bersammlung in Tilfit bei bem ruffischen Raiser personlich zur Sprache gebracht. Daß bieses gange heirathsprojett nunmehr (im Frühling 1808) wieder aufgegeben wurde, war ein in Anbetracht seiner möglichen Einwirtung auf die zufünftigen Berhaltnisse nicht unwichtiges Ereigniß, über welches ber Berfasser wie folgt berichtet:

Bur Beit bes Aufenthaltes bes frongofifden Raifers in Babonne empfing er auch von unferm Ronig eine Mittheilung, welche ibn, nach bem mas er mir fpater felbit fagte, in ziemliche Berlegenheit brachte: fie betraf bie Bermablung bes Rronpringen mit ber Großfürstin Katharing, welche ich icon mehrmals zu erwähnen Unlag hatte und auf welche ber Bring felbft noch immer bedacht mar. Als nach bem Frieben von Tilfit ber biplomatifche Berfehr mit Rugland wieber aufgenommen wurde, bestimmte man fur biefen Boften ben Grafen Bran, welcher burch bie Urt und Beife, wie er bereits mehrere ihm übertragene Gefchafte erlebigt batte, Ahtung und Bertrauen zu verbienen ichien. Er verließ Beilin ju Enbe bes Jahres 1807, um fich nach feinem neuen Bestimmungsort zu begeben, und war nach ben ibm erheilten Inftruftionen inebefonbere angewiesen, bas fragliche heiratheprojeft nicht ohne Unlag von ruffifder Seite gur Sprache zu bringen. Unfer Rabinet munichte fich freie band zu bemahren, um bieje Angelegenheit alsbann wieber aufzunehmen, wenn bie freundschaftlichen Beziehungen zwischen Frantieich und Rugland fo weit befestigt maren, bag es möglich fchiene fie weiter zu verfolgen. Graf Bran glaubte icood von biefer Buruchaltung abgeben gu follen, indem es ihm ichien, bag fortgefestes Schweigen uns gleichmäßig gegenüber Frankreich und Rugland in eine falfche Stellung bringen fonne. Er fprach von ber Sache mit bem Grafen Romangoff, welcher nach bem Frieden Großlangler bes Reiches geworben war, und erlauterte bemfelben unfer Berfahren und unfere gange Stellung in biefer Sinficht. Der ruffifche Minifter ging auf feine Erflarungen ein, beren Gewicht er

anguerkennen ichien, und bie Raiferin Bittme, welche bas Projett nie gang aus bem Muge gelaffen batte, ließ baffelbe burch ben Gurften Kourafin, welcher bamals Gefandter in Wien mar und fpater als folder nach Baris fam, neuerbings in Unregung bringen. Graf Rechberg, welchem Rouratin bavon fprach, beeilte fich feinem Sof darüber gu berichten und Ronig Maximilian Joseph befchloß, biefe Eröffnung bem frangofischen Raifer mitzutheilen, gu welchem 3wed fofort ein Rurier nach Banonne abgefertigt murbe. 3ch felbft erlaubte mir von biefem Schritt abgurathen, benn es ichien mir, bag wenn bie Bermahlung als erwunscht angesehen murbe, es beifer fei ben gemachten Borichlag angunehmen und fich fpater Frankreich gegenüber mit ben icon langft eingegangenen Berpflichtungen zu entschulbigen, welche gu erfullen man um jo weniger habe Anftand nehmen tonnen, als bie gwifchen beiben Raiferreichen herrichende Gintracht jebe Bermuthung bamit in Baris Unftog ju geben ausschloß. 3d war ferner ber Unficht, daß man fich burch Befragung Rapoleon's ber Möglichfeit begebe nach eigenem Ermeffen gu handeln, falls bie fragliche Berbindung, wie bei feinem migtrauifden Charafter faft zu erwarten, feinen Beifall nicht finden follte; bag man außerbem in biefem nicht unmabricheinlichen Fall, nachdem ihm die Umftande faum eine beftimmte Erffarung geftatteten, wohl Gefahr laufe gar feine Antwort zu erhalten. Deine Bermuthungen in biefer Richtung bestätigten fich volltommen und ber Ruvier fehrte nach Berlauf einiger Tage ohne eine folche gurud. Run war man genothigt, die Anerbietungen bes Gurften Rourafin abgulebnen und fich barüber mit Bezugnahme auf eine im Jabre 1805 von bem Gurften Czartoristy abgegebene Er-Marung ju rechtfertigen, nach welcher an bie Bermablung nicht mehr zu benten gewesen fei, weghalb man wiewohl ungern habe annehmen muffen, bie fruberen Berabrebungen feien völlig und fur immer befeitigt. Diefe Untwort, welche freilich zu verschiedenen fpateren Borfallen und gu ben

eigenen Meugerungen bes Rronpringen über feine perfonliche Befinnung nicht gang paßte, erregte in Rufland bedeutenbe Diefelbe außerte fich gunachft baburch, baß man bie Groffürstin unerwartet fcnell mit einem Gobn bes Bergogs von Olbenburg vermählte, ber zugleich in ruffifche Dienfte trat, und babei als Grundfat aussprach, bag fernerbin bie Großfürftinen nur mehr nachgebornen Bringen bie Sand reichen follten, welche im Reiche naturalifirt und verforgt verben tonnten, nie aber regierenben Fürften, burch welche m Betersburger Sof in feinen Intereffen fernftebenbe Etreitigfeiten verwickelt werben mochte. Uebrigens maren mierm Ronig von verichiebenen Seiten nicht gang erfreuliche Brichte über ben Charafter ber Pringeffin jugefommen, welche wohl feinen Bunfch febr abgeschwächt hatten, biefelbe in ben Rreis ber toniglichen Familie eintreten gu feben. Da er biefe Berichte fur binreichend verburgt bielt, um Beachtung A verbienen, war er fur bas Gelingen bes gangen Planes tel gleichgültiger geworben und fah es lieber, bag frembe Emwirtung benfelben jum Fall brachte, als fein eigener Entichluß. Dieß war auch ber hauptfachliche Grund, wefhalb gigen bie Unficht bes Minifteriums ber frangofifche Sof gu Rath gezogen murbe.

### V. Artheile über ben Tugenbbunb.

Rapoleon's schroffes und gewaltsames Berfahren gegen brusen wie in Nordbeutschland überhaupt führte dort bald zu war entschiedenen Reaktion, welche sich unter Anderm in der Listung des Tugendbundes äußerte. Daß für diese Berbindung ur baperische Minister keine besonderen Sympathien hegen konnte, bei seinen Grundsähen und seiner ganzen Anschauungsweise usch klar. Gben deßhalb aber scheint es nicht uninteressant protenten, in welcher Weise er sich über die ersten Anfänge bieser Bestrebungen ausspricht, und wir erwähnen hier, was sich stlegentlich der Ereignisse des Jahres 1808 in dieser Beziehung demerkt findet:

3m Norben Deutschlands begann fich eine bumpfe

Aufregung fundzugeben. Rugland führte Rrieg mit Schweben, welches Finnland gegen beifen überlegene Dacht barmadia veribeibigte. Die Bevolferung Sachfens fab es ungern, bag ein fatholifder Regent bie Dacht bejaß, fein Glaubensbefenntniß in einem ausschließlich protestantischen Lande einguführen; zwar hatte bie Regierung von ber burch bie neuen Bertrage in biefer Sinficht ihr eingeraumten Befugnig nur bochft magvoll und feineswege in voller Musbehnung Gebrauch gemacht, allein fie batte boch anders handeln tonnen und bieß genügte um Beforgniß zu erregen. Auch bie Bereinigung bes Großbergogthums Barichau mit ber fachfifden Rrone war unbeliebt : man befürchtete, bag vielleicht wie vor Beiten bie Gelbmittel Cachiens in Bolen vergendet werben murben und bag am Ende gar letteres ju einer Proving jenes beträchtlichen Landes berabfinten mochte. Allenthalben flieg ber Sag gegen bie Frangofen, von benen man mancherlei Bebrudungen zu erfahren glaubte. Go bilbete fich benn querft in Breufen jene gebeime Befellichaft, welche fpater unter bem Ramen "Tugendbund" jo große Berühmtheit erlangt bat. In Folge ber natürlichen und gerechten Erbitterung gegen eine Unterbrudung, von ber wir felbit nie einen Bo griff gehabt haben, fanden fich einige ftartmuthige und begeifterte Berjonlichfeiten burch bas gleiche Befuhl bes Saffes einander naber gebracht, tauschten wechselseitig ihre Gefinnungen aus und trofteten fich mit ber Soffnung, bag bas Uebel nicht unheilbar fei, vielmehr burch beharrlichen Duth überund bem Baterlande die Freiheit wiedergegeben werben fonne, beren fie baffelbe mit Unwillen beraubt faben. Die preußische Regierung ichien ihnen nicht fraftwoll und entichieben genug, ale bag zu hoffen gemefen mare, fie fur folde Absichten zu gewinnen: fie faben ihren Ronig febr friedlich gefinnt und auf ftrenge Beobachtung ber Bertrage bedacht, fonft glaubten fie überall nur Stlaven und 2Boblbiener Frantreichs ju erblicken. Diefe Unficht ber Dinge führte fie gang naturlich jur Stiftung eines gebeimen Bunbes,

ber fich in aller Stille ausbilben, unvermertt thatig werben 100 fich babei einander unbefannter Gebulfen bebienen follte. fe bağ nur ben Sauptern ber Bufammenhang und eigentliche Amed bes Gangen befannt mare. Da große Sinberniffe rerandzufeben maren und es galt Borurtheile zu überwinden, dele Intereffen gu verlegen, auch ben Biberftanb ber Rerierungen zu befiegen, burfte man nicht fonberlich angftlich m ber Bahl ber Mittel fenn, welche nur gu oft burch ben Amed enticulbigt werben mußten. Gelbit Frauen maren un biefer Bereinigung nicht ausgeschloffen, batten vielmehr tre besonbers angewiesene Stellung und follten burch jene Miemittel, welche ihnen ihr Geschlecht barbot, gu bem Erfalge mitwirfen. Dieje nach verichiebenen Claffen geglieberte Berbindung verbreitete fich mit ber größten Raschbeit in Sadfen, Brengen, Dectlenburg, bem Ronigreich Beftfalen, lefft in Schweben und Rugland. Ihre Theilnehmer waren, the bemertbar aufzutreten, überall gegenwartig, um Ginfluß d die Unfichten und bie Sanblungsweife gemiffer Berfonen m üben. 3ch babe Grund angunehmen, baf bem Biener Bof ber gange Blan befannt mar: er galt bamals allein fur binreichend unabhangig, um in's Bertrauen gezogen gu werben, und wurde vielfach als ber lette Soffnungsanter fur bie Befreiung Europa's aus ber Stlaverei angefeben. Baron Beffenberg, ju jener Beit Gefandter in Berlin und fpater in Munchen, bat mich verfichert, bag ihm die Lifte ber Dittlieber, auch bie offenen und geheimen Statuten bes Bunbes mitgetheilt worben feien und er Mues an feinen Sof einge= Indet habe. Der bamalige birigirende Minifter Defterreichs Mannte mohl ben Bortheil, ben er aus einer folchen Stimmung be Gemuther gichen tonne, und beichloß biefelbe zu benüten um einen Sauptichlag ju fubren, beffen Gelingen ben Ginfluß Granfreiche in Deutschland und Stalien vernichten, feinem Raifer aber bas alte Uebergewicht fammt ben verlorenen Provingen wieder verichaffen follte. Er veranberte ploglich fein Benehmen und feine Musbrucksmeife, tabelte unverholen

Napoleon's Berfahren und traf jogar, wiewohl noch in aller Stille, einige militarifche Borfehrungen. Das Gebeimnig, womit man biefelben umgab, blieb jeboch bem Scharfblid unferes Gefandten in Wien Grafen Rechberg nicht undurch: bringlich; er theilte feinen Berbacht bem frangofifchen Botichafter General Undreoffn mit, allein biefer wollte anfanglich nichts bavon boren und fuchte ihn von folden Gebanten abwendig zu machen, indem er hervorhob, wie miglich es fei. burch unbegrundete Bermuthungen bem Raifer in ber Berfolgung großartiger Plane binberlich zu fallen. Graf Rechberg bielt fich gleichwohl fur verpflichtet, über feine Wahrnebnungen Bericht zu erstatten: bieburch aufmertfam gemacht, theilte id biefe Radricht bem frangofischen Gefandten Otto mit, fprad auch barüber mit bem General Gebaftiani, als er Munchen gelegentlich feiner Rudreife von Conftantinopel berührte. Dieje beiben Diplomaten erwedten Beforgniffe in Baris und es gelangte von bortber bie Ginlabung an ben Mheinbund, fich jur Abwehr jebes Angriffes bereit zu hatten. 3m Monat August 1808 murben bie banerifden Truppen in zwei Dbfervations-Lager gufammengezogen, welche ber Grenze nabe genug maren, um auf jebem gefährbeten Buntt wirtfam auftreten gu fonnen, ohne boch ben Unichein feindlicher Abfichten hervorzufehren.

Ergänzenb mögen gleich hier einige weitere Bemerkungen. Plat finden, welche vom Berfaffer gelegentlich ber fpateren. Eriegsvorbereitungen bes Jahres 1811 über bie Wirtfamte in ber geheimen Berbindungen in Preußen gemacht werben:

Die Politik bes preußischen Ministeriums blieb in inneren wie äußeren Berhältnissen sortwährend durch die leidenschaftlich franzosenseindliche Partei behindert, beren ich schon Erwähnung gethan habe. Sie breitete sich von Tas zu Tag weiter aus und gewann ohne Unterlaß an sestem Zusammenhang: ihre Anhänger waren am Hof, in den Ministerien, bei der Armee wie in allen Provinzen zu sindert Sie erhielten im ganzen Königreich eine Ausregung, welcher

die Regierung fo viel als möglich entgegenzuwirken fuchte, fie aber nicht immer zu unterbruden vermochte und fo burch unbebachtfamen Gifer mehr als einmal in Berlegenheit gerieth. Bon dem Auftreten Juftus Gruner's ift bereits Die Rebe gemejen'); um die felbe Beit hatten fich gwolf ber fraglichen Ethe angehörige junge Leute gur Ermordung Rapoleon's rendmoren, wurden jedoch von ber Boligei ermittelt und in's Gefängniß gefett, wo fie eine ungemein ftrenge Beband= lung erfuhren. Gin gewiffer Armin, Attaché bei ber preugischen Befanbtichaft in ber Schweig, hatte an biefer Berichwörung Theil genommen und bewahrt noch jest, neben imer beinahe fanatischen Abneigung gegen Alles mas je mit ber frangofifchen Regierung jufammenhing, bas Anbenten ter barten Behandlung, welche er bamale erlitt. Baron Gagern folog fich um biefe Zeit bem ermannten Bunde an: er mar ber Gobn eines gewesenen Oberhofmeifters am Zweibrucker Sof, babei eifriger Bertreter aller Rechte, Lajpruche und Uebergriffe bes reichsunmittelbaren Abels, bem midbit angehörte, trat bann frubzeitig in bie Dienfte bes Saufes Raffan-Beilburg und murbe Freund, erfter Minister und vornehmiter Rathgeber bes Fürften. Urfprünglich ein niftiger Unbanger Franfreiche und fast beständig in Paris wohnend, veranderte er ploplich feinen Aufenthalt wie feine Gennung, reiste über Munchen nach Wien und ließ bort bie beftigften Meußerungen gegen Rapoleon vernehmen, beffen handlungeweise er bieber ftete gebilligt hatte. Db biefe Umlehr aus mahrer Neberzeugung entsprang, ober aus Merger über getäufchte Soffnungen, ober aus feiner Freundschaft fur Talleprand ben fruber Allmächtigen und nun in Ungnabe

<sup>1)</sup> Gelegentlich seiner Entlassung als Polizeibirektor von Berlin im Jahre 1810, mit bem Bemerken: "Der Rämliche welcher nachber als Generalabministrator ber Provinzen jenseits bes Rheins ben Abscheu ber Bevölkerung zum Ruben seines herrn auf sich lub, und später als Gesandter in ber Schweiz im Sinn ber ertremen Bartei intriguirt haben soll."

Gefallenen - will ich nicht entscheiben. Wahrend feines Aufenthaltes von einigen Tagen in Munchen fcbien Berr v. Gagern gang Auge und Ohr ju fenn, fich in bas großte Geheimniß zu bullen und jede Mittheilung gu vermeiben. In feinen abwechselnd veröffentlichten, guruckgezogenen und abermale veröffentlichten Memoiren behauptet er, icon bamals von bem großen Plan ber Befreiung Deutschlands erfüllt gewesen ju fenn, gibt auch an, er habe Gr. f. S. bem Rronpringen und bem Grafen Brebe barüber Mittheilungen gemacht und ju Mondfee mit Beiben einen Bund, abnlich jenem ber ichmeigerischen Gibgenoffen auf bem Rutli, ge-Diefen Borfall will ich weber bestätigen nod widersprechen; bem Minifterium blieb er gang unbefannt und jedenfalls ift mit Gicherheit vorauszusegen, bag im Rall er fich wirklich ereignete, Die Betheiligten fich beffen gu jener Beit gewiß nicht rubmten.

### XIII.

# Beit= und Lebensbilder aus der neueren Bejdichte bes Münfterlandes.

VII. Frang von Fürstenberg und ber Rurfurft Marimilian Frang von Defterreich.

Im August 1780 war ber Erzherzog Maximilian zum Coadjutor bes Kurfürsten für Köln und Münster gewählt worden und noch im September besselben Jahres begab er sich zur Begrüßung bes letzteren nach Bonn. Der stattliche, erst vierundzwanzigjährige junge Herr erwarb sich durch sein kluges Auftreten, sein freundliches Benehmen und namentlich durch seine fürstlichen Spenden, wozu die besorgte Mutter ibn

gemahnt und wovon auch etwas zu ben Freunden nach Minfter flog , warme Ennipathien und erwedte frohe Soffnungen für bie Bufunft. Rach furgem Aufenthalte am Bonner Sofe febrte er nach Mergentheim guruck, wofelbit er als Deutschorbensmeifter feine Refibeng batte, und enthielt fich aller Ginmifchung in bie furtolnifchen Regierungs= gefdafte"), bis am 15. April 1784 ber hochbejahrte Rurfunt Maximilian Friedrich ftarb und Maximilian Frang im in ber Regierung ber Rolner und Dunfter'ichen gande folgte. 21m 11. Ottober beffelben Jahres hielt ber neue Rurfurft feinen feierlichen Gingug in Munfter, besuchte aber in ber Folge bie Stadt nur felten und nahm ud bann nicht in bem feinem Borganger von ben Stanben mbauten Schloffe auf bem Reuenplate, fonbern in einem linflich erworbenen Brivathause nabe am Dome feinen Bohn= In. Benn biefer Umftand auch nicht ohne Beiteres auf Bemachläffigung ber Gorge um bas Munfterland fchliegen lagt, fo zeugt er boch zum wenigsten nicht fur bie Borliebe bes meuen Regenten fur baffelbe. Diefer tonnte fich auch fommlich bort heimisch fühlen, wo er fo lange ber Wegenfant eines erbitterten Kampfes gewesen und fein ehemaliger Gegner Fürftenberg fammt beffen Freunden ihren Aufenthalt balten. Letterer zwar gab fich alle Mube, bas Bergangene bergeffen zu machen, mit feinen Freunden niemals im Beifte

<sup>1)</sup> EL Th. Berthes, Bolitische Zuftande I. 167. Wenig zart und schmeichelhaft lautet Mozart's Urtheil über ben Coabjutor, ben er 1775 in Salzburg gesehen und 1781 in Wien wieber sab. "Wem Gott ein Amt gibt — schried Mozart — gibt er auch Berftand; so ist es auch wirklich bei dem Erzherzog. Als er noch nicht Pfass war, war er viel wibiger und geistiger und hat weniges, aber vernünstiges gesprochen. Sie sollten ihn jest sehen! Die Dummheit gucht ihm zu den Augen heraus; er redet und spricht in alle Ewigkeit fort und Alles im Falsett, er hat einen geschwollenen Hals; mit einem Wort, als wenn der ganze Berr umgekehrt wäre."

einer oppositionellen Partei zu banbeln, sonbern vielmehr bie jegige Regierung bei allen guten Unternehmungen gu unterftugen und nur bann Biberfpruch zu erheben, wenn bas Lanbeswohl foldes erheische. Der Rurfurft aber mar und blieb in ber Meinung befangen, als ob ber frubere Minifter im Berein mit feinen Freunden noch immer feindlich ibm entgegenftunbe; Rlatichereien und Berlaumbungen famen bingu, und wenn einmal bie Majoritat bes Landtags, welche jener mit feinen Freunden bilbete, ben Regierungswünschen entgegen ihre Stimmen abgegeben batte, fo argwohnte ber Rurfurft gleich , bas fei um ihn perfonlich ju tranten gefchehen. Diefer ftets machfenbe Argwohn hielt bie beibm Manner getrennt und machte eine freundschaftliche Unnaberung, ober gar ein fo vertrautes Berhaltnig, wie es swifchen bem fruberen Landesherrn und feinem Minifter beftanben, von vornberein unmöglich, übte aber auch nad mancher Geite bin ungunftigen Ginfluß auf die Bermaltung bes Munfterlandes aus, ber nur burch Fürftenbergs berboppelte Arbeit und bes Rurfürften redlichen Billen , nach Rraften bem Landeswohle zu bienen, in feiner Scharfe abgeschwächt und burch fluge Dagigung Beiber ber großen Deffentlichkeit geheim gehalten wurde. Bas Dohm und nach ibm Gffer und bie Uebrigen von einem gleich anfänglicher Bertrauen bes Rurfürften gu Fürftenberg gu ergablen miffen. ift Phantafiegebilbe und nicht ber Birflichteit entfprechent -Bei etwas icarferem Bufchauen lagt fich ichon angefict ber gefammten Entwickelung vielfacher Unternehmungen ber tommenben Jahre ale beren Grund jenes mangelnde Ber = trauen und bie baburch gelahmte Birtfamteit Gurftenberg & erfennen , wie bieg eine Reihe uns vorliegender Briefe voll= fommen bestätigen, in benen beibe Danner bie offene Sprace bes Bergens reben und fo zugleich werthvolles Material zu ihrer Charafteriftif liefern.

In ben erstern Jahren ber neuen Regierung waren bei Gröffnung bes Landtags aus Migverständniß gemiffe Mig-

Kelligkeiten vorgefallen, welche ber Kurfürst als von der Majorität gegen seine Person gerichtet ansah und zwar in ber geheimen Absicht, ihn bloßzustellen und gehässig zu machen und ihm dadurch den Weg zum Bisthum Paderborn in versperren. Der Kurfürst wurde in seinem Argwohn bestärft, als sodann nicht er, sondern Fürstenberg's Bruder Franz Egon zum Fürstbischof von Paderborn erwählt wurde (1786). Der Verdacht des Kurfürsten gegen seinen Generalvikar wurde laut und machte bald weithin die Runde. Der an seinem guten Ruf Bedrohte empfand das schmerzshaund suche in einem längeren sorgfältig ausgearbeiteten Schreiben an den Kurfürsten<sup>1</sup>) sich zu rechtsertigen:

"Um Gw. Churf. Durcht. ben Weg jum Bisthum Baberbem zu verfperren, foll ich biefen nieberträchtigen und tudifchen Streich baben fpielen, meinen Furften und Landesherrn geliffig machen, die erwunschte Gintracht ftoren und baburch i viel Gutes vereiteln wollen ober erschweren, woran ich boch einen großen Theil meines Lebens gearbeifet habe! Gin lolder Biberfpruch mit mir felbft in meinen alten Tagen wire gewiß febr etwas außerorbentliches: um fo etwas meine Reputation, bas Bertrauen auch ben allen meinen deunden verlieren wollen !" Darum, fahrt er fort, burfe er tiot fdmeigen, es fei feine Pflicht, ben Berbacht gegen bie Rimbeit feiner Abficht bei bem Rurfürften zu entfernen. Rein großefter, faft einziger Bunich ift, meine vielleicht binge noch übrige Jahre so nütlich zu machen, als ich lam; und follten Em. Churf. Durchl. einen Berbacht auf meine Abfichten, auf meinen Charafter werfen, 3br gnabigftes Butrauen mir entziehen, fo wurde mir wenig Soffnung übrig Meiben, Sochitberofelben und meinem Baterlande wefentliche Dienfte ermeifen gu tonnen." Er legt fobann jene Banbtage= Affgire flar und zeigt, bag bort nicht boje Abficht ihn und die Majoritat geleitet habe, fonbern bas Bange auf Dig-

<sup>1)</sup> d. d. Munfter ben 15. Februar 1786. Darfelber Archiv.

verstanbniffen beruhe. Aber er fühle, bag bes Rurfürften Boreingenommenheit gegen fibn tiefere Burgeln habe und auf ben Streit bei ber Coabintormabl gurudgufubren fei, bemaufolge alle feine Schritte und auch bie unschulbigften und bestaemeinten in falidem Lichte erschienen und ben einmal bestehenben Argwohn gegen ihn noch verftarten murben. Um biefen fur alle Bufunft ju entfernen, mochte er mit treubergiger Ginfalt fein Innerftes bem Rurfürften eröffnen. Richt Stolz, fonbern ein unbefangenes Gelbftgefühl von ber Reinheit feiner Absichten und feine Buniche fur bas Bobl bes Landes und feines Fürften liegen ihn fo reben. "Sollte man Em. Churf. Durcht. in mir ben Mann von Chrgeis porftellen, welcher Sochftbiefelben als ben Berftorer von Musfichten und Soffnungen betrachte, auf welche er irgend felbit einen Theil feiner Gludfeligfeit gefett batte, fo bin ich ungleich vorgestellet. 3ch fuchte einft bas Bisthum und fucte es, weil ich glaubte, es fuchen gu muffen 3d fabe es als Pflicht an. Deine Grunde maren biefe: Buerft mar ich mir bes beften Billens fur bas Bobl meines Baterlandes bewußt, und hatte viel von bem, fo bagu geboret, burch eine lange und mubfame Erfahrung tennen gelernet. Dir war Riemand befannt, von beffen Gifer fur ben Endamed und augleich Renntnif ber Mittel ich fo uberzeugt fenn fonnte, als ich von mir es mir felbst bewußt war. Und andererfeits ichien es mir ju viel gewagt wegen ber Unergrundlichfeit und Unbestimmbarteit ber politischen Berhaltniffe, einen Gurften aus einem großen Saufe gu mablen. Unter bicfem Gefichtspuntte bielt ich es fur patriotische Pflicht, bas Bisthum ju fuchen, mas auch immer ber Erfolg biefes Schrittes fur mich fenn mochte. Da ich mein Befuch aufgeben mußte, beruhigte ich mich febr leicht mit bem Gebanken, bag ich wiffentlich nichts unterlaffen batte, bas ich meinte, meine Pflicht tonne es von mir erforbern. Es blieb gewiß in mir fein migvergnugtes Gebnen jurud, fonbern berfelbige Gifer für meinen bisberigen Endwed und ber warmfte Wunfch, bag bie nun einmahl fo msgeichlagene Babl jum Bobl und Glude ausschlagen modte. Satte ich eines Troftes beburft, fo mar es bie Er= fullung biefes Bunfches. Oft habe ich mit innigftem Gefühl t m meinen Freunden gefagt, bag, auch Em. Churf. Durcht. ibigm Borguge nicht zu erwähnen, Sochftbero Regierung in Berglich Sochfibero Alters mit bem meinigen, und bie barauf nich grundenbe hoffnung einer langeren Dauer bem Staate portheilhafter ichien, als wenn ich meinen Endamed meidet batte. Em. Churf. Durchl. babe ich nunmehr bas merfte meiner Befinnungen mit aller Offenheit fo bargelegt, ie id mir berfelben bewußt bin. Das Zeugniß ber Wahrd muß und wird Sochftberofelben mein ganges Leben iten, wenn man begfelben Inhalt mit bem Inhalt biefer Bestmungen vergleicht. Ging jemahls eine meiner Sanbungen aus einem entgegengesetten Grunde hervor, tann von Tand einer berfelben erwiesen werben, bag fie auf Rebenintereffen giehlte, jo fann ich auch jest über Berbacht mich midt bellagen. Da ich mir aber beffen gewiß nicht bewußt bin, fo war es meine Pflicht, Endamed und einziger Bunfch, falls Ew. Churf. Durcht, einigen Berbacht auf mich gefaßt atten, benfelben auszulöfchen."

Der Kurfürst antwortete<sup>1</sup>) ihm gleich barauf "mit eben tener Freimuthigkeit, so beutschen Biebermännern ziemt", b. h ziemlich grob und kurz und mit bleibendem Stachel im Gazen. Auch gegen Fürstenberg's Freunde blieb sein Argwahn bestehen, und er versehlte nicht, bei gegebenen Anslissen diese seinen Unmuth sühlen zu lassen. Schon fast ein Ichrzehnt war seit der Wahl dahingegangen, und noch immer die Spannung zwischen den vormaligen Gegnern nicht utschaften. Der Kurfürst schrieb um diese Zeit<sup>2</sup>) an den

<sup>1)</sup> d. d. Bonn ben 20. Januar (lies Februar) 1786. Darfelber Archiv.

<sup>2)</sup> Um 18. April 1789. Darfelber Archiv.

Erbbroften bes Sochftifts Dunfter, ben gebeimen Stad rath Freiherrn Drofte gu Bifdering, Bater ber na male jur Bebeutung gelangten Bruber von Drofte, des langen Brief, worin er feinem Unmuth ungeschmintten Mu brud gibt und es ihm namentlich verübelt, bag er Balen'ichen, b. i. Fürftenberg'iden Bartei geidnor babe, bann aber in barte Unflagen gegen Wurftenberg fi ergebt. "Ich bebauerte - fcreibt er mit Bezugnahme feine erfte Unwesenheit in Munfter - bag übertriebne Gifer einem Manne bas Bertrauen meines Borfahren m feines Boblibatere verlieren gemacht, beffen mir blog burd Drudidriften befannte Talente ich wenigstens in imer Radern brauchbar zu erhalten munichte, wo er fich wirllid um bas Munfterland Berbienfte erworben bat. In bide Rudficht mußte ich fuchen, fein gefuntenes Unfeben bit publico burch Beftattigung bes General-Bifariats und Edd Direttion, ja felbit Belaffung bes Minifterialgebalts wieder erheben , und feine Freundschaft , Wohlwollen und Butrau burch Soflichteiten und Zeichen ber Goanng, bes 3 trauens zu gewinnen. 3d vermeinte, ein tief bentente Phylojophe murbe im funfzigjahrigen Rachbenten gelm haben, geschehene Dinge gu übertragen, als ftrenger Morali felbe nicht mir, ohne beffen Buthun bie Bahl geichel fonbern vielmehr ber Abneigung feiner Confrateren aug ichreiben und feinen bieruber geschöpften Berbeug nieman entgelten gu laffen, endlich aber als mabrer Batriot m Sintanfegung aller berjobnlichen Rudfichten fich blos bam beichaftigen murbe, bas gemeine Bohl und Befte bes Bate landes burch Bufammenficht und Bereinigung ber Rrafte betreiben . . . Die Erinnerung an alle Ralle, wo Gurftenbt mein Bertrauen gemigbraucht, burch binterliftige Untrage Ra ftride gelegt bat, aus meiner Chatoulle fich Unbanger v fchafft und folde belohnt bat, murbe mich ju febr franten . Die Schulen benutte er, um ber gefammten Jugend enthoufiaftifche Berehrung gegen fich bengubringen und m

uer burch ben Gintritt mehrerer jungen Leute in bas Ramel fich und feine Barthen verftartt fab, wollte er mir mmal die Dacht feines Ginfluffes auf bie ftanbifden Corper geigen. Dieg war die Urfache, warum er jenen öffent= liden Auftritt ber Landtagseröffnung wegen veranlagte; iber fein Berhoffen fab er bei biefer Gelegenheit burch fine Bobtredenheit Manner babin geriffen, fich gur Galen's ben Barthen ertfaren, beren Ginficht man nicht gugemuthet Mite, foldes Auffeben einer ohnbebeutenben Formlichfeit wien erregen ju wollen. 3ch felbft fonnte mich fcmer Beneugen, Gie, Berr Erbbroft, in biefer von bem Oberunicall (Grafen von Blettenberg) veranlagten, von benen Balen und Rettelere fo bigig betriebenen Strittigfeit mit in bem Gefolge ber Galen'ichen Parthen gu feben . . . " Beierbin fagt ber Rurfürft zu feiner eigenen Bertbeibigung, af er bei Gnabenbezeugungen nicht bloß auf Berbienfte, enbern hauptfächlich auf Anhänglichkeit an ihn feben muffe, if er tein abgesonbertes Intereffe, fonbern nur bas Wohl Banbes fannte, ju beffen Ruten er vortheilhafte Bundniffe eichloffen, fast bas gange Miligwefen abgeschafft, öffentliche Anftalten burch Privatgelber unterftust, und nicht blok für Rathematit, sondern auch für die Land = und Trivialschulen und bie Bilbung ber Geiftlichfeit geforgt batte. Enblich beist er ben Borwurf eines befpotifchen Berhaltens gegenüber em Domfapitel gurudt. "Collte nicht - fo fragt er -Mebr Defpotismus bei jenem (Gurftenberg) vermuthet werben, er einer überwiegenden Mehrheit aller feiner Borfcblage wiß ift und bei allen Berfammlungen burch beren Beiftanb Mes burchfest?" Go trubten Argwohn und Giferfucht fortfest bes Rurfürften Blid und liegen ihn gegen Fürftenberg ub beffen Freunde ungerecht urtheilen.

Der Erboroft fuchte in zwar ruhigem, aber entschieemem Tone und mit dem Bewußtsenn erlittenen Unrechts sich ind seinen Freund gegen die Anklagen des Landesherrn zu ertheidigen. "Der Herr von Fürstenberg als Minister

heißt es in bem Antwortsichreiben') - mar niemable eigenmubig, er tannte feinen Freund noch Reind in feinen Minifterial-Banblungen, er ging in allen ben Weg ber Wahrheit und Gerechtigkeit gerade nach, und wenn er geirret bat wovon er jo wenig, als alle Miniftere in ber Welt, fren fenn tann - fo bat er jeboch nicht gegen bie Bahrheit in feinem Bergen gefehlet. Er mußte alfo fenntlich fich viele und fonberlich folde Reinbe machen, welche tein Bebenten trugen, alle Gelegenheit zu benuten, ibn gu fturgen." Rachbem bann Fürftenberg bei ber Coabjutormabl unterlegen und feines Minifteriums enthoben worben fei, hatten feine Feinde Alles eingeseht, bie Biebererlangung beffelben burch allerlei Rlatichereien und Berlaumbungen beim Rurfürften gu berbinbern. Er muffe aber, fo fahrt er mit mannlicher Unerichrodenheit fort, "als teutscher Biebermann und fo gewiß wohlmeinenber Unterthan ale Romifd = tatholifder Chrift" feinen ganbesberrn unterthanigft bitten, "feine Maulichmager ju bulben, benenfelben feine Belegenheit und Starte ju geben, ihre Runft anzuwenden, und por allen Dingen niemand ungeboret weber beimlich im Bergen, weber öffentlich gu beurtheilen, weber fich von einem fo treuen Danfterlande entfernen laffen", fonbern burch Unboren beiber Theile perfonlich bie Wahrheit ju erfahren bamit jo ben bofen Menichen in und außerhalb bes Landes bie Gelegenheit benommen murbe, im Truben ju fifchen.

In der Achtung und Theilnahme so ebler Freunde fand Fürstenberg Ersat für das unverschuldete Mißtrauen seitens bes Kurfürsten. Bor allen aber war es die Fürstin von Galligin, die dem hartgeprüften Freunde tröstend und rathend zur Seite stand, und in welcher Weise, mogen nachfolgende schöne Stellen ans einem Briefe<sup>2</sup>) zeigen: "Gott

<sup>1)</sup> d. d. Münger ben 1. Dai 1789. Darfelber Archio.

<sup>2)</sup> Goliter, Briefmechfel und Tagebucher ber Gurftin A. v. Balligin. Dalinfter 1874. 5. 44 f.

wede Deines Churfurften Ginn, um oie Babrbeit gut feben. ift in ber That ichwer fur folde herren, burchzubringen uch ben biden Rebel jo vieler Sofichrangen, die alle dereffirt find, ihm felbige ju verbeden und bas Rebliche gu nbrangen - bamit ber Geruch, ber burch ihre übertunchten raber burchbringt, nicht offenbar werbe burch ben Bergleich it bem Wohlgeruche, ben bie bobe einfaltige Bahrit um fich ber verbreitet, wenn fie nur bagu gelangt, fich ber Rabe ju zeigen. Der herr, ba er felbit es boch mit Banbe gut zu meinen icheint, verliert im Grunde bas inte babei, bag er nicht weiß, bag gerabe bie Redlichen, be er fürchtet und benen er migtraut, biejenigen find, bie meiften gur Erfüllung feiner Zwede beitragen tonnen, der nur in bem Grabe, ale er fich ihnen anvertraut. Aber, ter Frang! es ift leider mabr, gerade die erhabenfte, ebelfte Enle muß bie migtanntefte fein. Es gibt zu wenig Menfchen, tich in ihre Gefinnung bineinversegen fonnen, und Du int bie wenigen leicht auf beinen Fingern bergablen, bie fo als Du felbit wiffen, baß fur Dich ein Bisthum eine an ift, ber Du bestmöglichft ausweichft, bie Du nur als Beruf und Befehl von Oben - im Gemiffen gebrungen riubt bajt, und fur beifen Beigerung Du (infonberheit, benn ein Jungerer ein Freund bes Staates fein und Deine mum Abfichten auf baffelbe erfullen will) Gott von Bergen unteit . . . Lag une beten, bag bas Reich Gottes fich berwite, und unterbeg in und bilben je mehr und mehr mahre be und Ginfalt, daß wir mit Bahrheit immer mehr fagen men: ,Da wo ich ftart bin, bin ich fcmach, ba aber ich fcwach bin, ba bin ich ftart! Gott behute und me Dich."

Satte Fürstenberg wichtige Briefe und Eingaben an Kurfürsten zu verfassen, bann bebiente er sich bes Raths ber Mitwirtung seiner fürstlichen Freundin. Go sinden in dem Concept zu einem langen bedeutsamen Schreiben ben Landesherrn mannigsache Correcturen und ganze

Enlagitütter mir ber Jieffer batt geftrichen. Es mit Particulary's lager Series, men em grantlide Durftellen the games Earling has Millioners Tried Court gate Hi as residentien, finne beit matther, all jeuer bisterbije beit beffelben an ben Gefenrien gelangt man. Bieleicht be Striction un benieben bynamiche Ruste greine sed and is milie er bas berbauente Witness Antinier geger ibs as its jebit erialen. Er vann fi lingue Beit hindung wiederfolle und brüngerte bal ma Anfragen bezeifts bes Gumafiams, ber Usbe not bes Commund wine alle Annuert von Aurfleie Mehen. Fürstenberg fam baburd in die größte Berlegol und in eine febr unungenehme Lage au ben Profeson. Borfelgene ber genammen Anftalben; biefen felbft aber, fo herzentfubern, briefie Bernadifffinnng und am Gebt ! freueiger Untergang. Dief gab ibm bie nadite Beranti 30 ben gebachten Schreiben. Der Driefenalbrief4) faßt W weniger ale 24 von Gürftenberg's Sant gefdriebene Bil feiten, worin er fein innerftes Berg mit allen Bunfder ! Befrebungen offenbedt.

Die Erwägung ber brobenden Folgen, jo führt er tie unter anderm aus, welche bas Mistrauen bes Landesten in seiner Person für das Wohl des Saterlandes, namerlin Rücksicht auf die ganze Bollberziehung nach sich jick konnte, welche letztere mehr als irgend etwas anderes Einteit und gemeinsame Mitwirtung ersordere, habe seine So auf's tiesste betroffen und einen geheimen Unwillen in bervorgerusen, doch nicht jenen, der aus Bitterkeit, sonte and Diensteiser erstehe. Das dürfe so nicht bleiben unachdem er nachgebacht, sich ersorscht und geprüft hawolle er ihm von seiner ganzen Gesinnung Rechenschen und sie seiner Beurtheilung unterbreiten. Das Mitvauen seines Herrn sei ihm persönlich eine stete Prüft

<sup>1)</sup> d. d Delingter 1789 ben 10. Julius. Darjelber Archiv.

gewesen, aber er habe es fich jur Pflicht gemacht, in bie Rufalle bes Lebens ohne Laune fich ju finden, und Berbruf und Bitterfeit über fehlgeschlagene Soffnungen feien nicht in feinem Bergen. Er habe vielmehr mit Bufriedenheit bei Ad ben Gebanten genabrt, bag er, ber Rurfurft, bei feinen net jungen Jahren und Rraften bie Musführung großer und bilfamer Berte erwarten laffe, wohingegen er felbft bei feinen icon porgerudten Jahren mit allem guten Willen und Gifer fein Bert jum Abichluß zu bringen nie habe entiprechen tonnen. "3ch fand mich weit gludlicher burch Direftion ber Ergiebungeanstalten und Ueberficht über bas geiftliche fach gur Ausführung Em. Churf. Durchl. gottgefälliger erhabener Absichten bengutragen, als wenn ich bie gange laft ber Gefchafte und ber Reprafentation hatte tragen muffen." Er bege, verfichert er weiter, feine eigennütigen Abfidten, fein Zwed fei nur auf bas Gemeinwohl und babin gerichtet, feine letten Stunden im Beinberge fo gut wie it tonne anzuwenden. Darum habe er fortgefahren bae Bute eifrigft zu beforbern, bie biemeilen unvermeidlichen Anfloje im Rapitel und auf bem Landtage zu vermindern gefucht und hier ftets nach gleichen Grundfaten gehanbelt. Und wenn fein confequentes, gerades Betragen in den öffent= liden Angelegenheiten gegen Berren und Land ihm Butrauen veridafft und bie beutliche Motivirung feines Botums, bas er unter ben erften abzugeben in ber Lage gemejen, oft Beifall gefunden habe, fo tonne bas mohl ben Schein eines Parteichefe gegen ihn abgeben, aber er fei bas gewiß nicht. 34 habe niemale gesucht, Parten an mich zu gieben, nie turch Beriprechen ober Drohungen verleitet, mir bengufallen. Dane einfame Lebensart ift mohl gewiß ber Weg nicht, fich Barthen zu erwerben: 3ch bedarf und fuche Rube, alle Begebenheiten, welche biefe ftoren und in welchen ich auftreien muß, find mir febr befcmerlich. Deffenungeachtet ift es Bflicht fur mich, ber ich unter ben erft Botirenben bin, fren und mit Grunden herauszusagen, mas mir mahr fcheint;

und fo fann ich, ba ich bie mehrfte Erfahrung habe, in wichtigen Angelegenheiten mich meiftens nicht gurudgieben. - Pflicht und Schuld zwingen mich zu arbeiten, zu birigiren, nicht Chrgeig. Die Chre fammt ber Arbeit ließe ich gern einem Undern über, welcher fich bie Gache gu fuhren getraute. Meine alten Tage in ben Erziehungeanstalten ftille, fogar unvermerft verleben, ware mir bas Liebste. Und ich verlange gewiß nicht ben Chef de parti zu fpielen." Aber es fei, fo fabrt er fort, die Debrbeit ber Stimmen auch mabrlich teine Bartei zu nennen. Es feien biefelben Manner, welche bie porige Regierung gegen wirkliche Opposition unterftust batten. Die auf ibn, ben jetigen Rurfürften gefallene Coabjutormabl habe an ihren Grunbfagen und ihrem Dienfteifer nichts geanbert, und in ber That seien es auch nur wenige Ralle, wo biefelben verichiebener Meinung mit ber Regierung gemefen feien. Er mit feinen Freunden bilbe mabrlid feine Berichwörung, als welche man fie barguftellen verjucht hatte. Gin folder Argwohn und foldes Digrauen muffe fich auf die Dauer burch alle Stande anhaltend verbreiten, bie Regierungsentwurfe in ihrer Musfuhrung bebemmen, bem Rurfürften felbit bie beften Sabre verbittern und feine gange Birtfamteit fur bas Staatewohl labmen. Seines herrn Bufriebenheit und Gnabenbezeugungen ftanben ihm boch, aber hoher noch ber Bunfch, bemfelben und feinem Lanbe mit mabrem Rugen zu bienen. Sier liege bas mabre Unterscheidungemerkmal für gute und ichlechte Diener, und nach diefer Seite bin, fo bittet Gurftenberg gum Schlug, mochte ber Rurfurft ihn und feine Freunde prufen, bam murben bie Digverftanbniffe fcminben, Alle fur biefelben Biele arbeiten und bie jegige Regierung eine gludliche und würdige Epoche für bas Dunfterland fenn.

Auch bießmal antwortete ber Kurfürst umgehend<sup>2</sup>), aber weit rucksichtsvoller und eingehender als das erste Mal. Es freut ihn, daß Fürstenberg sich an ihn gewandt und ihm

<sup>1)</sup> d. d. Bonn 16. Juli 1789. Darjelber Archiv.

elegenheit gur Rudaugerung gegeben babe , ba er nicht nn von einem Manne, wie er fei, fich im Bergen falid urtheilt feben mochte. Bas junachft bie Gegenpartei treffe, fo tonne er fich von ber Richterifteng einer folden bed nicht überzeugen, obgleich er bie Stimmen ber Gingelnen Rapitel und Landtage nicht controliren wolle noch fonne, d nicht ben Grad ber Unbanglichkeit eines Retteler und alen und ber Schmifing'ichen Geschäftigkeit ju beurtbeilen amochte. Hebrigens fei er wohl zu unterscheiben im Stanbe, n fur ober gegen ibn fei, und er bante feinerfeits fur intenberg's Bumuthung, fich in biefer Begiehung burch bie fichten eines "allenfalfigen Barthen-Chefe" lenten au fien. Er fei ber Borfebung bantbar, baß folche Berhaltniffe m Lanbe noch feinen großen Schaben jugefügt und fich ab barauf beschranft batten, feine thatige Gorgfalt gu er-Maffen, fein Baterberg zu betrüben und manche fur bes bes Befferung nupliche Unftalten ju verzögern ober gu Dinbern. "Bunf Jahre meiner Regierung find bereits Meifen, und ich habe fur bas Danfterland noch fehr wenig m tonnen. 3ch habe fie bloß bamit gubringen muffen, egen mich ausgestreute Jermahne zu verscheuchen."

Es ware falich, wollte man diese noch immer forttwende Spannung zwischen Fürstenberg und seinem Landestenn lediglich aus den Streitigkeiten anläßlich der Coadjutortellagen. Dieselbe fand allerdings darin den ersten twas, gewann aber neue Nahrung und festen Rückhalt in der
mun Disharmonie, der geistigen Berschiedenheit beider Manner.

Maximilian Franz war von seiner großen Mutter Teria Therefia, deren jüngstes (sechszehntes) Kind und Mang er war, unter strenger Obhut erzogen und von den Bladicitesten Lehrern unterrichtet worden. Er redete sieben Drachen, besaß gute Kenntnisse in der Kriegswissenschaft, im gestillichen und weltlichen Rechte und auch in der Theologie').

<sup>1)</sup> S. Sopiner in ber gu Mergentheim am 31. August 1801 gehaltenen Trauerrebe auf ben Rurfurften G. 1).

und fo fann ich, ba ich bie mehrfte Erfahrung habe, wichtigen Ungelegenheiten mich meiftens nicht gurudgiebe - Bflicht und Schuld zwingen mich zu arbeiten, zu birigire nicht Chrgeig. Die Gbre fammt ber Arbeit liefe ich aci einem Unbern über, welcher fich bie Gache zu führen getraut Meine alten Tage in ben Erzichungsanftalten ftille, foge unvermerft verleben, mare mir bas Liebste. Und ich verlan gewiß nicht ben Chef de parti ju fpielen." Aber es fei, fahrt er fort, die Mehrheit ber Stimmen auch mahrlich fei Bartei zu nennen. Es feien biefelben Manner, welche b vorige Regierung gegen wirkliche Opposition unterfta batten. Die auf ibn, ben jetigen Rurfürften gefallene @ abjutormabl babe an ihren Grundfagen und ihrem Dienfteif nichts geanbert, und in ber That seien es auch nur weni Ralle, mo biefelben verichiebener Meinung mit ber Regieru gewesen feien. Er mit feinen Freunden bilbe mabri feine Berichwörung, als welche man fie barguftellen ve jucht batte. Gin folder Argwohn und foldes Digrau muffe fich auf die Dauer burch alle Stande anhaltend be breiten, die Regierungsentwurfe in ihrer Musfuhrung ! bemmen, bem Rurfürften felbft bie beften Jahre verbitte und feine gange Birtfamteit für bas Staatswohl labme Seines herrn Bufriedenheit und Gnabenbezeugungen ftand ibm boch, aber bober noch ber Bunich, bemfelben und feine Lande mit mahrem Rugen zu bienen. Sier liege bas mab Unterscheidungemerkmal fur gute und Schlechte Diener, u nach biefer Seite bin, fo bittet Gurftenberg gum Schlu mochte ber Rurfurft ihn und feine Freunde prufen, ba wurden bie Difverftanbniffe fcminben, Alle fur biefelb Biele arbeiten und bie jetige Regierung eine gludliche u würdige Epoche für bas Danfterland fenn.

Auch dießmal antwortete ber Kurfürst umgehend'), at weit rucksichtsvoller und eingehender als das erste Dal. freut ihn, daß Fürstenberg sich an ihn gewandt und ih

<sup>1)</sup> d. d. Bonn 16. Juli 1789. Darfelber Archio.

Belegenheit zur Rudaugerung gegeben babe , ba er nicht tem von einem Manne, wie er fei, fich im Bergen falfch beuriheilt feben mochte. Bas junachft bie Gegenpartei betreffe, fo tonne er fich von ber Richterifteng einer folden iched nicht überzeugen, obgleich er bie Stimmen ber Gingelnen in Rapitel und Landtage nicht controliren wolle noch tonne, auf nicht ben Grad ber Unbanglichkeit eines Retteler und Men und ber Schmifing'ichen Gefchaftigfeit zu beurtheilen ormodite. Hebrigens fei er wohl zu unterscheiben im Stanbe, ner fur ober gegen ibn fei, und er bante feinerfeite fur Fürftenberg's Bumuthung, fich in biefer Begiehung burch bie Einfichten eines "allenfalfigen Barthen-Chefe" lenten gu laffen. Er fei ber Borfebung bantbar, bag folche Berhaltniffe bem Lanbe noch feinen großen Schaben jugefügt und fich ned barauf befchrantt hatten, feine thatige Gorgfalt gu eriblaffen, fein Baterberg zu betrüben und manche fur bes Landes Befferung nupliche Unftalten gu verzögern ober gu "Funf Jahre meiner Regierung find bereits Effeffen, und ich habe fur bas Danfterland noch fehr wenig tonnen. 3ch habe fie blog bamit gubringen muffen, Hen mich ausgestreute Irrmahne zu verscheuchen."

Co ware falich, wollte man diese noch immer fortbauernde Spannung zwischen Fürstenberg und seinem Landesberm lediglich aus ben Streitigkeiten anläßlich der Coadjutormabl erflären. Dieselbe fand allerdings darin ben ersten Anlag, gewann aber neue Nahrung und festen Rückhalt in ber immem Disharmonie, der geistigen Berschiedenheit beider Manner.

Marimilian Franz war von seiner großen Mutter Moria There sia, beren jüngstes (sechszehntes) Kind und kubling er war, unter strenger Obhut erzogen und von den wisidiesten Lehrern unterrichtet worden. Er redete sieben Strichen, besaß gute Kenntnisse in der Kriegswissenschaft, dem geistlichen und weltlichen Rechte und auch in der Theologie').

<sup>1)</sup> S. Sopfner in ber ju Mergentheim am 31. August 1801 gehaltenen Tranerrebe auf ben Kurfürsten G. 11,

Bugleich gierten ihn, wie feinen taiferlichen Bruber Roferh II. gewiffe Regententugenden: eine reine Abficht auf Beforberung bes Gemeinwohls, Bahrhaftigfeit und Thatfraft. Goon in fruber Jugend mar er mit ben letteren Gigenschaften ausgestattet; Graf Thurn, einer feiner Ergieber nennt ibn einen fleinen Gerfules und rubint ibm Offenbeit, unverbruchliche Bahrheiteliebe, ein heiteres, freimuthiges Wefen nach. Doch befag er gerabe feine bochfliegende Seele; mit Dingen, welche förperliche Unftrengung erforberten, beschäftigte er fich am liebften. Frembes Urtheil mar ihm gleichgultig; er war meber boflich noch gesprächig, sondern leicht verlegen, und ein fcmer gu beugenber Starrfinn wurde ihm von feinen Lehrern gum Bormurf gemacht1). Die Fürstin von Galligin2)tabelt an ihm zwei gehler: "1) Gein Beift, indem er große Rreife und eine große Babl coeriftirender 3been umfaßt, fpringt, oft febr gludlich, aber geht zu wenig, er entbehrt Bufammenhang und Tiefe; 2) hat er eine Alüchtigfeit bes Borfages, welche oft burchblicken lagt, bag feine Ginbilbungefraft feine Monarchie ift, fondern bie meifte Zeit eine Demofratie." Daneben mar er ju eifersuchtig fur feine Gelbitftanbigfeit beforgt, ju einfeitig bemubt, nur bon bem Bewuftfenn eigener innerer Billigung abhangig gu fenn, und namentlich im Bergleich gu Fürftenberg zu fehr ber trockenen Bernunftelei und praftifchen Ruchternheit einer fleinlichen Zeit bingegeben: im Gangen nur wenig über bas Riveau eines Durchschnittsmenschen fic erhebend. - Fürstenberg bagegen war eine tief und ibeal angelegte Ratur, voll erhabener Unichauungen und Plane und mit einem fuhnen, felbstbewußten Muthe ausgestattet, biefe auch burchzuführen. Dem hoben Beiftesfluge biefes Mannes vermochte jener nicht zu folgen, er fab beffen Absichten und Blane, beren Inhalt er nicht begriff und beren Tragweite er

<sup>1)</sup> Bergl. v. Arneth, Geschichte Maria Theresia's. VII. 476.

<sup>2)</sup> Schluter, Briefe ber Gurfiin A. v. Galligin an hemfterhupe. 2. 159.

nicht erfaßte, fur enthufiaftifche Ibeen eines feurigen Junglings an, benen er feine gefunden vernünftigen Gebanten, wie er meinte, und bas obenbrein auf Roften feiner Gelbit= ftanbigleit, nicht opfern burfte. "Bielleicht - fo fagt er felbft in bem lettgenannten Briefe an Fürftenberg - find meine Ginfichten in einem zu engen Rreife beschränft, benn id muß Ihnen aufrichtig befennen, bag ich von allen biefen großen, langwierigen, weitaussehenden Blanen und Abfichten, welche fie mir fo fchmeichelhaft jumuthen, feine befige, fonbern bas Munfterland als eine große Saushaltung betrachte, fur beffen Rube, Wohlftand und Zufriedenheit ich ale ein forgfälfiger Sausvater, ohne mich in frembe Saushaltungen gu mifden, allein zu forgen und alle meine Rrafte im Stillen und ohne Auffehen zu erwecken anguwenden babe." Wohl habe er, fahrt er fort, auf ben Unterricht besonberes Angen= mett gehabt, bas Gymnafium und bas Seminar vielfach aus feinen Privatmitteln orbentlich einrichten laffen, febr viel fur bie Bolloschulen gethan und auch ben "gymnaftischen Schulen" in Minfter fein Intereffe bewiefen; aber bas fei ihm nicht Ju berargen, bag er nicht immer auf feine, Fürftenberg's Untrage geantwortet habe, die eben barauf fich beschräntten, bem einen ober andern feurigen Enthusiaften, ber bie Ropfe mehr erhigen als aufhellen murbe, Bulage ju gemahren, bag et bem Einbringen bes Parteigeiftes und bes Jejuitismus in bas Schul- und Erziehungswesen gewehrt und einsichtsrolle, arbeitfame Burger berangugieben gefucht babe, ohne wunichen, bag Benies ihren eigenen flug nahmen und ir bie Gefellichaft unbrauchbar wurden. Die Lehrer und Ebuler follten nach feinem Musbrud wie ber Sund in ber itel am Knochen nagen und wohl verbauen und nicht nach Edatten ichnappen. "Batte ich wegen anberweitigen Enbaltniffen gegen Gie ein niehreres Butrauen haben fonnen, b murben wir hieruber und umftanblicher gefprochen und einen gemeinfamen Plan entworfen haben. 3ch fand Gie aber allemal fo febr von Perfonen und ihren Enthuffasmen LXXXIII.

begeiftert, ale bag ich es über mich hatte bringen fonnen, Ihnen meine Bebenten zu angern und Ihre etwaigen Borurtheile benehmen zu wollen. Es ichien mir eine Dreiftigfeit, obne jemable bas gelehrte Rach betrieben gu haben, einen Mann belehren zu wollen, ber ftete feine Beit barauf nuglich verwandt hat. 3ch hoffte, bag Zeit und Umftanbe Gie felbit von folden 3been gurudbringen wurden." Die, beißt es weiter, babe ibn Abneigung ober perionlicher Wiberwille gegen Fürstenberg geleitet; ber perfonliche Umgang mit einem Danne von fo ausgebreiteten Renntniffen in allen Gadern fei ibm ftete angenehm und belehrend gewesen und gern babe er beifen Renntniffe vom Lande zu nugen gesucht, aber freilich ftete nach den Berhaltniffen, in welche bas Schidfal fie gestellt, und nach Daggabe feiner Uebergengung, indem er jene Entwürfe, bie er ale gu weit getrieben geglanbt, gemäßigt habe. Er fei beftrebt gemefen, bas Rener biefer Entwurfe burch feine Raltblutigfeit zu bampfen und fie zur gebeihlichen Ausführung in bem gebrangten Birfungefreije bes Munfterlandes zu bringen. - Cobann folgen birefte und barte Bormurfe gegen Fürftenberg , welche ber Rurfürft bem gegenfabliden Berhalten feines Generalvifars in firchlichen Ungelegenheiten entnimmt.

Eben darin, in der Berschiedenheit des religiösen Standpunktes und der badurch bestimmten angeren Wirksamkeit liegt der tiefste Grund der inneren Berschiedenheit und der fortdauernden Spannung zwischen beiden. In dem Kurfürsten Maximitian Franz und dem Münster'schen Generalvikar von Fürstenderg standen die damaligen Grundströmungen auf fatholichem Gebiete sich entgegen: der theologische Rativnalismus und die treue Anhänglichkeit an die Kirche.

### XIV.

## Benry Walpole.

Gin Lebensbild aus bem Gulturfampf bes 16, 3abrhunberte.

3m Gefühle ber Bictat gegen jene ftarfmuthigen Geelen, udde im 16. und 17. Jahrhundert Unerichrodenheit genug Magen, um einer ebenjo ungerechten wie graufamen Legis= latien jum Trop ben von den Altvordern ererbten Glauben m erhalten, ift man gegenwärtig vielerorts in England bebrot, bie Dofumente, welche fur jene Glaubenegengen reben, a fammeln, um auf bieje Beije ihr Unbenten zu ehren und fleichfam Dentiteine fur fommente Geichlechter ju errichten. Dir erlauben uns an bie in biefen Blattern bejprochenen Publitationen bes Rejuiten Morris, bes Rebemptoriften Bridgett und bes Dratorianere Rnor gu erinnern. Da= nom ift ber Besuiten = Laienbruder Rolen, ein Convertit, ter früher Burift mar, eifrig beschäftigt, bie Thatigfeit ber Bejellichaft Beju in England mabrend ber Beit ber Bonalerfene bis in ihr minutiofeites Detail zu verfolgen, ein Bemiben, welches ben Dant bes literarijden Publifums um h mehr verdient, je feltener nachgerabe bie in fruberer Beit ber biefen Gegenstand verfaßten Werte geworben find. fiftirt bod bie Geichichte ber Gejellichaft Beju von More, bin Urenfel bes berühmten Gir Thomas More, gegenwartig a England nur in einigen Grempfaren.

Mit gleich greßer Freude begrüßen wir bie andere Thatfache, daß auch protestantische Gelehrte bas eben kezeichnete Feld in Pflege nehmen. Es steht babei allerdings von vornherein zu erwarten, daß folde Untersuchungen wegen ber bem Afatholiten von Jugend auf eingeimpften Borurtheile fich nur ichwer von ichiefen Auffaffungen frei halten werben; tritt aber ber betreffenbe Schriftsteller mit gutem Willen und geleitet von bem aufrichtigen Streben ber Wahr= beit zu bienen , an feinen Selben beran , bann fann es nicht fehlen , bag bie erzielten wiffenschaftlichen Resultate nicht gu Ungunften, fonbern gu Gunften ber tatholifchen Rirche und ber in ihrer Meinung wirfenben Gobne ausfallen. Fur ben atatholischen Berfaffer mag bann eine folche Untersuchung subjettiv ben Bortheil bieten, bag er bagu gebracht wirb, felici commercio bem Irrthum ju entjagen und unter bie Rabne ber Babrbeit zu treten. Gin Wert folder Urt bringen wir im Nachstebenben um fo lieber gur Anzeige, als baffelbe eine Raritat im Buchhandel ift, ba es in England nur auf bem Subscriptionswege ju erlangen mar, nach Ausweis aber ber Lifte ber Gubscribenten aufer bem von uns erworbenen Exemplar fein anderes auf ben Continent gelangt ift. Die Unregung gur Abfaffung ber "Ginen Generation eines Saufes ber Graffchaft Rorfolf"1) ift gurudguführen auf den jungft verftorbenen Ctammhalter ber Familie Balpole, welchem bas Werf mit ben Worten "Memoriae viri honorabilis Friderici Walpole, nautae militis senatoris amici defleti deflendi" gewidmet ift. Er war es, ber Dr. Jeffopp por 16 Jahren veranlaßte, eine Sammlung lateinifcher Briefe bes Jefuitenpaters Senry 28 alpole zu veranstalten, und bann ihn vermochte, eine eingehende Biographie bes intereffanten Mannes zu entwerfen. Das Wert hat foeben die Breife ber-

<sup>1)</sup> One generation of a Norfolk house. A contribution to Elizabethan history. By Augustus Jessopp, D. D. Head master of king Edward the Sixth's school, Norwich, editor of Donne's essays in divinity. Norwich: Miller and Leavins. 1878. Wit zwei Photographien: Docking church, wo Balpole getaujt wurde, und ben im Tower in eine Mauer eingefragten Ramen: HENRY WALPOLE.

lassen, ist mit gutem Register versehen und in typographischer Beziehung selbst für den englischen Büchermarkt über die Maßen splendid ausgestattet. Es spricht für den religiösen Sinn Frederik Walpole's, daß er, indem er die Annalen seiner hochangesehenen und reich begüterten Famisie durch-blätterte, sein Auge nicht auf jenem allmächtigen Minister King Georgs II., Robert Walpole'), ruhen ließ, der stark genug war, aus den im Oberhaus gegen ihn erhobenen schweren Anklagen siegreich hervorzugehen; weit mehr wurde er gesesselt von jenen drei edlen Mitgliedern seiner Famisie: Heinrich, Richard und Michael, welche sämmtlich in den Jesustenorden traten und von denen der erstere, der Held der von Jessop versaßten Biographie, am 17. April des Jahres 1595 zu Pork den Tod als Blutzeuge erlitt.

Bas bie Musführung bes Wertes anlangt, fo fann man bem Berfaffer bas Zeugniß ausstellen, bag er im flein= ten Buntte bie größte Rraft, wie ber Dichter fagt, gefammelt hat. "Gin Band von faum mehr als breihundert Entre, bemertt Jeffopp in ber Borrebe G. IV, "wirb Mandem vielleicht als ein faum zu beachtenbes Refultat einer funfgebn Sabre bindurch fortgefesten Untersuchung vortemmen. Wie leicht es gewesen ware, die Bahl ber Geiten ju berboppeln, miffen Jene am beften, welche am meiften gu tiner Rritit meines Buches befähigt find: mein Streben war berauf gerichtet, unfere Renntniffe in wenigen Buntten gu Inidern, ober wenigstens ben einen ober andern Lichtstrahl auf eine Beriobe zu werfen, welche bisber verdunkelt, ent= fellt ober verfannt worden ift." Zwar ift es nur eine Geuration, und in diefer wieder vorzugeweise eine Berfonlich= lit, welcher er feine Untersuchung zuwenbet; aber biefen Dann behandelt er mit einer folden Singabe und einer Moen Sorgfalt , bag beim Lefer bas gunftigfte Urtheil fur

<sup>1)</sup> lieber ihn vergl. Fifchel, Die Berfaffung Englands. Berlin 1862 . 485. Beiß, Lehrbuch ber Beltgeschichte Bb. 6, G. 644.

ben Berfaffer ermedt werben muß. Gine große Babl von Berfen und Brojchuren, welche, weil von Ratholifen verfagt in ben frurmifden Beiten ber Ratholikenverfolgung, nur bas Tageelicht zu erbliden brauchten, um fofort burch Benfereband wieber vernichtet ju werben, und bie ale Raris taten bes Buchbanbels beute vielfach mit unerschwinglichen Beifen bezahlt werben, bat ber Berfaffer gefammelt unb ausgebeutet. Bu ben lettern geboren viele Bucher in fpa= niider Eprache; mar co ja boch Epanien, bei beffen allmachtigem Ronig Philipp ber Zesuitenpater Barfone in bobem Unfeben frand, und welches ber vorzüglichfte Etutpuntt fur bie Diffionebeftrebangen ber Jefniten mit Begug auf England murbe. Daneben entwidelt ber Berfaffer eine ungemein genaue Renntnig ber bamaligen focialen 3nftande Englands, wo burch bie Reformation und bie von ihren Beschütern verfügten harten Confistationen bie alte Gentry unterging und ber fubn aufftrebenben, mit ber Reuerung immpathifirenben Bevolferung ber Stabte ben Blat einraumen mußte. Rubrent, ja ju Behmuth ftimment ift bie Schilberung eines folden Gentleman, ber fich einen Briefter ber alten Tage gurudwunicht, um in beffen Dhr bie Bebeimniffe feiner Geele gu legen und Rachlag ber fein Bewiffen belaftenben Gunbenfchulb gu begehren; ber in feiner Jugend und bem anhebenden Mannesalter noch Benge ber guten alten Beit, in welcher Die Rrummftabe ber Bijcofe und Alebte ibre milbe Gewalt über ibre Sinterfaffen ausübten, gewesen war, nunmehr aber feinem Ummuth gegen bie landergierigen Emportommlinge Luft macht und ben Gamen ber Ungufriedenheit in bie Bergen feiner Rinber wirft (G. 8).

Richt alle und jede Urtheile bes Berfaffers über Personen und Zustände sind wir in der Lage zu unterszeichnen. Daß die vom heil. Papst Bins V. gegen Könisin Etijabeth erlaffene Excommunifationsbulle ein politischer Fehler gewesen, ist unrichtig; benn Betrachtungen politischer Art kamen hierbei nicht in Betracht, vielmehr waren

M Motive religiöser Natur und bas bamals noch geltenbe iffentliche Bolferrecht'), welche ben apostolischen Stuhl zum Glaß ber Bulle Regnans in excelsis vom 25. Februar 1570 wanlaßten. Desigleichen beaustanden wir die Betrachtungen, welche ber Bersasser an verschiedenen Stellen z. B. S. 219 iber bas Marthrium in der Kirche macht.

Abgefeben biervon ericheinen aber bie Urtheile Jeffopp's iber bie tatholifche Rirche gerecht; fur ben Befuiten-Deben, feine ftramme Difciplin, die Methode bes Merrichtes, bie Berbienfte auf bem Gebiete bes Goulwiens und bie Singabe beffelben an ben einen großen 3wed, tie Ausbreitung ber Rirche, finbet er nur Borte ber Beumberung. "Während bie protestantischen Schulen (auf bem Centinent) gu hohem Ruhm gelangten, blieben bie Jefniten icht gurud; auf bem Bebiete bes Unterrichtes bat bie Be= Wichaft Beju ihre berrlichften Triumphe errungen. Bie ming bie Buneigung Lord Bacon's ju bem Orben fenn mbte, fo bat er ber Trefflichkeit feiner Schulen und Colleim bennoch ein ehrenvolles Zeugnig ausgestellt. Die Drunifation biefer Seminarien übertraf Alles, mas wir auf tiger Seite bes Conals befagen. Ihre Difciplin bot mehr Ebut und Bachfamkeit ale alle unfere Inftitute" (G. 69). Mad Beffopp maren bie Befniten feine Berrather, Indern von den bochften und ebelften Abfichten geleitet: Done Zweifel ift nunmehr die Beit angebrochen, wo wir tiefen Manuern gegenüber bochherzig, ober wenigftens gemat fenn tonnen. Dente man über fie, wie man will, prienliche Motive waren nicht bie Triebfeber ihrer Sandugen; alles hatten fie gu verlieren, in ben meiften Sallen buditen fie thatjachlich alles gum Opfer; nichts hatten fie ju gewinnen, nichts, was irbijd gefinnte Geelen werthichagen ober wunichen mochten. 3hr braufenber Gifer, ihre un= eridrodene Tapferteit, ihre furchtloje Singabe an bie Gache,

Manning, The Vatican decrees in their bearing on civil allegiance 85 - 87.

welcher sie sich geweiht hatten, gestattet nur eine einzige Erklärung. Nehmt auch bei ihnen Ernst ber Gesinnung und Aufrichtigkeit im Handeln an und die Geschichte wird euch unzählige Beispiele einer ähnlichen Hingabe an bessere oder schlechtere Ziele aufweisen. Erblickt man dagegen in ihnen nur selbstsüchtige, falsche, verschlagene und heuchlerische Naturen, dann bieten diese Jesuiten und Missionspriester ein unlösbares Problem. Nie werden wir im Stande senn, die religiösen Streitigkeiten im 16. Jahrhundert oder zu irgend einer andern Zeit zu verstehen, wenn wir uns nicht in den Geist der Zeit selbst hineinleben" (Jessopp 162).

Die Charaftericbilberungen ber beiben großen Refuiten Parfons und Campion muffen, einzelne Bemertungen abgerechnet, als wahrhaft claffifch bezeichnet werben. Dit bem Ramen bes lettern ift ungertrennlich ber Selb unferer Go gablung verbunden. Senry Balpole geboren 1558 p Docting in ber Graficaft Norfolt als ber zweite Cobn bol Chriftopher Balpole, eines ftrenggefinnten Ratholifen, erbielt ben erften Unterricht auf ber lateinischen Schule in Norwid und bezog barauf bie Universität Cambridge. Im bortigen Peterboufe, wo er ben berühmten Frang Baco gum Studio genoffen hatte, lag er bem Studium ber claffifchen Spraden ob, ließ fich aber ichon bamale in eine ber Innungen ber Abvotaten (Gray's inn) in London aufnehmen, wo er fich nach Bollenbung ber vorgeschriebenen Curfe in Cambridge vorderhand nieberließ. Da trat ein Greigniß ein, welches fur feiners fpatern Lebenslauf von enticheibenber Bedeutung mar: Um 1. Dezember 1581 murbe ber berühmte Jefnit Ebmund Campion ju Enburn, ba wo beute gegenüber bem Darble-Arch bes Subepart ber Ebgeware Road von ber Bulsaber Lonbons, ber Orford Street, nach Rorben abzweigt, in einer Beife hingerichtet, welche wiederzugeben die geber fich ftranbt. Der junge talentvolle Jurift war Zeuge biefer Tragobie. Gerothet vom Blute bes Martyrers, fehrte er beim und legte bie Gefühle, welche feine Geele germublten, in einem

aus breifig Stangen, ju je feche Beilen, beftebenben berrlichen Gebichte nieber, worin er bie Tugend und Gelehr= famteit Campion's preist, bas ungerechte Urtheil ber Richter angreift und bie Königin aufforbert, fich vor ichlimmen Rathgebern zu huten. Jeffopp theilt (G. 97-102) ben poetifchen Grauß mit, beffen Auffdrift alfo lautet: "Ihesus Maria. Gin Cpitaph auf bas Leben und ben Tob bes berühmten Gelebrten , tugenbhaften Briefters und Baters ber milben Gefellichaft Jefu, Comund Campion." Raum war bas Gebicht efchienen, als es gang London burchflog; überall wurde es mit Seißbunger verschlungen, und in ber That empfängt jeber Lefer ben Ginbruck, bag es barauf berechnet ift, bie Gefühle in innerfter Geele ju erregen. Der Berleger Ballenger wurde in Untlagezustand verfett und, ba er ben Ramen bes Berfaffers zu nennen fich weigerte, zu einer Gelbbufe von hunbert Pfund Sterling und bem Berlufte beiber Ohren verurtheilt. Der eble Mann erbulbete bie bar= . barifche Strafe.

Obgleich Ballenger bas ibm anvertraute Geheimniß bewahrte, lenfte fich bennoch balb ber Berbacht auf henrn Balpole. Satte er icon Cambridge verlaffen, ohne gu promoviren, wegen bes bei Erlangung ber Grabe abguleiftenben antitatholifchen Gibes, fo fprachen außerbem in London viele Indicien bafur, bag er ein Recufant und inniger Freund Campion's war. Im Tower waren ce bie Difputationen wijchen bem Bater und ben protestantischen Theologen, welche ibn angogen; zu Weftminfter und Tyburn batte er fich als Beuge feiner Berurtheilung und feines glorreichen Beimganges eingefunden. Er flob baber, um weiteren Unterfuchungen zuvorzufommen, nach bem Festlande und trat 1582 in bas englische Colleg in Rheims ein, welches er aber 1584 verließ, um fich ber Gefellichaft Jefu anguichließen. Bir finden ihn bann in ben Orbenshäufern zu Berbun, Bont = à = Mouffon, Paris, Tournay und Bruges. Bon bier murbe Balpole nach Gevilla gefandt, wo er ber Eröffnung

bes von Parfons in's Leben gerufenen englischen College beiwohnte und wohin ihm sein Bruder Richard von Rom aus im Jahre 1593 folgte.

Bie burch bas Lobgebicht auf Campion hatte Balpole noch auf anbere Beije fich ben Born ber englischen Degierung gugegogen. Zeffopp fcilbert uns bie bamals von wuthenben Fanatifern einerfeits und politischen Seuchlern anbererfeits ausgestreuten Berüchte, als ftrebe man Glifabeth nach bem Leben. "Die Armaba war gerftreut burch bie Sturme und verichlungen vom Dcean. Aber jest erhoben fich wie burch einen Banberichlag neue Gemingrien mit ihrer furchtbaren Organisation, um Emiffare berangubilben, Die England unter Die Berifcaft bes Bapftes bengen und Lehren vortragen follten, welche Cecil's Sturg und Glifabethe Entthronung gur unausbleiblichen Folge haben mußten. Etwas mußte geicheben. Etwas geichab. Um 29. Rovember 1591 erließ bie Ronigin ihr berühmtes Gbift." Parfons antwortete barauf mit einer in "ebenfo fraftigem wie elegantem" Latein abgefaßten Edrift, worin er bie gegen bie Ceminariften ergriffenen Dagregeln mit vernichtenber Scharfe pruft, bie Ronigin fur bie begangenen Graufamteiten aber weniger verantwortlich macht, als ihren allmächtigen Minifter Cecil. Die Schwachen biefes rantevollen Mannes, namentlich fein Streben, ben Stammbaum feiner Ramilie möglichft boch binaufzuführen, geißelte er mit bitterer Fronie. Cecil fcmur Rache. "Die vergaß, nie vergieh er; berjenige welcher einmal feinen Born gereigt und ihn in feinen Lieblingeneigungen verlett hatte, mochte ihm gwar eine Beit lang entfommen; batte Geeil aber bas Bild mube gejagt, bann wurde feine Schonung geubt" (Beffopp 167). Ueberfeber biefer gefährlichen Gdrift in's Englische war unglitde licher Beife unfer Balpole, mas ber englischen Regierung alebald gu Ohren fam und nachher feinen Tob bejiegelte.

3m Jahre 1593 erging an Balpole, ber unterbeg von Sevilla nach Ballabolib verfett worben war, ber Ruf, fich nach

England gu begeben und bort feine Diffionothatigfeit gu mfalten. Buver batte er eine Aubieng bei Ronig Bbi-Ihr II. von Spanien, über welche er alfo berichtet : "Durch Bermittlung bes Ruis be Belasco erhielt ich Audieng beim Rinig, wie fie viele Unbere ebenfalls taglich befommen, und fagte ibm, bag ich von meinen Obern nach England geindt morben, um bort Seelen ju befehren. Rachbem ich von Er Majefiat einen neuen Brief fur Gt. Omer erhalten, brach ich Bochitberfelben fur bie ben armen Stubenten werer Ration erwiefenen Wohlthaten meinen Dant mit ber Erficherung aus, fie fomobl wie viele Convertiten, welche teen bie Gnade bes Glanbens verbanften, murben ibre Gebie fur Allerhochftbiefelben gum Simmel emporfenben. Much bit id bieje Liberalitat ihnen gegenüber fortjegen gu wollen: bas mar bie Wirfung meiner Anrebe an ibn; er aber, ber to idwads war, bag ich ibn faum zu verfteben vermochte, bite blog biefe mir vernehmbaren Borte: Dios os encamina Bett geleite Gud) ... Darauf fehrte ich nach Ballabolib m ven da nach Bilbao gurud" (Beffopp 170). Gewiß ine Antieng ber allerunverfanglichften Urt; und bennoch filte fie bald in bem gegen Balpole angeftrengten Broceffe im idwerwiegenden Rlagepuntt bilben. Mit feinem Bruber themas und einigen anbern Gefährten hatte fich henry Bapole am 20. Rovember 1593 von Dunfirchen in ber Bidt eingeschifft, an irgend einem Buntte ber Rufte ber Graficaften Guffolt ober Morfolt an's Land gu fteigen. Erin Bunich ging nicht in Erfüllung. Es war ein Unglud, bas Schiff, burch wibrige Binbe norblich getrieben, ibn tit in Morfolt, mo feine Ettern und Bermandten ihm Db= 345 gemahren fonnten, in Dortibire an's Land feste; und ein nech größeres Unglud, bag ein Berrather, wie beren bie englische Regierung bamale gu Dugenben in ben Riebertanben unterhielt, bem Brafibenten Santingbon in Dort, einem incarnirten Gulturfampfer, unter welchem 1587 brei, 1588 zwei und 1589 ebenfalls zwei Briefter "einzig und allein wegen Messelesens ober Spendung ber Absolution" hingerichtet worben, von Walpole's Landung Anzeige machte (Jessopp 207).

3m Schloß zu Port, wohin Walpole, nachbem man fich feiner verfichert, gebracht worben, murbe er alsbalb von ben Bredigern und ihren Befehrungeversuchen beläftigt. Galt es boch ben Cohn einer ber alteften und angesebenften Familien Englands bem Bapftthum abwendig ju machen. "Der Refuit icheint jedoch in ber Difputation ben Gieg bavon getragen zu haben; in bem Dage aber, als er feine bialettische Meifterschaft bewährt batte, mußte er nothwendig ben Born feiner Gegner entflammen." Der lettere follte noch mehr fleigen, als ber Gefangene, Die Defenfive verlaffend und in die Offenfive eintretend, einen Traftat unter bem Titel: "Auf ber Sut vor falfchen Propheten!" verfaßte, worauf ibm alebald ber Proceg gemacht murbe. Der von London gefandte Untersuchungerichter Topcliffe ichreibt in einem im britischen Staatsarchiv noch befindlichen Briefe an ben Siegelbemahrer: "Der Zefuit und Lingen (fein Begleiter) muffen über bie Dagen icharf behandelt werben, und wenn baburch noch mehr an bas Tageslicht fommt als bisher, fo erblicke ich barin mehr, als ich je in einer anbern Angelegenheit jum Rugen bes Reiches und bes Schapes Ihrer Majeftat geleiftet habe" (Jeffopp 211. 214). Rach London in den Tower gebracht, wurde er abermaligem Berbor unterworfen und barauf, weil er fich ftandhaft weigerte Ramen zu nennen, in ichaubererregenber Beife gefolt ert. Dit Recht bemertt Jeffopp, bag bicfe Strafen ben Tob an Graufamkeit überboten und bag Biele, welche bem Beaminger alles Sterblichen beiter in's Antlig schauten, bei Erbulbung bicfer gur Erpreffung von Beftanbniffen ange wandten Procedur ben Duth verloren. Much Balpole batte folden ich maden Angenblid.

Wir laffen bier Jeffopp felbft fprechen. "Doch ber auffallenbfte Theil biefes an bie Lords bes geheimen

Rathes gerichteten Schriftstudes ift jene Stelle, in welcher m (Balpole) betennt, gur Ginficht feiner Brrthumer gelangt s fenn, und feine Bereitwilligfeit ju wiberrufen fundgibt. Diefe Sprache ift nicht ehrenvoll fur ibn, fie enthalt Musmide, welche mir unerflarlich vorfommen. Wenn er fagt : nie anerkannte ich bie Chriucht ber Bapfte, ober ihre ungrechten Ufurpationen über Fürften und Reiche', fo mar bas nicht aufrichtig. Wenn er feine Bereitwilligfeit erflart, ,er rolle bie Rirche besuchen ... und bort eine folche Lehre verfibigen , wie mein Bewiffen es mir eingibt und ben Beift, ter offenbar aus bem Worte Gottes hervorgeht'; wenn er fagt, ,nachbem ich mit einigen protestantischen Geiftlichen in Bert conferirt, fand ich, bag unfere Differengen weit geringer feien, als ich mir vorstellte', jo tann man fich taum bes Berbachtes erwehren , bag bas Glend ihm biefe Sprache ingegeben und ihn gur Rolle eines Bittftellers erniebrigt labe. Allerbinge fügt er eine abschwächenbe Claufel bei, um binter einem Wortfpiel zu verbergen, wenngleich es ihm boch flar fenn mußte, bag auch nicht einmal ein folcher Biberruf batte retten fonnen, ber bie Claufel enthielt, baß all feine Borte und Sandlungen ,ohne Prajubig bes tatho= lifden Glaubens, ben ich allgeit bekenne', geschehen fenn follen" (Beffopp 237). Doch wer aus uns mochte beghalb dinen Stein einem Dann entgegenschleubern, ber, unter bem germalmenben Drucke ber Leiben auf einen Moment fcmach geworben, alebalb fich wieberum aufrafft und fur fein Untett vollständige Gubne leiftet!

Nach York zurückgebracht, wurde Henry Walpole am l. April 1595 vor die Assisien gestellt und, weil er, der kiester und Zesuit, gegen die Bestimmungen der Landessche den englischen Boden betreten hatte, zum Tode versutheilt. Die Rede, mit welcher er die Verkündigung der Emtenz beantwortete, schloß mit den Worten: "Gott ist mein Zeuge, daß ich allen hier Anwesenden, namentlich meinen antlägern, und bensenigen welche meinen Tod wünschen,

wie auch mir selbst, wunsche, baß sie ihre Seele retten und zu dem Ende im wahren katholischen Glauben, dem einzigen Weg zur ewigen Glückseligkeit, verharren mögen." Zwei Tage barauf wurde das Todesurtheil an ihm und bem Priester Alexander Nawlings in Pork vollstreckt.

Welch furchtbare Wandlungen hatten fich in dem öffentlichen Leben eines ehemals katholischen Landes seit senem Tage (dem 3. April 1529) vollzogen, wo der Cardinal-Legat Campeggi über eine Audienz bei König Heinrich VIII. dem Staatssefretär melden konnte: "Endlich bemerkte mir Se. Majestät der König, er sei wohlgesinnt, er sei immer ein guter Christ gewesen und werde auch ein solcher bleiben").

Roln. Bellesheim.

### XV.

# Bur Metamorphoje tes belgifden Liberalismus.

(Neue Folge.)

Bruffel im Januar 1879.

Bor einem Jahre haben wir in biesen Blattern bie antistatholische und rabitale Entwicklung bes belgischen Liberalissmus eingehend besprochen. Seit bieser Zeit ist bas Ministerium Malou gestürzt worden, die "sieben Brüder" sind an's Ruber gekommen. Früher war die liberale Partei nicht in der Lage, ihre offen ansgesprochenen Plane zu verwirkslichen; in den Augen ber öffentlichen Meinung hatten ba-

<sup>1)</sup> Lammer, Analecta Romana 96. E Sua Maestà mi disse, che bene sentiebat, et era atata e seria sempre bon cristiano.

male jene Projette feine prattijdje Tragweite, barum fette man fich vielfach leicht barüber hinweg. Seute muß bas liberale Ministerium alle Glemente zu befriedigen fuchen, welche es unterftugen; fo ift es fataler Weife bagu verurtheilt, Die Bee m bereiten, bamit bie extremiten Befchluffe ichlief: lid Gefetesfraft erlangen. Freilich fann Frere-Drban nicht fo mit geben, wie bie Beißfporne verlangen; er fann es befregen nicht, weil die ihm zu Gebote ftebenbe Majoritat in beiben Rammern einestheils eine geringe ift und einige Inbanger anderntheils auf gewiffe Buntte nie eingehen murben, weil es mit ihrer parlamentarijden Bergangenheit nicht barmoniren murbe. Gang gewiß wird er aber, wie er es im bergangenen Jahre bereits zum Theil gethan hat, bie Deformen verwirklichen, welche augenblicklich bas Dinimum bes rabifalen Programmes ausmachen'). niemand wird jeboch langnen tonnen, bag biefe intenbirten Reformen ber erfte Canit auf ber abichuffigen Bahn fint, welche im Laufe ter 3at, vielleicht mit "affenartiger Weichwindigfeit", ju ben gfabrlichften Reuerungen naturnothwendig führen muß.

Die Thaten bes Liberalismus muß man nicht einzeln für sich betrachten, es ist unsere Aufgabe, ben Plan zu indiren, dessen Ausstuß sie sind. Die Radikalen unterstüßen im "Bruder" Frère mit großer Hingebung, obwohl die liberale Partei ihn vor zwei Jahren der officiellen Führerschaft enthoben hatte, weil er zu "gemäßigt" erschien. Man imm sich diese aussallende Haltung nur erklären, wenn man annimmt, die Radikalen erhossen von diesem augenblicklich in Ruder besindlichen Ministerpräsidenten und seiner Politik im schließlichen Triumph für ihre Zukunstäpläne.

Die fatholische "Revne generale" hatte bor vielen Benaten auf bie antireligiosen Fortschritte, welche ber bel-

<sup>1)</sup> Seitbem obige Zeilen geschrieben wurden, ift bas liberale Unterrichte-Geset ben Kammern vorgelegt worden. Es ift ber Anfang ber belgischen "Culturkampf"-Gesetzebung.

gifche Liberalismus gemacht, in einem langeren Artitel bingemiesen. Darauf antwortete bie .Flandre liberale', wohl bas tonangebenbite Taablatt bes jetigen Liberglismus: "Es. ift nicht nothig eine Bufammenftellung von Citaten aus ber Revue de Belgique ober ber Flandre libérale au liefern, um ju beweisen, baf, wenn bie gange liberale Partei gegen bie Rirche fampft, eine aftive und immer größer werdenbe Fraftion biefer Partei ben Ratholicismus offen befampft. weil fie ber lleberzeugung lebt, biefer fei mit ben wesentlichen Freiheiten und Grundfagen ber mobernen Gefellichaft unverträglich; es ift nicht nothig, biefe Thatfache zu beweisen, benn fie ift evibent. Der politifche Rampf in Belgien gielt von nun an tagtaglich barauf bin, ein religiofer Rampf gu werden. Liberal und Baretiter, ober Ratholit und Absolutift (!), bas ift bas Dilemma, welches uns heute entgegentritt. Belches ift ber Fundamentalfat ber liberalen Politit, fragte Birmeg? Die Trennung von Religion und Politit, mar seine Antwort. Das ift richtig , hundertmal richtig; barum grabe muß bie liberale Partei ben Ratholicismus mit aller Rraft betampfen, weil ber Ratholicismus wefentlich eine Theofratie ift". Die Revue de Belgique stellte im Dezember 1877 in einem "Uppell an alle Liberalen", welcher von Universitatsprofessoren und politischen Großen unterzeichnet war, als ihre Aufgabe bin, ben Ultramontanismus auf bem religiofen wie auf bem politischen Gebiete zu verfolgen und bie Entwicklung ber Opposition gegen ben ultramontanen Ratholicismus im Privat = wie im öffentlichen Leben gu forbern. Bu biefem Zwede, um bie Rirche gu befampfen, empfabl bas Blatt die Grundung eines fleinen Blattes, welches ben lanblichen Bahlern unentgelblich jugeschicht werben foll. Diefes Blatt folle anfangs nur in belitater und fluger Beife bie religiofen Fragen berühren; allein "ba fein Sauptgwedt ift, dieje Wahler von ben ultramontanen Ibeen gu befreien, muß es bem romifchen Ratholicismus ben Rrieg ertlaren; bie fatholifche Gefinnung muß es gang befonbere

ju vernichten fireben. Wir brauchen ein Journal, welches tufen weife auf ben Zwed hinarbeitet, diefer hochmuthigen mb bespotischen Rirche die Seelen zu entreigen."

Die kleinen Blatter ber liberalen Partei schlagen benielben Ton an; sie sind für die Massen bestimmt, darum
nden sie ohne dogmatischen und gelehrten Apparat die
dprache des Boltes, dem sie ihren haß gegen die Kirche
beibringen wollen. Zu diesen Blattern gehört die Brüsseler
Chronique; sie schried im Nov. 1877: "Man sagt, daß die
Maden abgeworsen wurden und der Liberalismus endlich
tmans ansgehe, die Kirche zu befämpsen. Dementirt diese
kojung nur gar nicht; erkläret dieser Fälscherin der Geschichte, dieser Feindin der Wahrheit, dieser Mutter des Aberglaubens, dieser Schwärmerin für die Unwissenheit den Krieg.
Zaudert man, den Kopf der Nattern zu zertreten? Auslächte und Schonung sind nicht mehr möglich; sagt mit santer
kimme, was ihr heim lich seit langen Jahren denkt, und
ha, was ihr bis heute nicht zu thun gewagt habt."

Dieje Buthanebruche waren ber officiojen Etoile gu fart; fie fonnten bem Liberalismus ichaben, indem fie ibm die gabllojen Chrenmanner abwendig gu machen geeignet find, wilde blog die Oberflache betrachten, ohne ben Dingen auf ben Grund gu feben. Diefen burfen nicht gu fruh bie Einden von ben Angen geriffen werben. Das Blatt legte burum gegen folde Offenbergigfeit Broteft ein: "Unfere Bolitit untericheibet fich von ber Flandre liberale baburch, bis wir, mabrend fie mit Emphase aus ber Rirde austritt, in taftifden Grunden barin bleiben und gwar begwegen, til man une aus taftifden Grunden aus berfelben aus. Miegen will." Beber ber Rlerus noch bie Ratholifen haben twas bagegen, wenn Jemand aus ber Rirche austreten will, fe maden ihm im Begentheil die Thure weit auf; fie wollen überzeugungstreue Ratholiten , fie verschmaben jebe tattijche Anhanglichteit an Die Rirche. Auch Die Flandre liberale wint, bie Taftif fei gang unnug : "Wen hofft man mit ber-

16

LIERTIE.

felben zu taufden? Die Liberalen? Wer von uns lieg fich denn burch biefe Comodie beihoren?"

Wenn man herrn Frere glauben wollte, bann wurd bie liberale Partei nicht den eigentlichen Ratholicismus fondern nur ben ultramontanen betampfen. Der Berr fonnt fich ein Berbienft erwerben, wenn er ben wesentlichen Unter fcbied zwifden bem eigentlichen und bem ultramontanen Ra thoticismus angeben wollte. Es gibt nur Gin tatholifde Dogma, nur Gine tatholifche Rirche, nur Ginen fatholifde Klerus. Ultramontanismus ift überdieß heutzutage ein leere Bort; feine hiftorifche Bebeutung bangt mit ben Borrechte bes beiligen Stubles in Bezug auf weltliche Ungelegenheite ju einer Zeit gufammen, in welcher die Bapfte mit allgemeine Buftimmung an ber Spite ber driftlichen Republit ftanben Die Fürften maßten fich bagegen reagirend gemiffe Rechte in ber firchlichen Domane an, und ba nannte man Ultramontam biejenigen welche bie volle Freiheit ber Rirche verfochten. In ber Folge legte man biefen Ramen benjenigen bet welche von ben gallifanischen Freiheiten und ben Deformen Josephs II. nichts wiffen wollten.

Wendet man hier ein, es gebe zwei Gruppen von Katholisen: Klerikale ober Ultramontane, und Liberale welcht katholisch geblieben seien und den größten Theil der liberaler Partei ausmachen; zwischen diesen zwei Gruppen handle eisich nicht um dogmatische Fragen, sondern nur um die zi besolgende Politik; darum bewegten sich die Parteikämpfaußerhalb des religiösen Gebietes: so sagt hingegen die Flandre liberale selbst: "Die ganze rührige und denkende Partei des Liberalismus hat sich von der römischen Kirche getreunt." Alle tonangebenden Personen und Blätter wollen von Dogmen und praktischem Christenthume nichts wissen. Zudem ist die Feindschaft gegen die Kirche keine rein platenische; man sucht das ganze Land mit diesem Hasse zu erstüllen, und das thun die, welche dem Liberalismus die Richtung geben; darum hat dieser in der That den antikatholischen

Charafter, ben die eifrigsten Vertreter ihm vindiciren, mogen manche Anhanger sich besselben auch nicht klar bewußt werben. Der Professor be Laveleye zu Lüttich bemerkte: "Der Schluß ist dieser, ein Liberaler kann weder zur Beichte gehen, noch überhaupt den religiösen Verpflichtungen nachkommen (prakticiren)."

Um 14. Mai 1878 fagte trop Mubem ber jegige Minifter Frère in ber Rammer : "Die Religion ift eine Gemiffensund Meinungsangelegenheit, nicht Sache bes Staates; ber Liberalismus tennt feine Dogmen; mit ihnen beschäftigt er fid nicht, er tann fie weder annehmen noch verwerfen, er fann fie weber proscribiren noch aufzwingen; er wurde fich felbit vernichten, wenn er fich auf bas religiofe Gebiet begabe." Evident ift, bag bie Partei größtentheils ben Liberas liemus anders auffaßt, als ber jegige Minifterprafibent. Die Flandre antwortete bem herrn Minifter: "Der Libergliemus, fagt Frere, ift eine exclusiv politische Lebre, welche fich auf bie Rothwendigkeit grundet, Die Religion von der Bolitit zu trennen. Die Definition murbe vielleicht bor einer nur ein wenig ernften Prufung nicht Stand halten. Doch nehmen wir fie an. 3ft es nicht evident, bag Unverfobnlichfeit, Incompatibilitat, intenfiver Rampf gwijchen bem also befinirten Liberalismus und einer Religion, bei welcher bie Confundirung ber Religion und Politif burch ben Spllabus und die papftliche Unfehlbarteit ein Dogma geworden ift, bestehen muß ?" Im belgischen Liberalismus fleben fich alfo zwei Unfichten gegenüber, bie Frère's und die ber Plandre liberale; die Frage ift, welche Unficht praponderirt?

Man fann nicht läugnen, daß die liberale Partei in der Majorität aus Katholiken besteht; in den Städten hängen ihr meistens Ungläubige an, auf dem Lande findet sie Anshänger selbst bei strengen Gläubigen. Richt alle Liberalen sind Feinde der Kirche; diese sind aber und ewußte Anshänger einer antikatholischen Politik; die Ginen beshaupten aus Gewohnheit, die Anderen aus Unwissenheit, die

Dritten aus Mangel an flarem Blid, ber Liberalismus fei ber Rirche nicht feindlich gefinnt; fie find ber naiven Unficht, alle Liberalen feien wie fie, und barum ftimmen fie für notorifche Rirchenfeinbe, beren Programm ben Rampf gegen ben fatholijden Glauben an bie Gpipe ftellt. Sie und ba betrauen bie Liberalen noch einen glaubigen Ratholifen mit einem öffentlichen Manbate; es geschieht bieß zumeift, um großen territorialen Ginfluß geschieft gu benuten. Das ift jeboch nur eine Ausnahme; um Candibat fur irgend einen Boften werben gu tonnen, muß man in ber Regel antifatholijd gefinnt jenn. Um 22. Dai fagte Bule, ber Brafibent bes liberalen Schulpfennias, in einer Bablrebe an Bruffel: "Wir muffen unfere Grundfage freimuthig betennen, wir muffen fur ben Canbibaten ftimmen, welcher immer unfern emigen Weind, ben Ratholicismus befampfen will." Der am 11. Juni gewählte Canbibat, Goblet, legte barauf folgendes Glaubensbefenntnig ab: "Die Stunde ift gefommen, zwijchen Hom und Baterland, Staat und Rirche ju mablen. Reiner fann mißtennen, bag bie Stunde getommen ift, fich entweder fur ben Spllabus und die Unfeblbarteit ober fur die Freiheit und ben Fortichritt gu er flaren."

Bor fünfundzwanzig Jahren war das ganz anders. Jeht aber werden die Candidaten der liberalen Bereine immer mehr unter den heftigsten Rirchenfeinden gewählt, wie auch die Beamten der Gemeinden und des Ministeriums. Dat Einer bei einer besonderen Gelegenheit öffentlich von seiner Berachtung der Kirche den Beweis geliesert, dann wird er mit einem Mandat besohnt. Nimmt Jemand noch an religiösen Ceremonien Theil, hat er für katholische Anstalten Sympathie, dann, wird er mit Koth beworsen; wer seine Kinder in die Jesuiten= oder Schwester=Schulen schieft, wird aus den liberalen Bereinen ausgeschlossen. Ein Blatt in Mons schrieb kürzlich: "Man muß aus dem Corps der Offiziere der Bürgerwehr alle diesenigen, und wären sie

Liberale, ausschließen , welche die Jesuiten , die Brüber und Schwestern der lehrenden Orden ermuthigen." Als der Pring Alphons de Chiman bei der Frohnleichnams-Procession eine Kerze trug , riefen die liberalen Blätter aus, man kann in den Reihen der Linken nicht mehr auf ihn zählen.

Auch wer die religiöse Freiheit so versteht, wie die Länden vor dreißig Jahren, ist verloren. Im Jahre 1851 erflitte eine von der Kammer eingesetzte Commission, welche sast mur aus Liberalen bestand, durch den Mund von Orts, daß die Eristenz von besonderen Begrädnißplägen für seden Eult eine der religiösen Freiheit dargebrachte Huldigung sei. Die Katholisen, die Juden verlangen solche Begrädnißpläge auch jetzt noch; wer dasür ist, ist kein Liberaler mehr. Der Jude Oppenheim in Brüssel hatte für die Aufrechthaltung mes judischen Kirchhoses gestimmt; für diese Weissethat wurde er als Provinzialrath nicht wiedergewählt.

Ber tudtig gegen bie Rirche bonnert, ift ber Belb bes 148. 3m Ramen ber Bruffeler Univerfitat erflart ber Reter Berge fich in heftigen Borten gegen die Unfehl-Anteit ber Rirche: , Dan ift berechtigt, fagt er, fich gut frogen, wie bie Rirche noch zu behaupten magt, fie fei un= ichlbare Gubrerin auf bem Gebiete ber unfichtbaren Dinge, ba fie fo oft in materiellen Cachen in Arrthum gefallen ift. Beldes Bertrauen tann bie Unfehlbarfeit bes Urtheils einfligm, welches fie in moralifchen und geiftigen Gachen abgibt, wenn man fiebt, wie fie in allen Fragen ber phyfifchen Belt auf Bermege gerathen ift ?" Frenetischer Bubet erichoff fofett auf ber gangen Linie, und boch will Frère noch immer baupten , bie Universität wie ber Liberalismus fummern nicht um Religion ! Goblet zeigt in einer Rebe, ber Brahmanismus fei viel berechtigter, als ber Ratholicismus; be Applane nimmt fein Enbe! In Gent tragt man ben Briter ber "Flandre liberale" auf ben Sanben, in Untberben bringt man ben liberalen Rebnern Ovationen, wie e nicht glangenber fenn tonnen. Tritt auf bem Lanbe ein

Schullehrer mit pobelhafter Flegelei gegen ben Pfarrer auf, bann wird er eine Gaule ber Aufflarung. Treiben fanatifche Bengel eine tatholifde Prozeffion auseinander, bann find fie belbenmuthige Wahrer ber Gemiffensfreiheit. Sat Jemand ben traurigen Muth, auf feinem Tobesbette ben Briefter von fich zu weifen , bann ift er ein Beros, welchen bie fpateften Gefdlechter ob feiner Charafterfestigfeit noch felig fprechen werben. Denuncirt Jemand einen Geiftlichen als Fanatiter, weil er ben Wiberruf eines Befehrten gur Renntnig bringt, bann eignet er fich ju einem Boligeiprafett. Defretirt ein Provingialrath, fur Rirchen wird in Butauft fein Pfennig mehr bezahlt, obwohl ber Wortlant bes Gefenes bie Musgablung anbefiehlt, bann fteben biefe Bollblut : Liberalen auf ber Sobe ber Zeit. Weist ber Gemeinberath einer armen Ramilie, welche die Rinder in tatholifche Schulen ichidt, feine Unterftugung mehr an, ja weigert er fich bie Debicin für biefe Unglüdlichen zu bezahlen, bann fpricht ber liberale Beerbann feinen Gegen über folche Riebertrachtigfeit aus. Cagt eine Sofpitaleverwaltung, Die Comeftern, welche bis: ber bie Rranten pflegten, muffen in zwei Tagen bas Saus raumen, fo wird ein Jubelhumnus von ber gefammten liberalen Preffe angeftimmt. Werben Papit, Bifcofe, Briefter, Orbensleute, tatholifche Geremonien bei ben Raftnachtegugen in ben Roth gezogen, bann fpringt ben weitaus mei= ften Liberalen por Freude fast bas Berg im Leibe. Wenn man ben Charafter einer Partei bestimmen will, muß man boch auf bie Grundfage und Programme ber Führer Diuckficht nehmen; bie Gefinnungen ber einfachen Golbaten fommen bier nicht in Betracht. Wenn fie ben Fuhrern folgen und ihre Plane ausführen, bann nutt es nichts, wenn fie insgeheim nicht fo weit geben wollen, ale fie fich fubren laffen. Darum ift es ichlecht angebracht, wenn man immer fagt, bas Gros ber liberalen Partei ift von Ratholiten gebilbet. Allerbings fagen nur wenige Liberale rund beraus, fie batten es auf bie Abichaffung ber Urt. 14 und 16 ber Conftitution und auf die Unterdrückung der Freiheiten abgesehen, welche die Katholiken genießen. Mit Ginem Sprunge kommt man eben nicht zum Ziele, es sind Etappen nöthig; langsam raumt man die hindernisse hinweg, um schließlich den Zweck zu erreichen.

Staat und Rirche haben nothwendige Berührungepunfte; bas find bie fogenannten gemifchten Ungelegenheiten. In ben Lanbern, in welchen bie beiben Gewalten nicht abfolut getrennt find, regeln bie Concordate biefe Fragen; in anbern muffen fie, wenn man bie Unabhingigfeit ber Rirche respettiren will, burch die aufrichtige und vollständige Aufrechthaltung ber religiofen Freiheit in all ihren Confequengen geordnet werben. Der Liberalismus gebenft nun aber biefe Fragen zu entscheiben, ohne fich weiter um bie legitimen Eriftenzbebingungen ber fatholijchen Religion gu fummern. Bor ben Bablen theilte Janfon ben Logen Brofette mit, von benen eines ben Orbensleuten, fomobl einzelnen als in ber Gesammtheit, bas Recht zu befigen nehmen will: ein anderes verbietet fast gang die Megfundationen. Goblet veröffentlichte in feiner "Revue" bas Minimum ber liberalen Forderungen; ba finden wir ben obligatorischen Laienunter= richt, bas Berbot von Abtheilungen auf ben Rirchhöfen nach Gulten, bie Unterbruckung ber ben Beiftlichen fur bie Jury, ben Militar= und Burgermehrdienft bewilligten Eremtion, bie Abichaffung ber fogenannten Difbranche bes Beichtftubls und bes Deghandels, die Ausmerzung bes Gultusbudgets, ber Confiscation ber Rlofterguter ju Gunften bes Staates, die Befeitigung ber juridifden Berfonlichfeit fur bie Rirchen= fabriten und ber Sofpitalgenoffenschaften. Offenbarer 3med eines folden Programmes ift boch ber, ben Rachwuchs bes Rlerus zu bemmen, bem Gultus die Eriftenzmittel zu rauben, die religiofen Orben unmöglich zu machen und bie freie Musübung bes firchlichen Ministeriums zu verhindern. 3mei Monate fpater ward Goblet von allen Rnancen bes Bruffcler Liberalismus jum Deputirten gewählt. Die Ramurer

Opinion sagte: "Dieses Programm ist vollständig, wir stimmen ihm gerne zu; das ist es grade, was der Liberalismus realisiren will; es gibt feinen wirklichen Liberalen, welcher nicht wünscht, im gegebenen Momente jeden der Punkte des Programms Goblet verwirklicht zu sehen." Die Flandre wie die Indépendence waren mit dem Programm einverstanden. Da man stusenweise vorangehen will, so wird weder das jetzige Rabinet noch die liberale Majorität Widerstand leisten.

Schon ist ein neues Ministerium, das des öffentlichen Unterrichtes, errichtet worden, um ben katholischen Unterricht zu bekämpsen. Das Geset von 1842 über den Elementarunterricht wird revidirt in dem Sinn, daß Religion und Klerus ganz aus der Schule ausgeschlossen werden; bereits sind die geistlichen Direktoren der Schullehrerseminarien abgesetzt worden. Die Convention von Antwerpen, welche die Intervention des Klerus in der Schule regeltz, ist abrogirt; der öffentliche Unterricht wird liberalisier, oder besser gesagt, nach den Recepten der Loge geordnet werden. Damit fängt man an, andere Belleitäten kommen später an die Reihe.

Die Tenbenz zu Ausnahmegesehen gegen ben Klerus findet sich bei den nicht zahlreichen Gemäßigten wie bei den Radisalen. Der "gemäßigte" Meujean sagte vor den Wahlen in einer Bersammlung in Lüttich: "Abschaffung des Gesches von 1842: Ueber diese Frage gebe ich weder eine Transaktion, noch Mäßigung, noch Ausschub zu. Der Priester muß aus der Schule ganz einsach verbannt werden. Der obligatorische, erclusive Laienunterricht ist zu sanktioniren; besondere Strasen müssen seingen wissen. Ich möchte auch dem Klerus die Privilegien entzogen wissen, welche ihm der Staat disher zuerkennt." Ebenso sorderte der radisale Jottrand die Ausschließung aller Priester von der Wahlurne: "Ich betrachte", sagte er, "dieses Etement für im höchsten Grade gesährlich, weil ihm die für einen Wählewesentlichen Eigenschaften mangeln, nämlich die Unabhängis

feit, bas Recht frei zu stimmen, wie es ihm gefällt. Ich lage, folche tuechtisch unterworfene Menschen burften teine Babler senn."

In ber Commerfigung ber Rammern ift bereits ein Ausnahmegefet gegen ben Rlerus angenommen worben. Derfelbe Rottrand fagte am 23. Juni gu Gent, ale man bort ben liberalen Bablfieg feierte: "Unfer Reind, ber Ultramontanismus, ber Papismus, bat nichts von feinem Ginflug verloren. Diefer Gegner ohne Glaube und Bejet verbient bine Schonung. Er muß vernichtet werben und er wird es Dant ber Mithulfe von gang Belgien". D' Giboungne, reicher am 8. Januar 1879 jum Staatsminifter ernannt murbe, bemertte: "Seute liegt unfer Teind am Boben, er bat aber ein gabes Leben; es handelt fich barum, ihn befinitio und vollstandig ju vernichten." In biejem Buntte ter wenn auch allmähligen Bernichtung ber Rirche ift ber Morord ber Liberalen gemacht. Das Ministerium muß por-Mirte geben. "Das neue Rabinet", fagte ber gulest geminte Rebner, "ift bie Berfonifitation ber gangen liberalen Partei." Daffelbe fagen bie Organe ber Breffe; felbft ber Bocialbemofrat Janfon conftatirte, bag bas Minifterium "vorwarts maricbire", barum brudte er ibm feine Gompatfrien auf.

Alles kann man nicht auf Einen Tag machen; die Rabitalen werden sich für den Moment vielleicht mit den neuen Unterrichtsmaßregeln begnügen. Goblet hatte diese als die testen bezeichnet: "Die Resorm des Elementarunterrichtes ist die erste Pflicht, welche den Liberalen obliegen wird, sobald die Fluctuationen der Politif ihnen die Macht wieder in die hand gegeben haben. Die Revision des Gesches von 1842, vollständige Sätularisation der Elementarschule, unmittelbare Aboptirung von Maßregeln, welche nöthig sind, um ihren Besuch obligatorisch zu machen: diese Resormen sind uns von mun an garantirt, nicht allein durch den Accord der Liberalen hänzter, sondern auch durch zu sormelle Berbindlichseiten,

welche nicht die geringfte Burudweifung, die leifefte Tergi-

Man ist also übereingekommen, die Radikalen zunächst zu befriedigen durch Inangriffnahme des Unterrichtswesens. Das genügt jedoch nicht; der Klerikalismus ist damit noch nicht überwunden. Der Liberalismus wird nicht eher die Wassen strecken, dis das Ziel seiner heißesten Wünsche ganz erreicht ist. Wan will einen Kampf dis auf's Weiser; alle Fraktionen der liberalen Partei werden dazu mitwirken; denn "die Union der Liberalen ist (nach der Flandre) nie so innig gewesen, als heute." Das Symbolum dieses Kampses ist das Programm Goblet und die Revision der Constitution.

Das ift bie Logit ber belgifchen liberalen Bartet: fie erklart ben Ratholiten Belgiens ben Rrieg, weil fie in ben conftitutionellen Freiheiten feine Naturrechte ertennen wollen; aber fie freut fich , wenn man im Auslande ben Ratholiten biefe Freiheiten ale positive Rechte verweigert, und auch in Belgien felbft lieben bie Liberalen biefe Freiheiten nicht, noch betrachten fie biefelben als unverletlich. Der Genter Brofeffor Laurent genießt im liberalen Lager wohl bas meifte Unfeben unter allen liberalen Gubrern; vor 15 Jahren fagte man ichon von ihm, "er reprafentire ben Liberglismus volltommen nach jeber Sinficht." Damals ftimmten nicht Alle biefem Lobe gu; beute erhebt fich Diemand mehr bagegen. Bie geht er mit ber Conftitution um? Wenn bie Liberalen vernunftig gewesen waren, fo wurben fie vor 50 Jahren teine Revolution gemacht haben; er fagt: "Das Königreich ber Rieberlande nahm bie Joce Josephe II. wieber auf, indem es bas philosophische Colleg grundete. Die Briefter begannen Belgien ju revolutioniren; biegmal reuffirten fie Dant ber Blindheit ber Liberalen, welche fich mit bem unwiffenden und fanatischen Rierus verbanden." Aus biefer Alliang tonnte nichts Gutes bervorgeben. Die Unterrichtsfreiheit: "in Belgien tonnten bie erften Beften eine Schule grunben; man verlangte von ihnen weber Befähigung noch moralische Barantien ; bas ift bie vollftanbige Abbantung, ich fage nicht ter Rechte bes Staates, fondern feiner Bflichten." Die Beibeit ber religiofen Genoffenichaften: "Die Monche find ter Reinb; ber Staat fann fo weit geben, bag er bie reli= giefen Congregationen verbietet, indem er fie nur mittelft vorberiger Erlaubnig gulagt; bas ift bas Spftem ber revolutio: niren Befete und es ift gut, wenn man fich angefichts bes Binbes befindet." Rurg biefe öffentlichen Freiheiten taugen nichts. Die Freiheit, felbit wenn fie beidranft ift, liefert Im Teinde die Waffen; meine Meinung ift, man darf ibm line einzige laffen." Das Brogramm Goblets fagt im Grunde baffelbe. Um 18. April 1878 bemertte die Flandre, indem fie von diefem fprach : "er ift fein großer Enthufiaft bes urfprunglichen, aber absurben Spftems, welches bie belgiide Conftitution inaugurirt bat, um die Begiehungen bes Etaates und ber religiofen Genoffenichaften ju regeln. Belder vernünftige Mann fann fich über biefen Buntt Auffonen machen? Diefes Guftem ift bie Frucht einer Cansaction, aber einer trugerifchen Transaction."

Beldes Spftem foll nun an bie Stelle treten? Die abiolute Trennung von Rirche und Staat ober bie Gub= andination ber erftern unter ben Staat? Wenn es fich um Interbruckung ber Befolbungen bes Rlerus banbelt, bann bunicht man die absolute Trennung; wenn es aber gilt, bie Arthe gu fnechten, bann empfiehlt man bie Abhangigfeit. 36 bin bereit", fdrieb Goblet am 22. Dai 1878, "bie Reiffon bes Artifels ber Constitution ju unterftuten, welche Me Trennung von Rirche und Staat verhindert." "Man finbte", bemerfte furg porber bie Flandre, "bas Guftem gelaben zu baben, welches in ber Trennung beiber Gewalten biteben foll und ein Recept enthalte, fo fur alle Beiten und alle Orte anwendbar fei; beute begreift man, bag bie Lage ber Rirche in jebem Lande nach bem politischen und socialen Buftande ber Bolfer, nach ihrer biftorifden Bergangenheit geregelt werben muß." Und boch reben bie Liberalen von

ber ihnen obliegenden Aufgabe, fie mußten die von ben Ratholifen bedrohten Institutionen im Namen bes Landes ver= theidigen!

In brei Stadien will die liberale Partei ihr Ziel erreichen. Zuerst soll bas Unterrichtswesen nach neuen Grundssähen geordnet werden; diese Aufgabe ist bereits in Angrissgenommen. Dann kommt bas Programm Goblets und zuletzt die Revision der Constitution hinsichtlich der den Katholiten zustehenden Freiheiten. Die Katholiten wollen von einer Aenderung der Constitution nichts wissen, sie ist ihr Palladium; das Interesse der liberalen Partei verlangt ihre Revision. Die Katholiten wollen sie in ihrem Interesse unverletzt erhalten sehen; das zeigt hinlänglich, wer sie "ersäusen" will.

Die fogenannten gemäßigten Liberalen werben indeß bie Rabifalen nicht befriedigen wenn fie auch Berfolgungegefese gegen bie Ratholifen fertigen belfen. Gur ben Mugenbit wird man allerbinge ber Parole treu bleiben: man fampfe unter berfelben Sahne. Benn aber die Magregeln gegen bie Ratholiten beenbet fenn werben, bann werben bie Gemakigten ausruben wollen; bie Rabitalen bingegen merben bann bie politischen und focialen Reformen in Ungriff nehmen. Darum ift man im rabitalen Lager auf neuen Guccure bebacht, um fich ben Gieg ju fichern, wenn biefer Familiengwift eintreten wirb. Um 19. August fagte ber rabifale Robert in einer Bablrebe : "Das Ministerium ichreitet vormarts, man hat aber Regierungen gefeben, welche Stillftanb machten; bas befte Mittel um gu verhindern, bag bas Minifterium einschlaft, besteht barin, bag man ibm frifche Golbaten que führt." Dieje follen bie Bemägigten verbrangen. Ein Blatt bemertte febr richtig: "Die Gemäßigten miffen febr gut, baß wenn ber Rampf mit ben Rleritalen beendigt fenn wird, co fur fie im politischen Leben Belgiens feinen Blay mehr geben wirb." Das allgemeine Bablrecht wirb bann querft eingeführt werben; barauf wird bas bemagogifche Programm Janfon

an bie Reihe tommen. Das läßt biefer durchblicken, wenn er am 17. Mai 1878 in der Kammer fagte: "Es handelt fich augenblicklich weder über den Socialismus noch das allgemeine Stimmrecht, nicht um dieses und jenes; alle diese Fragen wird man fpater besprechen, spater wird man für tieselben agitiren."

3m Jahre 1810 trat bet Bruch ber 1828 gwifden ben Ratholifen und Liberalen geschloffenen Union ein; ber Liberalismus von bente ift nicht mehr berfelbe wie 1842, wie 1847, noch wie 1857, noch felbit wie 1870. Rebes biefer Taten bilbet einen Martftein auf bem Bege bes Fortidrittes. Bet wo bie Liberalen bie Bewalt wieber in Sanden haben, wird bie Entwicklung beichleunigt. Bei ber letten Rammermabl gu Bruffel überboten fich fammtliche Canbibaten in rabitaten Betheuerungen. Der von Frere beimlich empfohlene Basher, welcher die republifanischen und barum bem Ronige erhaften Candidaten aus bem Gattel bob, burfte in feiner hogrammrebe fagen: "Ich nehme an der Partei ber Genfen Deil ; ich habe mich ihrem Programm angeschloffen, welches id ju bem meinigen mache. 3ch bin Unbanger ber Erennung ten Rirche und Staat, ber Abichaffung bes Gultusbubgets; id bin Unbanger bes allgemeinen Stimmrechts, aber bes wigettarten; ich bin auch Unbanger bes unentgelblichen obli: sttorifden Laienunterrichtes."

So ist der aktuelle Charafter der liberalen Partei beibaffen; ihre Aktion kann nur unheilvoll seyn. Bor den
keten Bahlen drohte sie mit Revolution, wenn sie nicht
inzen wurde; im Genter Manifeste fand sich der Sat:
"Riemals werdet ihr für eine Partei stimmen, deren Triumph
belgien der Gefahr einer Revolution aussetzen oder es der
Berdummung und Berarmung überliesern wurde, welche nach
tem Zeugniß der Geschichte seder klerikale Despotismus im Gefolge hat." Der klerikale Despotismus war der von
Malou! Das dießjährige Bahlmanisest des liberalen Bereins in Gent siellte demnach, im Falle die Liberalen unterlegen maren, Belgien gwischen zwei Alternativen, fprach fich jedoch nicht flar barüber aus, welcher es ben Borgug geben murbe. Callier, einer ber Rubrer ber Partei, bielt in ber Revue de Belgique nicht hinter bem Berge; er fchrieb: "Niemals murbe Belgien fich refignirt haben, folgfam bie Regierung ber Briefter noch weiter zu bulben; gwifchen bie Abdication feiner Freibeiten, feiner Unabhangigfeit und eine Revolution gestellt, batte es gewiß nicht gezogert." Go ift die liberale Partei fur bas Land eine permanente Gefahr. Dochte man bie Augen öffnen! Richt Geitens ber Ratholifen moge man Gefahren wittern. Diefe baben Rofeph II. und Wilhelm I. Wiberftand geleiftet, fie benten aber gar nicht baran, bem Reinde jest Baffen in bie Sand ju geben, beren erftes Opfer fie fenn murben. Die Gefahr liegt anbersmo; moge man an maggebenber Stelle feine Plane beforbern, welche Belgien auf benfelben Weg bintreiben, auf welchem fich Franfreich feit fast bunbert Jahren befindet.

Die belgischen Bischöfe haben bieser Tage einen energisschen Hirtenbrief erlassen, welcher auf die unseligen Folgen in mächtigen Worten aufmerksam macht, so aus den projektirten Neuerungen auf dem Unterrichtsgediete sich ergeben würden. Das katholische Volk möge sich wie Ein Mann um seine Bischöfe schaaren, um in der christlichen Kindererziehung das Geschick Belgiens für die Zukunft zu sichern. Zest vor Allem heißt es: Principiis obsta.

Eine hohe Aufgabe ift jest den Mitgliedern der Rechten gestellt. Zwar hat die jungste Beschneidung des Wahlrechtes durch die Liberalen ihnen die Aussicht auf einen baldigen Wahlsieg anscheinend in weite Ferne gerückt; da aber die Liberalen jest offen ihre Fahne entfalten, ist die Hoffnung wohl am Plate, daß die vielen bethörten Katholiten, welche bieher aus Unverstand für die Liberalen stimmten, denselben jest den Rücken tehren werden, da doch auch sie den Glauben gewahrt wissen wollen. Allen Katholiken liegt aber auch jest mehr als je die Pflicht auf, einig zu sehn. Innerer Zwist

fell schweigen, es gilt ben gemeinsamen Feind mit aller Kraft m bekampfen. Das belgische Wappen enthalt mit Recht die plonen Worte: "Einigkeit macht stark."

#### XVI.

# Die Junebender Zeitschrift für fatholifche Theologie.

Wenn man bie ftete machfenbe Bahl ber politifden periobifden Blatter und ber Unterhaltungefdriften felbft von guter Richtung mr mit febr gemifchten Gefühlen begrugen tann, fo ift im maentheil bas Ericheinen einer theologischen wiffenicaftlichen Afchrift ale ein mabres Ereigniß auf firchlichem Gebiete gu berachten. Richt nur beeintrachtigen fich jene Unternehmen burch eme unnötbige Concurreng ber politischen Zeitungen in febr empfindfiber Beife, fondern es werben auch innerhalb ber großen firch-Bem Bartei, beren Rraft und Borgug in ber Ginheit liegt, Conberintereffen vertreten und weiterbin Gpaltungen berbeigeführt, Dahe, wie wir bas erlebt, von ben Gegnern mit Jubel und Sohn buruft merben. Der weit größere Rachtheil aber in bem Uberbandnehmen ber politischen Literatur liegt barin, bag bas Eribeinen wiffenichaftlicher Berte immer mehr erichwert wird ifr Manche Die Zeitung bie einzige geiftige Rabrung liefert. Com man barum nur hoffen mag, bag nach Beenbigung bes Sulturfampie bie politifche Breffe mieber auf ein befcheibeneres Daß meidranft merbe und bie Bolitit von benjenigen welche fich tet bamit ale mit einem nothwendigen Uebel eingehender gu befaffen genothigt find, wieder ale fernerliegende Debenfache bebanbelt werbe, jo ift mit jenem Zeitpuntte fur bie wiffenschaft= Ichen Beitschriften, wie fur bie ernftere Literatur überhaupt, ein

besseres Gebeisen und ein allgemeinerer Aufschwung zu wünschen und nicht ohne Grund zu erwarten. Un ungläubigen und materialistischen Blättern sowohl in populärer als wissenschaftlicher Behandlung sehlt es freilich nicht, aber im christlichen, speciell katholischen Sinne werden die interessanten Fragen der Gegenwart fast nur in theologischen Zeitschriften behandelt. Schon von diesem Gesichtspunkte aus muß ein Jeder, der nur einigermaßen dem entsehlichen Ueberhandnehmen des Antichristenthums gesolgt ist, die seitzwei Jahren erschienene "Zeitschrift für katholische Theologie", redigirt von Tr. J. Wieser S. J. und Dr. F. Stentrup S. J. Professoren der Theologie an der k. k. Universität Innöbruck, mit den besten Wünschen aufnehmen und begleiten.

Es erforberte aber auch bie Ehre ber öfterreichifden Orbensproving von ben Innsbruder Zefuiten, baß fie binter ber beutschen, welche bie "Stimmen aus Maria Laach" und "Die Diffionen", ber hollandifden, welche bie Studien on Godsdienstig, Wetenschappelijk en Leterkundig Gebied, ter belgifden, welche ihre Acta Sanctorum (Bollanbiften), bet englischen, welche bie Month and Catholic Review, ber fram göfischen (Lyoner), welche bie Etudes religieuses berausgeben, nicht gurudblieb. Und wenn überhaupt jebe theologische Fatultat ihr wiffenschaftliches Organ baben follte, um ihren Leiftungen auch über ben Lehrfaal binaus in weiteren Rreifen Gingana ju verschaffen und zugleich von biefen Leiftungen Rechenfchaft abzulegen, fo mußten gang befondere bie Befuiten ben thatfachlichen Beweis liefern, bag es nur Ueberlabung mit apostolischen Arbeiten, namentlich in Miffionen war, welche nach einer Bemerfung bes feligen P. Rob ihnen bislang größere wiffenschaftliche Bubli tationen in beuticher Sprache erichwerte. Und noch pringenber ftellte fich an bie Innebruder Theologie-Brofefforen die Forderung. burch wiffenschaftliche Arbeiten ber boben Broteftion eines er lauchten Raiferhaufes fich murbig zu erweifen und fo bemfelben bie Mittel an die Sand gu geben, die Angriffe und Berbachtigungen ber öfterreichischen Liberalen gum Ochweigen gu bringen.

Es burfte aber mohl noch ein anderer Grund die Mitglieber bes Ordens in gegenwartiger Beit zu einem regen Gil

inf publiciftifdem Bebiete anipornen, und bies find bie febr Mireichen Angriffe, bie gerabe jest bie bem Orben eigentbum= Ben Lebrfpfteme felbit innerhalb ber Rirche erfahren. Go febr af ber einen Geite bie Bertreibung ber Befellichaft aus bem leiche, ober beffer gesprochen ihre Mechtung in fast allen ganbern furobas bie Sympathien fur fie verftarft und ermeitert bat, nie bies ichen ibre überfüllten Benfionate, ihre gablreichen undemifden Buborer aus ben verschiebenften Rationen, ber Bedrang gu ihren Dobigenbaufern felbft im Muslande, bie gabl= mben Abonnenten auf ihre Zeitfdriften, von benen bie Inne-Inder icon bei ber 1. Lieferung eine zweite Auflage erheifchte, berijen, fo ift auch auf ber anbern Geite bie auffällige Thatlibe nicht ju vertennen, bag felbit Schuler und Freunde ber Miniten, von rivalifirenben Gegnern gar nicht zu reben, ihre leififden Lehrmeinungen allgemeiner als je zu befampfen besinnen.

Bas bie Gnabenlebre angeht, fo hatte ich immer ber Benung gelebt, es fei nur ber mehr ober weniger beiligen Berfucht amifden zwei ober mehreren Orben gugufdreiben, baß h Lebre Molina's, Fonfeca's, Guareg' nicht mit ber größten eneitwilligfeit allgemein ale bie pracifere Faffung bes in Schrift m Trabition flar ausgesprochenen Offenbarungeinhaltes acceptirt mibe. Da aber auch außer ben fpecififch thomistischen Rreifen In Biberfpruch jest immer mehr und mehr erftartt, fo muß die Cache ha nicht fo einfach und flar baliegen, als es mir meine Un= bunng, in bie ich mich gang bineingelebt babe, vorstellte. Daß der gerabe jest wieber bie Beifter burch biefe und andere Soulftreitigfeiten jum Theil mit Beranberung ber Parteiftellungen afgeregt werben, tann ich mir nur baburch erflaren, bag auch Biffenichaft, Die theologische nicht ausgenommen, ihre wech= finden Doben bat. Damit ber Musbrud nicht arg migver-Imben wirb, nruß ich mich naber erffaren. Die Banbelungen eifenschaftlicher Richtungen haben eine weit tiefer gebende Be= beutung ale ber Bechjel gefellichaftlicher Gewohnheiten ober ber Betleibungsarten. Die Beidranttheit bes menichlichen Dentens bringt es mit fich, bag wie bie Gultur überhaupt jo inobefondere ble Biffenicaft fich nicht gerablinig fortbewegt, fondern in DESTRUCT. 17

einem fteten Berüber und Binüber einbergebt, balb Fort= balb Rudidritte, balb Geitensprünge und Umwege macht, Infofern nun bie Glaubenswiffenschaft vom menschlichen Beift ihre Beiter entwidelung zu erwarten bat, nimmt auch fie an biefer Schraubenbewegung Theil, nur mit bem Unterschiebe, bag auf bem Boben ber Rirche bie Oscillationen fortmabrend gegen eine feste um verwandt jum Biele führende Are erfolgen und barum einen ftetigen Fortschritt aufweisen, mabrend bie rein menschliche Biffenicaft baufig febr ftarte Gleichgewichteichwantungen erfahrt und nicht felten enorme Rudidritte macht, welche, wenn nicht auch fie unter bie Gefete ber allgemeinen gottlichen Borfebung geftellt maren, ben Ruin ber gangen Gultur berbeiguführen im Stanbe maren. Und felbit bie einander wiberftrebenden Richt ungen in ber Theologie muffen unter ber Megibe ber un= feblbaren Lebrauctoritat nur bagu bienen, ber Glaubenemiffenichaft eine tiefere Begrundung und eine flarere Faffung gu geben. Der Rurgfichtige mag es bem Duns Scotus verargen, bag er fo baufig bem bl. Thomas wiberfpricht und feine Schule nich in bauernber Opposition gegen die thomistische bielt; wir mogen aber ber Gute Gottes banten, bie ein fo naturlides Mittel angewandt bat, um Ginseitigkeiten in ber Rirche vorzubeugen. Den Scotiften haben wir es wohl zu verbanten, bat manche Lebrfate ber Schule nicht firchliche Lebre wurben Freilich batte auch ohne ben Biberfpruch jener Schule tem Brrthum gur Glaubenslehre erhoben werben fonnen; bann batte bie Borfebung aber anbere und ungewöhnlichere Mittel anwenden muffen. Bon biefem Standpuntte aus haben wir von bem Biberfpruche gegen bie Schule ber Jesuiten und bon ben baburch berausgeforberten Gegenbeftrebungen auf publiciftifdem Bebiete nichte zu beforgen, fonbern wie auch bie in unferer Beitschrift bereits über bie Bnabenlehre ericbienenen Abbandlungen beweifen und andere in ben Laacher Stimmen noch er warten laffen, nur bas Befte ju hoffen. Und wenn auch wohl burch bie Speculation biefe ichwierigen Fragen niemals eine befinitive Lojung finden merben, jo tonnen boch erneute Unterfuchungen einer neuen Beneration, welcher bie Aften bes fruberen Rampfes gur Ginficht und parteilofen Brufung vorliegen, welcher

=5 mebr pofitive Bilfemittel in ben Errungenicaften ber Gregefe, Batrologie, Rritit u. f. m. gu Gebote fteben, nur gu mer portheilhaften Mufhellung und Rlarung bes buntelften Gebeimniffes ber gottlichen Borfebung, bes Bufammenwirtens von freiem Willen und gottlichem Beiftanbe bienen. Man muß fich Berbaupt buten, eine einzige Richtung in ber Wiffenfchaft ale Die abfolut fircbliche binguftellen; Die Rirche läßt fich in ibren Entideibungen meber bon ber einen noch ber anberen Schule beeinfaffen. Wenn fie auch ber Borarbeiten und Racharbeiten ber Siffenicaft bebarf, fie ftebt fraft ihres Unfehlbarteitecharisma Der ben Barteien, und beren Begenfage find nur menfchliche Mittel, beren fich ber bl. Geift bebient, um nicht weniger mutter ale fortiter ber Bahrheit ichlieflich ben Gieg gu berichaffen. Go ungeheuer verichieben alfo auch ber Berth ber mifenschaftlichen Richtungen in ber Rirche ift: teine ift bie Rirde, jebe ift und bleibt Mittel fur bie Rirde. Alfo laffe min nur ohne Bertegerung ber freieren und ohne Berbachtigung ter ftrengeren Richtungen eine jebe fich innerhalb ber rogula Wei aussprechen und entwideln und bagu icheinen bie periobis fen Bublitationen am geeignetften gu febn.

Allerbinge burfen wir auch ein pinchologisches Moment bei Beurtheilung und Erffarung jener "Banbelungen" in ber Biffenicaft nicht überfeben; bies ift bas Reaftionsbeftreben bes minfdlichen Beiftes. Nachbem bie Aufflarungsperiobe in Deutids land gludlich übermunden war und fich ein Berftandnig bes Rittelaltere, feiner Runft und feiner Biffenichaft immer mehr Babn brad, glaubten Manche in bem bl. Thomas und in ber Ecolaftit bas einzige und unverrudbare Biel aller firchlichen Biffenichaft auch in rein philosophischen Fragen anftreben und linftellen ju follen. Aber auch bei biefem Beftreben machte fich Me Launenhafte ber Dobe in ber Wiffenschaft geltenb. Diefelben relde 3. B. bie Ratur philosophie bes bl. Thomas bis in's Rleinfte binein aboptiren gu muffen glaubten, liegen fich burch bie berrichenbe Unichauung bestimmen, mit aller Rraft ben größten Metaphnfiter in rein fpeculativen Fragen, wie bie Möglichfeit einer emigen Schöpfung, ju befampfen. Much außer ben icolaftifchen Rreifen glaubte man fich burch Citate aus bem bl. Thomas, ben man nicht einmal aufgeschlagen ober aufschlagen tonnte, unfehlbar ben Unftrich eines firchlich gefinnten Schriftftellers geben gu fonnen. Und bies geschah von folden bie nach bem paticanifden Concile mit ihrem Gemiffen felbft über Die Auctorität ber Rirche hinwegtamen. Um meiften zeichnen fich bierin bie Frangofen aus, beren abwechselnbe Liebe ju einander entgegen gesetten Ertremen binlanglich bekannt ift. Diese Uebertreibung mußte mit pipchologischer Rothwendigfeit eine Reaftion bervorrufen : baber bie Sipe, mit welcher Biele in Frantreich und Italien, aber auch in Deutschland gegen und fur ben Urftoff und die fubstangiellen Formen ber Thomiften in's Gefchirr geben. Gine neue und febr ernfte Reaktion bat fich benn auch ichon wieber gegen bie Uebertreibungen ber Gegner ber thomistifden Lehren erhoben. Unwillfürlich werbe ich bei folden Bantereien tatholijder Gelehrter über fosmologifde Supothejen angefichts bes furchterregenben Rampfes, ben ber Materialismus, ja man tann fagen bie gefammte außerfirchliche Wiffenschaft gegen bas Chriftentbum jest mit mehr Giegesgewißheit als je führt, an ben Difput erinnert, ber bie Apostel unmittelbar por ber Leibenoftunde bee herrn beidaftigte: Quis eorum videretur esse major. Die Gache felbft bat freilich auch ihren ftarfen Reig und ift gum Difputiren geeignet wie feine andere. Denn wo es fich um ber Beobachtung unjugangliche bopothetifc per ausgesette innere Wefensprincipien ber Ericbeinungen banbelt. ift ben Doglichkeiten ein weites Gelb geöffnet, auf welchem fic bie Befampfer und Bertheibiger berumtummeln tonnen. weiß bies nur ju gut aus eigener Erfahrung und habe, bie ich jur jegigen gleichgultigen Rube fam, auch ben Gabrungeprozen burdgemacht. Dur hatte ich ben Bortheil babei, bag berfelbe in meine Studiengeit fiel, in ber bie materia prima une ben Stoff gu ben intereffanteften Erholungoftunben unb freundicafts lichften Unterhaltungen bot. Bu jener faft icherghaften Bebanblung ber Fragen fticht ber Ernft und Gifer, mit ber alte Manner jenen Gabrungsprozeg noch burchmachen, in meinen Mugen fonberbar ab. Die bisherige refervirte Saltung ber Innobruder Theologifden Beitschrift, welche biefe Streitigfeiten nur objeftiv referirt, tropbem bag manche Orbensbrüber aufer Deutschland fart in biefelben engagirt find, tann nur Billigung imben: ber ausgezeichnet grundlichen Darlegung und mufterhaft mbigen und magvollen Bertheibigung ber icholaftifden Rosmologie und Anthropologie feitene Rleutgen in feiner "Bhilofophie ber Borgeit" wurde fid auch taum etwas Gleiches an bie Geite fellen, gefdweige etwas Befferes bingufugen laffen. Berben ja bed auch in ber Gefellichaft Jefu icon lange entgegengefette Meinungen bieruber frei vorgetragen. Denn obgleich Duntelmanner verfchrieen, haben bie Jefuiten immer mit bem Imaften Festhalten an bem fichern Glaubensinhalte, ber pietatmiffen Achtung por ber Auctoritat, jumal ber bee bl. Thomas, bed ben Fortidritten menichlicher Foridung bie munichens: emthefte Rechnung getragen. Schon Salmeron batte ihnen Berin eine weife Richtidnur vorgezeichnet, und von allen Theolegen, bie am Galilei-Brogeffe betheiligt maren, burfte mobl Bellarmin am tattwollften fich benommen haben. Der größte Commentator bes bl. Thomas, ber Jefuit Guareg bietet ftets Me Anftrengung feines eminenten Beiftes auf, um bie Lebr= mnungen bes bl. Thomas festguhalten, und bennoch fieht er to widerwillig gezwungen, fie ober bod beren Begrundungen an ublreichen Buntten fallen gu laffen.

Richt fo leicht tonnte bie Beitschrift von bem anbern erufteren Rampfe über "bas Moralfpftem" Umgang nehmen. Der Probabitiomus ift eine Griftengfrage bes Besuitenorbens, welche in leine Lehre und Praris auf's tieffte eingreift. Denn nur auf ber Grundlage biefes Chitems lagt fich principiell und confequent ber bom bl. Ignatius in ber Rirche wieber belebte baufige Empfang ber bl. Gaframente bandbaben, wovon ichon ein Blid auf bie traurigen Folgen ber jesuitenfeinblichen Lebren ber Janimften in Frantreich bis auf unfere Tage berab überzeugen tom. Es war ein Blud fur ben Brobabilismus, ober fprechen ir richtiger: es lag in bem Plane ber gottlichen Borfebung, big ein gotterleuchteter Lebrer außer bem Jefuitenorben auftrat und ein Lehrbuch ber Moral lieferte, welches burch feine ocumes Debeutung ber Lehre ber Jefuiten allgemeinen Gingang verschaffte. Denn wenn auch eine bloge Darlegung bes Damens und ber Begriffe binreichen muß, ben Probabilismus als bie

unmittelbare Confequen; aus ber Lehre ber Rirche und ale bie allein vernünftige Richtschnur unseres Sanbelne und bie allein ausführbare Rorm bei ber Spendung bes bl. Buffaframente ertennen gu laffen, fo ift boch bie Dacht ber Borurtbeile fo groß, bag man bis auf ben beutigen Tag noch Detlamationen gegen ben laren Probabilismus boren tann. Schabe, bag biefe Sarmonie gwifden ber Moral bee bl. Alphone und ber ber Refuiten in letter Beit eine unliebfame Storung erhalten bat. Meine Anschauung, bie ich mir barüber gebilbet habe, ift folgenbe: 3d balte es nicht für angemeffen, ben bl. Alphonfus, ber fic allerdinge unfterbliche Berbienfte um bie Moraltheologie erworben bat, und namentlich in Unbetracht beffen burch eine feierliche Ertlarung bes apostolischen Stubles jum doctor ecclesiae er flart worben ift, eine burdgangige Unfehlbarfeit ju vindiciren ; meber bebarf beffen bie Grofe bes bl. Lebrere, noch entfprict es ber Ratur ber Gache und ber Ghre bee apoftolifden Stubles, ber feine Schriften approbirt bat. Run mochte ich aber aud bie Bolemit Ballerini's fnicht gegen ben bl. Alphonfus, ben et nicht angreift, vielmehr febr boch balt, fonbern) gegen beffen Vindices nicht burdweg billigen : fein Ton ift baufig beftig, und bie von ibm gulett veranstaltete Ausgabe bes Gury bat icon wegen Beeintrachtigung ber fruberen leberfichtlichfeit und Er weiterung bes Bolumens viel an Brauchbarfeit und Sandlichteit verloren. Im llebrigen aber imponirt mir bie Gdarfe, mit ber Ballerini bie gabllofen falfchen Citate, bie burch Trabition fic bei ben Moraliften fortgepflangt baben, aufbedt, bie ber tehrten Auffaffungen ber alten Theologen feitens neuerer Moraliften geißelt, bie Inconsequengen, bie zwischen ben Unfichten bet letteren bestehen, nachweist, in einer Beise bag ich mich faft wundere, wie noch Jemand, bem nicht gleiches Alter, Erfahrung und Belefenheit gur Geite fteben, es magt eine Moraltheologie berauszugeben ober gar mit Ballerini fich in Rampf einzulaffen. Gang unbegreiflich aber ift es mir, wie Jemand ben Beruf in fich fühlen fonnte, die Rebaftion ber 2. Auflage vom Freiburger Rirchen-Leriton bor ber Aufnahme ber verberblichen Jefuiten moral, fpeciell Ballerini's ju warnen. Bielleicht lagen biefe Barnung mebr öconomifche Rudfichten gu Grunbe. Balleri

if tlug gemug, nicht eigene Unschauungen vorzutragen. Er ftust fich meiftens auf bie alteren Theologen, am liebiten aber auf ben Il. Alphenfus. Er will nämlich mit bem Brobabilismus Ernft miden, ibn confequent auf bie Gingelfalle anwenden und bie halbbeiten bed Brobabilioriemus und Acquiprobabilismus befeitigen. 36 meiß auch nicht, wie man bei biefen Inconfequengen fteben Beiben mag, wenn man einmal ben Brobabilismus jugegeben tat; alles mas man gegen ben einfachen Probabilismus vorbringt, ligt fich gegen ben Brobabiliorismus retorquiren, plaube ich, verhalt fich Ballerini noch in manchen Buntten gu wervirt; auf Grund bes allgemein mit bem bl. Alphonfus menommenen Grunbfages, bag man nicht auf eine Todiunde etennen burfe, wenn nicht eine evidens ratio bies verlange, birften wohl noch manche Meinungen zu milbern fepn. Unfterbich find bie Berbienfte bes bi. Alphonfus, ich glaube Ballerini's Rethobe erhöht fie nur noch und verallgemeinert fie. Durch confewente Anwendung ber Principien ermöglicht er es namentlich ben jungeren Rlerus bei frequentem Beichtftubl nach Regeln gu inbeln und mit Beseitigung einer fteten Bemiffensunrube einer Meit gewachsen zu werben, bie altere Briefter mit ftrengeren efincipien ober ohne Brincipien nur nach einem gewiffen Gefühle der nach einem aus ber Roth und aus bem Drange ber Berfaltniffe ermachienen Sabitus im Beichthoren gu bewältigen vilegen.

Die von uns im Borstehenden hervorgehobenen Puntte tanten leicht zu dem falschen Urtheile verleiten, als wurden in der Innobrucker theologischen Zeitschrift einzig oder doch haupt-lichtich specifisch jesuitische Lehrpuntte erörtert. Daß dies durchaus icht der Fall ift, sondern dieselben nur nebensächlich mitberührt werden, zeigen schon die lleberschriften der einzelnen Abhand-lagen, die wir sogleich behufs besserer Drientirung des Lesers witheilen wollen. Die allgemeinen Zielpuntte sind im Prospectus wir in der 1. Abhandlung von P. Wieser klar ausgesprochen. Es sind aber nicht einmal die Mitarbeiter ausschließlich Mitglieder der Bestulschaft Zesu, wie bei den Laacher Stimmen", sondern wir dervorragender Weise aber dem des Prof. Bidell, dessen

driftlich archaologische Auffate eine ber iconften Bierben ber Beitschrift bilben. Gelbft nach Gingeftanbnig von Broteftanten (Rolbete) ift er in ber altdriftlichen orientalifden Literatur Die erfte Auctorität. Er verwerthet feine einschläglichen Renntniffe, um gaghaften Ratholiten, Die nicht wiffen, mas fie an ihrer Rirche haben, bas bobe Alter, ben apostolifden Urfprung firdlicher Einrichtungen nachzuweisen, ber Theologie, beren Traditionsbeweise mandmal felbit einen etwas traditionellen Charafter angunehmen in Gefahr find, gang neue Quellen gu eröffnen und lagt fich überhaupt in feiner Apologie fur bie Rirche weber burch bie breiften ber Rirche ungunftigen Aufftellungen ber Broteftanten einschüchtern, noch icont er berjenigen tatholifden Gelehrten, bie entweber jenen Aufftellungen gu viel Rechnung tragen, ober fich baburch in ber Biffenichaft boffabig machen zu muffen glauben, bag fie ben Broteftanten nachbeten. Bir führen feine Muffabe im Busammenhange mit ben übrigen auf.

Folgendes ift ber Inhalt ber 8 bis jest erschienenen Sefte: Die Aufgabe ber tatholifden Biffenfcaft in ber Gegenwart von Biefer. Bum Begriff ber Sppoftafe von Stentrup. Das Gaframent ber Firmung bei ben Reftorianern von Bidell. Gelbitzeichnung ber thomistifden Gnabenlehre von Limbourg. Die Genefis bes mobernen firchenfeinblichen Zeitgeiftes von Digr. Jager. Gin Rundgang burch bie Batrimonien bee bl. Ctubles um bas Jahr 600 von Grifar. Ueber bie Gintheilung bee Rirchenrechtes in öffentliches und Brivatrecht von Milles. Bur Gefchichte ber Beichte im Drient mabrend ber erften vier Jahrhunderte von Bidell. Die gureichende Gnabe im Thomismus von Limbourg. Berwaltung und Saushalt ber papftlichen Batrimonien um bas Jahr 600 von Grifar. Blan und Zwed bes Matthausevangeliums von Biefer. Lichtpuntte im Duntel bes 10. Jahrhunderte von Robler. Bur Frage über bas Moralfoftem von Gubregens Lubwigs. Der Colibat eine apostolifche Anordnung von Bidell. Der Gali-Tei'fche Brogeg auf Grund ber neuesten Attenpublitationen hiftorifd und juriftifd gepruft von Grifar. Das Ginbringen bes mobernen firchenfeinblichen Beitgeiftes in Defterreich unter Rarl VI. und Maria Therefia von Jager. Bur Charafterifirung ber modernen Kantströmung von Limbourg. Die Gebichte bes hl. Ephräm gegen Julian ben Apostaten von Bickell. Beweis für die Eristenz Gottes aus ber Unmöglichkeit eines ans jangslosen Dasens ber Welt von Wieser. Bedarf die Sippolytus-Frage einer Revision? von Grisar. Bossuet und die papstliche Unsehlbarkeit von Pfarrer Dr. Gapp. Ueber den patristischen Beweis für die Ehe als Sakrament von Müllen-borf. Plan und Gedankengang des Isaias von Knabenbauer. Die römischen Congregationsbekrete in der Angelegenheit des kopernicanischen Spstems historisch und theologisch erörtert un Grisar.

Diesen jum Theil sehr aussührlichen, burch mehrere Liefersungen fortgeführten Abhanblungen sind noch Recensionen und Bemerkungen und Nachrichten" von geringerem Umfange, aber zum Theil von sehr tieser Bebeutung und hohem Interesse beiseigeben. Sowohl die Anlage der Blätter, welche ihre Spalten unserer Recension öffneten, als auch die Mannigsaltigkeit des in der Zeitschrift enthaltenen Stoffes und die Berschiedenheit der Irfasser macht es uns unmöglich ins Einzelne einzugehen. Obige allgemeine nicht so sehrselben in uns geweckte Resserionen, welche dieselbe als sehr zeitgemäß und empfehlenswerth erscheinen lassen, muffen genügen.

Enbe Dezember 1878.

Dr. Butberlet.

#### XVII.

### Entgegnung auf die "Berichtigung" gu Bibmanftabins").

3m 9. Sefte biefer Blatter G. 739 (82. Banb) nimmt Berr Subert Freiberr b. Gumppenberg an, baf bie Berebrung für ben berühmten Drientaliften Bibmanftab mid berleitet habe, in meinem Bortrage über benfelben (f. Bb. 82, 5. 7, G. 513 b. Bl.) bes Umbrofine von Gumpen berg in einer für ibn nicht ehrenhaften Beife gu gebenten. Der Grund ift aber ein anderer. Ich wollte nämlich in bem erften Theile meines Bortrages "in einem gebrangten Musjuge aus ben Quellenidriften anführen, mas über bas Leben und bie Berte biefes großen Drientaliften bis jest befannt ift", und am Schluffe biefes erften Theiles babe ich bann bemertt: "Go weit geben bie Rachrichten über 2B. in ben allegirten Berten, junachft in Balbau und Bepermann." Bas nun ben Streit gwifden Bibmanftab und Ambrofius v. Gumpenberg betrifft, fo ichreibt Bebermann, ber im erften Theile feiner "Radrichten zc." auf neun enggebrudten Geiten 2B. ab-

<sup>1)</sup> Sochft unlieb baburch verzögert, bag Bibmanfiab's Biographie von Balbau, die ich zu meinem Bortrage benüht hatte, von ber t. hof = und Staatsbibliothet bisher ausgelieben war und erft in diesen Tagen mir gefälligst wieder geliehen wurde, und daß dieses Buch in der Zwischenzeit anderswoher von mir nicht erlangt werden konnte.

binbelt, G. 543 f. blog, bag berfelbe Befchaftetrager bee b. berjogs Lubwig am papftlichen Sofe war, "wo fich bie be-Imnte Streitigfeit mit Ambrofius Gumpenberg ereignete", unb mit bagu bie "Actio prima elc." und Geite 550 führt er ir großere Bertheibigungsichrift B's. mit bem Beifugen an: .B. gibt barin von feinem Streite, in welchen er mit Gumpenberg gerathen, bon ben faliden Beidulbigungen, bie ihm gemacht porben find, von beren Ablehnung zc. febr ausführliche Rachridten." Balbau ergablt Geite 43-46 bie Streitfache mit Empenberg bauptfachlich nach ben Angaben in obiger actio prims, bezieht fich aber am Schluffe auf die ale Beilage beigelite Schrift B's.: "Breves commentarii", "aus ber man in Befdicte biefes Streites aus bem Munbe ber anbern Bartei menchmen wird." Mus biefer Schrift find bie von mir gur Enflarung ber beiberseitigen Streitschriften gegebenen Rachrichten iber Ambrofius v. Gumpenberg entnommen, wie burch Allegirung bet betreffenben Stellen nachgewiesen werben tonnte. Rur in Buebung auf bie gegen ibn erhobene Untlage bes versuchten Angelmorbes will ich bie Sauptstelle (G. 86 f.) anführen : -Testium dicta fide publica perpetuae memoriae commendata Merasque manu ipsius scriptas edidi, quibus diligenter perspectis VII. Kal. Novembr. in carcerem ductus fuit (sc. Ambrosius) bique confessus est, se Alphonso Columbino mandasse, ut mili caput comminueret, crura et brachia amputaret, vetuisse omen, ne scilicet totum me exanimaret. Non. Decembris e carcere dimissus fuit. IX. Kal. Januar. a crimine quidem, god Persico vocabulo recentiores Assassinium vocant, absolutus; sed quod sicarium sumptibus suis aliquamdiu Instentatum in cervices meas immittere viribus totis adnisus beil, hactenus impune tulit."

Da ich in die Glaubwürdigkeit des eblen B. einen Zweifel pleben keinen Grund fand, besonders nachdem er die von Ambrosius ben ihn gerichteten ehrenkränkenden Anschuldigungen sehr gründslich widerlegt hat, und das den A. freisprechende Urtheil mir in seinem Bortlaute nicht vorlag und sonach die Möglichslitt nicht ausgeschlossen schien, daß die Freisprechung etwa bloß

wegen mangelnben Beweifes erfolgte (A.'s Diener mar ja ent: floben), fo trug ich fein Bebenten, jur Erflarung ber betreffenben Streitschriften ben Borgang in gebrangter Rurge fo vorzutragen, wie er fich aus 2B.'s "Breves commentarii" ergibt.

Wenn nun Freiherr v. Gumppenberg fich auf bas freifprechende Urtheil beruft . nachzuweisen, fo finbe ich fragliche Streit, wie Freihe ben Charafter beiber Da burfte bod, mas Bibmai Beranlaffung bee Streites ur fcriften zu bezweifeln feb unbefannten, verebrten Be, am Enbe feines fprifden 1

um feines Ahnen Schuldlofigfeit r erflärlich; ob aber ber Eumppenberg behauptet , auf n gunftiges Licht merfe, biek rifft, im Binblide auf bie beffen beibe Bertheibigunge: mit möchte ich meinem mir über mit ben Borten 23.'s tamentes foliefen :

"Finis Pr

Charitas".

tion, all magazines and public to place on programming and the state of t scalinger of a similar sea obstacle of a large the savelenne construe here has per A DOMESTIC OF THE OWNER, WHEN THE PARTY OF T

> Tylink triagent topological at the milds of the property of the party of

Regeneburg, am 27. Dezember 1878.

#### XVIII.

# Bit- und Lebensbilder ans ber neueren Gefchichte bes Münfterlandes.

III. Religios-firchliche Differengen gwifden bem Rurfürften Maximilian Frang und feinem Generalvitar Fürftenberg.

Der junge Kurfürst Maximilian Franz hatte bie ihn beerschen Ibeen der Auftlärung nicht aus seiner Erziehung im kaiserlichen Hose in Wien gewonnen. Seine tiefreligiöse Valler war denselben durchaus abgeneigt und bemühte sich uch Kräften, sie auch von ihrem Lieblingssohne fernzuhalten. Wer taum 17 Jahre alt auf Reisen ging, gab sie ihm im herrliche Denkschrift<sup>1</sup>) mit auf den Weg, welche nach wier Seite hin für sie selbst und ihre Erziehung das hönste Zeugniß ablegt.

"Schame Dich niemals — so ermahnte sie barin ben Tohn — bei jeder Gelegenheit sowohl in Deinen Reden ik in Deinen Handlungen als ein guter Christ zu erschinen. Dieser Punkt erheischt die größte Genauigkeit und lusmerksamkeit, jest mehr noch als früher, indem die Sitten Aus verderbt und leichtsinnig geworden sind, seitdem man de Religion in sein Herz einschließen will, ohne äußerlich ven Cultus zu üben, aus Furcht sich lächerlich zu machen oder kuchlerisch oder wenig aufgeklärt zu erscheinen. Dieß ist der Ion, welcher jest allgemein herrscht und der um so gefährsicht zih, als Alles sich seiner bedient, was die schöne Welt

<sup>1)</sup> Bergl. v. Arneth, Geschichte Maria Therefia's VII. 477-488.

genannt wird, und als die fogenannten Belehrten ein Gleiches thun. Richts ift bequemer, nichts geeigneter unferer Gigenliebe ju fcmeicheln, ale eine Freiheit ohne irgend welche Schrante. Das ift bas Bort, welches unferm aufgeflarten Jahrhundert an Stelle bes Wortes Religion gejest wird. Dan beschulbigt bie gange Bergangenheit ber Unwiffenheit und ber Borurtheile, mabrend man fich boch uber biefe Bergangenheit gar nicht und felbft über bie Wegenwart nur febr wenig unterrichtet. Wenn ich bie fogenannten Gelehrten, Diefe Philosophen in ihren Unternehmungen glücklicher, in ihrem Brivatleben gufriedener feben murbe, bann tonnte ich mich feibit ber Boreingenommenheit, bes Stolges, ber Borurtheile, bes Starrfinns beichulbigen, bag ich mich ihnen nicht anpaffe. Aber ungludlider Beife überzeugt mich bie tagliche Erfahrung vom Gegentheil. Niemand ift fdmacher, Riemand muthlofer als die ftarfen Beifter, Riemand friechenber, Diemand bergweifelter ale fie bei bem geringften Difigefchid. Sie find ichlechte Bater, Gohne, Gatten, Minifter, Generale und Burger. Und warum? Beil ihnen bie Grundlage fehlt. Mu ihre Philosophie, all ihre Grundfage find nur aus ihrer Eigenliebe geschöpft ; ber fleinfte Unfall wirft fie nieber obne jeden Salt. Daber bie Menge ber Leute, welche fich felbit tobten, welche verructt ober wenigftens ju Allem unfabig werben." Dem Beichtvater, fahrt fie fort, folle er um bedingtes Bertrauen ichenten. "Blind mußt Du in Allem ihm folgen, was bas Gemiffen, bie Religion, bie Gitten be trifft. Du wirft fein Bud, und mare es auch nur die flein Tie Brofchure, ohne feine Buftimmung lefen. Du wirft ibm a Lit Gefprache über Religion wieber ergablen, welche Du Em Ralle fenn follteft mit anguboren, um Dich über ihren Ber= aufzutlaren und jeben Zweifel zu befeitigen. Much bas i wieber ein Bug Deines unvergleichlichen Baters (Raife Frang 1.), beffen Glaube fo rein und beffen Gifer fur ben felben fo groß mar. Als einige Berfonen in feiner Begenwart über Religion ftritten, bieg er fie mit ben Worten

schweigen: "Ich besitze ben Glauben eines Köhlers und ich rechne mir bas zur Ehre. Ich will mich nicht durch alle biese Feinheiten beunruhigen, indem ich meinen einzigen Trost in meinem Glauben und in der blinden Unterwerfung unter benselben sinde." Folge dieser Spur Deines Baters und Du wirst glücklich seyn."

Der Cobn fcbien anfangs biefen mutterlichen Ratbicblagen ju folgen, und ale er jum Coabjutor gewählt mar, erregte er nach bem Beugniffe Bacca's1) große Soffnungen fur bie Rirche bei allen Guten, insbesondere auch bei Bine VII., ber in Ausbruden ber Achtung und gang besonderer Bustigung bon ihm iprach2). Auf ber anbern Seite aber ift es Thatfache, baf Ergbergog Diarimitian Frang burchaus feinen Beruf jum geift ichen Stanbe gehabt und baraus feiner Familie gegenüber auch fein Sehl gemacht bat's). Ale er nun 1784 gur Regierung gelangte, umgab er fich mit lauter berbachtigen Miniftern und Rathen, von benen nicht wenige ben Illuminatenorben angehörten. Schon bald mard er ein greund und thatiger Beforberer ber "Aufflarung" und bebeligte fich mit Ungeftum an bem begonnenen Rampfe ber beutiden Rirdenfürsten gegen ben beiligen Stubl. Es war bu ebenjo ergangen wie jeinen taiferlichen Brubern Leopold ton Tostana und Bofeph II., von beffen Rabinet er in ber folge feine Beifungen in ben firchlichen Ungelegenheiten er= bidt. Die Beobachtung ber firchlichen Borichriften wußte er ich leicht zu machen; man fab ibn wohl auf einem Schimmel ber ben Rirchenfenftern in Reffenich ober auf einem Bagen, bie Bierbe felbit leitend, por ber Rirchthure in Gobesberg

<sup>1)</sup> Denfmurbigfeiten IV. 15.

<sup>2)</sup> Ueber ben prunt : und ehrenvollen Empfang des jungen Erzs bergogs Maximilian in Rom (1775) f. Dergan's Bericht an Raunit in S. Brunner's Schrift: Die theologische Dieners ichair am hoje Josephs II. Bien 1868. E. 23-30.

<sup>3)</sup> Bergi, Arneth, Maria Therefia und Joseph II. Bb. 3, G. 236.

halten, um bie beilige Deffe gu borent). Die von feinem Borganger im Intereffe ber Auftlarung und im Gegenfas gur treufirchlichen Rolner Universität gestiftete Atabemie gu Bonn murbe von ibm (1786) gur Universität erhoben. Bei ber Feier ber öffentlichen Inauguration, welche ber Rurfuft in eigener Perfon mit einer Rebe eröffnete, wurde ungescheut bas Lob ber Reformation gefungen und ein fo unfirchlichet, aufgetlartes Befen gur Schau getragen, bag felbft Ricolai freubevoll einen langen Westbericht veröffentlichte2), an beffen Schlug ben Gefinnungsgenoffen jubelnd verfundet wirb, bier fei bie Morgenrothe eines mahricheinlich iconen Tages # bemerten. Bum Curator ber neuen Universität ward in Erzilluminat, Baron von Spiegel, Bruber bes fpatern Erzbischofe, ernannt. Alle Professoren fungirten bie beruch tigten Apoftel ber Aufflarung: Sebberich, Gpis, Derejer, Eulogius Schneiber u. A. Der erftere, Profeffor to canonifden Rechts, rubmte fich öffentlich, von Rom cenfurit worden zu fenn, indem er einer Differtation bie Worte per bruden ließ "a Ph. Heddericho quater Romae damnalo." Spis, Profeffor ber Rirchengeschichte, griff ben Primat an, beftritt bie Grunbung ber antiochenischen und romischen Richt burch ben beil. Petrus und lehrte bie Auflosbarteit ba Che. Der frubere Carmelit Derefer, P. Thabbaus uom beil. Abam, wie er fich nannte, ging in feinen eregetischen Schriften gang in ben Pfaben ber protestantifch-rationalifilich Gregeten und burfte bei ber ermabnten Teier unter beifallige Lacheln bes Rurfürften gang frivole und irreligiofe Behaup tungen über bie Genbungsgeschichte bes Propheten Jonas

<sup>1)</sup> Cl. Th. Perthes, Politische Zuftanbe I. 168. — Mit biefen und ben noch folgenden Angaben will fich schwer das Lob reimen, welches in der "Beschreibung der Stadt Münfter" (Tas. 1836) S. 178 und in Söpiner's "Trauerrede auf den Söchsteligen hintritt" S. 25 f. dem Kurfürsten für seine Frömmigkeit fo reichtig gespendet wird.

<sup>2)</sup> In ber Mug. b. Biographie Bb. 71. Thi. I. G. 302 ff.

nachen, bie er fur eine "lehrenbe Fabel" ausgab. Muf feine Empfehlung bin war and ber als Buftling und Berfaffer imusiger Bebichte berüchtigte Gulogius Coneiber nach Bonn berufen woroen, ber gleich in feiner Antrittsrebe bie labolifde Rirche fcmabte, ben Protestantismus bagegen berberlichte und bann mit Genehmigung ber Cenfurbeborbe fein mit Blasphemie gespictes Buch: "Ratechetischer Unterricht in ben allgemeinen Grundfagen bes praftifchen Chriftenthums" brausgab, worin ber Gottbeit Chrifti und ber Erlofung burd ibn mit feiner Gilbe gebacht wirb. Und biefes Buch blieb bis gum 16. Dai 1791 in ben Schulen bes Rurfürftenthums Roln in Gebrauch, wieberum mit Billigung bes Rur= fürften. Roch mehr, in bem Abonnenten = Bergeichniß gu Schneiber's gottlofen und obsconen Gebichten, bie ber protefrantifchen Erbpringeffin von Bieb gewibmet waren, ftanb ber Rame beffelben tatholifchen Rirchenfürften oben an. Schneiber, endlich entlaffen, marf fich ber Revolution in bie Arme, brachte Taufenbe von Unichulbigen jum Tobe und mußte bann jum Lohn fur feine Schandthaten felbft bas Schaffot befteigen1).

Es ist fast unbegreislich, wie der Kurfürst solche Menschen zu Berathern seiner selbst und zu Lehrern des Bolkes und Erziehern der jungen Priesterschaft sich aufdrängen ließ. In einem Erlaß vom 14. August 1789 verordnete er sogar, daß wegen der Halsstarrigkeit und wegen des unanständigen gegen Höchstdenselben bezeigten Betragens der stadtkölnischen Umberstät diesenigen, welche dort studirt hätten, in den kurklinischen Landen kunftig weder ein geistliches noch ein weltsliches Amt erhalten sollten<sup>2</sup>). Er suchte eben die ganze

<sup>1)</sup> Bergi, fiber ibn und die genannten Aufflarer: Bacca, Denfwürdigfeiten. IV. 33 ff. 120 ff. — hiftor. polit. Blatter Bb. XV. 146 ff. XXVII. 113, und besonders Llil. 109-34. — Brud, Rationalistische Bestrebungen 49, 53 ff.

<sup>1)</sup> Berthee, Bolitifche Buftanbe. I. 169.

studirende Jugend des Landes zum Besuche des "verpesteten Lehrsitzes" Bonn zu zwingen. Und als sodann Pius VI. in einem Breve am 24. Mai 1790 beim Kurfürsten über das Treiben jener Prosessoren sich beklagend die Entsernung dieser notorischen Bertreter falscher Lehre forderte und auch das Kölner Domkapitel diesem Begehren sich anschloß, begnügte Maximilian Franz sich mit der einfachen Ueberweisung dieser Beschwerden an den Eurator von Spiegel, welcher die Prosessoren natürlich in Schutz nahm, indem er deren Lehre als rein und wahr erklärte und die Anklagen als Berläumdungen der römischen Eurie und der Jesuiten bezeichnete.

In bem unseligen Runtiaturftreit mar Rurfurft Maximilian Frang einer ber erften im Borbertreffen gegen bie oberfte firchliche Beborbe. Bie wenn ein Damm burchbrochen ware, fagt Bacca1), erfchienen und überfchwemmten eine Menge Schriften unter bem Titel von Geschichten, Briefen, Re flerionen, Gebanken u. f. w. über die Runtiaturen gang Deutsch land. Die wenigsten maren zu ihren Gunften, die meiften gegen fie gerichtet und mit einer Beftigfeit, einem Saffe abgefaßt, wie man foldes von Deutschen nicht erwarten follte. Rurfürftliche Sofichrangen und Schmarober, Freimaurer und Illuminaten waren die Berfaffer. In Bahrheit, man batte glauben follen, es habe bie Solle ihre Pforten geöffnet, um Gift und Galle gegen bie Rirche auszuspeien. Und als Urheber und Beforderer eines folchen Treibens die bentiden Rirchenfürften , ben Cobn ber frommen Maria Therefia an ber Spige, ju gewahren, bas eben ift ber flarfte aber auch bodit traurige Beweis für bie religiofe Urmfeligfeit bes ans gehenden 18. Jahrhunderte.

Die Errichtung ber Runtiatur in Munchen hatte bas langst glimmenbe Feuer in hellen Flammen auflodern lassen. Man forberte, daß die Runtien für die Zukunft keine Art von Gerichtsbarkeit in geistlichen Angelegenheiten ausüben

<sup>1)</sup> Dentwürdigfeiten IV. 85.

follten, und erflarte alle Jurisbittion berfelben innerhalb bes Reiches für aufgehoben. Ende 1785 erließ ber Rolner Rur= fürft für feine geiftlichen ganbe und auch für bas Sochftift Munfter ein Defret, worin er unter Unbrohung verschiedener Strafen Allen ohne Ausnahme jeben Refurs an bie Duntiatur verbot1). Den im Juni 1786 in Roln angefommenen neu ernannten Runtins Pacca, Erzbifchof von Damiate, weigerte fich ber Rurfürft bartnadig zu empfangen, fo lange nicht er und ber Munchener Runtius Zoglio auf bie Musübung jeglicher Jurisbiftion ausbrudlich Bergicht geleiftet batten. Bacca aber ichicfte an alle geiftlichen Obern feiner Runtiatur fein Beglaubigungs-Breve, fo auch nach Dunfter an Furftenberg, und biefer wie bie meiften anbern antworteten mit ben Gefinnungen bes Geborfams gegen ben beiligen Stubl. Der Rurfürft aber bebarrte in feiner Opposition. Es folgen nun eine Reihe bitterer Zwiftigfeiten, unter benen bie bezüglich ber Chebifpenfen ben größten garm erregten. In Roln, wie in Maing und Trier, batte man fich berausgenommen, auch folde Chebifpenfe, bie nicht im Bereiche ber fogenannten Quinquennal-Natultaten lagen, polestate ordinaria gu ertheilen. Bacca erließ auf papitlichen Befehl an die Beneralvifare und Pfarrer feines Sprengels ein Cirtularichreiben, worin er berartige Difpenfe fur null und nichtig erklarte. Das fette bie Reinbe Roms in Buth, und Die brei Rirchenfürsten beauftragten ihre Beneralvifare, burch öffentliches Ebitt bie fofortige Buruchjenbung jenes Girfularichreibens von Geiten Aller, bie es befommen, anguordnen. Das Bifariat von Roln befahl, "bas von einem fich als papftlichen Runtius zu Roln ausgebenben, hieruber aber bei bochft gebachter Gr. Rurf. Durchl, nicht legitimirten fremben Bifchofe erhaltene gebructte Schreiben mit bem namlichen Couverte ohne weiters bemfelben mit ber Boft obrudaufchicken; über biefe Dbrucfichickung ein Certifitat von ber

<sup>1)</sup> Brud, a. a. D. 118. Rote 47.

Poft, womit die Obrückschung geschehen, sich geben zu laffen und solches unverzüglich an hiesiges Bikariat einzuschicken"1).

Noch mehr, der Kurfürst von Köln erließ am 4. Februar 1787 von Münster aus, wo er gerade sich aufhielt, in Form eines Fastenhirtenbrieses eine Gegenverordnung an die Pfarrer der Erzdiscese, worin er in ganz unqualisiciebarer Weise über den Nuntius herfällt und ihn einen "Miethling" nennt, der sich "erfrecht" habe, in "unsichlichen und vermessenen Ausdrücken" den Pfarrern seiner Diöcese gedruckte Besehle zu ertheilen<sup>2</sup>).

Der bann stattsindende berüchtigte Emser Congres (1786), der stets einer der schwärzesten Punkte in Deutschlands Kirchengeschichte bleiben wird, war nur ein Glied in der Kette der kirchenseindlichen Bestrebungen der deutschen Kirchenfürsten. Maximitian Franz entsandte dorthin der schon erwähnten mit Fürstenderg kirchlich scharf dissentirenden Münster'schen Seheimrath und Seneralvikariats- Abministrator von Tautphöus, der mit den Abgesandten von Mainz, Trier und Salzdurg die sogenannten Emser Punktationen sormulirte, welche, wenn sie zur Durchführung gekommen wären, nach dem Ausspruche eines Protestanten<sup>3</sup>) das Ansehen des Papstes für die katholische Kirche in Deutschland und seinen Einsluß auf dieselbe so gut als vers

<sup>1)</sup> Bacca, a. a. D. 47. - Brud, a. a. D. 117. Rote 47.

<sup>2)</sup> Bergl. die anonyme Schrift: "Berordnung oder hirtenbrief Ihro bes h. Churfürsten und Erzbischofs von Kölln Churfürstl. Durchlaucht ic. Mit historischen, theologischen und tritischen Anmerkungen. Aus bem Frangösischen übersett. 1788." — Sie trägt das scharsseine Motto: "Gieb dem Weisen Gelegenheit, so wird er in der Beisheit zunehmen. Lehre den Gerechten, so wird er eilends annehmen" (Proverb. IX. 9), und beleuchtet in treffender Beise die irrigen Behauptungen und heftigen Ausfälle des furfürftlichen Schreibens.

<sup>3)</sup> Der Triumph ber Philosophie im 18. 3abrhundert. II. 154 f.

nichtet und das bisher allgemein anerkannte Oberhaupt der Kirche in nichts anders als einen "freudigen Zeugen" alles bisten, was die Erzbischöfe versügen würden, verwandelt bitten. Zur Bestätigung dessen bedarf es nur der flüchtigen Durchsicht des im Jahre darauf erschienenen officiellen Schriftchens"), worin die Correspondenz der betressenden Kirchenfürsten mit dem Kaiser und die von ihren Käthen mierzeichnete "Abschrift der Bad-Emstschen Punktazion" in Burtikeln enthalten ist, worin gegenüber den "Eingrissen der bentigen Gurie" den deutschen Bischösen die Besugniss melprochen wird, "sich selbst in die eigene Ausübung der ten Gott ihnen verliehenen Gewalt, besonders da keine dahin abzweitende Borstellungen ben dem papstlichen Stuhle dis mm gewirket haben, unter dem Allerhöchsten Schutze Seiner Raiserl. Majestät wieder einzuseszen."

Inzwischen nahmen die Runtiaturstreitigkeiten ihren intgang. Maximilian Franz ließ 1788 allen auf bem intgang in Regensburg anwesenden Gesandten eine Schrift ilerreichen, worin er die deutschen Staaten auffordert, in Bereinigung mit dem Kaiser die Abschaffung aller Runtiaturen wit Gerichtsbarkeit innerhalb Deutschlands gesetzlich zu betreiten. Aber das Alles hatte noch nicht den gewünschen Erfolg,

<sup>1)</sup> Resultat des Emser Congresses u. s. w. Frantsurt und Leipzig 1787. — Seb. Brunner (Die Mysterien der Aufflärung in Desterreich. S. 455 f.) berichtet nach der aufgestärten "Biener Kirchenzeitung" von damals über ein von den Resormern bestelltes "schönes Bild zur Erklärung der Emser Punktation", auf welchem man im Bordergrunde die vier deutschen Erzbischöse in einem Saale siben sieht, darunter den Kurfürsten von Köln, den bekanntesten offensten Gegner Roms mit einem Breve ad Episcopos Germanise in der Hand. Im hintergrunde des Bildes neben dem Saale braußen öffnet sich das Land, wo man ein vaar deutsche Geschliche erblicht, wie sie gewaltsam den Runtius am Aussteigen aus seinem Reisewagen behindern. So wusten die Gegner auch die Kunst für ihre Zwecke zu benuben.

und selbst die Artifel, welche nach dem Tobe Josephs II. (1790) von den Kurfürsten in die Wahlcapitulation für dessen Rachfolger eingefügt worden waren, um diesen zu Waßregeln gegen die Runtiaturen zu verpflichten, versehlten ihren Zweck, da Leopold II. durch die trüben Ersahrungen in Toskana genugsam gewitzigt worden war. Die Kurfürsten ruhten nicht, sie fuhren auch da noch fort zu habern, als schon das von Frankreich her nahende Unwetter seine Blibe über ihre Häupter hinwegsandte und die thurmhochwogenden Wellen gegen die Marken ihrer Lande heranbrausten. Das Maß war endlich voll, und die politische Revolution stürzte die kirchlichen Revolutionäre gewaltsam von ihren Sitzen.

Die, welche ben bojen Camen gefact, maren befeitigt worben, ihre Gaat aber war aufgegangen, hatte üppig wuchernb weiter und tiefer ihre Burgeln in ben Boben ein= gefentt und balb auch ichlimme Früchte bervorgetrieben. Debt und mehr zeigte fich beim Botte ber Geift firchlicher Unbotmäßigfeit und fintenber Religiofitat, ber felbft bis in bie Gegenwart hinauf fein Unwefen getrieben bat. Und auch im Munfterlande murbe er ficher Gintebr genommen und vielleicht bie Berrichaft gewonnen haben, wenn nicht ber wachthaltenbe Generalvifar ihn von beffen Grengen ferngehalten batte. Gben biefe Wirffamfeit begrundet Surftenberg's iconften, bauernben Ruhm und füllt nicht nur eine gewichtige, leiber zu menig beachtete Geite in ben Annalen bes Munfterlandes, fonbern liefert rudfichtlich feiner Folgen auch ein bebeutsames Moment fur bie Geschichte bes tatholifden Deutschlands1).

<sup>1)</sup> Es ift bezeichnend, baß trobbem Effer, welchem für bie Abfassung ber Biographie Fürstenberg's von der Regierung bie
in ihrem Besithe besindlichen Attenstüde jur Berfügung gestellt
wurden, von bessen religiös-firchlichem Standpunkte und seiner Birksamkeit gegenüber ben rationalistischen Bestrebungen seiner
Borgesehten fast nichts zu sagen weiß. Der preußische Archiver
Er harb (Geschichte Minsters) schweigt sich gleichfalls barübn

Wit Recht hat einmal die Fürstin Galligin gesagt: ie ich glaube, ist Herr von Fürstenberg besser an seinem ze dier in Münster, als er auf irgend einem Thron in repa seyn würde, um das Gute zu verbreiten... er beste der Münsteraner mit allen ihren Berhältnissen, damit seiner Regierung das größte Gute hervorging. Aber schmeichte mir, daß diese glücklichen Resultate, weit entst sich auf diesen Winstel Europas zu beschränken, sich uns wenigstens über ganz Deutschland ausbreiten wur"). Und ein anderes Mal schried sie an ihn selbst: 4 sehe Dich, Bester, überall als den Fingerzeig Gottes, mit er dieses Landes Einwohner und ihren Herrn regiert, ungesehen und unbemerkt wie die Vorschung selbst". Fümberg hat in Wahrheit solches Lob verdient. Er war

pollig ans, preist aber bes Rurfurften mannhaftes Auftreten gegen bie "Gingriffe Rome". Aehnliches Stillichweigen wenigftens beobachten auch die übrigen mehr ober weniger auf unfern Begenftand bezüglichen Schriften. Und fo mag es gefcheben fenn, baß bie nachtommenbe Beit bie Berbienfte Fürftenberg's nad biefer Seite bin nicht ju murbigen verftanb, ober gar "freifanige" unfirchliche 3been ihm unterlegte. Daß biefe faliche Beunbeilung eines in ber Landesgeschichte bochbebeutfamen Dannes im Intereffe einer gemiffen Bartei liegt, ift leicht begreiflich. Und le wird es auch erffarlich fenn, warum por einigen Jahren die Erideung eines gurftenberg-Dentmals in Münfter hauptfachlich Den einer Geite betrieben und burchgeführt wurbe, gegen beren migios - firchliche Grundfabe ber Gefeierte in feinem Leben unweibentigen Proteft murbe erhoben haben. Dem gegenüber ift te fein nuplofer Berfuch, fonbern ein ber biftorifden Babrbeit geleifteter Dienft, auf Brund guverlaffigen Materials bie treufichlichen Gefinnungen und Berbienfte Fürftenberg's mabrend ber Regierungszeit ber letten Rurfürften in bas rechte Licht ju ftellen. wie bas jum Theil icon gefcheben ift und im Rachfolgenben feine Ergangung finben foll.

<sup>1)</sup> Solater, Briefe ber Fürftin Galligin an Semfterhuns. 83 f.

<sup>1</sup> Schluter, Briefwechfel und Tagebücher ber Fürftin A. v. Ballipin. Munfter 1874. G. 54.

auch politisch ber Untipobe feiner Beit, ber argite Biberfad einer abstratten naturrechtlichen Staatslehre; und mabre bie berrichende Bolitit bes Encuflopabismus ihr rein aprie iftifches Opftem in die Boltszuftanbe bin ein ichaute, mit ber weife Fürftenberg, gleich feinem gandsmann Dtofer') : echt confervativer Socialpolititer und ftaatsmannifder Pit tifer, Die naturgeschichtliche Gigenart feines Bolfes beran auschauen. Er hatte Muge und Ginn für die freimudfie Grundftoffe im Boltsleben und bie naturberechtigten burfniffe feines Munfterlandes. Darum ber Saubign fat feiner Politit: Das Munfterland partifulariftija auschließen und augleich universalistisch bie Bortheile Sanbels, ber Bilbung und bes gelehrten Biffens aus gangen übrigen Deutschland ihm guguführen : partifulan abzuschließen gegen eine allzu ftarte Ginwirfung ber um in Reuerungen fich überfturgenden Zeit und insbind gegen ben fluthenben Strom religiofer Gahrung und lichen Zwiftes. Und in biefem Ginne fonnte er ohne Um: beit an Jacobi berichten, ber Rlerus bes Münfterlande niemals zu ben Febronianern, auch nicht zu ben Untifor anern gehört, er begnuge fich bamit, einfach orthobor gu fa

Und während Alles hüben und drüben, seine eigen Obern voran, durch Chikane und Bergewaltigungen so. Art dem Mönchthum den Todesstoß zu geben sich anschied versicherte Fürstenderg den mönchhassenden Philosophen demselben Briefe, daß er die Mönche nimmer austilwwerde, auch wenn er die Macht dazu hätte. Im Gegente er suchte durch weise Berordnungen und Beförderung er suchte durch weise Berordnungen und Beförderung gründlichen Studiums neues, frisches Leben in den Klösu aufzuwecken. Wie er die Reform des Gymnasiums religiöser Grundlage vollzog, einen gründlichen Religio

<sup>1)</sup> Bergl. Riehl, Land und Leute. Stuttgart 1854. G. 11.

<sup>2)</sup> Br. S. Jacobi's Berte. II. 389 ff.

<sup>3)</sup> Bergl. bie "Berordnung, was und wie bie Monche fut follen." Abgedrudt bei Gifer, Fürftenberg's Schriften 137.

mercicht anordnete, die Universität als Hort des alten studens hinstellte und deren Prosessoren aus der talentvollen wend des Landes sich heranzog, um vor den Aufklärern weder Fremde sicher zu seyn, ist schon berichtet worden.

Aber er beschränfte fich nicht barauf, gegenüber ben Beilbaren Ginfluffen ber Zeit gute Bortebrungen gu men und ben von feinen Borgesetzen beliebten und auch nabegelegten Beftrebungen feine Mitwirfung gu verfagen, wern er batte auch ben Duth, bem Rurfürften Dari= nilian Frang in ben nothigen Fallen energische Gegen= mittlungen zu machen, und bas trot ber bestehenben Epimung zwifden beiben, bie auf folche Beife nur noch engräßert wurde. Als ber Kurfürst in einem auch an das meralvitariat zu Dinfter eingefandten Rescript vom 30. mi 1786 befannt gab, baß er in ber Folge aus eigener Sabtvollfommenheit auch ultra tenorem quinquennalium Unifpenfen ertheilen murbei), manbte fich Fürftenberg, obberlei Ungelegenheiten nicht in fein Reffort, fonbern 1 bas bes herrn von Tautphous gehörten, in einer Deren Gegenvorstellung2) an den Rurfürften, worin er Emidulbigung bittet, bag er "wegen ber Bichtigfeit bes Stamftanbes und weil ich mir die baben aufftogenben Beinflicteiten nicht beben tonnte", etwas fpater antworte und moleich Ew. Churf. Durcht. meine Bebenklichkeit, meinen Budten gemäß, unterthänigft vorftelle." Er beruft fich fur ime gegentheilige Unficht auf Benedift XIV. (L. IX. 62 de Spodo Dioeces.), ja felbft auf ben portugiefifchen Sof= moniften Berenra, beffen Schriften, obgleich in Rom Gurirt, von ben bamaligen Bischöfen und Theologen für Um Anmagungen vorzugsweise citirt und angerufen wurden. Ergar nach biefem, jagt Gurftenberg, grunde fich bas in arage ftebenbe papftliche und nicht bischöfliche Recht nicht

<sup>1)</sup> Feller, Coup d'oeil L 28

<sup>1)</sup> d. d. Münfter ben 12, Juli 1786. Darfelber Archiv.

auf eine "falsche Decretale", sondern auf die fast "allgemei Einwilligung der Bischöse", wie denn dieselbe auch von de Concilium von Tours (1583), von Toulouse (1590) m nach dem Zeugnisse des Alexander Natalis auch vo Troycs und Limoges anerkannt worden sei. "Es wird die Beränderung — so schließt er — einen sehr großen Einder machen, insonderheit, da bischero sud nullitate in Gesolg Römischen sacultatum §. 7 hat declarirt werden müssen, die Dispensation in vim delegationis apostolicae erhei wurde. Es ist meine Pflicht, Ew. Churf. Durchl. munterthänigsten Bedenken, zugleich aber auch anzuses daß der Geh. Nath von Tautphöus hierin von mit ganz verschiedenen Meinung mit mir ist."

Der Rurfürft fuchte feinen Generalvifar gu beld und felbit burch perfonliche Unterredungen ibn gu im eigenen Anfichten zu befehren. Aber Alles vergebens. muthig und voll Merger fagte er in bem fcon ern Untwortschreiben an Fürstenberg1): "Ich will Gie mit ben Lauf meiner Regierungsjahre erinnern, mit welcher ? muthigfeit ich Ihnen bei bem Baberborner Bablgeicit ! fprochen und mich betragen habe; wie ich mehrere Gunt bamit zugebracht, Ihnen bas gange Entstehen ber Runtl turftreitigfeiten und mein besfalfiges Benehmen w ftanblich in originali vorzulegen. Die Erwiderung mar folgung berjenigen, fo in ben Bablgeichaften nicht 30 Parthic gewesen waren, und, wo nicht Misbrand, " gangliche Unthatigfeit meines Bertrauens. Bon allen jo jo in Munfter bie berüchtigten Schreiben bes Runt Bacca erhalten hatten, waren Gie und ihre Lieblinge Letten, Die foldes anzeigten, obgleich Gie bierzu nicht hanglichfeit, fondern auch Umtepflicht verbinden batten felle In wie weit Gie meinen Ihnen befannten Gefinnungen gewurfet haben, lage ich Ihnen felbften beurtheilen; t

<sup>1)</sup> d. d. Bonn 16. Juli 1789. Darfelber Archiv.

glaube ich von bem von mir bestellten Vicario generali fobern ju tonnen, baß er meinen Gesinnungen nach mitwürken, venn er sich bessen nicht überzeugen kann, mir gehörige Borsuklungen machen, und dann, wenn solche kein Gehör sinden, mir die Berantwortung überlassen und die Besehle besolgen ber nach Umständen seine Stelle niederlegen, auch wohl, denn er sich hierzu im Gewissen verbunden halt, ben meiner eistlichen Obrigseit gegen mein Betragen und Grundsähe Mage führen möge, nie aber gegenseitige Meinungen ben dem Publico und in den Schulen auszubreiten trachte."

Gurftenberg aber ließ fich burch berlei furfürftliche Ausfalle nicht beirren, fonbern that auch in ber Rolge, was er für feine Pflicht biett. Es war nicht leicht, bei ber bamaligen Bernirrung ber firchlichen Rechtsanschauungen in Deutsch= land und bei ber Unmaffe von romfeindlichen Schriften fich nets ben freien flaren Blid gu bewahren. Fürstenberg Dirte barum mit Gifer bie alten bemabrten Canoniften, Meifig bie gutfatholifden Gegenschriften, befprach fich feinen gelehrten Freunden, fuchte auf Grund genauer Junbeilungen bie Berhaltniffe an ber Universität und am bofe gu Rom, infoweit biefe ben Rurfurften beeinflußten, s fendiren, um benfelben wo möglich entgegenzuwirfen, und matte felbit wieberholt ben Berfuch, bei perfonlichen Bu= immentanften mit feinem Beren Diefen von ber Galfchheit finer Anschauungen und ber Ungerechtigfeit feiner Schritte m übergeugen.

Bur Bestätigung bes Gesagten mögen ein paar Auszüge weiner Correspondeng!) bes jungen Freiherrn Adolf Drofte in Bischering Erborosten mit herrn von Fürstenberg hier figm, die auch als kleiner Beitrag zur Geschichte der das naligen Aufklärung im katholischen Deutschland eine Stelle brotenen. Wir schiefen die Bemerkung voraus, daß die vier alleren Bruder von Drofte, unter ihnen der spätere Erz-

<sup>1)</sup> Mus bem Rachlaffe von Fürftenberg's. Darfelber Archiv.

bischof Clemens August, in hervorragender Weise zu jenem Freundeskreise gehörten, welcher damals um die Fürstin von Galligin und Fürstenberg sich gesammelt hatten. Als die beiden ältesten, der Erbdrost Abolf und Caspar Mar, de spätere Bischof von Münster, behufs weiterer Ausbildum eine Reise durch Deutschland und die Schweiz nach Italia antraten, nahmen sie von ihren Freunden den Austrag mit sleißig und genau namentlich darüber zu berichten, was sauf ihrer Reise hinsichtlich der kirchlichen Berhältnisse Erfahrung brächten.

Demnach schrieb der Erbbroft d. d. Wurgburg 7. Jamm 1792 an Fürstenberg:

"Ew. Ercelleng bante ich gang gehorfamft für ben mir liebenen van Eleten wiber ben Thabbane und werde mit ber nachften fahrenden Boft gurudliefern1) .... Bu Diff borf hatten wir eine lange, recht intereffante Unterhaltung bem Berrn Gebeimen Rathe Jacobi .... Bu Bonn ba bas Collegium bes Profeffore Sebberich gebort. Er tru lateinischer Sprache bor, nach feinem eigenen neu berauls tommenen Compendium. Er fprach febr beutlich und ein ein Latein; feine Urt vorzutragen, glaube ich, murbe auch angemit febn, wenn nicht feine Sprache, feine Benbungen bes Befiat und Rorpers, überhaupt feine Gebahrben gu fehr verriete bağ es ihm barum zu thun fei, eine eigene Lebre, und eine folde, bie gegen ben Bapft gerichtet fei, ju haben; wie benn auch nicht vergißt, recht oft doctrina mea gu fagen. war gerade an bem Titel: De juribus Episcoporum; er fer bie Bifchofe feien Rachfolger ber Apostel, hatten alfo alle In berfelben. Gie hatten in ihren Diocefen bas jus inspection correctionis, directionis, sublationis, menbete ein jebel "

<sup>1)</sup> Es ift wohl bie gegen ben Carmeliten Thabbans vom be Mbam (Prof. Derefer in Bonn) gerichtete Schrift: Animerersiones oriticae etc. bes Rolner Pfarrers Anth, ber Schriften, weil fie hebberichs Cenfur nicht paffiren fonnten, went pfeudonym Theodulph van ben Elsten in Duffelt bruden ließ.

Immunitaten, Gremtionen, geiftliche Stiftungen u. f. w. an, sab ben Bifcofen bas Recht, fie einzuseben, ju verbeffern, ju rranbern und aufzuheben. 3ch fann bas gange Collegium ucht mehr wieberholen, ba wirklich feine Ordnung barin war, und er auftatt mabrer Grunbfate ju feinen Beweifen Cophismen brauchte, bie ich jest nicht mehr aneinander zu reiben weiß, 14 fie teinen wirklichen Bufammenhang batten. Das Refultat feiner Bebauptungen in biefer Borlefung mar ohngefahr biefes : taf bie Bifcofe alle Rechte in ihren Dibcefen haben, welche ber Bapft in ber gangen Rirche habe (?). Dag unter Rirche bie bibofe verftanben murben, bewies er baburd, bag Cornelius Lapide fage, unter bem Borte ecclesiae (Math. XVIII. 17) ien bie Bifchofe gu verfteben. Ueberhaupt ift fein aufbringen-318 Befen febr unangenehm. Rach bem Collegium begleitete er und bot gleich wieber feine Baare feil. Berr Bungens broies ibm ben Untericieb, ber in Difciplinarfachen ju machen n, aus richtigen Grundfaten; fo bag er fich endlich bamit utbefoigte : Er fei fein Profeffor ju Rom, fonbern ju Bonn."

In einer "Unlage" wird noch hinzugefügt:

"Bebberich behauptete, bag bie Bifcofe auch bas Recht bitten, Priefter vom Colibat ju bifpenfiren, weil fie bie Um= fanbe beffer tannten. Bum Beifpiele fagte er: In ber Rirche Mite ber Grunbfat nicht, bag Giner wegen bes allgemeinen Beiten tonne aufgeopfert werben. Run babe ein gewiffer Domtrobft zweimal nacheinander um Difpens vom Colibat angefleht und beibemal von Rom abichlägige Antwort erhalten. Darauf bibe er gum britten Dale suppligirt und babei erflart, er werde lonft Intherifch werben und beirathen, worauf ber Papft gum mitten Male abgeschlagen und babei rescribirt habe; es fei beffer, bag ein Mitglied verloren gebe, ale bag bas gange befet aufgehoben murbe. Und ba rief Bedberich ein Ecce etc.! as, und ber Beweis mar fertig. Em. Erc. werben bieraus for feine Urt zu beweifen abnehmen. Er trügt bie jungen tente obne fefte Brunbfage burch ben Unfchein von gutem Gifer, ben er fich giebt."

Im Briefe felbst ist bann weiterhin von bem bamaligen furtolnischen Minister von Wallen fels bie Rebe:

"Bu Bonn hatten wir auch in einer assemblee eine fur und febr wichtige Unterrebung mit bem Minifter von Ballenfele, worin biefer gulett gang fich und erklarte, und bie beinabe eine Stunde bauerte; ich habe mir aus biefer Unterredung Bieles in Ansehung ber Bonn'ichen Berhaltniffe und bes bafigen Bofes bemertt, ohne bag er vielleicht an meine Aufmertfamteit auf biefen Buntt bachte. Er ift fehr wiber Spiegel und Bebberich, und ba er mertte, bag ich in verschiebenen Buntten mit ibm einstimmte, warb er gulebt gang offen und erflarte uns fein ganges Goftem in Unfebung bes Romifden Sofes, worauf fich bas gange Betragen bes Sofes von Bonn grunbet. Er erffarte une bie Beweggrunde feines Sofes ju ben porigen Berbandlungen, und ich bemertte gang beutlich, baf er bas Beidaft betreibt. In veridiebenen Buntten bat er auch unrichtige Grundfate; bas icheint mir aus Mangel an Renntniffen in biefem Fache bei ibm ju entspringen."

Auf biefe Mittheilungen erwiderte Furft enberg unter bem 15. Januar beffelben Jahres:

"Ihren Brief vom 7., mein lieber Berr Erbbroft! babe ich erhalten und ich folage Ihnen bor, bag wir une in ber Butunft ohne Ceremonien und Courtoifie ichreiben . . . Die Unterhaltung, welche Gie mit 2B(allenfele) gehabt baben, icheinet mir außerft wichtig, und Gie wurden mich febr ver binben, wenn Gie mir beffelben Guftem und Granbe mittbeilen Brrthum liegt wohl bei allen ichiefen Blans gum Grunde, auch bei Dr. Luther : beswegen ift es außerft wichtig auf ben falfden Grundfat zu tommen, von welchem alle ichiefe Dagregeln bie Folge find. Es tann ein theoretischer Britbum febn; wohl aber auch tann bas gange Befchmat, welches man ale theoretifch irriges anfieht, nur eine Borfpiegelung febn, um ben Brundfat, feinem Intereffe gemaß, ohne Rudficht auf Recht zu handeln', barunter zu verbergen. Man muß unterfcheiben, mas jeder nach ber Lage, in welcher er lebt und ge lebt bat, ignoriren fann."

Der Erboroft fuchte bem Buniche Fürftenberg's gerec

ron Munden aus folgenben "Inhalt beffen, was B.

Dan muffe unterscheiben :

A. Die Rechte, welche bem Papfte als Dberhaupt ber firche wesentlich jure divino gutommen. Diese burfe man und welle er bem Papfte gar nicht strittig machen.

B. Die Rechte, welche er jure humano besithe: a) bie flechte, welche ihm von allgemeinen Concilien übertragen seien: mit diese gestehe er bem Papste zu; b) biejenigen, welche ber Lust burch hertommen ober llebertragung seitens einzelner Bische erworben habe; biese könne er bem Papste nicht zusehen; ein solches herkommen, eine solche llebertragung könne em Bischosen nicht prajudiciren. Ich mochte bem herrn v. B. micht sagen, daß die Rechte der Erzbischöse dasselbige Schicksal taben wurden, weil es schon oft genug gedruckt steht.

Als ein Beispiel ergahlte er und: bag bie Dispensation wieden Grabe ber Berwandtschaft nicht bem Papste, sondern Erzbischose von Köln zutame, und zeigte einen patriotischen die bawider, daß sonst so viel Geldes auf Rom ginge. Auch bie er, es fanden sich Rachrichten, daß ber Erzbischos von Alla bieses Recht ausgeübt habe. NB. quo rigore und wie mb ob — habe ich mit Augen nicht gesehen, auch diese Rachen nicht. NB. Bullen-Kabrit.

Sie werben sich erinnern, daß Sie mir vor etwa zwei im brei Jahren erzählten: Sie hätten nach einer langen Kontum mit bem Kurfürsten geglaubt ihn überzeugt zu haben, ut er einen Irrweg gegangen sei, und einige Tage barauf habe te bittere Erklärung wider den Nuntius (Pacca) in der Zeitung Manden. Diervon der Aufschluß in Folgendem: W. erzählte: to der Kurfürst zu Münster gewesen wäre, habe der Runtius im dieser Gelegenheit prositiren wollen und an die Psarrer im Klinischen eine Erklärung geschiett, worin alle Dispensationen des Erzbischofs in 2do gradu als ungiltig erklärt wurden; betaum habe er gleich Besehl ertheilt, alle solche Erklärungen unt dauschieden und nicht anzunehmen und dem Kursürsten das Prosest zu der oben erwähnten bitteren Erklärung auf Münster weichiett.

B. schmälte sehr wider den Nuntius und erkannte ihn nur als Gesandten des Papstes, so viel ich aus seinen Rommerken konnte. Uebrigens scheint mir B. ein sehr schlaum Mann zu sehn, mit dem man behutsam umgehen muß. E. und Sp(iegel) verhalten sich wie + zu -.

Bon Damen = Einfluß bei Hofe zu Bonn habe ich nicht merken können, man flattirte Reine besonders".

Es ift kaum zu verwundern, daß der Kurfürst, wo solchen Menschen berathen und bedient, so weit seinen simt lichen Pflichten zuwiderhandeln konnte, als er es gehm. Fürstenberg und seinen gleichgesinnten Freunden war es mit beschieden, den kirchenseindlichen Bestrebungen ihres Oka Einhalt zu thun, wenn sie auch hie und da noch Schlimmen abgewendet haben. Gott selbst wollte dem verkommen Geschlechte zeigen, daß er nach wie vor der Bestrasse Unrechts und der immer wache Schützer seiner Kirche schon hatten seine Stürme sich erhoben, um den pflicktigesenen Hirten sammt seinen Käthen zu verscheuchen was was sene als verjüngtes, starkes Christenthum anpriedals morsch und faul spurlos hinwegzusegen.

Immerhin aber hat Fürstenberg sein Münsterland et ben untirchlichen Einflüssen von Oben her nach Möglicht zu schützen gewußt. Was er hier im Einzelnen gewollt, wer es ausgeführt und welche Resultate er erreicht hat, wist am klarsten und vollständigsten aus den Reformen zu siehen, welche von ihm in Gemeinschaft mit seinem Fremd Overberg auf dem Gebiete des Volksunterrichts volzogen worden sind.

## Ins den Aufzeichnungen des baberischen Staatsministers Grafen von Montgelas.

VI. Bom Erfurter Congre f.

Bu bem Fürsten = Congreß in Erfurt (September 1808) bich fich auch König Maximilian Joseph von Bapern und in ben Begleitung Minister Montgelas. Derfelbe hatte bei bieser Eitzenheit eine längere Unterrebung mit Napoleon, über welche mseinen Bericht um so mehr hier wiedergeben wollen, als sie für bet Persönlichkeiten charatteristisch erscheint, auch für Bapern bewegs unwichtige Angelegenheiten betraf.

Gines Abends, furg vor ber Abreife ber beiben Do= uchen (von Rugland und Frankreich), fenbete Raifer Rablen ben alten Mameluten Ruftan, welcher in Neappten seine Dienfte getreten war und ihn feither nie verließ, mir mit bem Ersuchen, mich falls ich Zeit habe zu ihm w begeben - wie die Ausbrucke biefer Ginladung wortlich luteten. 3ch mar tann in feinem Rabinet eingetroffen, als unfer Borhaben zur Sprache brachte, ben Kronpringen it einer ruffifden Großfürftin zu vermablen. 3ch ent= mueie fofort, bak wir biefes Borbaben allerbings um fo mihafter verfolgt hatten, als es nicht nur auf alten apflichtungen beruhte, fonbern auch bei ber engen freund= difflichen Berbindung ber beiben Raiferreiche von um fo berem Werth habe erscheinen muffen, weil baburch unfer andnift mit ibm felbit nur verftartt werben tonnte. Sier= if ermiberte ber Raifer bie bentwürdigen Worte: "ibr dat bezüglich ber Bermablung bes Bringen nach Belieben banbeln, allein ich murbe fur ihn weniger Bertrauen, ja felbft Migtrauen empfinden, wenn ibr eine Beirathe Muliang mit einem fouveranen Saus eingeben folltet, bas nicht in gutem Ginvernehmen mit mir ware. Seute ftebe id mit bem Raifer von Rugland gut, morgen tann ich ichledt mit ihm fteben; er zeigt fich allerbings gunftig gegen mid gefinnt, allein bie öffentliche Meinung in feinem Band ift unferer Berbindung entgegen, auch ber Abel widerftrebt ihr und wer burgt mir bafur, bag er im Ctanbe fenn wird ibn au bemeiftern ?" Sierauf bezeichnete er als eine fur ber Bringen etwa paffenbe Gemablin feine Coufine von Gadim, und entgegnete auf meine Bemerkung, baf biefelbe meine Biffens nicht nach bem Geschmad Gr. tonigl. Sobeit fa: "fo wird man benn eine Unbere fuchen muffen, aber er innern Gie fich beffen was ich gejagt habe. 3hr habt mid im porigen Fruhjahr febr in Berlegenheit gebracht, indem ich um Rath gefragt murbe: ich babe nichts barauf at antwortet, weil ich nicht gewußt batte, wie ich mich ausbruden follte." Es ware mir fcwer gewesen nicht anzuerkennen, baß Ge. Majeftat wirklich in große Berlegenheit gebracht worben fenn moge, man habe aber boch geglaubt, eine folde Rudficht beobachten zu muffen. Inbem bierauf ber Raifer einen anbern Gegenftand bes Gefpraches aufgriff, fragte er mich, ob wir wohl gegen Ginraumung bes Fürstenthume Regensburg bem Saufe Dalberg eine Rente von 100,000 Thalern gufichern tonnten. Ich erlaubte mir zu entgegno bag biefe Bedingung wohl febr beichwerlich ericbeine, wit aber boch bie Erwerbung bes fraglichen Gebietes uns bodf gelegen fei, muffe man gufeben mas fich allenfalls thum laffe. Cobann tam ber Raifer auf bie Martgrafichaft Barreuth ju fprechen, von welcher er eine Gumme von 25 Millionen gu feiner beliebigen Berfugung gurudbehalten wollte. 3ch tonnte nicht umbin barauf zu bemerten, bag und biefe Erwerbung zwar eben fo erwunfcht fet, wie je Regensburgs, jeboch Ge. faiferl. Majeftat einen febr bo

Breie bafur verlange und bag, wenn er mich felbft unter biden Bedingungen jum Marfgrafen von Bapreuth machen vellte, ich taum wiffe ob ich es annehmen fonnte, in Unbetracht alles beffen mas biefes Landchen bereits erlitten und pleiftet babe. Beiter fam auch ber Cobe Rapoleon gur Eprache, welchen wir nach Unficht bes Raifers bei uns ein-Ubren und überhaupt unfere Staatseinrichtungen mehr ben frangofficen nachbilben follten, ba es fur Berbunbete er= wünicht fei, foviel möglich bie nämlichen Berwaltungsformen m befigen. Darauf machte ich jeboch bemerflich, bag unfer Rinig icon langit alles basjenige eingeführt babe, mas von ben Ginrichtungen ber neueren Zeit bem Charafter und ben Eitten feines Bolfes angemeffen fcheine, weghalb es un= miglich fei, bierin noch weiter zu geben; bag überhaupt nicht Alles, mas ben Frangofen behage, auch nach bem Gefchmad ber Deutschen fei, inobesondere aber bei uns bas Gigenthum mf einer gang vericbiebenen Grundlage beruhe und bie Untermidung mancher in Frantreich beseitigten Rechtsverhaltniffe Enfende von Kamilien in Bermogensverfall bringen murbe.

Die Unterrebung hatte icon lange gebauert und Menneval, velder in einem fleinen Zimmer nebenan verweilte, mar mehrmals mit Papieren in ber Sand eingetreten, aber auf in Beiden bes Raifers fogleich wieber verschwunden. Runmehr entließ mich berfelbe, indem er noch bingufugte, bei bem Buniche größerer Ungleichung an bie frangofifden Buftanbe labe er burchaus nicht im Ginne gehabt bem Ronig bie Beläftigung einer Bolfevertretung angufinnen, und mir ichliefeid empfahl, noch am felben Abend herrn von Champagny Migufuchen. 3ch begab mich fofort zu biefem Minifter, Moer mir auch ohne weiteres biejenigen Gröffnungen in Bring auf Regensburg und Bayreuth machte, welche ber Raifer bereits angebeutet hatte. Dieje Erwerbungen maren son Wichtigfeit und es fchien ebenfowohl werth fich berfuben zu versichern, als es ungeeignet und bebentlich gemefen mare, die Belegenheit bagu gu verfaumen; übrigens blieb wenig Zeit fur weitere Erörterungen, man mußte eilen ober es ließ fich nichts zu Stande bringen. Un ber Rente fur bie Dalberg'iche Familie mar nichts abzuminbern, ba Napoleon bem Fürften Brimas gegenüber fich bereits gebunden batte; bagegen murben bie 25 Millionen auf 15 berabgefett. Rachbem ber Konig meinen Antragen feine 3uftimmung ertheilt batte, unterzeichneten wir in ber Racht vom 13. auf 14. Oftober 1808 einen Bertrag, burch welchen Regensburg und Bapreuth an Bapern überlaffen wurden, gegen bie Berpflichtung, ber Familie Dalberg eine Rente von 100,000 Thalern auszuwerfen und ein auf bie Banreuther Domanen verfichertes Capital von 15 Millionen gur Berfügung bes Raifers zu ftellen, um baffelbe nach feinem Butbunten zu vertheilen. Die Ratifitationen biefes Bertrages follten in möglichft turger Frift ausgefertigt und ausgewechselt werben.

Die vorbehaltene Ratifikations-Auswechslung verzögerte sich zum empfindlichen Rachtheil Bayerns, indem der Finanzminister Hompesch — mit Montgelas perfönlich zwar befreundet, aber in Staatsangelegenheiten nicht selten ihm opponirend — verschiedene sinanzielle Bedenken geltend machte. Als dann die baherische Ratifikations = Urkunde wirklich nach Paris gelangte, hatte Rapoleon seinen Sinn geändert, insbesondere die Abtretung von Sübthrol zu fordern beschlossen, und ließ die seinige nicht mehr aussertigen. Regensburg und Bahreuth (letzteres wirklich mit den zu Ansang gesorderten 25 Millionen besastet) kamen erst im Jahre 1810 an Bahern, gleichzeitig mit den weiteren Gebietsänderungen, welche in Folge des Feldzuges von 1809 sich ergaben.

VII. Frangofifd : öfterreichifder Rrieg bes Jahres 1809.

Im Frühling 1809 nahm Desterreich wieber, und zwar biesesmal allein, ben Kampf gegen Napoleon auf, führte auch benselben mit einer Energie, welche ben schließlichen Ausgang geraume Zeit lang zweiselhaft erscheinen ließ. Babern ins besondere, welches in diesem Krieg bem ersten Anprall bes

seindes ausgeset war, hatte mit seinen eigenen Streitkräften Bedeutendes zu leisten; dagegen erlangte es aber auch durch den zu Bien abgeschlossenen Frieden eine geographische Gestaltung jeines Territoriums, wie sie günstiger nicht wohl gedacht werden tonnte. Bon demjenigen, was die Aufzeichnungen des Ministers Montgelas über den Berlauf des Feldzuges berichten, können wir nach dem Plane dieser Mittheilungen nur einzelnes Intersantere ausheben; zunächst äußert er sich über die Borderitungen zu demselben und über die Lage der Dinge bei seiner Eröffnung wie folgt:

Der Beginn bes Jahres 1809 brachte bie Entwicklung bes ausgebehnten Planes, welchen ber Wiener Sof in ber Buborgenheit bes Rabinetes längft ausgesonnen batte. Gine Armee follte gegen Stalien vorruden, eine andere gegen Bolen, ein Corps war bestimmt bie Innufer zu besetzen, eine fiarte Urmee hatte bie Aufgabe, burch Sachfen nach Mittel= beutschland und weiter an ben Rhein vorzubringen. Bei jebem biefer Beerestheile befand fich ein Intenbant mit einer Ungabl Berwaltungsbeamten , um bie Lanber , mit beren Eroberung man fich fchmeichelte, zu organifiren und zu regieren. Proflamationen waren bereits verfaßt, burch welche die Bolter für bie Freiheit und bie verheißenen gludlichen Buftanbe begeiftert werben follten. Die regierenben Fürften und beren familien gebachte man mit Auszeichnung zu behandeln, ihre Eruppen aber mit ber großen Armee zu vereinigen und bie Bulfequellen ihrer Lander fur ben Erfolg ber gemeinfamen Cache migbar zu machen. Go entlebnte man bei bem Rampf segen bie Frangosen eigentlich von benfelben bie gange Urt und Beife bes Berfahrens, als ob hieran bie Aussicht auf Erfolg gefnupft mare. Riemand wurde übrigens in bas Beheinniß beffen eingeweiht, was eigentlich bezwecht werbe, was man für fich erftrebe ober Unbern zu überlaffen ge= bente. Die Ausbrucksweise gewiffer Broklamationen, in benen berfunbigt war, bag bas Glud ber Bolfer nicht von ber Musbehnung bes Bebietes ihrer Gurften abhange, ichien

anzubeuten, baß man auf die Zustände des Jahres 1803 oder selbst noch weiter zurückgreisen wolle. Man zweiselte nicht daran, daß das Papiergeld für die ersten Kriegs- ausgaben genügen werde, wie es die Kosten der Borbereitung zu demselben gedeckt hatte; später, hoffte man, würden die vorgesundenen Kassenbestände, dann die gewöhnlichen Einkunste und außerordentlichen Leistungen der durchzogenen Länder ausreichen, und schließlich könne der Krieg sich selbst erhalten.

Rings um fich blident, fab ber öfterreichische Minifter nur völlig ober boch genugend befriedigende Buftanbe, wenigftens glaubte er folde ju gemahren. Sobe Steuern, ein barnieberliegenber Sanbel, fanatifcher Sag gegen bie Frangofen follten ihm Parteiganger in Stalien gewinnen. Muf bie Schwache und Wiberftandsunfabigfeit bes Großbergogthume Barichau glaubte er rechnen zu burfen, wie auch auf bie Möglichkeit, ben Ronig von Sachfen zu verhindern bemfelben Gulfe gu bringen, ferner auf bas Digvergnugen ber fachfifden, bann ber norbbeutichen Bevolferung im Allgemeinen. Die Gefinnungen ber Burtemberger, fowie ber Ginwohner anberer Staaten, beren Regenten ibre Couveranitaterechte auf's icarfite geltend machten, maren ibm nicht unbefannt, wie bei ben ichon überlaut borbar geworbenen Menferungen ber Mifftimmung zu erwarten ftanb. Giniges hoffte er auch von ben mebiatifirten Gurften und ihrem Unbang, bann ber fruber reichsunmittelbaren Ritterschaft, welche Alle ihre Biebereinsetzung in die ehemaligen Rechte nur von ihm erwarten fonnten. Dit Breugen maren Unterhandlungen wegen eines gemeinschaftlichen Busammenwirtens eröffnet worben; bas bortige Ministerium hatte biefe Borichlage nicht gurudgewiefen und die Mitglieber bes Tugenbbunbes hofften burch ihren Ginflug beren Unnahme zu erwirten. Much in Bezug auf Rugland wollte man fich nicht mit bem Gebanten befreunden, bag baffelbe aufrichtig mit Frankreich verbunden fei, ungeachtet aller gegenseitigen Achtunge : und Freundichafts

bezeigungen ber beiben Monarchen. Die Befinnung ber tafferlichen Familie mar fein Geheimniß, auch von bem Reinungswechsel bes Grokfürften Conftantin etwas befannt geworben, bie frangofenfeinbliche Dentungsart ber Debrheit ced Sofes und bes Abels hatte fich obnebin jebergeit tunb= gegeben. 3ch weiß nicht, in welcher Weise Raifer Alexander gegen ben Biener Sof fich geaugert batte, ober welches bie form und ber Inhalt ber Ertlarungen gwischen ben beiben bofen gewesen fenn mochte, von benen burch ben Erfurter Bertrag ber Gine fich anheifchig gemacht hatte, ben Unbern m Bemabrung bes Friebens zu vermögen. Es muffen aber birfelben jebenfalls febr gurudbaltenb gelautet baben, ba man ifterreichischerseits noch folde Erwartungen begen fonnte, ja ber Gefandte in Petersburg Rurft Cchwargenberg felbft gu hoffen fit getraute, er werbe bei ber gunftigen Stimmung bes Raifers gegen feine Berfon bie ruffifche Sauptftabt nicht zu verlaffen branchen , wie er benn wirflich feine Abreife auf alle mogibe Urt verzögerte, ohne bag bief langere Beit hindurch kunftanbet wurbe.

Benbete man feine Blide auf ben Rheinbund und bie Stellung ber frangofifden Armeen, fo zeigte fich bier burchans feine genugenbe Bereitschaft, bem brobenben Ungriff verhaltnigmäßigen Biberftand entgegenzuseten. Raifer Raboleon, mehr und mehr beforgt wegen ber öfterreichischen Rriegevorbereitungen und aufmertfam gemacht burch bie Brichte, welche wir ibm fortwahrend gufommen liegen, enbete enblich ben General Dubinot mit einem gang fcmaden Armeecorps nach Augsburg. Marichall Davouft mußte gleichzeitig nach Franten und ber Oberpfalg vorrücken, Darball Maffena übernahm unter Dubinot ben Befehl über feine Divifion, General Chamberlac batte die Befestigung ben Baffau zu leiten, aus bem man einen Baffenplat erften Ranges zu machen gebachte. Unfere eigenen Truppen murben gleichfalls zusammengezogen und man batte gewunscht, bag ber Rronpring ben Oberbefehl über biefelben führen möchte.

Er hatte fich bereits im Rrieg hervorgethan und es mußte bie Solbaten ju größerer Rampfbegierbe anfeuern , wenn fie unter ben Mugen bes Thronerben fochten; allein Rapoleon fant, bag es ihm noch an genugenber Erfahrung mangle und baf bie baverische Armee erfolgreicher verwendet werben wurde, wenn man fie unter bie Oberleitung bes Marichalle Lefebore ftellte, ber mit bem Titel eines Bergogs von Dangig ausgezeichnet worben mar, nachbem er burch feinen Ruf und feine perfonliche Tapferfeit gur Groberung biefer Stabt beigetragen batte: unfer Kronpring übernahm also nur bie Führung einer Divifion. Much ber Fürft von Renfchatel traf bei ber Urmee ein, allein feine Gegenwart forberte weber bie Raschheit noch bas Ineinandergreifen ber mili= tarifchen Bewegungen. Die fammtlichen Generale, gewöhnt alle Unregung nur von bem Raifer allein zu empfangen, zeigten fich in feiner Abwesenheit verlegen und unschluffig in ihren Planen. 3ch muß gefteben, bag ich niemals fo wenig Sicherheit und Gelbftvertrauen bei ihnen mahrnahm, und baf bie verschiedenen Seerestheile nach pormarts und radwarts in Bewegung gefett murben, ohne bag fich ber 3med biefer Anordnungen mit Beftimmtheit erfeben ließ. Unfererfeits wurde nichts verabfaumt, um fo viel möglich guverlaffige Radrichten über bie Streitfrafte und bie muthmaßlichen Abfichten bes Reindes beigubringen; auch gelang es wirklich, in biefer Begiebung die vollständigfte und genaueste Renntnig zu gewinnen. Graf von Tauffirchen, bamals Offizier à la suite, bann Berr von Stichaner, ju jener Beit Generalcommiffar in Baffau, fpater Regierungsprafibent in Spener, leifteten unter biefen bebenflichen Umftanben bie bervorragenbften Dienfte. Letterer verwendete in Defterreid und Bohmen mehrere gewandte Emiffare, beren Berichte er mit ber größten Gorgfalt gufammenftellte; Graf Taut firchen reiste mehrmals in bas Innviertel und theilte bei feiner Rudfehr ber Regierung wichtige Aufschluffe mil. 3br Gifer machte es möglich, ben Frangofen umfaffende und uehlburchbachte statistische Bebelfe vorzulegen, welche bie Ariegeoperationen wesentlich forberten.

Erwägt man bie Unficherheit unferer gangen Stellung, ben Mangel einer eigentlichen Oberleitung, bas ge= ringe Gelbftvertrauen und bie Unschluffigfeit bes Majors-General, fo ericeint es taum zweifelhaft, bag wenn bie Defterreicher ihrem urfprunglichen Blan gemäß rafc borgebrungen waren und bie Feinbfeligkeiten wirklich in bem biefur biffimmten Angenblid eröffnet hatten, fie ohne großes Blutunglegen bie enticheibenbiten Bortheile erlangt haben murben. Im Befite ber Sympathien ber nordbeutschen Staaten und vielleicht fogar von ihnen unterftust, waren fie ficher bis an ben Rhein vorgebrungen und unfere Armee, fammt ben wenigen gur Stelle befindlichen Frangofen, batte in bie idlimmfte Lage gerathen muffen. Allein ber Ginfluß bes bergogs von Cadien-Teiden erwirtte eine Menberung bes mfänglich feftgefetten Blanes. Der Bunfch, feinem Saufe lenlich ju fenn, bestimmte ibn, bas gange Unfeben beffen er moß geltend zu machen, um ben Angriff, welcher Gachien gelten follte, auf Bayern abgulenten; bamit leiftete er uns der in ber Eigenschaft eines Gegners weit erheblichere Dienfte ale biejenigen, welche wir ihm in ben Jahren 1806 mo 1807 verbantten, wo er fur unfern Freund gelten tonnte1). Es vergingen mehr als brei Wochen bamit, bie in ber fachfifden Grenze vereinigten Truppen nach ber twerifden gu bewegen, ba man insbesondere bie Cavallerie for langfam marfchiren ließ, bamit fie frisch und wohlgerubt bin Gelbaug beginne. Diefe Bergogerung mar aber fur uns

<sup>1)</sup> Rach einer früheren Bemertung hatte ber Genannte burch seinen Ginfluß auf Erzherzog Karl viel bazu beigetragen, Desterreich während bes Jelbzuges von 1806 und 1807 neutral zu erhalten; er ließ auch ber baverischen Regierung über manche bei ihren in Bolen stehenden Truppen eingerissen Misstände vertrauliche Bittheilungen zufommen und zahlreiche Deserteure durch seine Beamten zurüdliesern.

ein ausnehmend gludlicher Zufall, indem fie die Möglichfeit gewährte, einige militarische Borbereitungen zu vollenden, die Hauptstadt zu raumen, beren Bertheidigung nie versucht werden fann, und überhaupt das Wichtigste in Sicherheit zu bringen.

Die öfterreichischen Streitfräfte rudten nun sowohl über ben Inn als auch von Böhmen her in Bayern vor, ohne zunächst erheblichem Wiberstand zu begegnen; ein Corps unter Pellachich besetzt auf furze Zeit München, welches die königliche Familie verlassen hatte, um sich nach Dillingen und später nach Augsburg zu begeben. Der Geist der bayerischen Armee war ein vortrefslicher. Auch unter der großen Mehrheit der übrigen Bevölkerung herrschte die gleiche Gesinnung, doch sehlte es auch nicht ganz an entgegenstehenden Symptomen, worüber sich in den vorliegenden Auszeichnungen erwähnt sindet:

Graf Ctabion (bamale öfterreichifder Befanbter in Munchen) fuchte auf bas banerifche Bolf burch bas Geprange einer Frommigfeit einzuwirfen, welche ich zwar teinen Grund babe ale nicht aufrichtig empfunden anguseben, beren außeren Unidein er aber jebenfalls auf folde Beije geltenb machte, wie es ben untern Claffen am beften in bie Augen fallen mochte; er verfaumte aber auch nicht, feine ausgebehnte Belehrfamfeit als Mittel zu benüten, um Ginfluß zu gewinnen. Namentlich mobnte er regelmäßig einer Berfammlung pon Mitgliebern ber Afabemie ber Biffenschaften bei, welche bei bem Brafibenten berfelben gehalten murbe. Als bie Afabemie umgeformt und reicher ausgestattet worben mar, batte man es für zwedmäßig erachtet, fremde Belehrte an biefelbe au berufen, welche ben Wetteifer anregen, ben Ruf ber Unftalt erhöhen und gur Bilbung bes Bolfes burch ihre im Austand erworbenen Renniniffe beitragen follten. Der Babrbeit gemäß muß ich jedoch betennen, bag biefe Dagregel ibren 3med vollständig verfehlte. Die neuen Untommlinge bieften fich fur Diffionare, gur Belehrung von Bilben berufen, und ihre Anmagung emporte die Bapern, welche fich ale eine bereits civilifirte Ration anfaben; baraus erwuchft

epaltungen, die nur den Parteigeist förderten. Die Ansichten der meist aus Nordbeutschland Berusenen waren dem polisischen System der Regierung nicht günstig; sie gingen ganz mi die Ideen des österreichischen Gesandten ein, anerkannten und verdreiteten seine Grundsätze, ja der Präsident vergaß ich selbst soweit, heimlich und ohne Zustimmung des Minikeriums österreichische Schusdriese für die ihm unterstellten kniglichen Sammlungen sich zu verschaffen, um für den Fall, wo die Hauptstadt von seindlichen Streitkrästen besetzt naden sollte, davon Gebranch zu machen. Bereits im Ichre 1806 hatte sich ein ähnlicher Geist kundgegeben, den war die Schlacht bei Jena rasch unterdrückte, der aber um beim Herannahen einer neuen Krisis wieder erwachte.

Etwas fpater, gelegentlich ber Erwähnung bes Burudweihens ber baperifchen Truppen auf Landshut, ift im gleichen Eine bemertt:

Mis bie Defterreicher vorrudten, fab man bie Frauen wher bei ber Universität Angestellten in bie Sande fichen, wie bei einem Schaufpiel. Man vermochte bas Befibl bes Saffes gegen Rapoleon nicht mehr von ber Bube bes Baterlandes zu trennen und wendete fich von tem gerabegu ab, weil man es mit feiner migliebigen Imon in Berbindung fab. Die Grundlage biefer Gefinnung at nicht immer fo itraffich, als es ben Unfchein gewinnen mite; man munichte nicht eigentlich ben Umfturg ber Regemng, fonbern nur fie gu einer Menberung ihres Onftems anothigen. Da es jeboch nie erlaubt fenn tann, feine menen Anfichten vor jenen ber Perfonen, die gur Leitung Beidafte berufen find, geltend ju machen, bleibt jene Ginnungeaußerung immerhin tabelnewerth, hat bereits Elaaten gu Grunde gerichtet und wird es auch noch ferner thun.

Ingwijchen traf Rapoleon felbst auf dem Kriegsschauplate an, schlug die österreichischen Armeen bei Abensberg, Landshut, Edmühl, Regensburg und nöthigte sie jum Rudzug.

Bahrend biefer innerhalb faum feche Bochen vorgefallenen Rriegsereigniffe fam auch ber Raifer von Rufland gu einem enticheibenben Entichluß: Rurft Schwarzenberg munte Betersburg verlaffen und 40,000 Ruffen gogen gegen Defterreich in's Relb. Diefe Urmee that gwar bem Begner nur wenig Schaben, bemmte fogar gum Theil bie Bewegungen ber Bolen; allein fie nothigte boch ben Ergbergog Ferbinand gur Raumung bes Großbergogthums Barichan und erleichterte einen Angriff auf Galigien. Die Entscheidung Ruglands machte auch ben Unterhandlungen wegen eines Bufammenwirfens von Breugen und Defterreich ein Enbe. Da ber Konig von Preugen bamals eine Reife nach ber öfterreichiichen Sauptitadt unternahm und ber frangofifche Befanbte über beren allenfallfiges Ergebniß einige Beforgniß fundgab, beeilte fich ber Konia ibn burch bie Neukerung zu berubigen: er werbe mit ihnen fprechen laffenit). Allem Unfchein nach bielt er auch Wort, benn nicht nur fiel mabrent bes gangen Aufenthaltes bes Konigs und ber Konigin nichts vor, mas Franfreich im minbeften Anftog geben konnte, sondern es nahmen auch gleichzeitig bie Berhandlungen zwischen bem preugifden Minifterium und bem öfterreichifden Gefandten ein Enbe. Breugen forberte bestimmte Erflarungen barüber, was ber Biener Sof fur ben Fall eines gunftigen Ausganges einer Kriegsunternehmung eigentlich beabsichtige; barauf wurde aber nur erwidert, bag man por Milem baran benfen muffe ben Keind zu ichlagen und nach beffen Befiegung Beit fei, das Weitere in's Auge zu faffen. Diefe Antwort fcmitt alle weiteren Befprechungen ab.

Absehend von dem weiteren Berlauf des Feldzuges, welcher zur Besehung Wiens, ben Schlachten von Aspern und Wagram, zuleht (14. Oftober) zu bem Wiener Frieden führte, wollen wir nur noch eine die baberische Armee berührende Episode bervorheben, welche sowohl Rapoleons argwöhnischen Charalter

<sup>1)</sup> Je leur ferai parler.

als auch bie bagumal felbst unter ben Rheinbundstruppen theil= not berrichende Gesinnung tennzeichnet. Minister Montgelas wihnt berselben wie folgt:

Babrend ber Rampfe in Tyrol fanben im Bergogthum Edleburg, beffen Sauptstadt von baberischen Eruppen unter em Befehl G. t. Sobeit bes Rronpringen befest mar, verbiceene por= und rudwartefchreitende Bewegungen ftatt. Un ib maren biefelben fur bas Gange wenig bebeutfam, allein Leibenfdaften und Borurtheile fnupften baran fehr unangenehme m vielfach migliche Folgen, weghalb auch, bei unvollständiger Remunis mancher Gingelnheiten, eine flare Darftellung ber Bibe fdmierig ift. Wie fcon gelegentlich bemerft, batte be Aronpring wenig Sympathien für Franfreich, worin and meber ber Relbaug von 1807 noch bie italienische Reife un 1808 eine wesentliche Menberung berbeiführten. Der Ring bes 3ahres 1809 ichien anfänglich in biefer Sinficht fiftiger einzumirten : ber Gifer bes Raifere fur bie Ber= Maung Baverns, bie hervorragende Befähigung welche er da entwidelte und wirflich bie glangenbften Erfolge er= Mt, die großen von ihm gemachten Berbeigungen fonnten it verfehlen, auf ein fur ben Waffenruhm wie fur bas "fuhl ber Dantbarfeit empfindliches Gemuth einzuwirten, th ber Bring mibmete fich mit Entschloffenheit ben über-Ammenen Pflichten. Allein bas fpater fcwantenbe Rriegs= Hat fimmte feine Ginbiloungefraft berab und allmählig, et ce vielleicht felbit gu bemerten, febrte er auf feinen brunglichen Stanbpunft gurud. Das zweibeutige Benehmen frangofischen Generale in Tyrol, mo fie fich ftets nur bern bermenben liegen und bamit begnügten, bie erhaltenen Strage bem Wortlaut nach ju erfüllen, ohne Rudficht strauf ob bie angeblich erlangten Bortheile auch in Bahr= ich beftanben ; ferner gemiffe auf eigenen Befit bes Lanbes michtete Sintergebanten, welche fpater mehr hervortraten, in aber bamale ichon argwöhnen liegen; enblich auch perfonliche Mighelligfeiten gwifden bem Bringen und Marichall LEXEUT. 21

Lefebore, welche wie immer burch Bwijdentrager verscharft wurden und gulet eine Urt Rational = Saber unter ben Offigieren veranlagten - alles biefes trug mefentlich ban bei, bie Gemuther zu verbittern. Im frangofifden Sanptquartier bemertte man ober glaubte man wenigstens gu bemerten, baß gegen bie Insurgenten nicht mit bem geborigen Nachbrud eingeschritten werbe und bag namentlich eine wichtige Stellung ohne genugenden Grund aufgegeben morben fei. Der General Stengel wurde begbalb in Unterfuchung gezogen und auf ben Spruch eines baperifchen Rriegegerichtes bin abgeset, nachdem es ihm bereits nabe geftanden mar, burch ein frangofifches abgeurtheilt und erichoffen gu werben. Der Raifer felbit nahm bie Gache fehr übel auf; er ließ ben General Berger ju fich tommen, beschwerte fic in febr beftigen Ausbruden über ben Rronpringen und gab gu verfteben, bag berfelbe in biefem Augenblicf nur ein verantwortlicher General fei, ber wohl gur Strafe gegogn werben tonne, bag feine Beburt mit bem Dienfte nichte gu ichaffen habe und bag man zwar in einer feindlichen Sauptftabt nach Gefallen regieren tonne, auf bem Schlachtfelb aber fich gleich ihm felbft bewahren ober gar nicht bort ericbeinen muffe. Rugleich verlangte er, bag ber General auf ber Stelle jum Bringen fich begebe, um bemfelben mitgutheilen, was er eben gefagt habe; außerbem ließ er burch feinen Schmager ben Bicetonig von Italien Bormurfe und Ermahnungen brieflich an ihn gelangen. General Berger mußte ben erhaltenen Auftrag , bem er fich auf feine Beife entziehen tonnte, gur Musführung bringen, wobei er über Dlunchen reiste und bort noch bie fachbienlich fcheinenben Inftruftionen empfing; er entiprach auch ber ihm übertragenen miglichen Cenbung mit vielem Befdict, worauf bie Cache vergeffen ichien und nicht mehr bavon bie Rebe mar. Diefes find die thatfachlichen Berhaltniffe, welche amtlich jur Kenntnig bes Minifteriums famen und beren Bahrheit verburgt werben fann: ber Go fchichteforicher murbe allerbinge vielleicht weiter greifen und

genauere Rachforschungen anstellen muffen. Sier tann ich noch beifugen, bag mir von General Stengel, ber bei feiner gangen Bertheibigung bie größte Dlagigfeit und Burudhaltung bewice und nur bas Allernöthigfte vorbrachte, ein Originalbefehl bes Generals Raglowich, welcher Generalftabschef bes Bringen war, vorgezeigt wurde, indem die Anordnung ber rudgangigen Bewegung, wegen ber bie Unflage erfolgte, volltommen gebilligt war. Er versicherte mich, bag er von biefem für feine Entlaftung enticheibenben Dofument nur aus Rudficht auf ben Rronpringen und um benfelben nicht zu compromittiren feinen Gebrauch gemacht habe; es hatten aber mehrere feiner Richter, benen er baffelbe fpater zeigte, fich babin geaußert, bag er auf Grund beffelben ohne Zweifel mit allen Ehren freigesprochen worben mare. Bieberholt behauptete er mir gegenüber, bag er bas Opfer einer Rabale geworben fei; ber Bring, bem er Alles ohne Rudhalt mittheilte, habe anfangs felbft gefühlt, bag es nur gerecht fei ibn zu reaftiviren, und fich erft fpater mehr gurudgezogen : in Birtlichfeit ift er geftorben, ohne mit feinem Gefuch burchbringen zu fonnen. Bon einem ausgezeichneten Offizier, welcher gegenwärtig einen Bertrauens= poften befleibet, borte ich außerbem ergablen, es habe in bem baperifchen Armeecorps eine Partei bestanden, welche nichts Geringeres als ein Uebergeben gum Geind im Schilbe führte; biefer Blan fei mit einer bamals befprochenen Landung ber Englander in Trieft im Bufammenhang geftanben; es feien wegen ber Musführung fogar Reifen nach biefer Stadt ge= macht worben und ihn felbit habe man bezüglich feiner Geneigtheit für ein berartiges Borhaben fonbirt; als er aber barauf in folder Beife antwortete, wie es Pflicht und Chre geboten, ebenfalls auch bie erwartete Flotte ausblieb, fei ber gange Blan bei Geite gelegt worben. 3ch laffe biefe Erzählungen auf ihrem Werthe beruhen, allein fie ichienen mir boch zu wichtig und in zu nabem Bufammenhang mit meinem Gegenftanbe, um fie gu verschweigen.

#### XX.

## Renere Gefdichtswerfe über bie frantifche Beit.

(Sahn, Deloner, August Berner, Bill, Gorres, Bolff, Gimfon, Rarl Berner u. f. m.)

Seit unserem vor einigen Jahren erstatteten Neserat über obigen Gegenstand<sup>1</sup>) hat das Material zur Wiederherstellung des Bildes jener Zeit sich stark angehäuft. Allein wie nicht jedes Holz Bauholz ist, so sind auch nicht all diese Epoche behandelnden Schriften und Beiträge geeigm zur genauern Kenntniß jenes Jahrhunderts der Emwicklung des Christenthums in den deutschen Landen etwad Wesentliches beizutragen. Im Gegentheil ist das Lich, in welches manche Begebenheiten gestellt wurden, gar bald durch falsche Kritik oder schiefe Beurtheilung verdüsten worden. Die nachfolgenden Blätter werden davon Zeugnis ablegen.

Das Leben und Wirken bes beutschen Apostels Bonifacind (ober Bonifatius) barf wohl als Einleitung zur franklichen Geschichtsperiode bienen. Die Controverse über manchen und klaren Punkt seiner Geschichte war in den letzten Jahren fortdauernd und mühsam; handelte es sich doch meistens nur um Nebensachen, die auf den Lauf der Ereignisse fast keinen Einfluß übten. Die größte Schwierigkeit, wovon wir im früheren Artikel Beispiele gegeben, besteht in der chronelogischen Ordnung seiner Briese, welchen die handschisse

<sup>1)</sup> Siftor.spolit. Blatter Bb. 67, C. 505 ff., 575 ff.

liden Daten fpater erft bingugefügt worben find. Geitbem wir auf einige biefer Daten bie Aufmertfamteit gelenft, bat babn in ben "Forichungen gur beutichen Gefchichte" (Bb. XV. 5.43-124) auf's neue bas Studium ber Chronologie unternommen, und es zu einem bis jest unübertroffenen Riele gefibri. Er bat barin erftens bie Zeitbeftimmung ber Briefe und bie in Bonifacius Lebenszeit ftattgefundenen Concilien lebanbelt, zweitens bie unachten Briefe bes beil. Bonifacius unterfucht, brittens ben verlorenen Briefen nadigefpurt, vierim eine vergleichenbe Ueberficht fruberer Briefbatirungen Dungelmann, Jaffe und Delsner gegeben. Leiber ift tabei ju bebauern, bag bie vollftanbigere Sammlung ber Briefe von De Bal, emer. Profeffor an ber Univerfitat m Lepben, nicht benutt werben tonnte. De Bal's Epistolae Bonifacianae find nur als Sanbidrift gebruckt. Arbeiten verhinderten bis jest ben in Deventer lebenben Glebrten, auf's neue bie Sand an's Wert zu legen und bie Istolae fur ben Buchhandel vorzubereiten. Der Berfaffer Mies Anffages weiß aus ficherer Quelle, bag nur bie enlegomena noch fehlen, um die Arbeit jum Abichluffe gu hingen. August Werner batte, burch Bermitlung von Broiffer Rippold gu Bern, Gelegenheit bie Musgabe von Proiffor De Wal tennen gu lernen.

In anderer Weise hat August Werner in seiner Konographie des heil. Bonifaz (Leipzig 1875) das Studium Exstreitsrage wesentlich erleichtert: durch eine Uebersicht Unellenmaterials und der neuern Arbeiten über den Postel der Deutschen.

Erichopfend hat bieg aber Dr. Corn. Will in feiner Lisgabe ber Regesten ber Mainzer Erzbischofe') gethan und im heil. Bonifacius bamit ein Denkmal geseht, bas in seiner

<sup>1)</sup> J. F. Bohmer, Regesta Archiepiscoporum Maguntinensium. Bo. I. Bearbeitet und herausgegeben von Corn, Bill. Innsbrud 1877. — Neber biefes Werf brachten die hiftor.=polit. Blatter bereite nabern Bericht in Bb. 80, C. 878—89.

Art ebenso hoch basteht wie die Hahn'sche Arbeit, nämlich eine durchaus vollständige Zusammenstellung der ganzen auf den heil. Bonisaz bezüglichen Literatur, wobei auch die kleinsten in vielen Zeitschriften zerstreuten Aufsähe nicht übergangen sind, von Sagittarius, Antiquitates ducatus Thuringiae an bis auf die neuesten Arbeiten von Dünzelmann u. s. w.; ein Catalog, der drei große Quart-Seiten im engsten Drucke ausfüllt. Der Fleiß und die Belesenheit des Can. J. H. Kesselsel war ersorderlich, um zu dieser pomposen Reihenssolge, in einer Kritik der Will'schen Regesten, noch auf einige übersehene Schriften hinzuweisen (Literar. Handweiser 1877, Nr. 215, Sp. 569 ss.)

Obgleich bie in Bonifacius Leben zu erlauternben Fragen burch bie bisher erichienenen Schriften einigermaßen gelöst find, ift Manches ohne neue banbidriftliche Entbedungen nicht in's Reine zu bringen. Go tann g. B. jest bie Unfict Sincmar's von Rheims, Bonifacius habe bie zeitweilige Berwaltung ber Bisthumer Trier und Maing icon bei Leb zeiten Rarl Martell's übernommen, nach ben Unterfuchungen von Frang Gorres (Monatidrift fur rheinifch = weftfalifde Gefchichtsforichung und Alterthumstunde, Jahrg. II. G. 214 ff.) als völlig wiberlegt gelten und mit Auguft Berner, Alberbingt Thom u. Al. angenommen werben , bag erft feit bem Sabre 741, in welchem Zacharias auf ben papftlichen Stuhl erhoben murbe und Rarl Martell ftarb, ber firchliche Ginflug bes Legaten fich über bas linke Rheinufer ober ben meftlichen Theil Auftrafiens und fogar über gang Gallien eritrectt babe.

Die längst von Rettberg aufgestellte und burch Alberbingt Thym (Karl b. Gr., Beilage zu S. 93, S. 316) erhärtete Meinung, daß der heil. Bonifaz die Salbung Pippin's nicht vorgenommen habe, fann jest, nach den Erörterungen Werner's über diesen Puntt, festgehalten werden, dessenungeachtet aber noch nicht als ausgemacht gelten, daß Bonifaz an der Emfernung des lesten Merovingers ganz unschuldig gewein

ober aber ihm die Thronbesteigung Pippin's unlieb gewesen sei. Auch Dr. Görres hat in dem oben erwähnten Aufsate ("Der beil. Bonifacius und die Kirchen von Trier und Rheims") die Frage zu lösen gesucht, woher es komme, daß in Bonifacii Correspondenz vom Jahre 744 und 747 ein gewisser Abel als Erzbischof von Rheims genannt werde. Bekanntlich lebte it damals noch der berüchtigte Milo, welcher das Erzbischum vierzig Jahre lang bis zu seinem 753 ersolgten Tode verwaltete. Görres kommt zu dem Schlusse: "Ich vermag diese Schwierigkeit nicht zu lösen." (l. c. 224.)

Reben biefen und anberen Streitfragen, welche noch ju bien find, mochte ich im Allgemeinen vor folgenbem 3rr= thum warnen. Manchmal fieht ber Siftorifer bes 8. unb 9. Jahrhunderts in jeder Sandlung ober Meinungsaußerung ber firchlichen Burbentrager, welche nicht in allen Theilen mit ben bamale in Rom gehegten Unfichten übereinstimmt, bie Anfange einer regelmäßigen Opposition gur Bilbung mes "romfreien Chriftenthums". Es gibt auf bem Boben bir orthodoren Kirchenlehre manche Unficht, über welche weber Papit noch Concil fich ausgesprochen haben, manchen Buntt, welcher im früheften Mittelalter noch nicht bogmatisch feft= gefiellt war; ein Abweichen von ben in Rom vertretenen Anfichten follte nicht fofort wie eine feinbliche Stromung gegen die Rirche felbit betrachtet werben. Freilich gibt bie Art, in ber bie Rirche heutzutage angefeindet mirb, Bermlaffung zu biefem Brrthum, vor welchem uns nur ein minbliches Stubium ber Rirchengeschichte jener Jahrhunderte bewahren tann. Darum ftimmen wir in biefem Buntte Dr. Gorres ganglich bei. Er wirft nämlich Auguft Werner vor (Monatider. III. 1877, G. 116), biefer habe fich burch feine Borliebe fur bas "romfreie Chriftenthum" verleiten laffen, manchen Glaubensboten, wie Ruprecht, Birmin, Billibrord, in ein antiromifches Lager zu verweisen, obgleich ihr reli= giofes Bewußtfenn fich mit bem von Bonifacius Gegnern offenbar in Biberfpruch befand. Bevor man biefes Urtheil

ansspricht, sollten boch die Biographen dieser Männer, bezüglich ihrer Stellung zur Eurie, genauer geprüft werden. Kläglich ist es wirklich zu sehen, wie in den letzten Jahren, seit dem Entstehen des "Culturkampfes" und des "Alltatholicismus", die deutschen Geschichtschreiber sich bemühen dergleichen Bewegungen schon im frühesten Mittelalter nachzuweisen, und wie die Mehrzahl der deutschen Geschichtswerke in solchem Sinn "altkatholischen" Tendenzen huldigen.

In bem fonft grundlich gearbeiteten Buche von August Werner fehlt benn auch bie flare Beurtheilung mittelalter licher Buftanbe. Schon ber Titel "Bonifacius, ber Apolid ber Deutschen und bie Romanifirung von Mitteleurom beutet ben Standpunkt bes Berfaffers an, welcher, obgleid er gegen Deloner gugibt, bag Bonifacius von ben beib nifchen Friefen erichlagen murbe, burchaus ben Gebanten festhält, bag ber Apostel vielmehr bie freie nationale & ftaltung bes Chriftenthums als bas Beibenthum unfem Bater befampfte; bag er nicht fo fehr bie beibnischen Goten bilber zu fturgen als bie driftlichen Lehrer, welche ihm, bem Bifchofe und ber romifchen Autorität zu bulbigen verschmabten, auszutreiben unternahm. Professor Dr. Abolf Silgenfeld, melcher in ber "Zeitschrift fur wiffenschaftliche Theologie" (1876, 19. Jahrg. 4. Seft, G. 593) bie Arbeit Werner's einer Beurtheilung unterzog, fügte bie Behauptung bingu: "Bar es nicht eine geschichtliche Nothwendigkeit, baß gerabe in bem beutschen Bolle bie neue Gesetlichkeit bes romifchen Ratho licismus (!) ihren pabagogifchen Beruf erfullen mußte, III eben bier, erft nach Jahrhunderten, burch ben Geift der Re formation gebrochen zu werden ?" Bonifacius habe nicht fo wohl das Chriftenthum als vielmehr den Romanismus in Deutschland begrundet! Möchten boch die Berren Bemer Silgenfelb u. a. m. beutlich auseinanderfegen, mas fie unter "Romanismus" gegenüber bem Chriftenthum im 8. 3abr hundert verfteben. Man weiß boch , bag Bonifacius in pi litieis bei weitem nicht immer mit ben Unfichten bes par

lichen Stuhles einverftanden war; jogar nicht in ber Rronungefrage Pippin's. In dubiis libertas.

In ben "Jahrbuchern ber beutschen Beschichte, berausgegeben burch die bistorische Commission bei ber t. Atabemie ber Biffenschaften" in Danden, find bie erften Jahrhunberte bes mehr und mehr fich hebenben franklichen Reiches von 5. E. D. Bonnell, Theob. Brenfig und S. Sahn, ber erfte Theil bes Lebens Rarls b. Gr. von G. Abel, und icon früher bas oftfrantische Reich von G. Dummler bearbeitet. Unter bem Titel "Jahrbucher bes frantischen Reiches unter Ronig Pippin" fagt 2. Delsner ben von Sahn mit bem Sabre 752 abgebrochenen Raben ber Gefdichte wieber auf und fest ibn bis jum Tobe Bippin's bes Rurgen fort. In Ausführlichkeit und Genauigkeit übertrifft Delsner's Bert alle übrigen, welche bis heute über bie Regierungsjahre Bippin's gefdrieben worben find. Richt Jeder ber bie Geidichte biefer Jahre ftubirt bat, wird jedoch mit bes Berfaffers Schlufifolgerungen übereinftimmen. (Bergl. 3. B. Fr. Gorres' Auffat in ber Zeitschrift fur rheinisch-weitfälische Geschichte Bb. II. G. 358, III. 118). Er hat ein Wert geschrieben, beffen bleibenber Werth nicht geläugnet werben fann und welches von großer Wichtigfeit fur benjenigen ift, ber einen vollständigen Neberblick ber von Jahr gu Jahr fich ereignenben fammtlichen Begebenheiten unter ber Regierung bes erften frankischen Ronigs (von farolingischem Stamme) ju erhalten wunicht. Die Bearbeitung ftimmt ber Form nach mit ben icon fruber in genannter Sammlung erschienenen Berten überein. Die peinliche Genauigkeit in Aufgablung fleiner und an und fur fich unbedeutenber Greigniffe ift oft geeignet ben Einbruck wirklich großer und folgenschwerer Momente abzuschwächen. Man muß in ben Sahrbuchern überhaupt feine Gruppirung ber Thatfachen, feine Schilberung luden, welche wie ein funftvoll angelegtes Gemalbe burch Blan und Berfpettive bas Muge und ben Beift feffelt und einen harmonischen Gindruck auf ben bewundernden Buschauer ausübt. Nein, Personen und Begebenheiten erheben sich und ziehen an uns vorbei ohne Licht und Schatten, einfärbige Umrisse auf gleicher Fläche; ober auch Figuren in einem gemalten Glassenster ähnlich, bessen Farbenspiel sich dem Auge verhüllt, weil kein Lichtstrahl sich dadurch einen Weg bricht. Kurz, Delsner hat ein verdienstliches Wert geliesert, sedoch nicht das eines Künstlers, bessen Arbeit dazu bestimmt ist einen Gesammteindruck hervorzubringen. Eine letzterem Zwecke entsprechende Arbeit hätte nach unserer Meinung das Höchsterreicht. Indessen kann dennoch ein Historiker, selbst wenn er diesem Ideale nicht nachstrebt und sich nur die Aufgabe stellt eine Reihe mit kritischem Sinne geschriedener größeren und kleineren Begebenheiten zu veröffentlichen, unseren aufrichtigen Dank perdienen.

Wir tonnen uns hier nicht bei allen Abtheilungen ober Unterabtheilungen von Oelsner's Wert, Die uns wegen Reubeit ober Richtigkeit intereffant icheinen, aufhalten. Dur einige Sauptfachen mogen noch berührt werben, um ben Geift bes Bertes naber angubeuten, Rlarbeit über buntle Buntte gu verbreiten ober Irrthumer zu beseitigen. Bor allem fei erwahnt, bag ber Schriftsteller bie icon befannten Urfunben nochmals untersucht, verglichen und verwendet bat. Das biefer Untersuchung befonbers geweihte Capitel ift eines ber wichtigften bes gangen Bertes. Auf Gidel's Nachweifungen fich ftugenb macht une ber Berfaffer manchen neuen Lichts punte in ber Rechtsgeschichte anschaulich und verbreitet größere Belle über Pippin's Berfahren in ben Streitigfeiten mit ben Rloftern , woraus ber Untericbied feines Regierungefpfteme von bem feines Baters Rarl Martell flar bervorgeht. Go wird in biefem Theile bes Buches bie Stellung Bippin's gegenüber Gultus und Liturgie icharf in's Auge gefaßt und gunftig beurtheilt. Der Berfaffer weist uns auf verichiebene Buntte aus Pippin's Leben bin, wo biefer von mabrhaft firchlichen Gefinnungen befeelt, nicht Berrichfucht und Ch geis gur Richtschnur feiner Sanblungen genommen bat. 3

bech muß Delener gestehen, baß Pippin's papstliche unb sirchliche Gesinnungen begründet waren durch den Widerstand der Großen, welchen er, ohne sich Rom anzuschließen, nicht die Spitze bieten konnte (S. 105 und 123). Ferner sügt Delener hinzu, daß der heil. Bonifaz die Hauptursache von Pippin's kirchtichen Ansichten war; daß, nach dem Tode des Apostels der Deutschen, dieser Geist im franklichen Reiche immer mehr abnahm, und daß selbst in der neuen "Organitation, welche die frankliche Kirche nach dem Tode des heiligen erhielt, für eine Machtentfaltung des Papstes kein kaum gelassen wurde."

Run fommt es aber barauf an ju miffen, mas Delsner unter biefer "Machtentfaltung" verfteht. Dag bie Detropoliten im 6. Jahrhundert oft burch Geiftlichfeit und Burger gemablt murben, wird unter anderem als Beweis ber Bahrbeit feiner Behauptung angeführt. Sier fagt Delener jeboch, biefer Babimobus nur burch einen Synobaltanon von 18 bewiesen werbe. Es ware uns leicht, bem Berfaffer me Reibe von Beweisen aus berfelben Beit vorzulegen; bod ift es nicht unfere Absicht. Delsner begnugt fich mit Inführung einer einzigen Stelle, um zu beweifen, bag bie Bifdofe und ber Ronig gufammen mabrend Pippin's Re-Beiter, fagt Delener, gebrauchen bie Bifchofe, um ihren Ginflug nacherudlich auf tm Metropoliten auszuüben, öfters bas Wort constituimus [mir baben feftgeftellt", G. 222, Dt. 34, aus ber Snnobe tm Berneuil), und bieraus wird bann ber Schluß gezogen, taf bie "Machtentfaltung" bes Papftes im frantischen Reiche plabmt war; ober mit anderen Worten: bie Ennobe von Bemenil, in welcher bie Bifcofe in folder Beife fprechen, flefert nach Oeloner ben Beweis, "bag bie angestrengten Bemabungen bes papftlichen Legaten, welche auf Die Bieberberftellung eines geordneten Busammenhanges zwischen ber franfifden und romifden Rirde gerichtet gewesen maren, nd jest als fructios erwiefen."

Deloner fagt ferner: "Alle innern Ungelegenheiten bes Reiches, auch die firchlichen fanben innerhalb beffelben ibre enbgultige Enticheibung." Er betennt jeboch, bag ein Brief von Bifchof Lull von Maing bas Gegentheil bewiefe, falls biefes Schreiben an ben Papft gerichtet mare, wie Giles und und Saffe es vorausjegen. Delsner meint, bag aus ben Borten : "Caritas vestra", bie man barin liest, erwiesen werben tonne, bag bas Geschriebene nicht an ben Bapft fonbern an eine mit Bull ungefahr auf gleicher Rangftufe ftebenbe Berfon gerichtet mar. "Der Abreffat war jebenfalls ein hoher Beiftlicher, wie aus ben Worten Vestro sanctissimo judicio hervorgeht." Aber ber Berfaffer behauptet, von "einer Begrunbung amtlicher Begiebungen ju Rom feine Gpur gu finben." Go fdwantt unfer Autor in biefen Argumenten bin und ber. Einerseits will er bie biftorifche Bahrbeit nicht beeintrachtigen, andererfeits municht er ben Ginfluß bes Papftee in biefem Zeitalter fo tief ale möglich berabzuseten und bem Gebanten Raum zu geben, bag trop Bonifag' großen Unftrengungen fich mabrent Pippin's Regierung eine Art frantifcher Rirche, unabhangig vom papftlichen Stuble, ge bilbet babe. Bare bieg ber Fall, wie hatte Pippin bann feinen wiberftrebenben Soflingen die Spige bieten und einen Relbaug im Intereffe bes Papftes nach Stalien veranftalten tonnen ? Bie hatte biefer fich bewertstelligen laffen, wenn Abel und Bifchofe, gegen bes Papftes Billen, mit vereinten Rraften eine unabbangige frantifche Rirche gu ftiften auftrebten, gu beren Grundung, nach Delsner, Bippin felbit beitrug? Diefer Bug mare völlig im Biberfpruch mit feinem bisherigen Regierungssuftem gewesen, und hatte ihm wenigitens ben Thron gefoftet.

Wenn wir die Anstrengungen in Betracht ziehen, welchen sich ber heil. Bonifacius bei Anstellung von Metropoliten in Gallien unterzog, glauben wir gerne mit Delsner, daß eine Partei im frantischen Reiche den (wie der Berfasser behauptet) bei dem Tode von Bonifaz angebahnten Weg ein-

midlagen berfuchte. Alle Thatfachen fowohl aus Bippin's als ans feines Cobnes Leben beweifen, bag ber Ronig loufagen freiwillig den Bunfchen bes Bolfes und ber Geiftlidleit entiprach, als er gur Befampfung ber Longobarben pach Stalien jog, mehrere burch biefelben eroberte Lanbftriche untfette und bem Bapite guruderftattete ober abtrat, unb tieg Alles eine icon vorher beichloffene Cache mar. Trot biefer Thatfache fpricht Delener (G. 295) auf's neue von bem Rudgange ber firchlichen Autoritat bes Bapitthums im Runtenreiche", und erflart biefen Rudgang bier wieber aus bem "fortmabrenben Schutbeburfniffe" ber Bapfte, burch welche "felbst bas geistliche llebergewicht gegen bie materielle Abbangigfeit gurudtrat." Undererfeite fennt Delsner mobl ben Ginflug, ben bie papftlichen Gefanbten auf bie Beichluffe von Berneuil, Berberie u. f. w. ausubten, und die Initiative, welche fie bort fur wirflich romifd efirchliche Enticheibungen mariffen ; bod, wie gejagt, laugnet er alle von einem "amt= den Berhältniffe" gwifden Rom und bem frantischen Reiche gugenben Spuren.

Much in ber Gefchichte bes Abtes Cturm und bes Rlo: fiere Aulda außert ber Berfaffer bie gleiche Anficht, nimmt fie aber nachher wieber halb gurud. Er fagt (G. 387), baß nach bem Tobe bes heil. Bonifag "bas amtliche Eingreifen bes Bubfithums in bie franfischen Rirchenangelegenheiten ber nun berichenben Richtung nicht entsprach, baber ber (Lull's) Bunich entitanb, auch in Julba an bie Stelle ber außer= gewöhnlichen papftlichen Jurisbiltion bie bes Diocefan-Sifchofs zu feten." Inbeffen lagt fich Lull's Bunfch, Gulba ten feinem Bijchofe allein abhangig zu machen, febr leicht aus feinem Berlangen nach einer größeren Machtentwicklung erflaren. Dien wird von Delener auf berfelben Geite 387 mit vericbiebenen Beispielen bestätigt, und wir find genothigt in Bull's Sandlung ben Ansbrud einer allgemein berrichenben Richtung gu feben. Dann beweist ber Autor burch ben Codex Carolinus, wie Pippin nicht nur fich weigerte feine Töchter nach Constantinopel zu verheirathen, weil es bem Papste nicht angenehm seyn wurde, sondern auch des Raisers Gesandten nicht anhören wollte außer in Gegenwart deszienigen des Papstes (S. 397). So wird Pippin denn auch wieder "ein Freund und Beförderer der Kirche" (hier nicht der fränkischen Kirche) genannt, dessen Princip es nicht war die Klostergüter zu säkularisiren; aber "ein amtliches Bershältniß" gegenüber dem Papste nimmt Delsner dennoch nicht an.

Im Allgemeinen ist dieß die schwache Seite vieler "Jahrbücher des frankischen Reiches". Da wo nicht entscheidend die Thatsachen sprechen, werden oft dem Spstem des Bersassers entsprechende Schlußfolgerungen gezogen; ganz besonders wenn es sich darum handelt, die Macht des kirchlichen Oberhauptes zu beschränken und zu erniedrigen. Dieß that Delsner, tropdem er an anderen Stellen seines Wertes durch scharssinge Hopothesen, welche zu einem entgegengesetzen Schlusse zwingen, die Lücke seiner Quellen hie und da ergänzt hat. Man vergl. z. B. die Geschichte des Longobarden-Königs Nachis, S. 162 und 186; die Plünderung Roms, S. 260; weiter 265 und 386.

(Schluß folgt.)

#### XXI.

## Graf Harry Arnime: Quid faciamus nos?

Pro nihilo? Nein es war nicht umsonst, ber rebselige Graf bet Anlaß und Muße gesunden zwei lichtstrahlende Essay's zu streiben: "Der Auntius kommt" und "quid saciamus nos?" Sie verbreiten auch Licht über frühere Dienstverhältnisse; sie machen vor Allem klar, daß der gewaltige Kanzler mit einem solchen Wanne nicht verkehren konnte und deßhalb, nicht wählerisch in den Mitteln, auf seine Weise ihn unschädlich gemacht at. Es ist nun völlig glaubhaft, daß dieser Diplomat ihm Aftig fallen mußte und seine Intriguen auch in Bezug auf die beiderseitige Stellung gesährlich werden konnten.

Die Schrift "pro nihilo" war gewissermaßen geeignet dem Grasen Uchtung zu erwerben und Theilnahme für ihn perwecken; seine Berurtheilung hat das katholische Nechtssisht erregt, seine Gegner haben das Wort für ihn erspisen"), während seine Parteis und Gesinnungsgenossen wies Stillschweigen beobachteten. Die neuesten Schriften int nun geradezu geeignet das Rechtsgefühl zu empören, wer in einer andern Richtung.

In der obenbezeichneten Schrift werden von dem Bersisser mit großem Selbstgefühl zuerst die Mittel besprochen, welche er vorgeschlagen um die Entscheidung des Concils zu bindern. Allein: "die Bemühungen dem vorausgesehenen Standal vorzubeugen, waren gescheitert." Der Berfasser

<sup>1)</sup> pifter.spolit. Blatter 79. Banb 1877. G. 782 und 941.

wirft sodann die Frage auf: "Was war nun dieser Sachlage, dieser Thatsache gegenüber, welche zwar ein sait accompli, aber vielleicht nicht ein sait irremediable war, zu thun?" und er antwortet, wie folgt:

"Zunächst nichts. — Man hatte im beutschen Hauptquartier weber Zeit sich mit kirchlichen Fragen zu beschäftigen, noch hatte man Anlaß hiezu. Der katholische Solbat war mit seinem Blut nicht sparsamer gewesen als ber evangelische, und ber evangelische Thaler wog nicht schwerer als ber katholische. Ebensowenig ist jemals behauptet worden, daß die preußischen Bischöfe ihre Pflicht versäumt hätten."

"Inzwischen war aber die weltliche Herrschaft des Papstes zusammengebrochen"; und jett erst, in Folge dessen, soll die Infallibilitäts-Erklärung gefährlich geworden senn und zwar, wenn wir den Berfasser recht verstehen, dadurch daß nun alle Malcontenten für den Papst Parteinahmen.

"Wenn nun im Schoose der königlichen Regierung die Frage auftauchte, ob gegen diese politische Unbequemtid teit durch die Gesetzebung wirksam reagirt werden konnte, so kam es zunächst darauf an, sich darüber klar zu werden, wer denn eigentlich für dieselbe verantwortlich sei. Die Bischose waren es — wenigkens damals — nicht. Die kathelische Bevölkerung auch nicht. Sondern der Papst. Der Batikan war also das Angrissobjekt. An Remedur durch innere Gesetzgebung konnte nur gedacht werden, insosern sie den Zweck hatte und geeignet schien dem Einstusse Roms den Boden zu entziehen und die römische Centralgewalt 3<sup>21</sup> schwächen."

Mit dem eingehaltenen Berfahren ist der Berfasser durchaus nicht einverstanden und die erlassenen Gesetze scheinen ihm auch jenen Zweck nicht zu erreichen. Zwarbemerkt er:

"Der herr Reichstangler hat mir gegenüber einmal alle". Ernstes ben Gat aufgestellt, bag wenn in verfaffungemagige

Gormen ein Wefet ju Ctanbe fame, welches bestimmte, baß bie Guter Aller berer , beren Ramen mit M anfangt, an biejenigen fallen follen, beren Ramen mit B anfangt, alle 21's Revolationare febn murben, wenn fie fich wiberfetten. Es berührte mich fcmerglich, bag bei biefem Berfahren bie 21's fo fcblecht und bie B's fo gut fortfommen follten. Indeffen liegt ein Eroft berin, bag bie Gefellichaft ftart genug febn wirb, um einen Staat, welcher fich in folden Confequengmachereien und juriftifder Liebhaberei gefiele, ju gertrummern. - Alfo es tann bie Rebe bavon nicht fevn, bie formelle Berechtigung be Ctaates gur Mai= Gefetgebung gu beftreiten. inbere Frage aber ift, ob nicht ein Staatsmann mit weniger men Bielen ale ber Reichstangler burd Gemiffenebebenten abinbert worben febn wurde Dagregeln anguordnen, welche thatfacilich ben innern Frieben von Millionen geftert baben."

Also, der von dem Reichskanzler aufgestellte Sat wird war dem Berfasser, allerdings in frivoler Weise und mit werkennbarer Anspielung auf die Namen Arnim und komarck, verspottet und als staatsgesährlich dargestellt, sichwohl aber darin die Berechtigung zu Gesehen gefunden, de als ebenso ungerecht als unweise und zweckwidrig erklärt keiden und von denen gesagt wird: es gibt nur ein Resultat beides sie ganz sicher erreichen würden, wenn sie in Kraft Meiben: nämlich die vollständige Zerstörung der katholischen liche. Die se Resultat hat aber Fürst Bismarck nie erwichen wollen.

621

150

10

në M

H I

rfd

res

SE

Er, Graf Harry Arnim, murbe gang anders verfahren un. Er ftellt folgende Cape auf:

1) In Folge bes neuen Dogmas hat die römisch=
latholische Kirche, als Rechtssubjekt, mit dem die
Etaalsregierung in vielen durch Abmachungen und Gesehe
stregelten Beziehungen stand, zu existiren aufgehört.
2) Die natürliche Consequenz hievon ist, daß das geslammte Kirchenvermögen, aus welcher Quelle es auch Mesen möge, herrenloses Gut geworden und zur Berstum.

fugung bes Staates fteht. 3) Die auf bem Boben ber patifanifden Behrfage ftebenbe neue romifche Religione= gefellichaft wird jeboch vom Staat in allen Studen, mit ben burch bas Staatsintereffe gebotenen Borbehalten, als Rechtenachfolgerin ber fruberen romifch = tathotifchen Rirde. beren Ramen fie auch erben mag, anerfannt. 4) Der Staat überläßt ben Bifcofen, Inftituten und Geiftlichen ben Diegbrauch und bie Bermaltung bes in fein Gigenthum gurudgegangenen Rirdenvermogens, folange biefelben nicht bie Absicht an ben Tag legen aus biefer nun vom Staate anerkannten neuen Rirche auszuscheiben. 5) Diefe Absicht wird burch Sandlungen ober Unterlaffungen gegen bie bom Staate gemachten Borbehalte ju erfennen gegeben : wer feine Unordnungen nicht befolgt, wird einfach als auf ben Bermogensgenuß vergichtenb angesehen und verliert bennach bie ihm guftebenben Temporatien, einschliefis bes Wohnungerechtes, g. B. ber bijcoflichen Regibeng.

Auf den Grund dieser Sate, deren strenge Folgerichtigkeit gerühmt wird, ist dann ein Gesetes = Entwurf in zehn Artikeln gebaut. Logisch ist es nun keinenfalls, daß sich der Staat, obgleich die Kirche nach 1870 als "die Rechtsnachsolgerin" der Kirche vor 1870 anerkannt wird, dessen ungeachtet des gesammten Kirchenvermögens als herrenlosen Gutes bemächtigen kann. Logisch ist nur der rohe allgemeine Sat: wenn der Staat, sei es auch nur aus dem Grunde, daß Gewalt vor Recht geht, "was einsach eine historische gar nicht zu läugnende Wahrheit constatirt" — Eigenthümer des gesammten Kirchenvermögens geworden, so kann er auch daran unter beliedigen Bedingungen Andern die Ruhnießung einräumen. Streng logisch ist auch der die Staatsallmacht und die Majestät des Gesets demonstrirende und verherrsichende Ausspruch des Kanzlers!

Uebrigens muß zugestanden werden, bag ber gesetgeberif de Dilettant in seinem Entwurfe der Kirche, welcher nur bie Gnade, und zwar aus rein politischen Grunden, Rechte ve

leiht, gelinde behandelt. Der Berlust des eingeräumten Rießebrauchs tritt nur ein: für den Bischof der als persona ingrata gewählt wird, und die Domherren die ihn gewählt haben (Art. 3 und 4); für den Bischof und die von ihm angestellten Geistlichen welche dem Oberpräsidenten nicht namhaft gemacht wurden (Art. 5 und 6); für diesenigen geistlichen Obern welche der obrigkeitlichen Aufsicht und den hiernach getroffenen Anordnungen über Seminarien und andere geistlichen Bildungsanstalten Widerstand leisten (Art. 7). Eventuell kann in letzterem Fall die Anstalt vom Oberpräsidenten geschlossen werden.

Die gebachten Borichlage find eine Musgeburt bes Defpotismus und bes Saffes gegen bie tatholifche Rirche. Gleichwohl muß man zugeben, daß zwischen biefen und ben Dai = Gefegen ein großer Unterschied besteht und bag fich die erfteren, abgeseben von ber willfürlichen petitio principii, ber Ginmifchung in die inneren Ungelegenheiten möglichft ent= balten. Ferner wird gum Lobe berfelben geltend gemacht: "baß fie fich bes Straffnitems enthalten, welches bie preufifche Gefetgebung über Alles verhaft gemacht bat, ba bas Rechts= gefühl fich bagegen ftraubt, Sanblungen und Unterlaffungen beftraft' gut feben , welche ber gu Beftrafenbe' nach feinem Gemiffen gu begehen verpflichtet ift"; "baß bie Entziehung ber ben Rirchendienern zustehenben Temporalien nicht als Strafe, fonbern als eine Confequeng ber Sanblungen und Unterlaffungen ericheint, burch welche ber bavon Betroffene ju erfennen gibt, bag er ber bom Staate anerfannten Rirche nicht mehr angehören will."

Das sind freilich nur Worte. Die Entziehung ber Temporalien ist lediglich eine Strafe und hat von jeher dafür gegolten, und auch diese Strafe wird für Handlungen und Unterlassungen zugefügt, welche der zu Bestrafende zu begehen sich verpflichtet glaubt. Werkwürdig sind die weiteren Acuberungen auf die preußische Mai-Gesetzgebung.

"Gegen acht Millionen Ratholifen, welche entichloffen find

und bleiben, sich auf ihre eigenen Füße zu stellen, ist nichts zu machen, es sei benn, daß man sie sämmtlich töbten, austreiben und einsperren ober die Freiheit des Gewissens und der Religionsibung principiell ausheben wolle, wie dieß durch einzelne Bestimmungen der Mai-Gesetze allerdings geschieht. — Riemand kann mehr als ich überzeugt sehn, daß der Eulturkamps ein Ende nehmen nuß. Nie konnte zweiselhaft sehn, daß der Liberalismus, als er stegesgewiß in diesen Kamps zog, das wohlbekannte Narrenschiff der Zeit einmal wieder bestiegen hatte, welches vom Wind gesührt und ohne Compaß am Felsen der Kirche scheitern nußte. Wir waren eingeladen dem Ningen der Heroen beizuwohnen und wir haben nur eine Kathalgerei gesehen, inmitten derer alle Autorität und alle Würde verloren ging."

Das Kostbarste aber ist das unumwundene Geständnis von Seite eines giftigen Gegners, daß weber die Bischöse noch die katholische Bevölkerung irgend eine Beranlassung zu einer Aenderung der bestehenden Gesetze gegeben haben und daß nur einer befürchteten "politischen Unbequemlichkeit" daburch vorgebeugt werden sollte.

Die Katholiken Deutschlands, insbesondere die süblich ber Main - Linie, kennen und beachten die Gesinnungen und Absichten ihrer Feinde noch viel zu wenig; zu ihrer Aufklärung beizutragen, ist ein Berdienst, das sich gegen Willen auch Graf Harrn Arnim erworben hat.

In biesem Sinne ist eine jüngst in ber Herber'schen Berlagshandlung erschienene Schrift versaßt: "Friede zwischen Berlin und Rom? Geschichtliche Erinnerungen aus ber Blüthe bes Culturkampses, dem katholischen und nicht katholischen Bolke in's Gedächtniß zurückgerusen von Theodor Waterwelche wir allen Lesern empsehlen. Sie enthält eine Sanzusung der bedeutungsvollsten Briefe, Reden, Erklärungen und ber bedeutungsvollsten Briefe, Reden, Erklärungen ungerzeihen aber nicht vergessen, und ihr Inhalt bewahrheit den Spruch: "Wir haben mehr durchlebt, als wir selber wissen

#### XXII.

# Die vormaligen geiftlichen Stifte im Großherzogthum Seffen 1).

Die Beit ift gludlicherweise überwunden, in welcher man Die politifche Geschichte fur identisch bielt mit ber Geschichte von tregerifden und biplomatifden Saupt- und Staatsaftionen und m welcher bie Rirchengeschichte ber Geschichte ber Rlofter faum in beideibenes Blatchen einraumte. Mit Gewalt - modten bir faft fagen - ift ber Beift, ber aus ben Rloftermauern mit ben größten Ginfluß auf bie Gultur ber Bolfer übte, enb= bieber Berr ber langmahrenden Borurtheile geworben und inbet allmählig wieber Anerfennung in Rreifen, wo man bor einigen Decennien beffen einstiges Borbanbenfenn entschieben laugnete. Benn alle Meifter ber Schule von hoben Lehrstühlen berab und in ben engen Raumen ber Dorficule auf gleiche Beife Don dem bunteln Mittelalter ju reben die Gelegenheit oft pom Baune riffen , ba meinten fie natürlich vorzugsweise ben Beift es Mondthums; benn fie ftellten fich benfelben als eine mabre Berirrung bes menschlichen Beiftes vor und liegen fich von effen thatfraftigem Birten nicht überzeugen, wenn er ibnen

<sup>1)</sup> Die vormaligen geistlichen Stifte im Großberzogthum Seifen. Bon G. B. J. Bagner. I. Band. Provinzen Starkenburg und Oberheisen. II. Band. Provinz Rheinheisen. Unter Mitwirtung von Dr. Fr. Al. Fall bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Schneider. Darmstadt. Im Selbstverlag des historischen Bereins für das Großberzogthum Gessen. In Commission der Hosbuchandlung von Klingelhöfer. 1873 und 1878.

auch burch bie himmelanftrebenben Bauten ber firchlichen Runft (vergl. Brunner, Die Runftgenoffen ber Rloftergelle) ober in ben bon Belehrfamteit ftrobenben Folianten lebensvoll entgegen trat. Endlich fangt man bod an, in ben wirtlich erleuchteten und ehrlichen Rreifen von Forfdern, Die Bebeutung und Der bienfte ber Monche ale Trager ber Biffenichaft, Runft und aller ibealen Ericeinungen bes Lebens zu ichaten und nad brudlich zu murbigen, mas wir gern und bantbar constatiren, bat boch in ben jungften Tagen Ernft Dummler im Sinblid auf bie lateinische Boefie bes Mittelalters, ein nach bem Borbilte ber Alten jeboch in driftlichem Geifte eifrig bebautes Felb ge lehrter Schulbilbung, ausbrudlich bemertt, bag bas Mittelalte "mit Unrecht ale barbarifc verschrieen" fei. (Reues Archie tet Gefellichaft für altere beutiche Gefdichtetunbe. Bierter Bunt, 1. Seft, G. 89.) Und indem Dummler bervorhebt, bag th claffifche Philologie bem Fortleben ber lateinifchen Literatur ben mittleren Jahrhunderten neuerdinge eine größere Aufmit famfeit gumenbe, und ben "mittelalterlichen Buft" nicht mit bloger Beringichatung gnrudweife, richtet er offenbar eine icharfen Bormurf gegen Profeffor Schentl, ber fich in einen Muffat : Bur Rritit fpaterer lateinifder Dichter (Gibungt berichte ber phil :biftor. Claffe ber Biener Atabemie XLIII. 57-A. 2) jenes Musbrude bebiente. - Lucian Muller erflatt im Rheinischen Dufeum (Reue Folge. XX. 138) in nachbrid licher Beife : "wie benn überhaupt bie lateinische Berfifitatien bes Mittelaltere unenblich viel beffer ift ale ibr Ruf, ber fter lich fast nirgend auf geboriger Renntnig ber verachteten und bobnten Autoren berubt."

Es ift Thatsache, daß die Geschichte der Klöster nicht mit als lediglich erbaulichen Zwecken dienend betrachtet wird, sonden dieselbe ninmt Platz unter den historischen Disciplinen und sind ihre Berwerthung nach den verschiedenen Seiten hin. Eine jed flüchtige, dem heutigen Stand der historischen Forschung at sprechende Geschichte irgend eines Klosters muß daher als er Bereicherung der Geschichtswissenschaft selbst begrüßt werde und wenn nun gar ein Werk hervortritt, welches die Gescheines der bedeutenderen Orden umfaßt oder die gesammte Klo

teidicte eines Lanbes ober wichtigeren Territoriums bebanbelt, bann verbient baffelbe bie Aufmertfamteit aller Rreife, benen bie Bflege ber Renntnig entichwundener Zeiten und Berbaltniffe obliegt. Wir fteben baber nicht an, bas oben genannte Rlofterbud, welches frubgeitig : bochentwickelten Gegenben angebort, ben Greunden ber firchlichen Literatur und ber großen Bergangenheit ber Möfterlichen Inftitute angelegentlich ju empfehlen. 3mar ift biffelbe groftentheile von einem Protestanten, bem um bie beffice Gefdichte vielfach febr verbienten Bilbelm Bagner, barbeitet und in ber Borrebe jum erften Banbe bat berfelbe not unterlaffen, einige allgu tiefe Schatten in bas von ibm entworfene Bild von bem Befen ber Rlofter einzuzeichnen, allein bie großen Berbienfte berfelben bat er bod auch mit überjewoungstreuer Diffenbeit und Entichiebenbeit gewürdigt. Un Bliff bat er es bei ber Lofung ber Mufgabe nicht fehlen laffen und ed ift eine große Fulle von gebrudtem und ungebrudtem Raterial, bas er im Laufe vieler Jahre ju feinem 3med berbeima und verwerthete. Die gewiffenhaften Citate faft auf jeber Beite geben barüber genugfam Aufschlug. Und mas bie Ausbutung biefes Stoffes, insbesonbere ber Urfunden betrifft, fo m biefelbe mobl meift ericopfend und gibt Beugnig von ber genauen Befanntichaft mit bem jum Theil ungefügen Material, meldes er bearbeiten mußte.

Der erfte Band unseres Wertes erschien bereits vor fünf gabren und umfaßt die Brovingen Starkenburg und Oberhessen. bier wird die Geschichte von 86 geiftlichen Stiften gegeben und war find dieselben in solgenden sieben Abtheilungen behandelt: Möster, Beguinenhäuser, Ritterorden, Hospitäler zum heil. Geift, Collegiatstifte, halbstifte, Brüderschaften; ein Anhang enthält dann Stifte, beren ehemaliges Bestehen zweiselhaft ift.

Der zweite Band ift ein opus posthumum Wagner's, welcher am 31. August 1874 zu Rogdorf bei Darmstadt sein langes, unaufhörlich dem Studium der vaterländischen Geschichte geweihtes Leben schloß. Das Manuscript fand sich unter seinem literarischen Nachlaß, welchen er dem großherzogl. Haus und Staatsarchiv zu Darmstadt lettwillig zugewendet hatte. Nach Beschluß des historischen Bereines zu Darmstadt erhielt der der-

malige Gefretar biefes Bereins, Dr. Guftav Freiherr Gd ent ju Schweinsberg, ben Auftrag, bie gur Berausgabe bes befagten Manufcripte erforberlichen Borbereitungen gu treffen, nachbem zuvor bas großberzogl. Gefammtminifterium in bantenewerther Beife bie Abgabe bes Manufcripts behufs Bublicirung beffelben genehmigt batte. Da eine Ergangung und Revifion ber Bagner'ichen Arbeit unerläßlich war, fo feste fich Schent mit ben auf bem Gebiet ber Mainger und Wormfer Geschichte mobibewanderten Beren Friedrich Schneiber und Frang Falt in Berbinbung und fomit war ein großer Schritt gur Erreichung bes geftedten Bieles gethan. "Der Bunich - fagt Schneiber in ber Borrebe - bie Gefchichte unferer rheinheffifden Stifte und Rlöfter, jener Statten, an welche fich vielhunbertjabrige Gultur, ber fromme Ginn und bas opferwillige Birten gablreicher Gefchlechter auf beimathlichem Boben fnupft, forbern gu belfen, überwand gewichtige Bebenten, welche ber Uebernahme Go theilten fich benn bie genannten brei entgegenstanben." Berren in bie Arbeit, welche ju bewältigen war. 3m Gangen wurde ber Bagner'iche Tert beibehalten , "wenn auch nicht alle Eigenthumlichkeiten beffelben ale Borguge angeseben werben tonnen. Denn es war nicht die Aufgabe, bier ein neues Wert zu ichaffen, fonbern Begonnenes fortguführen." Alle Ergangungen und Nachträge wurden mit ben Anfangsbuchftaben ber Beitragenben verfeben und felbftftanbige Bufate entweber burd Beifugung ber Initialen gur Ueberichrift zc. ober burch Rlammern bemertlich gemacht. Da bas Bert boch ber Bollenbung febr nabe gebracht mar und ale brudfertig angeseben werben burfte, fo muß bas eingeschlagene Berfahren als wohlbegrundet ericheinen, jumal burch baffelbe auch "bie Bietat gegen einen Mann gewahrt wurde, ber mit fo großer Singabe bas Bert unternommen hatte."

Eine ganz besondere und in höchst verdienstvoller Beise gelöste Aufgabe fiel dem als ebenso vielseitigen wie gründlichen Runstverständigen in weiten Kreisen bekannten Friedrich Schneider in Mainz zu, welcher die Behandlung der archäologischen und tunstgeschichtlichen Einzelnheiten übernahm. Mit Recht les ter großen Werth barauf, die letzte Geschichte der Stifts = und

Klesterbauten zu erniren und so das Andenten an deren einstigen Bestand zu sichern. Es mußte dieß um so nothwendiger ersteinen, als gerade in der neuesten Zeit durch die erhöhte Bausbätigkeit die lehten Spuren von früher heiligen und berühmten Stätten verschwinden. Borzügliche Dienste leisteten hiebei die wit Genauigkeit und sachmännischer Gründlichkeit gemachten Aufzeichnungen des im Jahre 1864 verstorbenen Bauraths Geier, dessen Sohn in freundlicher Weise den werthvollen Kachlaß seines Baters zur Verfügung stellte.

Gine überaus toftbare Bugabe ju unferem Bert find vierein Tafeln mit Aufnahmen eingegangener Stiftungen, beren Inbenten bierburch im Bilbe erhalten bleibt. Borgugeweise waren begu Grundrigaufnahmen geeignet, allein es war fdwierig, bas nothige Material zu erhalten, ba vielfach bie Archive und Bibliotheten ber alten Rlofter gerftort find und an ber Statte berielben oftmale icon ber zweite ober britte Bau ftebt. Inuffen bas Ergebniß ber angestellten Foridung fiel reicher aus Me man erwarten gu burfen geglaubt batte. Go lieferte bochft utbvolle Blatter ber literarifde Rachlag bes vielfeitigen im abre 1877 verftorbenen Mainger Gelehrten Johann Wetter; meres bot die Planfammlung bes Staatsarchive ju Darm= fubt, die Geminarsbibliothet, bas Stadtbauamt und die toniglide Fortifitation. Durch bie Mittheilung biefer lithographisch imber ausgeführten Aufnahmen find ber Forfdung eine Angabl Dutmaler eröffnet, welche weit über bie Ortegeschichte imus Bebeutung befigen. Die Baugefchichte von Daing wird wurd um manches intereffante Blatt bereichert und Luden werbmit ergangt, die vielfach unerflarlich find, wenn man in befchichte ber Berftorungen, welche ein ebenfo trauriges ale mites Capitel ber Mainger Stabtgefdichte füllen, nicht völlig wandert ift. Coweit thunlid, erhielten bie Beigaben gleich= mige Ausstattung; in einzelnen Fällen war es nicht möglich, me es mußte ein Facfimile bes Driginals gegeben werben, ein berfahren, bas bei fo ungleichartigen Borlagen gewiß begründet ift.

# i

THE

668

med

0

Die vierzehn Tafeln enthalten: 1) Die ehemalige Antoniterkirche mit bem späteren Kloster der Armelarissen zu Mainz. 2) Das hemalige Augustinerkloster zu Mainz. 3) und 4) Dominikaner= Kirche und Kloster zu Mainz. 5) Das Benebittinertloster Jatobeberg vor Mainz. 6) Das Altmunster-Kloster zu Mainz. 7) Die Karthaus vor Mainz. 8) Das Kloster ber Reichclarissen zu Mainz. 9) Chemaliges Kapuziner-Kloster zu Mainz. 10) Carmeliten-Kirche zu Mainz. 11) Die Johanniter - Commende zum heiligen Grabe in Mainz. 12) Die Templer - Commende zum Mühlen. 13) Die ehemalige Stiftskirche St. Martin zu Bingen. 14) Der Uebersichtsplan der Stadt Mainz von 1784. Zu diesen Taseln werden Erläuterungen gegeben, welche in tunstgeschichtlicher und topographischer Beziehung manche dankenswerthe Ausschlässen.

Das Wert schließt mit einem alphabetisch = topographischen Register, welches Freiherr v. Schent verfaßte. Daffelbe leiftet bei ber Benutung bes Buches wesentliche Dienste.

3m Gangen ift bas Wert in biplomatifder Begiebung febr corrett gearbeitet, boch glauben wir einige Anftande verzeichnen ju follen. Bb. II. G. 100 wird nach Bobmann, Rheing, Alterth. 757 eine Urfunde in bas Jahr 1209 gefett und bemgemaß mi Erabifchof Gigfrib II. bezogen, welche in's Jahr 1239 und m Ergbifchof Gigfrib III. gebort. Es wird nämlich gu ber Gigille S. etc. noch bingugefügt: "sacri imperii per Germaniam Archicancellarii", mas nur auf Gigfrib III. geben tann. (Bergl. Buben. Cod. dipl. 1. 550.) Bei Baur, Beffifche Urfunden II. 86 finbet fich bie Urfunde bereits jum 3. 1239. Uebrigene muß noch bemerft werben, bag "pontif. nostri anno nono" bei Gigfrib II. auf bas 3. 1210, teinesfalle auf 1209 geben murbe. - Muf G. 312 ift bie Urtunde bes Ergbifchofe Beter burch ein Berfeben in'e 3-1370 anftatt 1317 gefest. - Die Bulle Bapit Innocengill. für Maria in campis bei Daing, welche Bagner Bb. II. G. 364 in's Jahr 1220 verfest, gebort jum Jahre 1221, ba fie bad Datum Laterani, XV. Kal. Julii., Pontif. V tragt. Bergl. Potthast, Reg. pontif. Rom. Dr. 6688. - Auf Geite 386 ift Die Urfunde Ronig Abolfs fur ben Erzbifchof Gerhard von Mains nicht zum 18., fonbern zum 28. Juli (V Kal. Augusti) zu feten. S. 388 ift in ber Rote 74 "Fer. V" anftatt "VI" angegeben. Der Friedensvertrag bes Ergbifchofe Abolf mit ber Gtabt Mais im Jahre 1380 trägt bas Datum "Mittwoch ver Mattheus

tag", welches auf Cept. 19 und nicht 10 gu reduciren, wie auf G. 389 Rote 77 irrthumlich ftebt.

Wir können unsere Besprechung bes vorliegenden Werkes nicht schließen, ohne dasselbe allen historischen Bereinen als ein nachahmungswürdiges Beispiel verdienstvoller Thätigkeit auf dem Gebiet der Territorialgeschichte zu empfehlen. Wohin wir unseren Blick wenden, in allen Gauen Deutschlands gibt die gegenwärtige Cultur und was von berjenigen aus früheren Berioden noch erhalten ist, Zeugniß von dem Wirken zahlreicher Klöster, deren Andenken vor Bergessenheit zu schützen insbesondere heilige Bflicht der Geschichtsvereine ist.

#### XXIII.

### Beitläufe.

Die Staate-Umwaljung in Franfreich.

Wer etwa glauben sollte, daß es benn doch zu viel sei, wegen der jüngsten Krisis in dem Lande der ewigen Unruhe an unserer Westgrenze schon von einer Staatsumwälzung in Frankreich zu sprechen, der möge sich nur eine Weile gedulden. Der Kreislauf zur förmlichen Umwälzung hat wieder begonnen, ja es ist schon eine gute Strecke in demselben zurückgelegt, und was der Ausgang sehn wird, sehrt die Geschichte. Ein neues Jahr 1789 haben wir jeht in Frankreich vor und; das Jahr 1793 muß nicht gerade immer in den gleichen Formen wiederkehren; aber das Ende vom Liede wird das gleiche sehn: die bürgerliche Republik umgebracht durch die Schuld der bürgerlichen Republikaner.

Eine andere und in diefer unferer Zeit fehr bedenkliche Frage ift freilich bie Frage nach ben lachenben Erben. Bis

erwarten zu bürfen glauben. Mit bem Standpunkt dieser "Berfassungstreuen" verträgt sich vor Allem die bestehende Berfassung von 1875 nicht. Denn diese Constitution in ihrer eigenthümlichen Wesenheit wollte nicht ein endgiltiges Desinitivum in Frankreich einführen, sondern sie sollte nur einen auf sieben Jahre abgeschlossenen Waffenstillstand zwischen den Parteien garantiren, und erst nach Umsluß des Septennats sollte über die besinitive Staatssorm entschieden werden. In diesem Sinne wurde der Marschall Mac-Mahon zum Präsidenten und zum Hüter der Berfassung erwählt, und der Senat sollte in diesem Sinne als Gegengewicht zwischen ihm und der Bolksvertretung dienen. So sah auch der Marschall bis zu den Wahlen vom 14. Oktober 1877 seine Stellung und Ausgabe an 1); und was ist nun baraus geworden?

Eines hat die staatsrechtliche Anschauung von 1875 vor Allem ausgeschlossen, nämlich die Bernichtung der politischen Parteien mit den Gewaltmitteln des Staats. Sobald aber die "reinen Republikaner" an's Ruder kamen, thaten sie eben das, was die im wirklichen Sinne des Wortes "conservativen" Republikaner niemals hätten thun können. Selbst ein Mann wie der alte Dusaure konnte doch, soweit er sich auch hatte vorschieben lassen, nicht dis dahin gehen, wo ihn das System haben wollte. Sein Rückritt bedeutet ohne Zweisel den vollskändigen Sieg dieses gräulichen Systems; und der Rückritt dieses Mannes von der Präsidentschaft des Ministeriums ist darum noch viel bedeutsamer als der des Marschalls, dem er sosont das Privatleben nachgesolgt ist.

Schon unter bem Ministerium Jules Simon, und vor ber Rrifis vom 16. Mai 1877, traten bie Anfange bes Go-

<sup>1)</sup> Rurg vor biesen Bablen haben wir in ben "hiftor. polit Blattern" Bd. 80. S. 650 ff. bas bamals unzweiselhaft ge Recht bestehenbe Berhaltniß, über welches jest bie Wogen be Bewegung hinweg gegangen find, als wenn es nie bestandbatte, aussulich geschilbert.

baben fich freilich auch ihre Wegner nach links beigelegt, aber in einem gang anberen Ginne. Gie bezogen nämlich ihren Confervationus nur auf bie Erhaltung ber republikanischen Claateform, mobei fie fich vorbehielten, biefe Form, fobalb fle gur Dacht gelangt maren, mit bem rabifalften Inbalt gu efüllen. In bemfelben Ginne nannten fie fich "verfaffungstren", wobei fie ber Berfaffung vom Februar 1875 eine Tenbeng unterichoben, welche von ben Gebern ber Berfaffung geradezu ausgeichloffen mar. Man tenne bie Schlagmorter "confervatio" und "verfaffungetreu" im neueften Stol auch in anderen europäischen Lanbern, wo fie von ben liberalen Parteien im Munde geführt werben, fobalb biefe in ber Macht feftsiten und die Gesetgebung nach ihrem Geschmade eingerichtet haben. Dann und bas wollen fie "conferviren". Aber ben unglaublichften Schwindel bat boch ber Er-Diftator Bambetta in feinen Boltsreden mit biefen Schlagwörtern mieben, und gerabe bamit hat er fein Spiel gewonnen. Im bie große Daffe ber frangofifchen Bevolferung vom bitten Stande will por Allem die Stabilitat ber öffentlichen Buftanbe und ihre Intereffen "confervirt" miffen.

Den alten Herrn Thiers hat die Besorgniß vor der Taschenspielerei mit diesen politischen Begriffen nie verlassen, ebgleich er sich von seinem Ehrgeiz dis an die Grenze des Möglichen vorschieden ließ. Er hat wiederholt den bedeutsmen Ausspruch gethan: "Die Republik wird conservativ son oder sie wird gar nicht sehn". Ueber dieses Diktum wird man in Frankreich jest die Probe machen.

Was nun die "reinen Republikaner" unter der von ihnen angestredten Staatssorm verstehen, das muß man aus den Programmen ihrer verschiedenen Schattirungen zusammensluchen. Darin kommen alle überein, daß sie die Republik nicht deswegen wollen, weil die Monarchie nicht zu haben dei; sondern sie wollen dieselbe um ihrer selbst willen, als Begensatz der Monarchie, und weil sie von der Republik eistungen erwarten, welche sie von einer Monarchie niemals

genben Sieg ber Republifaner bei ben Ergangungsmabl jum Senat vom 5. Januar bs. 38. feine lette Stute ve loren. Die Mehrheit bes Senats ftanb nun ber Mehrhe ber zweiten ober Boltstammer vollständig zu Gebot; biefet ift abermale nichts weiter als bie Streufand-Buchje b legislativen Korpers und in Folge beffen tonnte namentli von einer Rammer = Auflofung burch ben Brafibenten fei Rebe mehr fenn. Unter bem Titel "gur Befestigung ber R publit" fonnten fich nun bie erorbitanteften Forberung bervormagen; und biefe gingen por Allem babin, baf a mundtodt gemacht werben mußten und Reiner von benen einer öffentlichen Stellung belaffen werben burfe, welche nie entweder von jeber gur republifanifden Bartei gebort ob bod wenigstens fichere Beichen und Burgichaft ihrer Beleb ung zu biefer Partei gegeben hatten. Roch por gebn Jahr nannte man bas bie "revolutionare Partei"; ju ber 3a ber Reubefehrten foll namentlich bie ftete charafterlofe Par ber Orleaniften bas bebeutenbfte Contingent geliefert bab

Es gibt Leute, die trot aller Sympathie für die repul kanische Staatssorm in Frankreich sich doch nicht der schwe Bedenken entschlagen können, ob nicht auf diese Beise, Besestigung der Republik" sehr schlechtes Material in wendung komme. Sie halten es für eine schlimme Borbet ung, daß gleich nach dem Siege vom 5. Januar das Literium Dusaure den Hintermännern nicht mehr hinre erschien, "die Republik zu besestigen", weil dieselber wollten, daß dabei auch schlechtes Material zur Fundamen verwendet werde, der Chef des Kabinets aber vor diese menten zurückschrack.

Wer z. B. von ber "Allg. Zeitung" nichts And ihre Parifer Correspondenten kennen wurde, der köauf die Meinung kommen, daß Deutschland schon ein kanisches Land und Augsburg eine republikanische F sei. Dennoch hat einer sener Herren kurz vor dem stems massenhafter Beamten-Absetzungen in's Leben. Damals war barüber heller Jubel in den Reihen der "reinen Republikaner"; aber noch ungeheurer war ihr Allarm, als der Marschall-Präsident den Plan durchschaute, von seinem Rechte Gebrauch machend, das Ministerium selber entließ und als bas neue Kabinet vom 16. Mai seine Gegner aus ihren Stellen wieder entsernte und die eigenen Leute in dieselben urücksührte.

Allerdings waren bas wirklich Beamte, welche bemonfrativ fur ihre Bartei eingetreten waren, und nach bem Gewohnheitsrecht bes frangofischen Parlamentarismus mußten fle mit bem jeweiligen Minifterium fteben und fallen. Aber gang andere geftaltete fich bie Gache nach bem republikani= iden Babl-Siege vom 14. Oftober 1877. Runmehr festen bie Sieger einen Bartei=Terrorismus, wie er, wenn auch vortil noch unblutig, feit 1793 nicht mehr bagemefen mar, in's Bert. Der Ditracismus fing bei ben Bablprufungen ber miten Rammer an. Die Caffation ber Bahl traf alle im Einne ber Rabinets = Menberung vom 16. Dai Gewählten ohne andere Grande, als daß fie bieg maren, und jedenfalls immer bann, wenn irgend eine Soffnung bestand, bag bie Reuwahl zu Gunften ber herrichenden Bartei ausfallen tonnte. Es folgten jobann maffenhafte Menberungen im Berjonal ber Rreisregierungen; nur in brei Departements von ben 86 blieben bie Brafetten und Unterprafetten von bem Bechfel un= berührt. Alebald tam auch bie Juftig an bie Reihe. Minifter Dufaure widerftand zwar bem ungeftumen Drangen, bas Dogma von ber Unabfesbarfeit ber Richter umguftoffen; bas wird erft jest tommen. Aber jo viel nur immer, ohne ben Schein Preiszugeben, gescheben tonnte, ließ er bie politifche Inquifition auch über bas Juftigpersonal verhängen. Der Brogeg ber "Reinigung" erging fobann über bie Spigen ber Finangbermaltung, über bie Diplomatie und endlich magte man fich an die Urmee. Best erft lief bem Marichall die Galle über. Das Staatsoberhaupt hatte ingwijchen burch ben glanAber er gehorchte boch, und somit war er ein verlorener Mann. Es war vorauszuschen, daß keine Hand sich für ihn erheben werbe, sobald er versäumte, rechtzeitig von seinen Rechten Sebrauch zu machen ober zu "gehen". Daß die bei den Wahlen siegreiche Partei allen Grund hatte, einen ernstlichen Schritt des Staatsoberhaupts zu fürchten, hat die von Sambetta sustenzisch gepredigte Politik des Opportunismus bewiesen: nur nichts übereilen, nur nicht die Lente kopfschen machen! Zeht freilich, nachdem die Partei auch den Senat in der Tasche hat, wird man nichts mehr hören von "Opportunismus". Bom Marschall aber war schon vorher nichts mehr zu besorgen.

Berurtheilt war er, es mußte nur noch der Tag zur Erecution festgesetzt werden. Zu diesem Zwecke brauchte nur der sorglich in Reserve gehaltene Antrag auf Processirung der Minister vom 16. Mai eingebracht und von der Kammer angenommen zu werden. Selbstverständlich hätte hiemit der Marschall-Präsident selber den Fußtritt erhalten. Ein Gesensentwurf über die Amnestie für alle in der Zeit vom 16. Mai dis 14. Dezember 1877 in der Presse, Bereinen oder sonstigen Beröffentlichungen begangenen politischen Berbrechen war bereits vom Ministerium Dusaure vorgelegt, und es wäre nur die richtige Consequenz gewesen, wenn sofort auch die strafrechtliche Berfolgung der Minister, welche in dieser Zeit im Austrag des Staatsoberhauptes die Zügel der Rezgierung in Händen hielten, beschlossen worden wäre.

Ein gütiges Geschick hat bem Manne, den die Coalition ber alten Parteien im Mai 1873 an die Spize Frankreichs gestellt hatte, doch noch einen anständigen Rückzug möglich gemacht. Die "reinen Republikaner" vermochten nicht mehr ruhig zu schlafen, ehe auch die Armee in das Proseriptionsschstem der Partei einbezogen und zunächst die Inhaber der Generalcommando's von ihren Stellen entsernt waren. Die gesetzliche dreisährige Dienstzeit bei diesen Commando's wazwar noch nicht abgelausen, aber der Partei pressirte es, so

Mac-Mahon's und feines erften Minifters folgende Warnung ergehen laffen:

"Franfreich wird es mit Erftaunen vernehmen, bag ein Ministerium, welches foeben noch vor aller Belt bas vollftanbigfte Lob und bie ungetheilte Unertennung empfing, fur welches es fich felbft vor taum vierzehn Tagen (am 5. Januar) mit Begeisterung ausgesprochen, beute ju nichts mehr nute und ein übermundener Standpunft fenn folle. Die Manner ber Linten, welche jest ju ber Rrifis treiben, fpielen ein hobes gefährliches Der perfonliche Chrgeig, Die Gucht nach Stellen, Die Selbftuberhebung, find fclimme Rathgeber! Schwerlich burfte ber jungen Republit ein erfprieglicher Dienft geleiftet werben, wenn, ftatt ber allgemein gehofften Stabilitat, fofort eine Rrifis bas erfte Bort ber neuen Mera ift, und wenn ein Ministerium, bas nach innen und nach außen ber vollsten Achtung und Gom= pathie fich erfreut, fturgen muß, nicht weil es nicht republifanisch und liberal genug ift, fondern weil es nicht ichnell genug ben ienidrittlich = bemofratischen Anschauungen und bem Ungeftum wionlicher Afpirationen einer fiegberaufchten Mehrheit Gatisition geben will und fann"1).

Der Marschall-Präsibent war längst nicht mehr ber Mann, welcher diesem Treiben hätte entgegenwirken können. Er hatte den Respekt eingebüßt bei einer Nation, welche nur dem mergischen Willen und der starken Hand ihre Achtung zollt, und einer solchen Kraft auch die Gewaltthat zu Gute hält. Mac-Mahon hatte sich schon dem Ministerium Jules Simon stzenüber schwach sinden lassen. Zwar ermannte er sich im lezien Angenblick noch einmal. Er berief das Kadinet vom 16. Mai; er löste die Kammer auf; er beschwor die Nation dim beizustehen, um das Land von der schiefen Ebene zum Radikalismus abzuhalten; er verpfändete insbesondere in einem Wahlmanisest sein Wort, daß er "den Anforderungen der Demagogie nicht gehorchen und die treuen Beamten enersisch schwarzen werde, die sich in schwierigen Zeiten durch leere Drohungen nicht haben einschüchtern lassen."

<sup>1) &</sup>quot;Milg. Beitung" bom 21. Januar 1879.

Aber er gehorchte boch, und somit war er ein verlorener Mann. Es war vorauszusehen, daß keine Hand sich für ihn erheben werbe, sobald er versäumte, rechtzeitig von seinen Rechten Gebrauch zu machen ober zu "gehen". Daß die bei den Wahlen siegreiche Partei allen Grund hatte, einen ernktlichen Schritt des Staatsoberhaupts zu fürchten, hat die von Gambetta sustematisch gepredigte Politik des Opportunismus bewiesen: nur nichts übereilen, nur nicht die Leute kopsichen machen! Zeht freilich, nachdem die Partei auch den Senat in der Tasche hat, wird man nichts mehr hören von "Opportunismus". Bom Marschall aber war schon vorher nicht mehr zu besorgen.

Berurtheilt war er, es mußte nur noch der Tag zu Execution festgesetzt werden. Zu diesem Zwecke brauchte nur der sorglich in Reserve gehaltene Antrag auf Processirum der Minister vom 16. Mai eingebracht und von der Kammungenommen zu werden. Selbstverständlich hätte hiemit w Marschall-Präsident selber den Fußtritt erhalten. Sin Seschentwurf über die Amnestie für alle in der Zeit vom 16. Mai dis 14. Dezember 1877 in der Presse, Bereinen oder sonstigen Beröffentlichungen begangenen politischen Berbrechen war bereits vom Ministerium Dusaure vorgelegt, und es wäre nur die richtige Consequenz gewesen, wenn sofort auch die strafrechtliche Berfolgung der Minister, welche in dieser Zeit im Austrag des Staatsoberhauptes die Zügel der Regierung in Händen hielten, beschlossen worden wäre.

Ein gütiges Seschick hat dem Manne, den die Coalities der alten Parteien im Mai 1873 an die Spige Frankreicht gestellt hatte, doch noch einen anständigen Rückzug möglich gemacht. Die "reinen Republikaner" vermochten nicht mehr ruhig zu schlafen, ehe auch die Armee in das Proseripions System der Partei einbezogen und zunächst die Inhaber die Generalcommando's von ihren Stellen entsernt waren. I gesetzliche dreisährige Dienstzeit dei diesen Commando's zwar noch nicht abgelausen, aber der Partei pressirte es,

ber Spike ber Armee-Corps verläffige Degen zu haben. Dujaure konnte die weitere Absicht wohl merken; Gambetta
hatte sich soeben mit seinem intimen Stade bei der Abstimmung über das Programm des Kabinets des Stimmens enthalten. Dennoch ließ sich der Premier-Winister herbei, dem
Marschall auch noch diese Zumuthung zu machen. Das war
ihm aber zu viel. Er erklärte rund und nett: nur um der
Armee willen und um sie zu schützen, sei er seit dem 14.
Dezember 1877 noch in seiner Stellung geblieben; mit eigener
hand das politische Parteiwesen in das Heer hineinzutragen
mod einer Maßregel zur Auslösung der Disciplin zuzustimmen,
das würde ihn entehren. Und er gab seine Entlassung.

Gine Meußerung ber Sympathie folgte ihm von nirgends ber; bas Land fah ihn in lautlofer Stille icheiben, aber chenfo talt und gleichgiltig fab es feinen Rachfolger in bas Elnfee einziehen. Un ber Ration ber Frangofen erscheint biefe Mempfindlichkeit faft unbeimlich. Glauben fie, bag ber Bechfel bu Staatsoberhauptes im Grunde boch nichts Anderes bebeute als eine Berfchiebung ber Couliffen, und bag es nicht der Mube werth fei, fich zu echauffiren, entweder gum Rlat= iden ober zum Bijden, ehe ber Mann bes Geheimniffes ithit auf ber Bubne erscheine? Fast scheint es fo. Das weiß ja boch Jebermann, bag ber neue Prafibent ber Re= publit nichts Unberes ift, als bie Puppe in ben Sanben Sambetta's, ber an feiner Statt in bie Stellung eines Ram= mer-Brafibenten vorgeruckt ift. Etappe um Etappe! Roch .. ift fine Beit nicht gefommen", aber ber Augenschein lebrt, bak fe nahe ift. Und Frantreich scheint ber Meinung zu fenn. lo lange tonne man noch gedulbig warten.

Aber wie konnte es nur so kommen, daß diese Nation ohne ernstliche Kriss und bloß im Laufe endloser parlamentarischen Katbalgereien dem spekulativen Schönredner des Nabikalismus in die Hande gefallen ist? Wo ist der Geist hingekommen, der die Nationalversammlung von Bordeaux, immittelbar nach den furchtbaren Ersahrungen der Nation,

Republik verbunden hat. Diesen Inhalt hat Gambetta in einer Neihe öffentlicher Neden klargestellt, und die stereotype Clausel, daß es noch nicht "opportun" sei, Hand an's Werk zu legen, ist seit dem vorletzen Tage des Monats Januar endlich weggefallen.

Gin Buntt bes Programms ift jest ichon erreicht, inbem es bereits jest teinen Dann mehr an ber Spite bes Staates gibt, ber einen eigenen Billen haben burfte. Das ift ber Unterschied zwischen Der Stellung, die ber Marichall-Brafibent einnahm und die ber neue Brafibent Grevn nunmehr einnimmt. Letterer fieht fich von felbft nur ale ben Bollgieber ber Beschluffe bes Parlaments und bes parlamentarifden Ministeriums an. hiemit verschwindet auch bie Bebeutung, welche ber Cenat nach ber Berfaffung haben follte als Regulator bes Gleichgewichts zwischen ben brei Fattoren ber oberften Gewalt, und die Ginführung bes Gintammer-Spftems ift nur eine Frage ber Zeit. Mit diefen Menbers ungen ware aber ber Inhalt bes Begriffs von ber "reinen Republit" noch lange nicht erschöpft; vielmehr gipfelt ibr Programm in bem Cage: "ber Rleritalismus ift ber Feind". Die Chrlicheren unter biefen Republifanern fagen gerabegu: bie tatholifche Rirche ift's!

Also, der "Culturkampf" wird entbrennen. Auf dem Gebiet der Schule hat er, ebenso wie seinerzeit in Preußen, bereits den Ansang genommen<sup>1</sup>). In Frankreich wird sich aber dieser Kampf um so grausamer gestalten, als hier, wie die Dinge nunmehr liegen, die äußerste Linke und die Partei

<sup>1)</sup> Roch unter Mac-Mahon und Dufanre! Bezeichnend mar es gegenüber bem confessionellen Zahlenverhaltniß in Frantreich schon bamals, bag nicht weniger als fünf Protestanten im Ministerium saßen, wie jeht wieder, wenn anders nicht der neut Unterrichtsminister als Jude zu zählen ist. Inzwischen fanden es die republikanischen Organe schon unter Mac-Mahon errapitend, daß ein Mann mit "tatholischen Anstrich", wie Gig of als Bolizeis Bräfeft von Paris geduldet werden sollte.

ber Commune bas Feuer schüren und wenigstens auf biesem Bebiete balb genug bie oberste Direktion in ihre Hand bestommen wird. Der Eusturkampf in Frankreich ist überhaupt seignet, vielleicht gegen den Willen seiner ersten Urheber, für die äußersten Parteien den Weg zur Macht zu bahnen. Bestentsamer Weise wird auch die Erössnung des innern Religionskriegs gegen die katholische Kirche zusammenfallen mit dem seierlichen Alt der Amnestie für die Berbannten und Deportürten aus dem Proces gegen die Commune. Friede mit dieser, Krieg mit jener!

Schon vor der Krisis vom 14. Dezember 1877 soll Gambetta Mittel gefunden haben, nach Berlin die bündigsten Bersicherungen gelangen zu lassen: daß ein wesentlicher Theil seines Programms der Friede und die Freundschaft mit Deutschland sei, und wenn seine Partei an's Ruder komme, so würde sie den Ultramontanen den Daumen aus's Auge drücken.). Ob darüber die Freude des Reichskanzlers heute noch so wertsetzt sehn mag, wie sie es im Jahre 1877 und ein war Jahre früher unfraglich gewesen wäre, das wollen wir sicht entscheiden.

Daß eine Republik wie die unter Mac-Mahon nach men keine Anziehungskraft üben konnte, war allerdings ichhwerständlich. Nun hat zwar Fürst Bismarck, in dem diamtralsten Gegensatz zu seinem Botschafter in Paris, dem Gafen Arnim, stets behauptet, daß auch eine radikale Remblik in Frankreich dem deutschen Neich eine gefährliche Prospanda nicht machen könnte, weil das monarchische Gefühl Freiel zu tiese Burzeln habe. Nur die Wiederherstellung der Nonarchie in Frankreich hielt der Kanzler für bedrohlich, wil der schwache Nachdar dadurch wieder gestärkt werden wirde. Indeß hat ja der Fürst damals auch noch keine Umung von den bedenklichen Dimensionen der socialdemostatischen Agitation im Reich gehabt, und es ist noch kein

P

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Preffe" vom 19. Rovember 1877,

Republik verbunden hat. Diesen Inhalt hat Gambetta in einer Reihe öffentlicher Reden klargestellt, und die stereotype Clausel, daß es noch nicht "opportun" sei, Hand an's Wert zu legen, ist seit dem vorletzten Tage des Monats Januar endlich weggefallen.

Gin Buntt bes Programme ift jest icon erreicht, inbem es bereits jest teinen Mann mehr an ber Spige bes Staates gibt, ber einen eigenen Willen baben burfte. Das ift ber Unterschied zwischen Der Stellung, die ber Marschall-Prafibent einnahm und bie ber neue Prafibent Grevn nunmehr einnimmt. Letterer fieht fich von felbst nur als ben Bollzieher ber Beichluffe bes Parlaments und bes parlamentarifden Minifteriums an. hiemit verschwindet auch bie Bebeutung, welche ber Genat nach ber Berfaffung haben follte als Regulator bes Gleichgewichts zwifden ben brei Kattoren ber oberften Gewalt, und die Ginführung bes Gintammer-Suftems ift nur eine Frage ber Zeit. Mit biefen Menberungen mare aber ber Inhalt bes Begriffe von ber "reinen Republit" noch lange nicht erschöpft; vielmehr gipfelt ibr Programm in bem Gate: "ber Rleritalismus ift ber Feind". Die Chrlicheren unter biefen Republitanern fagen gerabegu: bie fatholifche Rirche ift's!

Alfo, der "Culturkampf" wird entbrennen. Auf dem Gebiet der Schule hat er, ebenso wie seinerzeit in Preußen, bereits den Anfang genommen!). In Frankreich wird sich aber dieser Kampf um so grausamer gestalten, als hier, wie die Dinge nunmehr liegen, die äußerste Linke und die Partei

<sup>1)</sup> Roch unter Mac-Mahon und Dufaure! Bezeichnend war es gegenüber bem consessionellen Zahlenverhältniß in Frantreich schon bamals, daß nicht weniger als fünf Protestanten im Ministerium saßen, wie jeht wieder, wenn anders nicht der neue Unterrichtsminister als Jude ju gablen ift. Inzwischen fanden es die republikanischen Organe schon unter Mac-Mahon empörend, daß ein Mann mit "tatholischem Anstrich", wie Gigot, als Polizei-Präselt von Paris geduldet werden sollte.

ber Commune das Feuer schüren und wenigstens auf diesem Gebiete bald genug die oberste Direktion in ihre Hand bestommen wird. Der Eulturkampf in Frankreich ist überhaupt geeignet, vielleicht gegen den Willen seiner ersten Urheber, für die äußersten Parteien den Weg zur Macht zu bahnen. Bedeutsamer Weise wird auch die Eröffnung des innern Religionskriegs gegen die katholische Kirche zusammenfallen mit dem seierlichen Akt der Amnestie für die Berbannten und Deportirten aus dem Proces gegen die Commune. Friede mit dieser, Krieg mit jener!

Schon vor der Krisis vom 14. Dezember 1877 soll Gambetta Mittel gefunden haben, nach Berlin die bündigsten Bersicherungen gelangen zu lassen: daß ein wesentlicher Theil seines Programms der Friede und die Freundschaft mit Dentschland sei, und wenn seine Partei an's Nuder komme, so würde sie den Ultramontanen den Daumen aus Auge drücken.). Ob darüber die Freude des Reichskanzlers heute noch so magetrübt sehn mag, wie sie es im Jahre 1877 und ein paar Jahre früher unfraglich gewesen wäre, das wollen wir nicht entscheden.

Daß eine Republik wie die unter Mac-Mahon nach außen keine Anziehungskraft üben konnte, war allerdings selbstverständlich. Nun hat zwar Fürst Bismarck, in dem diametralsten Gegensatz zu seinem Botschafter in Paris, dem Grasen Arnim, stets behauptet, daß auch eine radikale Republik in Frankreich dem deutschen Neich eine gesährliche Propaganda nicht machen könnte, weil das monarchische Gefühl hier viel zu tiese Wurzeln habe. Nur die Wiederherstellung der Monarchie in Frankreich hielt der Kanzler für bedrohlich, weil der schwache Nachdar dadurch wieder gestärkt werden würde. Indeß hat ja der Fürst damals auch noch keine Uhnung von den bedenklichen Dimensionen der socialdemoskratischen Agitation im Reich gehabt, und es ist noch kein

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 19. Rovember 1877.

Jahr verstoffen, seitbem er die nagelneue Entdeckung der socialen Gefahr gemacht hat. Daß die neue Republik in Frankreich, wenn sie auch nicht gerade auf den Export angelegt
ist, doch jedenfalls exportsähig wäre und in der Ausführung
ihres Programms es noch mehr werden wird, unterliegt gleichfalls keinem Zweisel. Und wenn auch im deutschen Reich
weniger Empfänglichkeit für die Ansteckung vorhanden sehn
sollte, so ist doch sicherlich in den romanischen Ländern, namentlich in Italien, das Gegentheil der Fall und Niemand wird
eine solche Aussicht für angenehm halten.

Was ber neue Präsibent in Paris von ber Nevanche benkt, bas hat er, wie es heißt, früher sehr beutlich gesagt; jest wird er es natürlich nicht laut sagen. Aber er repräsentirt die republikanische Partei, welche die Republik nicht nur als einen Nothbehelf für Frankreich ansieht, sondern als die "nothwendige Regierung unserer Zeit". (Wahlprogramm von 1876). Das ist an und für sich schon eine Art Revanche, vorerst eine friedliche Revanche, wie es das glänzende Schauspiel der Weltausstellung gleichfalls war. Zugleich verträgt sich aber die freigebigste Pflege der Militärmacht mit diesem Standpunkt ganz gut, und die "reine Republik" wird zur Borsorge auf alle Fälle hinein sicher nichts versäumen.

Mir sind die Leute nicht verständlich, welche meinen: Mac-Mahon oder der Advokat Grevy, Gins sei so gleichgiltig wie das Andere. Und ich glaube, wenn Frankreich demnächst auf den "Culturkampf" eingeht, dann hat Preußen alle Ursache ihn zu beendigen, um wenigstens dieses hinderniß des inneren Friedens zu beseitigen.

### Baronine und bas romifche Marthrologium.

Um 18. Oftober v. 38. feierte ber hochw. Herr Fürstbischof Dr. Heinrich Förster von Breslau bas fünf und zwanzigjarige Jubiläum seines Episcopates auf bem bischöflichen Schoß Johannesberg in österreichisch Schlesien, wo berselbe
feit seiner "Absehung" in Preußen beständig weilt. Leiber
machte die schwere Erkrantung des hochverdienten Kirchenfürsten
eine solenne Festgeben waren ein beredter Beweis der unwandeltaren Liebe der Heerde zu ihrem Hirten.). Unter den Gaben des
Treslauer Domfapitels heben wir die neueste literarische Publiteien des Domfapitular und Prosessor. Lämmer hervor,
wie in lateinischer Sprache versaßt unter dem Titel "De Martyrologio Romano" in Regensburg bei Manz soeben erschienen
ist und die Arbeiten des Baters der neueren Kirchengeschichtsschreibung für das Martyrologium zum Gegenstande hat.

Die Reformation bes Kalenbers burch Gregor XIII. ließ bie Rothwendigkeit erkennen, auch das sich an den Kalender soms anschließende Martyrologium, bessen sich die römische Kirche bedient, einer Revision zu unterwerfen. Im Jahre 1584 michien die neue Ausgabe besselben und Dr. Lämmer hat in keiner Schrift sich die Aufgabe gestellt nachzuweisen, welche Ranner die Revision bes Martyrologii unternommen haben und velche Literarische Hilfsmittelihnen dabei zu Gebote standen.

Lambertini, der nachmalige Papst Benedikt XIV. hat in seinem berühmten Werke De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione als von Gregor XIII. beauftragte Revisoren Silvio Antoniano, Robert Bellarmin, Baronius,

<sup>1)</sup> Bon ber Fesischrift ber Görresgesellschaft war in biesen Blättern (Gest 2, S. 151-58) bereits bie Rebe. A. b. Reb.

Lubwig von Torres, Johann Bapt. Banbini, Michael Ghislieri und Barthol. Gavanti namhaft gemacht. Dagegen zeigt Lämmer, baß Lambertini's Berzeichniß auf einer Berwechslung mit der von Clemens VIII. mit der Revision des Brevieres beauftragten Commission beruhe und von den genannten 7 Gelehrten nur Baronius und Antoniano sicher bei den Arbeiten über das Martyrologium betheiligt waren. Die übrigen Mitarbeiter lassen sich aus dem bedeutenden Brieswechsel des Baronius ergänzen, der, wenn auch nicht ganz vollständig, zu Rom 1759 in 3 Bänden erschienen ist.

Bum ersten Mal erwähnt Baronius ber Arbeiten für bas Marthrologium am 6. Dezember 1580 in einem Briefe an seinen Bater, indem er ihm mittheilt, der Papst habe eine Congregation für die Resormation des Marthrologii eingeseht und Sirleto habe auch ihn dazu berusen. Der Cardinal Sirleto war also Präses der Congregation. Als weitere Mitarbeiter erscheinen Alohsius, Lilius, Petrus Ciaconus, Gerardus, Bossius, Latinus Latinus, Curtius, Francus, Antonius Geronius und Antonius Agellius.

Die genannten gehn Gelehrten follten nicht ein neues Darthrologium verfaffen, fonbern ben echten Tert bes alten berftellen. Das zu corrigirende Marthrologium, alfo bie Grundlage fur bie Arbeit bes Baronius und feiner Gefährten erffart Lammer für ibentisch mit bem Martnrologium bes Ufuarbus, welches allgemein im Abendlande, felbft in Rom mit Ausnahme ber Beterefirche, bie ihr eigenes Martyrologium hatte, im Gebraud war. Es galt nun bie alten Manuscripte bes Martprologiume aufzusuchen und zu vergleichen und ben Tert nach ben Grundfaben ber Rritit festguftellen, aber auch ben firchengeschichtlichen Thatfachen entsprechend zu mobificiren. Dabei ftanb ben Reviforen bas alte Martyrologium bes Rlofters G. Chriacus in Thermis und bas bes Beba ju Gebote. Leiber wußte man bamale in letterem bie Bufate bee Florus noch nicht auszuicheiben, und bas Marthrologium bes beil. Sieronymus wie bas erft 1613 von Roswend veröffentlichte Heine romifche Marinrologium tannte man noch nicht. Beil bie neue Ausgabe bes Martyrologii nicht nur fur Rom, fonbern fur bie gange Rirde bestimmt war, mußten ihm auch Bufabe gemacht werben. Ge wurden viele Beilige aus bem griechifchen, von Carbinal Girleto überfetten Menologium aufgenommen, ebenso andere aus ben Schriften ber Bater, namentlich ben Dialogen bes beil. Gregor.

Schon im Februar ober März 1582 wollte Sirleto ben Druck beginnen lassen, weil die Arbeiten ber Revisoren da schon bem Ende nahe waren. Als der Druck begann, war Baronius durch andere Arbeiten in Anspruch genommen und konnte ihn nicht überwachen. Er hatte also keinen Theil an den Fehlern, negen beren zwei Ausgaben sosort wieder supprimirt werden mußten. Endlich erschien 1584 eine authentische Ausgabe mit der Confirmation Gregor's XIII.

Schon vorher batte Barenius auf Bitten bes Carbinals Strieto Scholien jum Marthrologium auszuarbeiten begonnen, welche über bie einzelnen Angaben beffelben Rechenichaft geben und porbandene Schwierigfeiten lofen follten. Die Ausgabe ren 1584 enthielt bereits mande Frucht biefer Arbeit. Beldes reiche Material Baronius fur diefelbe burchforichte, zeigt ber Berfaffer S. 22 u. f. Um 1. Ottober 1585 empfing Baronius für biefes neue Bert bas Imprimatur, nachbem auf fein Uninden bie Brufung beffelben von Girtus V. bem gerabe in Rom anwesenden Bifchof von Roermonde, bem berühmten Bilbelm Lindanus übertragen worben war. Bahrend aber bis babin bie Druder bie Bollenbung bes Danuscripts gar nicht erwarten tonnten, fant fich jest teiner bereit, ben Drud ju beforgen, bis fic ber Carbinal Caraffa ber Cache annahm. 1586 erichien in ber Druderei bes Dominitus Baba ju Rom, bem Bapfte Girtus V. bebicirt, bas Marthrologium mit ben Roten bee Baronius. Leiber mußte berfelbe über bie Tehlerhaftigfeit bee Drudes bittere Rlage fubren und als im folgenben Jahre m Benebig ein noch ichlechterer Abbrud beraustam, übernahm es Lindanus eine neue corrette Ausgabe burch Plantin ju verinftalten. Baronius gab feine Buftimmung und nachbem er leine Arbeit nochmale burchgesehen, fonnte Plantin im Geptember 1588 ben Drud beginnen, beffen Correttur ber Bifchof von Untwerpen felbft übernahm. 1589 ericbien bas Bert. Es fand großen Beifall in ber gelehrten Belt. Bie icon an bie erfte romifde, fo tnupfte fich auch an biefe Musgabe ein lebhafter Briefmechfel ber Gelehrten in aller Belt mit Baronius; es erhoben fich intereffante Controverfen, beren Resultate einer neuen 1598 in ber vatifanischen Druderei veranstalteten Gbition gu Gute tamen (SS. 31 u. f.).

Auch nach bieser Ausgabe hörte Baronius nicht auf, seine Ausmerksamkeit dem Werke zu widmen, wie noch seine handschriftlichen Notizen in einem Eremplare der Ballicellana beweisen. Dieselben wurden bei der Ausgabe des Martyrologii vom Jahre 1630 benützt. Lettere Ausgabe wurde hauptsächlich veranstaltet, um die Namen der neu kanonisirten Heiligen hinzuzussügen. Sbensolche Zusätze erhielten die späteren Ausgaben von 1681 unter Innocenz XI., 1749 unter Benedikt XIV., 1873 unter Bius IX. Die letztgenannte Edition wurde 1874 in Regensburg nochmals gedruckt.

Erot ber wieberholten Revifionen fanben immer noch Manche Ausstellungen ju machen, bie nicht immer begrundet waren. Bon Intereffe ift eine neuere burch ben apostolifden Stuhl geschloffene Controverfe, bie Lammer am Enbe feines Bertes ichilbert. Als nämlich Bictor be Bud in ben Acla Sanctorum jum 29. Oftober feine Zweifel barüber aussprach, ob bie ju Bergamo ale Batrone ber Stadt verebrten Beiligen Gufebia, Domnus und Domnio wirklich Marthrer feien, wofur fie gelten, befürchtete ber Bifchof Speranga von Bergamo großes Mergerniß fur feine Beerbe und wandte fich an bie Congregation ber Riten mit ber Bitte, bie Argumente be Bud's ju prufen. Das Resultat biefer Brufung war bie Entscheibung vom 20. August 1870, bag bie Argumente be Bud's nichts gegen Die Tradition über bie Marthrer von Bergamo beweifen. Diefe Enticheibung ber Congregation murbe auch bem beil. Bater Bine IX. vorgelegt, ber fie bestätigte, indem er jugleich befahl. bag alle mit firdenbiftorifden und ardiaologifden Stubien fich Beschäftigenben gemabnt wurden, fobald ce fich um Beilige ober Gelige handle, bie unter Approbation bes beil. Ctubles öffent liche firdliche Berehrung genießen, vorfichtig gu febn und bie bon Benedift XIV. in diefer Sinficht gegebenen Regeln gu beachten.

Co viel zur Orientirung über ben Inhalt ber Schrift, welche ber Berfaffer "Parergon" nennt. Mochte es une vergonnt fepn, bald bas angebeutete hauptwert über ben großen Baronins zu begrüßen.

# Ans ben Anfzeichnungen bes baberifchen Staatsministers Grafen von Montgelas.

VIII. Der Mufftanb in Tyrol.

Mit aller Entschiedenheit und gewiß nicht ohne triftigen Grund ist dem Minister Montgelas das Berfahren der bahersischen Regierung in Tyrol zum Vorwurf gemacht worden, aus welchem wenigstens zum Theil die benkwürdige Insurektion von 1809 hervorging. Es scheint deßhalb von Interesse zu versimen, wie der genannte Staatsmann selbst diese Angelegenstit aufsatte und welchen Einwirkungen er — neben der kaum senügend bekonten allgemeinen Unzufriedenheit mit vielen Maßenegeln der neuen Landesverwaltung — den Ausbruch des Aufstandes zuschrieb. Von demjenigen, was seine Auszeichnungen in dieser Beziehung enthalten, mag deßhalb das Wesentlichste hier Plah sinden, und zwar zunächst anknüpfend an die Einführung der baberischen Verfassung von 1808 in Throl, wodurch die Kentralregierung dieses Landes aufgehoben und dasselbe in drei Kreise (den Inn=, Eisad= und Etschenes) eingetheilt wurde.

Diese neue Organisation war gerecht, für die Gesammtleit des Staates nothwendig, verletzte auch kein wesentliches Borrecht des Tyroler Bolkes, da im Gegentheil die auf allgemeine Gleichheit begründete Gesetzgebung besselben über das zanze Königreich ausgedehnt wurde; sie erregte aber gleichwohl allgemeine Unzufriedenheit. Man sah mit Schmerz auch die letzte Spur der früheren Gestaltung des Landes verwischt: war dieselbe schon durch die im Borjahr stattgehabte Unsbedung der Landstände bedeutend erschüttert worden, so

wurde nun die Befeitigung ber besonderen Benennung Tyrols mit noch größerem Unwillen empfunden. Schon feit bem Bregburger Frieben unterhielten manche öfterreichische Familien mit einem Theil bes tprolifden Abels einen in traurigen Erinnerungen, Rudbliden auf bie Bergangenheit und Rlagen über bie Gegenwart fich bewegenben Berfehr. Diefe Berbinbungen beftanben ichon zu lange und beruhten auf zu vielen gemeinschaftlichen Intereffen, als bag ihr balbiger Abbruch fich batte gewärtigen laffen; allein nach ben neueingetretenen Beranberungen nahmen fie an Lebenbigfeit gu und entfalteten mehr und mehr einen gefährlichen Charafter, wobei auch nicht mehr bie boberen Stanbe allein, fonbern alle Boltsclaffen fich baran betheiligten. Befondere Emiffare, fast burchweg Gaftwirthe, auch Grundbefiger, welche burch ihre Schuld ober in Folge ber Zeitverhaltniffe verarmt waren, begaben fich nach Wien, um bort ihrer Unhanglichkeit und bem Bebauern Ausbruck zu geben, nicht mehr unter ber althergebrachten und für bas Aufbluben bes Lanbes fo gunftigen Regierung zu fteben, zugleich ihre Dienfte angubieten, auch laute Rlagen barüber ju führen, bag Gefebe verandert und Privilegien abgeschafft worben feien, beren Erhaltung burch feierliche Bertrage verburgt fei und eine Grundbedingung ber Abtretung bes Lanbes gebilbet babe. Diefen Emiffaren, mochten fie blog fur ihre Berfon auftreten ober mitunter von einzelnen Gemeinben bevollmächtigt fenn, wurde anfänglich mur mit allgemeinen Ausbruden bes Ditgefühls und Bebauerns begegnet, wie man fie bamals gegenüber allen angeblich burch Frankreich und feine Bundesgenoffen Unterbrudten ju gebrauchen liebte; je mehr fich aber bie politische Lage im Allgemeinen bebenklich gestaltete, besto mehr traten ausbruckliche Busagen ber Unterftugung an bie Stelle biefer unbestimmten Meugerungen. Der Berluft Tyrols war ber faiferlichen Familie perfonlich fcmer gefallen; namentlich Ergherzog Johann, welcher im Lande gewohnt batte, auch bort befannt und beliebt gewesen war,

nabm ein lebhaftes Intereffe an ben Schictfalen beffelben. hormaner, bei ben Archiven angeftellt und Berfaffer mehrerer aufwleglerifder Schriften, bann ein gemiffer Rofdmann, auch ber Legationsfefretar in ber Schweig Lichtenthurm, lauter geborne Tyroler, vertraten bei ber Staatstanglei mit Gifer bie Cache ihres Baterlandes. Die nach Wien gereisten Eproler brachten von bort geheime Berbeigungen bes Beiftanbes und die Anweisung guruck, bas allgemeine Diffveranfigen zu forbern; außerbem folgten benfelben noch anbere ju gleichem 3med entfendete Agenten nach, unter ihnen ber berüchtigte Dajor Teimer. Wohl ließ fich bas gange Unternehmen nicht hinreidjend geheim halten, um ber baperifchen Regierung völlig zu entgeben; fie murbe wiederholt auf bas was porging aufmertfam gemacht und erließ auch an bie Behörben ftrenge Auftrage gur größten Bachfamfeit. Debrere antergeordnete Agenten Defterreichs entgingen jeboch ber Berbaftung burch die Nachläffigfeit, wohl auch absichtliche Befunftigung ber tyrolifden Unterbeamten; Teimer felbit, ber bereits arretirt mar, murbe nur auf biefe Beife gerettet. Dan hielt bas Enbe ber banerifden Berrichaft im Lanbe icon fur fo nabe bevorftebend, bag ein Jeber auf bie Bu= tunft Rudficht nahm und bie erhaltenen Befehle ichlecht ober gar nicht ausführte, wenn er bavon Rachtheil für fich befürditete.

Die Theilung der Provinz Tyrol in drei gesonderte Kreise, wiewohl durch die Gleichstellung mit den übrigen Bestandtheilen des Königreiches geboten und für die Berswaltung sörderlich, brachte doch den großen Mißstand mit sich, die Regierungsthätigkeit zu schwächen, während sie einer Kraftigung bedurft hatte. Die an die Spitze der einzelnen Kreise gestellten Persönlichkeiten, kaum miteinander bekannt iche sie sich dier nahegestellt fanden, unterhielten keinen sonderslich eifrigen Berkehr unter sich, und da sie an Charakter und Brundsähen ziemlich verschieden waren, ergab sich daraus eine wesentliche Ungleichheit in den Einzelseiten der Landesvers

waltung. Befonbere trat bieß in ber Durchführung bes Militarconfcriptions = Wefetes hervor, welches mit febr vericiebener Strenge gehandhabt murbe und auch mehr ober minber lebbaftem Biberftand begegnete, je nach bem Grabe ber Beliebtheit, beren fich ber Generalcommiffar erfreute. Befonbers groß und hartnadig zeigte fich biefer Wiberftand im Inn= Rreife, wo faft die gange Jugend aus ihren Bohnungen flüchtete und burch bas Linienmilitar vergebens verfolgt murbe. Dieje jungen Leute famen bervor, mo immer fie auf ihre Angahl vertrauten, und verschwanden wieber, wenn fie fich ju fdwach bfintten; in einem Dorfe bes Unter-Innthales wurden Schuffe gewechfelt und gulest mußte bas Dillitar nach vielen vergeblichen Duben gurudgezogen werben. Diefe ergebniftofen Berfolgungen fteigerten auf ber einen Geite bie Berwegenheit, mahrend fie auf ber anbern bas Gelbftvertrauen verminderten: bie Truppen fanden fich burch ben vergeblichen Rampf mit Bauern gebemuthigt, mabrend biefe, ftolg ant ben geleifteten Biberftand, fich um fo fraftiger fühlten, von nun an nichts mehr fur unerreichbar hielten und von jeder ihrer Unternehmungen Erfolg hofften. Graf Lobron, welcher als Generalcommiffar bes Innfreijes gu Innebrud wohnte und dem eigentlichen Berd ber Ungufriedenheit nabe ftanb, bemertte frubgeitig bie Borboten eines beftigen Sturmes; er tonnte feben, wie ber Gifer ber ihm untergebenen Beamten erfaltete und Alles mas gur hoberen Befellichaft geborte fic von ihm gurudzog. Dan wollte feinen Bertehr mehr mit Leuten pflegen, beren Dlacht fich ihrem Ende guguneigen ichien; jeber munichte feine ber bagerifchen Bermaltung gegollte Chrerbietung in Bergeffenheit zu bringen und fich mit ben voraussichtlichen Rachfolgern gut zu ftellen. Die Schmache bes commandirenben Generals (Rintel), eines beinahe achtzigjabrigen Greifes, und bie Unguverlaffigfeit feiner Gattin wurden benutt, um Renntnig von ben militarifden Planen und Borfehrungen zu erlangen und bie öfterreichifden Ugenten alebald bavon zu verftanbigen. 3ch hielt mich verpflichtet.

einige Borftellungen über bie mangelhafte Befabigung bes militarifchen Befehlshabers und bie unbebingte Rothwenbigfeit au machen, benfelben burch eine andere Berfonlichfeit au erfeben, beren Thattraft ben bamale fo bebenflichen Berbalt: miffen beffer entsprechen mochte. Allein man wollte ibm ben Berbruf einer Abberufung erfparen und ergriff ben Mittel= weg, ben Oberften Dietfurt von ber Garnifon in Trient bem Beneral beizugeben, um ibn mit feinem Rath ju unterftuben. Es ware aber jebenfalls nothig gemefen, ihm neben biefer Beibulfe auch eine genaue Inftruttion über ben fur alle falle ber Bertheibigung ober bes Rudzuges angemeffenen Blan mitgutheilen, mabrend bie wirflich ergangenen Un: weifungen fich nur auf ben letteren biefer Falle bezogen. Graf Lobron, welcher burch bie taglich machfenbe Gefahr in fieter Unruhe erhalten wurde , fortwährend bie bebentlichften Berichte erhielt und wohl fühlte, bag er fich auf einem unterrublten Boben bewege, feste bas Minifterium ohne Unterun pon feinen üblen Vorahnungen in Renntnig und forberte für bie bewaffnete Dacht Berftartungen, welche berfelben qutommen zu laffen unmöglich war. Unter biefen unnüben Rlagen verftrichen bie Monate Januar, Februar und Marg bes 3ahres 1809, bis ju Unfang Uprile bas langft brobenbe Ungewitter enblich losbrach.

Die überraschenden militärischen Erfolge, welche die Tyroler m eigenen Lande anfänglich zu erringen wußten, führten zu uncherlei Beunruhigungen bes angrenzenden Flachlandes und zu wem Aufstand im Borarlberg'schen, über den sich bemerkt indet:

Rachbem bie Throler bie Waffen ergriffen hatten, samten fie nicht, die Grenzen ihres Landes zu überschreiten; es trieb sie bazu die Lust nach Bente, während die Führer ein Feld für ihre unruhige Thätigkeit suchten, auch zu ersproben wünschten, ob aus der allgemeinen Unzufriedenheit, welche in den angrenzenden Staaten angeblich herrschen sollte, nicht allenfalls Rupen für die Sache Desterreichs zu ziehen

mare. Ermuthigt wurden fie bagu burch ben Aufftand im Borarlberg'ichen, bas nach einiger Bogerung bem Beifpiel Inrols folgte. Es berrichte auch bort Ungufriebenheit über bie Aufhebung ber Lanbstande und bie Ginführung ber Stempelabgabe; bie Beiftlichfeit, gewohnt einen mit ben Grundfagen ber neuen Regierung unvereinbaren Ginflug auszuüben, ichurte bas Reuer und fuchte ihre Gefinnung unter allen Stanben zu verbreiten; bie Bevolferung, welcher man bisber Alles hatte bingeben laffen , fonnte fich an eine ftrengere Sanbhabung ber Polizei nicht gewöhnen. Die Gemeinbevorftanbe hatten unter bem fruberen Regiment eine unabhangige Gewalt ausgeubt, welche fie ungern vermißten; bie gefetlichen Befugniffe ber neuen, nach bayerifchem Mufter organifirten Landgerichte, ber Rachbrud womit biefelben geltend gemacht murben, auch bie Bahl ber gum Theil aus ben älteren Provingen ber Monarchie entnommenen Landricter waren ihnen burchaus verhaßt. Giner großeren Bahl folder Ungufriedener tonnte es nicht ichwer fallen, eine Bevolferung aufzuwiegeln, welche von Ratur aus jeber Reuerung feind, auch burch bie Militarconscription und verschiedene polizeiliche Berfügungen beläftigt war; fie ließ fich leicht aberreben , baß fie bas Recht und bie Dacht befite fich biefem unleiblichen Drud zu entziehen, und bag man nicht faumen burfe bie Gelegenheit bagu ju ergreifen. Leiber mar alfo bie Boraussehung einer bei ben Unterthanen angrengenber Staaten herrichenben Diffitimmung nicht fo gang unbegrundet; namentlich aber batte ber Wiener Sof icon frubgeitig Runde bavon erlangt, daß im Ronigreich Burtemberg thatfachlich eine folche beftehe. Der Ronig hatte fich bort febr beeilt bie Landftanbe zu beseitigen, welche ihm fortwahrend hinberlich maren und mit benen er feit bem Tobe feines Baters bes Bergogs ernstliche Streitigfeiten führte; Die Steuern fanben amar teineswegs außer Berhaltnig mit ber Leiftungefabigfeit ber Unterthanen, maren aber boch bebeutenb höher als in fruberer Beit; bie Leibenichaft bes Regenten fur bie Jagb machte

ibn mitunter übertrieben ftreng in ber Anwendung ber beinglichen Berbote und Strafen; bie Debiatifirten, welche bier ichechter als anberwarts behandelt wurden, erinnerten fid nur gu febr baran, bag bor bem Jahre 1806 Biele aus ibnen ber nun berricbenben Dynaftie fo ziemlich gleichgestellt waren. Der Konig , welcher in genauerem Bertehr mit Napoleon ftand, ber feinen Geift und feine Charafterftarte idate und mit ihm eine fortgefeste Correspondeng unterbielt, erwirfte im Unfange bes Jahres 1809 bie Ueberlaffung bes fleinen Gurftenthums Mergentheim und bier mar es, wo ber Aufstand zuerft ausbrach. Ueberhaupt bat fich gezeigt, bag bie Unterthanen ber vormals geiftlichen Gebiete ftets am geneigteften zum Biberftand gegen bie weltlichen Gurften waren, nicht als ob fie burch ihre fruberen Lanbesberrn beffer regiert worben maren, fonbern weil biefe, meift in vergerudteren Jahren gur Berrichaft gelangend und auf Gerberung ber Intereffen ihrer Familien bebacht, weber Beit ad Luft batten, burchgreifenbe Berbefferungen vorzunehmen, wie fie nur aus weiter ausgebehnten Planen bervorzugeben oflegen, worans folgte, daß ihre Unterthanen, bei unveranberten Gewohnheiten und Leiftungen, in bem Gefühl ber Rube und Beftanbigfeit ein gewiffes Behagen empfanben. Co ereignete es fich benn auch, bag bie Ginwohner von Mergentheim in einem Gefühl ber Ungufriedenheit fich er= loben und bie murtembergischen Beamten verjagten. Much in bem nun banerifden Fürftenthum Rempten berrichte eine ebeime Aufregung, welche burch bie unglücklichen Beit= berhaltniffe und unvermeibliche Kriegslaften, aber auch burch bie Bemuhungen verschiedener öfterreichischer Agenten fortwährend unterhalten murbe. Alle biefe Umftanbe begunftigten die Infurgenten aus Tyrol und Borarlberg, welche mun, ba fie nirgends Wiberftand fanben, ungehindert gang Schwaben zwischen ber Wertach , bem Lech und ber Donau burchichwarmten, in Rempten und Raufbeuern einzogen und bafelbft einige Contributionen erhoben. Die Proving mar

völlig von Bertheibigungsmitteln entblogt, ba Raifer Dapoleon, getreu feinem Lieblingsfoftem mit großen Daffen gu operiren und fich bes Sieges ju verfichern, indem er Alles an fich jog und fo ben Teind mit Uebermacht erbructte, auch Diefesmal fammtliche Streitfrafte vereinigt und bie Berbindungen im Ruden gang vernachlaffigt batte, in ber Boraussehung bag nach völlig entschiebenem Gieg biefelben ohnebin wieder frei werben murben. Gleichwohl batte ibn in biefem Rall feine Berechnung leicht taufchen tonnen, und maren bie Insurgenten beffer befehligt gemefen, fo ift es taum zweifelhaft, baß fie burch ein rafches Borruden auf Mugsburg, für beffen Bertheibigung nur bie Depots einiger Regimenter ju Gebot ftanben, bie Stabt felbft fammt unferer toniglichen Familie, 400 Gefchuten und einem großen Theil ber Munition fur bie Sauptarmee hatten in ihre Gewalt bringen fonnen. Glücklicher Beife lag ein fo fühnes Unternehmen außer ben Grengen ber Befähigung bes Majors Teimer und wurde beghalb auch nicht versucht. Die Thatfraft bes Ronige von Burtemberg, welcher außerorbentlich ichnell genugenbes Militar nach Mergentheim warf, erfticte ben Aufruhr in feinem Musgangspuntte; er fant bort Anlag, mit unerbitt licher Strenge fowohl gegen bie Infurgenten als auch gegen bie Beamten einzuschreiten, welche nicht eifrig genug in feinem Ginn verfuhren, wobei insbesonbere ber bamalige Rreisbirettor Maucler, fpater Juftigminifter, feine Stelle verlor. Wir unsererseits bilbeten in aller Gile ein Corps aus ben Depots, einzelnen ausgebienten Golbaten, jungen Beamten, Jagern und Forftern, ju welchen bann eine murtembergifche und eine frangofifche Abtheilung ftiegen: biefe geringfügige Macht genügte, ben Insurgenten Gurcht einzuflogen, fo baß fie in ihre Berge fich gurudgogen.

Dhne weiter bei ben genugfam befannten Rriegsvorfallen gu verweilen, welche nach wiederholten fruchtlofen Bemühungen erft im Rovember 1809 die Unterwerfung Threle herbeiführten — fügen wir als nicht unintereffant ichließlich noch

bei, was Minister Montgelas über bas zweibeutige Berbalten Frankreichs mahrend bes Throler Aufflandes wie folgt bemerkt :

Die Unruhen in Tyrol boten ber Regierung bes Ronigreiche Stalien eine langft ermunichte gunftige Gelegenheit bar, beffen Greugen nach ber beutichen Geite bin ju ermeitern, welche fie nicht unbenutt zu laffen beichloß. Es war feineswege ichmer, biefen Plan bem Raifer Rapoleon beliebt ju machen, bem eine Ausbehnung feines Reiches ftets ermunicht tam und ber in ben von Defterreich gu forbernben Gebietsabtretungen bereits ein Mittel jur Entschädigung Banerns erblictte. Es fam nur noch barauf an, biefe Betaubung eines Berbunbeten, ben man zu vertreten bie Bflicht batte, por ben Angen bes Bublitums ju beichonigen. Diefes claubte man aber am besten baburch zu erreichen, wenn bie Bevollerung felbit fich zu bem Musbrud bes Bunfches befimmen ließ , bem Konigreich Italien einverleibt gu werben, wo man fich bann ben Anschein geben tonnte, babei nur einer unwiderstehlichen Boltsftimmung nachzugeben. Co murbe benn eine fortwährenbe Aufregung unterhalten, indem man einerseite ber Landbevolferung ju verfteben gab, ein guter Theil ihrer Beschwerben ericheine begrundet und bie bayer= ifche Megierung babe Unrecht gehabt fo burchgreifend einguidreiten und manchen burch ihr hobes Alter ehrwurbigen Ginrichtungen fo wenig Achtung gu gollen; anbererfeits aber uns gegenüber fortwährend bervorhob, wie die Tyroler fcmer im Baum gu halten, auch gur Bewahrung ber Orbnung in ibrem Banbe ausgiebigere Mittel und mehr Energie erforberlich feien , ale Bayern ju Gebot ftunben , fo bag ber Mufftanb mit feinen ichlimmen Folgen nur unferer Schmache jugeidrieben werben muffe. Gine fo faliche und boppeljungige Belitit tonnte nur Biberfpruche, Unficherheiten und Bergogerungen im Bollgug aller nothigen Dagregeln mit fich führen. Jeber einzelne General verfuhr nach feiner perfonlichen Unficht und legte bie erhaltenen Inftruftionen nach

feinem Ginne aus; ber Gine ichmeichelte ben Infurgenten, ber Unbere behandelte fie mit Strenge. Mitunter ichien man fogar die Anwesenheit banerischer Truppen in Iprol ungern gu feben und fie als ber Wieberberftellung ber Orbnung hinderlich zu betrachten; thatfächlich gelang es unferen Behorben niemale, fich im Gifact = und Etich = Rreis (bem italienifchen Eprol) fest und wiberfpruchelos zu behaupten. Ohne unfere Mitwirfung fanden Unterhandlungen mit ben Insurgenten ftatt, welche bereits zu einem Berfprechen Sofer's bie Baffen niebergulegen geführt batten, als ein unverhoffter, niemals hinreichend aufgetlarter 3mifchenfall bie Berftanbigung hinderte. Huch hatte man Bereine gu bilben gefucht, welche ben Unichlug Gubtnrols an bas Konigreich Italien nachfuchen follten, und wirklich gelang ce einzelne Berfonlichkeiten bafur zu gewinnen, namentlich in ben Stabten Trient, Boben und Roverebo, wo man von biefem Unichlug Bortheile fur ben Sandel hoffte. Dieje Leute übernahmen es bie Gache in Gang zu bringen, allein ibre Bemühungen icheiterten an ber entichiebenen Abneigung ber Mehrheit bes Bolfes, welches vor Allem öfterreichifch gu bleiben munichte, andernfalls aber bie banerifche Berrichaft ber italienischen noch weit vorzog. Go mußte man benn biefe frummen Wege wieder verlaffen und abwarten, welche Sulfsmittel bas Ergebniß ber allgemeinen Friedensunterhandlungen barbieten werbe.

#### XXVI.

# Renere Gefchichtswerfe über Die frantifche Beit.

(Schluß.)

Gine weitere Bemertung allgemeiner Art ift, bag bie Mitarbeiter an ben frantischen Jahrbuchern bem firchlichen Leben bes von ihnen behandelten Zeitalters burchaus gu fremb geblieben find. Gie ftrauben fich fogar bagegen, es in gehöriges Licht zu ftellen ba wo es unmittelbar mit ber meltlichen Cultur in Berührung tommt. Wie ift es möglich, in Beitalter barguftellen, und faum ben Ginflug ber Bflangibule von Runft und Biffenschaft jener Beit, Die Rloftertiftungen und ihre Geschichte zu erwähnen? Bemertt boch Bernbard Gimfon in feiner gweibandigen Gefchichte Lubmig bes Frommen, er habe "um bie Ueberficht über ben Berlauf ber eigentlichen Reichsgeschichte nicht verloren geben gu laffen, Diejenigen Begebenheiten, welche vorzugsweise ber Rirdengeschichte angehören, porläufig nur insoweit berührt, als fie mit ben politischen unmittelbar verflochten icheinen. Im meiten Theil follen die firchlichen Stiftungen noch besonders mammengestellt merben." Allein wenn ber Berfaffer auch bie Rothwendigfeit folder Bufammenftellung einfah, um fein Bert zu vervollständigen, fo hat er boch nicht Wort gehalten. Im zweiten Theil feiner Geschichte geht er leicht über biefe Aufgabe bin. Er wibmet ben Sauptftiftungen bes Reiches: Corven, Samburg, Silbesbeim und Salberftadt 22 (266-288) Drittele-Seiten und erwahnt faum bie alteren berühmteren Stifte. Die übrigen Zweige ber Gulturgeschichte werben wo möglich noch fürzer behandelt.

Wenn wir nun weiter bas Berhaltniß bes heil. Boni-

fag bem frantischen Reiche gegenüber betrachten, jo tonnen wir ben Schluft gieben, bag bas von Delener gefällte Urtheil bezüglich bes Berhaltniffes zwischen ben frantischen Metropoliten und bem Papfte an Genauigfeit zu munichen lagt. G. 47 theilt Delsner mit, bag auf Bitte ber Franten Bapft Zacharias bas burch Bonifacius befehrte "Miffionsland" pon ber Metropole Maing abhangig machte. Sieraus folgert ber Mutor, bag bie "unmittelbare Begiebung" von Bonifag gu Rom "fur bie Butunft gelost murbe", namlich baß er baburch nicht mehr papftlicher Legat fur biefe Lanber blieb, und "bieg trug wohl bagu bei", fagt ber Berfaffer, "Bonifag gegen feine Stellung" als Ergbifchof eingunehmen. Als waren bie Rechte bes papftlichen Legaten mit benen bes Erzbifchofs unvereinbar, und ftelle Bonifacius feine eigene Große über bas Intereffe ber Gache, fur welche er nad Deutschland gefommen mar. Delsner's Mittheilungen find ber Wahrheit treu, aber auch bier wieber laffen feine biftorifden Folgerungen ju munichen übrig. Bir führen bie Stelle bee Bertes an, um zu zeigen, wie bei bem Tobe bes heil. Bonifgeins bie Saltung ber Metropoliten bes frantifchen Reiches fic geftaltete. Die Uebereinstimmung ber geiftlichen und weltlichen Oberhaupter mit bem Papite zeigt fich bier beutlich; behauptet boch ber Autor felbit, bag im vorliegenden Kalle bie frantifchen Rirdenhaupter fich beffer mit bem Bapfte ber ftunben als Bonifacius felbit, und jener bem Legaten gum Trope ben Absichten ber frantifden Saupter entgegen tam. Darum begreifen wir nicht, mas Delsner verfteht unter bem Mufhoren "bes amtlichen Berhaltniffes".

Wir geben gerne zu, daß ber politische Standpunkt bes Papstes, bes Legaten und bes franklichen hofes ein verschiedener war, und daß Bonifaz die Angelegenheiten des Reiches mit viel größerer Ibealität als ber Papst betrachtete. Pippin aber stand zwischen beiden Ansichten und war in vielen Fallen eher geneigt, den politischen Standpunkt von Bonisaz einzunehmen, welcher ihm eine größere Nacht zuerkannte als

Papft Zacharias, bem biefe Machtentfaltung nicht fo munfanswerth erfchien. (Bgl. P. Alberdingt-Thom, Karl d. Gr. E. 66 ff.).

Bon biesem Standpunkte aus hat Delsner das Berhältstis zwischen Bonifaz und Pippin nicht in seinem Buche bestandelt. Nach seinem Urtheil hat Bonisacius ihn zum Kösnige gesalbt, und ist diese Salbung durch Stephanus zu St. Denis wlederholt worden, was eine vollkommene Uebereinstimmung der beiden Gewaltinhaber bezeugt. Die wiederholte Salbung ist schon an und für sich eine Unwahrscheinlichkeit und ganz und gar mit den ältesten Gebräuchen der Kirche in Siderspruch. Weit davon entsernt Delsner zuzugeden, daß tie Salbung durch Bonisacius so gewiß ist, daß "die Unhaltzturkeit der Argumente nicht mehr besprochen zu werden baucht" (S. 34, vgl. 159 ss.), ist jeht für uns das Gegentaucht durch die Abhandlung Heuser's im Programme der kalschule zu Cassel, 1869, (vgl. auch Alb. Thym, Karl d. S. 93, 316 ss.) erwiesen.

Daß in Bonifacius' wie auch in Anderer Augen der Pronwechsel ohne Wichtigkeit war und er uns heute, nach Serlauf mehrerer Jahrhunderte, als eine Begebenheit von viel größerer Wichtigkeit erscheint als in jenen Tagen dem franklischen Bolke, ist ein Urtheil Delsner's, dem wir nur beistimmen können. Man vergleiche diesen Fall mit der Ersihlung des Unterganges des letzten weströmischen Kaisers. Das Jahr 476, welches in den späteren Jahrhunderten id der Wendepunkt eines Zeitalters betrachtet wird, war in ten Augen der Zeitgenossen ebenso unwichtig, als das Jahr 752. War doch der sogenannte letzte Kaiser Romulus Ausgustulus nur ein Knabe und der Sohn von Uttila's Sekrestär Orestes (vgl. Döllinger, das Kaiserthum Karl's d. Gr. in dem Münch. hist. Jahrb. 1865, S. 308).

Delsner hat teine Dube gescheut über eine andere Thatfache rollfommenes Licht zu verbreiten: namlich Bippin's Berhaltniß zu Italien. Es ift ihm wirflich gelungen

burch Bergleichung mehrerer Quellen verschiebene wenig befannte Gingelnheiten an bas Licht zu gichen. Dogen nun Unbere aus ben erharteten Thatfachen Confequengen gieben. Es ift jest g. B. erwiesen, bag bie Ctabt Rom von gandftrichen umgeben mar, welche icon im Unfange ber Regierung Rarl's bes Großen weber bas Joch bes frankischen Ronigs tragen, noch ben Longobarben fich unterwerfen, fonbern nur ben Papit ale ihren herrn anerfennen wollten. Diefer bagegen unterftutte bie taiferliche Dacht in Italien, fo lange er nur tonnte (G. 111, 83, und Dollinger, Papftfabeln C. 151 ff.). Unbererfeits trachtete er nach einem bauernben Frieden mit ben Longobarben. Gutri und Dfimo, eine Beit lang von ben Longobarben befett, murben als Rirchenaut von Ronig Luitprand bem Papfte abgetreten. Der Bergog von Spoleto fab ben Papft als feinen beften Bunbesgenoffen an und feine Begiehungen zu ihm als bie eines Bafallen gu feinem Landesherrn. Die Beneventaner verbundeten fich ebenfalls mit bem Papite gegen bie Longobarben, als ber Raifer fich nicht langer gegen biefes Bolt vertheibigen fonnte ober wollte. Wohl finden wir, bag jene Landftriche nicht mit Rom's Gebiet vereinigt wurden (G. 139), und es find Spuren porhanden, welche bezeugen, baß fie fpater ben Longobarben, mit ober gegen ihren Willen, beifteben mußten (G. 259). Allein furge Zeit nachher, unter Konig Miftulf, wird ber Bergog von Spoleto burch ben Papft angestellt (G. 289), fo bag Defiberins neue Berfuche machte, Spoleto von feinem Gebiete abbangig ju machen (G. 320). Die Spoletaner blieben eben jo argwöhnisch gegen bie Longobarben als fpater gegen die Franken, und als Rarl ber Große nach Stalien tam, warfen fie fich offentundig bem Papfte in bie Arme (S. 441, 443), fo bag Rarl wohl ober übel bem Papfte vorläufig ben Befit von Spoleto gufagte (Mib. Thom, Rarl b. Gr. G. 147, 155).

Die haltung bes byzantinischen Kaifers ben Eroberungen ber Longobarben gegenüber ift von Delsner nicht febr beutlich gezeichnet, und boch ift bieg ein Bunft, ber befonbere Aufmertfamfeit verbient, um bas gegenseitige Berhaltniß mifden Bippin, bem Bapfte und ben Longobarben gu ertlaren. Ge finben fich in biefer Begiehung einige unbestimmte Unbeutungen, wie bag ber Raifer bem Papfte Sulfe verfproden gu haben ichien, ohne ihm jeboch mit bewaffneter Dacht ju Gulfe gu tommen (G. 121); bag ber Raifer Stalien erobern wollte und zu biefem Zwecke ein Bunbnig fomohl mit Pippin als mit ben Longobarben gu ichliegen versuchte (3. 321). Biel fruber ichon wird uns ergablt, bag ber bn= jantinifde Raifer Bippin ju bewegen fuchte, feine Gache von ber bes Papites zu trennen (G. 190). Diefe einzelnen Ungaben find indeffen, wie gefagt, nicht geeignet bas Berhaltnig zwischen bem Raifer und Italien flar zu ftellen. Bir balten es für überfluffig, bier noch langer bei Bippin's Bug über bie Alpen, feiner Befampfung ber Longobarben und feinem Beriprechen ber restitutio ber zu Chierin bem Papite jugefagten Lande ju verweilen. Es ift befannt, bag ber urfprungliche Tert ber Uebereinfunft von Chierjy, von welchem Delener vorausjett, bag er nicht einmal in Wegenwart bes Papites aufgefest murbe, weil Stephanus Bippin volltom= men (?) vertraute, verloren gegangen ift. Bippin's Bugeftand= niffe werben uns nur durch romifche Quellen mitgetheilt. 3ch meine, es fei beutlich genug, mas man unter restitutio, reddere ber Lanbitriche veritebt.

Die Behauptung von "Janus" und Döllinger, als hatte Pippin weber die Kirche noch den papstlichen Stuhl, wohl aber die römische Republik beschenken wollen, ist deswegen schwer aufrecht zu erhalten, weil nicht nachgewiesen werden kann, daß bei dem König die Idee der papstlichen Gewalt und römischen Republik nicht innig verschmolzen war (Alb. Thym, Karl d. Gr. S. 127 und 320 ff.; Delsner S. 132 n. 2). Wie weit Pippin sein Versprechen erfüllte, ist eine andere Frage, welche von Delsner nicht berührt wird. Aber sicher ift, daß die Zugeständnisse Karl's des Großen (Delsner

S. 135 ff.) die von Pippin zu Chiersp gegebenen nicht übertreffen (Civiltà cattolica, Serie II. 6, S. 198; Brunengo,
I primi Papi Rè, S. 227 sq.; Abel in den Forschungen z. d.
Gesch. I. 459). Einige neuere fürzere Studien über die Art dieser "Schenkung" werden von Oelsner in einer Note sorgfältig
verzeichnet (S. 136). Die Behauptung, daß Karl dem Papste
über einzelne Landstriche die Herrschergewalt zuerkannt, von
anderen dagegen ihm nur das Einkommen gesichert habe, hat
mehr und mehr an Boden gewonnen; ihr wird in keiner
zuverlässigen Quelle widersprochen. Daß Karl's Bersprechen
nur theilweise in Erfüllung gegangen, ist eine Thatsache.

Wir wollen bem Schriftsteller nicht vorwersen, daß er einige wichtige Werke, wie z. B. Moll's Kirchengeschichte nicht zu Rathe gezogen habe. Er ist aufrichtig genug, dieß bem Leser selbst mitzutheilen. Bielleicht wäre es boch nühlich gewesen, einen Blick in die Werke Grörer's zu werfen, welcher u. a. die Frage der Herabsehung des Werthes der goldenen solidi mit gewohntem Scharfsinn erörtert hat, und nach dessen Urtheil es nicht zu bezweiseln ist, daß schon Pippin von Herabsehte und dadurch die von dem Gesehe vorgeschriebene Buße verringerte. Aber die Pavole ist nun gegeben: er soll mit seinen mehr als dreißig großen Bänden todtgeschwiegen werden — das heißt: bis zum Herannahen besserer Tage.

Trogbem ift Oeloner, wir wieberholen es, großes Lob zu fpenben für seinen unerschöpflichen Fleiß, seine Genauigkeit und Ausführlichkeit, die in einer Anzahl dronologischer, genealogischer und geographischer Zufäße bas Werk vervollständigt.).

Gin anderer Antor, welcher ebenfalls in neuerer Zeit über Fragen, welche bie Karolinger betreffen, fich vernehmen

<sup>1)</sup> Bur Barnung für Biele geben wir bier noch an, baß Teafectum sowohl Maastricht (Traject, Treel a. d. Maas) als Utrecht (Ultraject am Rheine) bedeutet. Das Land von S. Servatius ift Limburg, Tungeren, Maastricht (S. 374).

ließ, ist Dr. G. Wolff. Er beleuchtet in feinen "Kritischen Beiträgen zur Geschichte Karl's bes Großen, 768—771" (f. Programm bes fonigl. Gymn. zu Hanau, 1872) einige bis babin noch buntle Puntte aus bessen Leben.

Diese Abhanblung verdient trot ihrer Kurze unsere junze Ausmerksankeit. Sie behandelt: 1) das Geburtsjahr Karl's des Großen; 2) die Theilung des Reiches im Jahre 768; 3) den aquitanischen Krieg und den Bruderzwist; 4) die politische Stellung der Könige vor ihrer Bersöhnung (770); 5) die Heirath Karl's und ihre Folgen; 6) den Sturz der Gegenpäpste Christophorus und Sergius. Endlich, noch einen Excurs über die sogenannte Einhard'sche Frage.

Die uns auferlegte Raumbeschränkung erlaubt es nicht bie Hauptmomente eingehend zu besprechen; doch können wir uns an dieser Stelle nicht versagen ein durchaus günstiges Urtheil über das Werk zu fällen. Und zwar deßhalb ein günstiges, weil der Versassen sucht und die Macht des Staates über Religion, Gewissen und Kirche nicht als Conditio sine qua non einer kräftigen Regierung betrachtet, wie solches von vielen Seiten gethan wird. Undererseits freilich beurtheilt der Versassen, als dies katholische Historiker, wie Gerechtand sicharfer, als dies katholische Historiker, wie Gerechtigken Wegierung zu leicht hinwegsest. Immerhin aber läßt er dem Papste noch mehr Gerechtigkeit wiedersahren als die meisten anderen Historiker.

Obwohl nicht alle Fragen eine befriedigende Lösung sinden, und z. B. das Resultat der Nachsorschung über Karl's Geburtsjahr dieses ist, daß es überhaupt nicht nachsewiesen werden kann, da man selbst zur Zeit seines Todes nichts Genaues darüber wußte, so ist doch die Untersuchung selbst sehr nützlich, weil Dr. Wolff mit Fleiß und Genauigsteit Alles gelesen und verglichen hat, was darüber geschrieden worden ist. So kann diese Frage dis zur Aufsindung neuer

Quellen ale erledigt betrachtet werden und halten wir und an die jest glaubwurdigfte Zeit: 742 ober 747.

Die Sauptpuntte, burch welche bie Frage Dr. 2 ihrer Lofung naber gebracht wirb, find folgenbe. Dr. Wolff zeigt querft, bag biejenigen welche behaupten, in feinem von Bippin's Landen haben feine Gobne Rarl und Rarloman gufammen regiert, im Unrecht feien (g. B. Abel). Gin zweiter mit bem erften gufammenhangenber und von Wolff bezeichneter 3rr= thum (3. B. bei Delener) liegt in ber Deutung bes Musbrude regnum austrasiorum von Frebegar's Fortfeger. Diefer hat nämlich Allemannien und Elfaß fo wenig wie Bapern unter biefem Ramen verftanben (G. 24). Allein Delsner nimmt bieg nicht an; fcmantt aber fpater wieber in feiner Meinung (G. 29). Rarloman's Untheil am eigentlichen Auftrafien war gubem febr tlein, barum ift es nicht febr ungenau zu behaupten : Auftrafien mit bem heffisch-frantifdthuringifden Gebiete fei Rarl jugefallen. In Bayern murbe es ben Brubern überlaffen, bie Berrichaft mit vereinten Rraften wieder berguftellen, und bann eine Bereinbarung barüber zu treffen.

In den beiden folgenden Hauptstücken sucht Dr. Wolff einige Irrthümer Abel's zu berichtigen. Allein noch manches was der Berfasser beleuchten soll, bleibt wie bisher unaufgeklärt; doch gibt er in seiner Schilderung des Einflusses der franklichen Höstinge genügende Erklärung der scheindar einen Widerspruch bildenden Ereignisse der Jahre 769 und - 770 (S. 51-53).

Was Karl's Bermählung mit Desiberata, ber Tochter bes Longobarbenkönigs Desiberius, betrifft, so bezweiselt Wolff, wie früher schon Damberger und Hesele und nach ihnen Abel, die Aechtheit des Briefes, welchen Papst Stephanus in dieser Sache an Karl geschrieben haben soll, und worin er dem Könige abräth, eine Ehe mit der Tochter eines Feindes des papstlichen Stuhles einzugehen; um so weniger, weil Karl schon verehelicht sei und sogar mit einem Weibe

aus frantifdem Stamme. Bir wiffen, bag Bippin, Rarl's Gobn, in ben meiften Chroniten als ber Gobn einer concubina (Similtrubis) bezeichnet wirb. In befagtem Briefe bes Bapftes mare fomit auf biefe Similtrubis als Rarl's Gattin bingebeutet, und es wirb aus biefem Grunde und wegen ber berben Ansfalle gegen bie beiben Ronige bie Aechtheit bes Schrifftudes von Wolff in Zweifel gezogen. Brunengo irboch hat bie Supothese aufgestellt (1 primi Papi Re C. 147 ff.), baß Karl eine nicht mit Ramen genannte legitime Rrau und noch bagu Similtrudis als Concubina hatte, gur Beit ba Stephanus an ibn fchrieb. Somit fonnten bie veridiebenen Unfichten ber Siftoriter ichlieglich noch in Uebereinstimmung gebracht werben. Da im Frankenreiche bes 8. Rabrhunderts die Bigamie nicht abfolut verurtheilt murbe, wird bie Richtigfeit von Brunengo's Meinung mabrideinlich und burch ben Umftand beftatigt, baß bei Thegan und Paulus Diaconus bie Ramen berjenigen von Rarl's Frauen ungenannt bleiben, welche keine Rinber hatten. Daburch ift es moglich, bag neben Similtrubis Rarl eine legitime Frau batte (wie Papit Stephanus ichrieb). Erwiefen ift bie Gache icoch nicht und ad hoc sub judice lis est.

Es ist eigenthumlich, wie viele Borwurfe Dr. Wolff Papst Stephanus III. macht. So gibt er nicht einmal zu, daß bessen Einfluß die Rückkehr Desiberata's, Karl's Gemahlin (in obengenannter Doppelehe) an den väterlichen Hof versmlaßte. Der Berfasser, von dem Gedanken ausgehend, daß Stephanus auf Kosten Karl's und hinter dem Rücken von bessen Gesandten in Rom ein Bündniß mit den Longobarden geschlossen habe, behauptet, daß die Trennung Karl's von Desiberata die Folge seiner seindlichen Stimmung gegen den Papst sowohl als gegen den Longobardenkönig sei. Allein dieser auf solche Art Ausdruck zu geben, stimmt nicht mit Rarl's Politik überein. Ueberragte doch der Longobardenkönig im Bündnisse mit dem Papste Karl's Macht in Itazien, bessen Hauptstärke vielmehr im Norden lag. In dieser

Beziehung hat also Wolff die Himiltrudis- oder Desideratafrage der Lösung nicht näher gebracht, und die sogenannte "treulose Politif" von Stephanus bleibt immer noch eine unerwiesene Sache. —

Seit bem Ericheinen von Deloner's Bert ift in ber nämlichen Sammlung bie Geschichte Ludwig bes Frommen von Bernbard Gimfon, icon fruber von une ermabnt, berausgegeben worben, und wollen wir auch biefe einer furgen Befprechung unterziehen. Der erfte Band von Gimfon's Bert erichien im 3. 1874, ber zweite 1878. Auch bier muß ber Aleiß bes Berfaffers gerühmt werben. Kaft wie trabitionell wetteifern bie Mitarbeiter ber "Jahrbucher bes frantischen Reiches" in Genauigfeit und Bollftanbigfeit. Die Dangel biefes Strebens haben wir eben berührt. Mit gutem Grunde fagt Dummler in ber Sybel'iden biftorifden Beitichrift (1874 S. 101) in einem Berichte über Simfon's Arbeit: "In ber That wurde fich vielleicht bie biftorifche Commiffion burch ausführliche Regeften nach Clinton's Fasti hellenici ein gro-Beres Berbienft um unfere geschichtlichen Stubien erworben haben, als burch biefes bochft ungleichartige Cammelmert ber Sahrbucher, bas barftellen foll, mahrend ihm bie Grundbebingungen ber Darftellung verfagt find." Wir wollen begwegen von einem Apfelbaume feine Drangen erwarten, fonbern uns begnugen, wenn bie Apfelforte ebel und bie Früchte bie Reife erreicht haben; und biefes Berbienft baben bie "Jahrbucher bes frantischen Reiches" unftreitig. Dan barf wohl behaupten, bag, wenn auch bas hiftorische Urtheil bie und ba ju munichen übrig lagt, boch burch geschickte Bufammenftellung ber Gingelnheiten und treue Mittheilung ber quellenmäßig gefammelten Beweisftellen bie biftorifche Biffenfcaft burch biefe Arbeiten wefentlich geforbert wirb.

Dieß ist auch bas hauptverdienst von Simson's Werk. Wenn wir nicht in Allem ben gleichen Maßstab anlegen wie ber Berfaffer, so verdient boch die von ihm beobachtete Unparteilichkeit unsere Anerkennung. hier sei mur einer ber

Puntte erwähnt, in welchen wir nicht mit ihm übereinpimmen, nämlich seine Unterschätzung ber Hauptquellen für
bas Leben Wala's, bes Freundes Lothar's und späteren
Abtes von Corvey: Wala's Vila, respective das Epitaphium
Arsensi von Paschasius Radbertus, einem Mönche in genanntem Kloster. Bei jeder Gelegenheit (Bd. 1, S. 57, N. 6;
S. 179, 200 N. 2; Bd. 11, S. 38, 39, 43, 57, 157 N. 2
n. s. w.) sucht der Verfasser das Werk von Radbertus herabjuseben und bessen Glaubwürdigkeit in Zweisel zu ziehen.
Boran es hier fehlt, ist eine eingehende Kritik. Unserer
Meinung nach hat Herr Simson durch seine Ubneigung gegen Wala's politisches System sich zu einer unverdienten
Verunglimpfung des hervorragendsten Biographen desselben
binreißen lassen.

Es war eine Zeit lang Gewohnheit bei unsern Geschichtsforschern, Wala als einen Empörer zu betrachten,
obgleich er von mehreren Zeitgenossen als der Netter des
westfräntischen Neiches angesehen wird. Allein ist die Aufjassung jener Historiker nicht einem gewissen Widerwillen
gegen Wala's kirchliche Gesinnung, den Nathgebern des
schwachen Ludwig gegenüber, zuzuschreiben? Waren es nicht
diese Höstinge, welche Clandius den Spanier auf den Biichofdstuhl von Turin erhoben, obgleich dieser den Primat
Rom's keineswegs anerkannte (Simson Bd. II. 248)?

In der letzten Zeit hatte obenerwähnte Manie abgenommen, doch sucht nun Hr. Simson, durch Herabsetung von Wala's Biographen Paschasius Radbertus, auf's neue das Feuer zu schüren — ein Streben, das wohl zur falschen Beurtheilung der damaligen Zustände, aber auf die Länge leineswegs zur Abschwächung des päpstlichen Ansehens führen kann. Leider gibt sich gegenwärtig häusig, wie oben schon angedeutet wurde, bei beutschen Seschichtsschreibern eine ähnliche antipäpstliche Richtung — zur Förderung von Zeitzlendenzen, aber zum Nachtheile der historischen Wahrheit tund. Wir führen als Beispiel die anachronistische Beurtheilung an, welche Hinemar von Rheims erfuhr in ber Schrift: "Drei Erzbischöfe vor tausend Jahren (Claudius von Turin, Agebard von Lyon, Hinemar von Rheims); ein Spiegelbild für ihre Epigonen in unseren Tagen," von Lic. Th. Förster (Gütersloh, 1874), worin nachgewiesen wird, wie "die brei Erzbischöfe für die Richtigkeit des Sates Zeugniß ablegen, daß man ein guter Katholik seyn kann, ohne den nationalen Gedanken zu verleugnen und ohne den Anmaßungen des römischen Orakels sich knechtisch zu beugen (S. 54)."

Die Geschichtsliteratur ber letten Jahre ist bedeutend vom Culturkampf bewegt, und wieder mehr zur Parteisache geworden als sie längere Zeit gewesen. Als Ansnahme zu dieser Regel weisen wir noch auf die gediegene Arbeit "Allenin und sein Jahrhundert, ein Beitrag zur christlich-theologischen Literärgeschichte" von Karl Werner (Paderborn 1877) hin, wo wir im 13. Capitel eine den Inhalt dieses Artitels besonders berührende Abhandlung sinden, nämlich eine wem gleich nicht kritische, dennoch vollständige und klare Darstellung der Geschichtsliteratur des karolingischen Zeitalters, mit besonders lobenswerther Rücksicht auf die Cultur und Sittengeschichte des neunten Jahrhunderts.

Wir schließen mit dem Bunsche, daß der gelehrte Berfasser des Lebens Ludwig's des Frommen bald in einer Separatstudie die Gründe seiner Geringschätzung des Geschichtsschreibers Radbertus tritisch auseinandersetze. Kleine Mängel anderer Art sind dem Berfasser schon beim Erscheinen seines Werkes nachgewiesen worden. Wir fügen darum hier noch ein Wort der Anerkennung hinzu für die Beiträge zur Gulturgeschichte am Schlusse des zweiten Bandes. Das Wenige was geliesert wurde, erweckt das Berlangen nach weitern Wittheilungen. Wir hossen ebenso, daß der Herausgeder des letzten Theiles der Geschichte Karl's des Großen, welche durch Abel's Tod unterbrochen wurde, uns mit ausführlichen Rachrichten über den Eulturzustand des achten Jahrhunderto ersreuen möge.

#### XXVII.

### Frind's Rirdengeschichte Bohmens.

Die Kirchengeschichte Böhmens im Allgemeinen und in ihrer besonderen Beziehung auf die jehige Leitmeriher Diöcese. Nach den zuverlässigigten, großentheils handschriftlichen Quellen bearbeitet von P. Anton Frind, bischöfl. Rotar, t. t. Symnasial-Direktor in Eger (berzeit Canonicus des Prager Metropolitan-Capitels, Mitglied der f. Gesellschaft der Wissenschaften'). I. — IV. Band. Prag, Berlag von F. Tempsky, 1864—78. 8.

Die drei bis vier letten Decennien unferes Jahrhunberts faben eine ungemein ruhrige Thatigkeit auf allen Ge-

<sup>1)</sup> Bon bemfelben Berfaffer find - foweit bem Referenten befannt - folgenbe Arbeiten erichienen:

Der geschichtliche beil. Johannes von Repomut. Eger 1861 und Brag, Tempsty 1871. gr. 8.

Lehrbuch ber Apologetit für die fünfte Claffe ber öfterr. Gomnafien Brag, Tempoth 1862. gr. 8.; verbeffert und vermehrt herausgegeben als "Ratholische Apologetit für gebildete Chriften." Das. 1870.

Deus lux, lactitia et salus mea. Exercitia pietatis in usum studiosae juventutis edita. Das. in brei Austagen. Dazu ein Appendix: Hymni sacri. Das. 1877. 8.

Siftorif de Analeften über Gger und Egerland. (Gumnaf. Brogramm 1864).

Befdicte ber Brager Bifcofe und Ergbifcofe. Daf. 1873.

Seriptum super Apocalypsim. Aus ber Sanbidriftensammlung bes Benceslaus von Rrumau, mit Febergeichnungen in photoinpifder Ausgabe. 1873.

bieten ber bohmifden Sift oriographie. Die Beröffentlichung bisher unbefannter ober minber fritisch berausgege= bener Quellen und beren ftrengwiffenschaftliche Brufung, Die Bermerthung berfelben theils fur bie Geschichte bes Lanbes überhaupt, theils fur bie einzelner bervorragenber Berioben berfelben, großer Gurften und einflugreicher Stabte; literar-, funft= und rechtsbiftorische Forschungen murben mit eben fo viel Geschicf als Gifer von nicht blos einbeimischen Gelehrten betrieben und fichern Ramen wie Baladn, Soffer, Ginbeln, Emler, Erben, Borovy, Belfert, Birecet, Tomet, Bingel, Goll, Loferth, Leng, Begold, Friedjung, Cgermenta, Beidet, Tieftrunt, Brodl, Bachmann, Gruner, Golefinger. Masburg, Pangerl, Raloufet, Rogler, bauernben Nachrubm. wobei die Berte ber Dabrer Bocget, Dubit und Brandl. bie "Abhandlungen ber t. bobmifden Gefellichaft ber Biffenichaften", bie vortrefflichen "Mittheilungen bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Bohmen" und viele gebiegene Artitel in ben Zeitschriften: Illuftrirte Chronit von Bobmen, Památky archaeologické a místopisné, Casopis společnosti wlastenského Museum w Cechách, Lumír, Světozor, Blahovest allerbinge nicht überfeben werben burfen. (Bal. biegu ben inftructiven Ercurs von J. Golf in ber Revue Historique. Paris, Mars-Avril 1878, p. 429-443).

Obwohl aber — abgeschen von älteren noch immer brauchbaren Sammlungen — die "Fontes rerum Bohemicarum", die "Regesta diplomatica nec non epistolaria" n. s. w. die werthvollsten urtundlichen Belege auch zur Geschichte der böhmischen Kirche in der älteren und mittleren Zeit enthalten und die Studien von Helfert, Hösser, Loserth, Bezold, Lenz, Goll, Borovy, Gindely, Denis 2c. die großartigen firchlichen Bewegungen auf böhmischem Boden vom 15. die zum 17. Jahrhundert meisterhaft entwickeln; obwohl ferner Pangerl's Urfundenbücher der Klöster Goldenkron und Hohenspurt, die Arbeiten von Mikovec und Proscho über letzteres Stift, von Mika über Doran, von Köpl über Chotieschau,

bon Rarlif über Tepl , von Wenrauch über Strahov, von Scheinpflug über Dffegg und Plag, von Tenfar über Frauenthal u. f. w. fcabbare Beitrage ju einem Monasticon Bobemicum bringen und Trajer und Colar bie Befchreib: ung ganger Bisthumer - Bubweis und Roniggras in Angriff nahmen : fo befaß boch bas feit taufend Jahren briftliche Bohmen feine eigentliche Rirchengeschichte, bis es enblich Berr Frind unternahm, Die gesammten Fruchte allerer und neuerer, eigener und frember Forichung zu einem iconen, großen, organisch verwebten Bangen zu vereinen und ber Rirche feines Baterlanbes ein Denkmal ju fegen, purbig ihres in bas erfte Jahrtaufend hinaufreichenben Rubmes, wurdig eines ihrer ebelften Cohne! Dieg - fo glauben wir - rechtfertigt eine eingehendere Befprechung bes nach Entftehung und Ausführung bochft intereffanten Berfes.

Als "bie Leitmeriher Diöcese im J. 1856 bas zweisundertjährige Judiläum ihres Bisthums, und im Jahre tarauf das achthundertjährige Andenken der Stiftung ihres ehemaligen Collegiats und nunmehrigen Domcapitels seierte, da war es der Bunsch des hochw. Oberhirten, Dr. Augustin Bartholomäus Hille, daß ein so denkwürdiger Zeitpunkt durch die Absassing einer Diöcesangeschicht verherrlicht werde. Der damalige Prosessor der Theologie (und spätere Canonicus) pu Leitmerit, Dr. Joseph Ginzel, war (wir geden Frind's Borte) der geeignetste Mann und auch bereit, diesen Wunsch pu erfüllen"; dalb aber "sah er sich durch andere wichtigere Arbeiten gedrängt, das eben erst begonnene Werk einer anderen Hand zu überlassen. Eigenes Interesse für die Sache und der Wunsch Stelle zu treten.

Somit gebührt bas Berdienst, die große Arbeit angeregt zu haben, dem leider schon im Bollendungsjahre bes zweiten Bandes (am 26. April 1865) verstorbenen Bischof Hille, einem ber herrlichsten Nachfolger der Apostel! Wer — wie

Schreiber biefer Zeilen - auch nur einmal ben Zauber jener aufpruchslofen und boch fo gang einnehmenben Berfonlichfeit gefühlt, ber wird bom Bergen in ben Rachruf, welden Frind feinem Bifchofe (in ber Borrebe gum zweiten Banbe) geweiht hat, einstimmen und lebhaft munichen, bag es bem Berfaffer in ber Fortfetung bes Bertes gegonnt fenn moge, ben eblen Rirchenfürsten burch eine ausführliche Schilberung feines Lebens und Birfens gu veremigen. Daß aber Dr. Gingel bie Beschichte ber Leitmeriter Diocese bez. ber Rirche Bohmens nicht ichrieb, tann Referent, ohne ben biftorifden und canoniftifden Leiftungen jenes Gelehrten im mindeften nabe treten zu wollen, von feinem Standpunkt ale Drbensmann und Renner ber Orbensgeschichte burchaus nicht bebauern. Wie überall fo maren auch in Bobmen bie Rtofter bie alteften und wichtigften Culturftatten, aus benen felbit Bisthumer und noch blubende Ortichaften bervorwuchien; fie waren es, bie gabllofe, fortbeftebenbe Bfarren und Schulen grundeten und ihrer Rirde Bifchofe, Briefter und Lehrer gaben, und nur Gott fennt bie Ramen ber ungahligen Reli= giofen beiberlei Geichlechts, welche im funfgehnten Jahrhunberte - biefer bobmifden aera martyrum - ben vaterfanbifden Boben mit ihrem Blute trantten! Huch bie Linden von Golbentron ergablen von jenen Graueln; bavon aber, was Gingel ohne Angabe einer Quelle berichtet, miffen fie nichts, baß bie Giftercienfer biefes Saufes "aus Berzweiffung barüber, bag ihr Rlofter (unter Jojeph II.) nicht aufgehoben werben follte, baffelbe in Brand ftedten." Und wie taufend andere bobmifche Monche wurden die alten Golbentroner, welche auf bis babin faft undurchbringlichem Sumpf- und Balbterrain über anderthalbhundert Dorffcaften in's Leben riefen, mit einem Blid auf ibre fcmieligen Sande verwundert die Ropfe schutteln, wenn fie gur Rechtfertigung bes Josephinischen Banbalismus folgenbes fonderbare - wie fur ein liberales Abgeordnetenhaus berechnete - Plaibover boren murben: "Es war im Licht

und nach dem Gesetze einer höhern Ordnung der Dinge nur verdientes Schicksal (der Klöster), daß die Welt den ubischen Besth, der von ihr stammte, wieder an sich zog." (Bgl. Theol. Literaturblatt, herausgegeden v. Reusch, Bonn VI. Nr. 12 p. 394 ff.). Erst aus Frind sernt man die große Zahl und die hohe Bedeutung dieser Institute für Böhmen kennen, und wer gleich uns benkt, kann sich nur freuen, daß es diese medenso gesehrten als unparteisschen Priester vorsbehalten blieb, der Wahrheit Zeugniß zu geben!

Aber wie der Berfasser, so änderte sich ebenfalls der msprüngliche Plan des Werfes — und auch dieß geschah micht zum Nachtheile besselben. Denn da eine Geschichte der Lettmeriger Diöcese nicht recht erst seit ihrer Gründung im J. 1656 gegeben werden konnte, sondern auf die älteste driftliche Zeit des von ihren Grenzen umschlossenen Gestetes zurückzegangen werden mußte, wobei die Geschichte der alten Prager Diöcese und mit ihr jene der ganzen böhmischen Kirche zu berücksichtigen war: so erweiterte sich nothewendigerweise der ansangs enggesteckte Umsang der Forschung und es entstand — wie oben bemerkt ward — die erste eigentliche Kirch engeschichte Böhmens, in welcher jedoch dem Leitmeriger Sprengel eine besondere Aussenzelsamkeit geschenkt wurde.

Frind hat sich seine Aufgabe nicht leicht gemacht und er durfte es nicht, wollte er ben Postulaten entsprechen, mit welchen der wissenschaftliche Standpunkt unserer difficilen Zeit, auch in Erinnerung an die mustergiltigen Arbeiten der "entturkämpferisch" besohnten deutschen Benediktiner, an eine Diöcesan-, bezw. Landes-Kirchen-Geschichte tritt. Die Borseschichte der einzelnen Sprengel, die Gründung und Bestrenzung der Bisthümer bez. der Metropole sammt deren Detation und ihren Beränderungen, die Geschichte der einzelnen Oberhirten nach allen Richtungen ihrer kirchlichen und pelitischen Thätigkeit wie ihres Berhältnisses zu Papst, Kaiser und Reich besonders in schismatisch dewegten Epochen, die

Errichtung und die Gefchice ber Dom= und Collegiat-Capitel, ber Rtofter und flofterabnlichen Unftalten, Die Entwicklung bes Beneficialmefens, bie außere Stellung und bas innere Leben bes Rlerus mit feinen Seiligen und Belehrten, feinen Begiehungen gu ben Gitten bes Bolfes, gu Biffenicaft, Unterricht und Runft, bas Ginbringen erotifcher Lehren, ber Rampf ber Beiftlichfeit gegen biefelben, bie fpatere recht= liche Stellung Unbersglaubiger - alle biefe conftitutiven Momente einer volltommenen Landes=Rirchengeschichte wurben in's Muge gefaßt, ohne Abichweifung von Blan und Beg in magvoller Sprache unter Angabe ber Quelle geschilbert, mit Rudficht auf ben Umfang bes Berfes mit Urfunden belegt und bie Terrains burch einige Karten veranschaulicht. Wer fich erinnert, bag mehrere auf bie Genefis ber Rirche unter ben Glaven bezügliche Fragen noch immer ber befinitiven Lofung barren; bag Diocefen frember Bifcofe in bas Böhmerland bineinragten und biefes lange Zeit einem auswärtigen Metropoliten unterftand; bag endlich viele Documente in ben Sturmen bes 15. und 17. Jahrhunderts vernichtet ober gerftreut wurden, ber wird auch bie Schwierigfeiten, welche Frind zu bewältigen hatte, richtig murbigen und einzelnes Jurthumliche (worauf wir im Intereffe bed Bertes aufmertfam machen wollen) entschulbigen. Gewift aber batte es ber Berfaffer nicht unterlaffen follen, feinen Stanbpuntt gegenüber ben Streitfragen in ber Ginleitung ju pracifiren, bie vollständige Literatur ber bobmifchen Rirchengeschichte vorauszuschicken und bie vor ihm mehr ober weniger befannten hanbidriftlichen Quellen, bie er vermöge feiner gunftigen Situation einsehen tonnte, fritisch ju analifiren. In ber hoffnung, bag er bieg am Schluffe bes Wertes nachtragen werbe, wollen wir, um ben Reichthum bes verarbeiteten Stoffes ju conftatiren, einen Blid auf bie Schape werfen, welche bie Archive und Bibliothefen bes Brager Erzbisthums und bes Metropolitan-Capitele be-

Trinb.

353

fiben und wovon bisher nur Stude burch Balbin, Borovy, Emler und Tingl veröffentlicht waren.

Obenan fteben bie Libri Erectionum, in 13 Folianten vom 3. 1358-1420 reichenb, eine Frucht ber Spnobalanordnungen bes erften Prager Metropoliten Erneft, welche überraschende und früher gang unbefannte Details über bie Errichtung und Bewidmung von Rlöftern und Pfarren ent= balten und "in Folge eines faiferlichen Brivilegiums die geift= liche Landtafel Bohmens bilbeten"; ihnen reiben fich an bie Libri Confirmationum b. i. "bie Driginalprotofolle aller geift= lichen Anstellungen" von 1358-1419, bas Registrum receptionis in canonicos ecclesiae Pragensis (1378-1390), die Libri ordinationum cleri, ber Liber visitationum, bie Consignatio parochiarum avulsarum. Bielfach werben noch citirt : ber Codex und bas Registrum decimarum, ber Liber proventuum, ber Codex anniversariorum ecclesiae Pragensis, bie fog. Divifionebucher bes Brager Metropolitan-Capitels, bie Expeditiones consistoriales, bie Statuta Ernesti, bie Cancellaria Wenceslai, Acta judicialia etc. Und wie Brag, fo lieferten Leitmerit, Dffegg, Strahow, Eger, Bubiffin und anbere Orte eine Rulle vorber unbenütter Sanbidriften unb Mittheilungen, wodurch vornemlich die luckenhaften Reibenfolgen von Capitel-, Rlofter- und Rirchenvorständen in verlaglichfter Beije ergangt und toftbare Bebelfe gur Geschichte bes Sufitismus und Protestantismus gewonnen murben.

Bom 3. 1864 bis zum 3. 1878 find vier Banbe dieses mit Fleiß und Sorgfalt gearbeiteten und sauber auszestatteten Werkes erschienen, welche ben reichhaltigen, in zwei Perioden und drei Zeiträume abgetheilten Stoff bis zum 3. 1561 behandeln. Wie diese Bande ungleich lange aber pragmatisch gerechtsertigte Zeitabschnitte darstellen, so sind sie auch an innerem Werthe insofern von einander unterschieden, als der Versasser in den späteren Bänden, besons ders im britten und vierten, von den häusig schwankenden Berichten älterer Shronisten emancipirt, die Resultate eigener

Forschung bem Leser vorlegt und sich weil selbstständig auch bestimmt und sicher entscheibet.

Der erfte Band ichilbert "bie Beit vor bem erblichen Ronigthume in Bobmen", alfo die Beit von ben erften Befehrungsversuchen, bezw. ber Taufe ber "14 Sauptlinge ber Bohmen" ju Regensburg (846), von welcher Frind "bie eigentliche Aufnahme (Bohmens) in ben Berband ber katholischen Rirche" berleitet, bis jum Tobe bes Bergog-Bifchofs Seinrich Bretislam (15. Juni 1197). Rach einem mehr in- als ertenfiven Rampfe mit bem Beidenthum, in welchem bas eble Blut Lubmila's und Bengels - ber erften Martyrer ber jungen Rirche - floß, gewann diese burch bie Grundung bes Prager Bisthums Confifteng und unter bes erften am 23. Marg 973 von Raifer Otto I. inveftirten Bifchofe Ditmar nachften Rachfolgern: G. Abalbert, Thibbag, Ethard, Spio und Severus, nahm fie einen folden Muischwung, bag Frind nicht anfteht, von ber Ginfebung bes Bifchofs Gebhard (1068) bie "Bluthezeit ber bobmiich en Rirche" zu batiren. Es mag bieg, wenn man alle Erscheinungen jener Zeit in's Muge faßt, immerbin etwas verfrüht lauten; bennoch bietet biefe Beriobe von 129 Sahren an der Mehrgahl ber Prager Bifchofe, an ber bon ihnen energisch angestrebten firchlichen Reformation, an ber Entftehung ber Collegiatstifte und vieler Rlofter, befonbers bes Benedittiner =, Giftereienfer = und Bramonftratenfer = Orbens, eine folche Gulle von Lichtpunften, bag fie wenigftens bie Borlauferin und Begrunderin ber "golbenen Beit ber bobmischen Rirche" genannt zu werben verdient. Das culturhistorisch fo wichtige Auftreten ber eben genannten Orben und die rafche Entfaltung ihrer vielfeitigen fegensichweren Birtfamfeit tann nicht befremben; bie Namen Benebictus, Bernardus, Norbertus erfüllten alle Welt und - von bem Benediftiner Ditmar angefangen waren ja bie meiften ber alten Brager Bifchofe Mitglieber beffelben ober bes Bramonftratenfer-Ordens, ober boch wie Beinrich Bretislam in

frommer Zucht bes Klosters erzogen", bessen Werth für bie Diocese sie sonach aus unmittelbarer Anschauung kannten. Mit Recht neunt baher Frind in seinem "Rücklick" auf jene Zeit "die geistlichen Ordenshäuser Musterschulen der Merikalen Zucht und eben so viele Pflanzstätten der Wissenschause von Stadtund Land-Benesicien nicht zurückleiben und es ist demnach zu bedauern, daß es Frind nicht gelang, die Entwicklung berselben von den ersten dristlichen Zeiten an dis zum Schluß bes 12. Jahrhunderts nachzuweisen, sondern ein immerhin sehr werthvolles, aber doch erst vom J. 1384 datirendes Berzeichniß der Pfründen beizulegen, bessen Platz somit am Ende des zweiten Bandes gewesen wäre.

<sup>1)</sup> Bemertungen gu Band I. Geite 8. Das Tobesjahr bes beit. Cprillus ftimmt nicht mit ben Angaben Dubif's (Dabrens Mig. Gefchichte I. 180), auf ben Frind leiber feine Rudficht nahm. - G. 98. 3. 7. ftatt "vom 5. Jahrhunderte" lies "vom 6." - G. 206 ft. 1113 L. 1112, ft. 25 L. 24 und ft. Bafchalis II. I. Calirtus II. - S. 203 ft. abfoluter I. eminenter; Carbinal Octavianus (ib.) hatte nicht ein "Drittheil ber Stimmen", fondern nur zwei. - G. 216. 3m 3. 1197 fiel ber Quatember-Camftag nicht auf ben 22., fonbern auf ben 1. Darg, mas mit bem bort erwähnten 11. Marg unvereinbar ift. - G. 218. Das Jahr 1196 entipricht ber Stiftung von Difegg nach Cinercienfifder Auffaffung ber "fundatio" nicht; ba aber Die Studien des Referenten fiber bie Grundungen ber Gifterejenfer-Manne-Abteien erft in jungfter Zeit veröffentlicht murben, will er auf biesbezügliche Daten (G. 276, 292, 347, 348) nicht reflectiren. - S. 227 3. 9 ftatt 1100 f. 1200; G. 229. 376 ft. 10. und 16. Juni L. 20.; C. 232 ft. Baffen I. Baffenheim und ft. Wiemens II I. Coeleftin III. - G. 264 ift gu Griffau gu bemerten, bag es fpater jum Giftercienfer : Orben überging, und 6. 295 ju Ronigethron, daß biefe Stiftung nicht realifirt murbe. - C. 291. Es liegt fein Beweis por, bag Sacer-Campus uriprunglich eine bloge Propitei war. - G. 295 und II. 209. Go ift unrichtig , "bag von Blag Orbenscolonien nach Golben= fron und Beiligenfreng ausgingen"; benn Golbenfron mar ein Todierfilft von Beiligenfreug, biefes aber von Morimond, und

Rach bem Tobe bes Bergog-Bijchofs ernannte ber Bring Blabislam, welcher bis jum 6. Dezember 1197 ben Bergogs: ftubl inne batte, feinen Raplan Daniel Milit jum Bifchof von Prag und bestimmte benfelben, nach Bergicht auf feine Reichsunmittelbarkeit ihm als Landesberrn zu buldigen und aus feiner Sand bie Inveftitur ju empfangen. Allerbinge wurde baburch, wie noch mehr burch die am 30. April 1344 erfolgte Erhebung bes Bifchofs von Prag jum Metropoliten Bohmens bie allfeitige Unabhangigkeit beffelben von Deutschland errungen; andererfeits aber entftand ibm in bem von Bergog Brempel Ottofar I. im 3. 1198 erworbenen erblichen Ronigthume ein naber und um fo gefahrlicherer Dranger, ber feine Uebermacht über ben weber bom Raiferhofe noch auch fpater burch mehr als einen einheimiichen Guffraganbifchof unterftutten Rirchenfürften leicht gu egoistischen Zwecken migbrauchen konnte, wofür man wie in anberen Begiehungen, fo in ben Cheftreitigkeiten, befonbere bes erften Ottofar, Beweise findet. Gerne hatten wir über lettere Episoben Ausführlicheres bei Frind gelefen - als einen Beitrag gu ber noch ungeschriebenen Beschichte bes Berhaltniffes ber Bapfte gu ben Gurfteneben im Mittelalter.

Diese hierarchische Wanblung, welche Böhmen einen, balb auch mit den Rechten eines Primas und Legatus natus über drei deutsche Diöcesen ausgestatteten Metropoliten gab; mehrere nach jeder Richtung große Bischöse, wie Andreas († 1224), Ernest von Pardubig († 1364) — der erste Erzebischof, und sein durchwegs würdiger Nachsolger, Johann Deso von Wlasim († 1380); die Umgestaltung der alten Prämonstratenser Abtei Leitomysl zu einem Suffragandis-

wahr ift nur, bag Ottotar II. nach bem Berlufte von Defterreich bas General : Capitel zu Citeaur im J. 1277 bar, feine Stiftung Goldenfron unter bie Jurisdiction von Plag zu ftellen, was ihm a. 1281 bewilligt wurde. (Bergl. Frind II. 222. III. 275.)

Arinb. 357

thum unter bem gur bijchöflichen Burbe erhobenen Abt Sobannes ; bie Berpflangung ber Ritter-, ber Menbicanten- und anberer Orben nach Bohmen; bas große Unfeben ber gur Berathung ber ichwierigften politifchen und religiöfen Unge= legenheiten bes Landes berufenen Aebte, unter benen bie Giftercienfer vornemlich bervorragten; bas Gebeiben bes nieberen und hoberen Schulwefens und bie auch firchlich hochwichtige Grundung ber Prager Universität; eine ftattliche Reibe Gelehrter aus bem Rlerus, beren ichriftliche Sinterlaffenichaft bor Grind vielleicht gang unbefannt mar; bie Betheiligung ber Bohmen an mehreren Krenggugen; bie mabrbaft tonigliche Freigebigfeit Ottofar II. und Rarl IV. gegenüber religiofen Berfonen und Inftituten - biefe Momente motfertigen es vollkommen , wenn Frind bie im gweiten Banbe behandelte Beriobe von Bremysl Ottofar I. bis gum Tobe Raifer Rarl IV. (1378) "bie golbene Beit ber Rirde Bobmens" nennt.

Aber bem golbenen Zeitalter fehlte es auch nicht an buntlen Buntten. Waren bie Geiffler nur eine vorüberge= benbe Erfcheinung, fo lockerten bie neben anbern aftermufti= iden Elementen berumwuchernben Lehren ber Balbenfer ben Boben für bie nicht unbebentlichen Unschauungen, welche Ronrad von Balbhaufen, Milie von Rremfier, Johannes Stefna und Mathias Janow burch Bort und Schrift bulgar machten. Bu ber beginnenben religiofen Spaltung traten nationale Reibungen, Deib unb boberen und nieberen Bobels gegen ben machtigen, mit irbifden Gludegutern mehr als gefegneten, aber feinem Berufe nicht burchwegs entsprechenben Rlerus und verminderte Achtung bor bem burch bas babylonifche Eril und bas barauf folgenbe Schisma in vieler Mugen biscreditirten Papfithum. Schwarze Wolfen fammelten fich brauend am Simmel ber bohmischen Rirche; bas erfte Sturmesbraufen verwehte ihre "golbene Beit"1).

<sup>1)</sup> Bemertungen ju Banb II. C. 20. Der "Berg Scace" burite

Den fo vorbereiteten "Berfall ber Rirde Bobmens" ichilbert Frind im britten und vierten Banbe, und zwar in zwei Abtheilungen, beren erfte, "bie Sufiten= geit" überichrieben, bis jum 3. 1436, bie zweite und nach ben bom Berfaffer neugewonnenen Refultaten fur bie bob= mifche Rirdengeschichte weit intereffantere, "bie Abmini= ftratorengeit", bis 1561 reicht. Mit Rarl IV. murbe ber machtigfte Batron ber bobmifchen Beiftlichfeit begraben. Alle Stanbe, mehr ober weniger burch beimlich fcurende Balbenfer, fpater burch bie Schriften bes Bucliffe, enblich burch bie Predigten bes Sus aufgereigt, erhoben fich jest gegen ben berhaften Rlerus um fo freier und gefahrbrobenber als bie Ergbischöfe Johann von Jenftein, Bolfram von Stworec, Bbinto Bajic von Safenburg und Albit von Uncom weber ben Grab von Energie befagen, um bie Revolution in ber Sauptftabt mit Erfolg zu befampfen, noch auch burch

Frinb.

mobl bei bem beutigen Staatz in Dieber : Defterreich ju fuchen fenn. - G. 68. Unter Sothara und Murau find bie Bisthumer Sodor und Moray in Schottland - sedes Sodorensis et Moraviensis - ju verfteben; fur Bribislav von Drazic ift bort in ben 3. 1312-1337 fein Blat (vgl. Keith, Historical Cutalogue of the Scottish Bishops). - E. 83. Bu bem Ereure über bie Bilbelmine von Bohmen, Tochter (?) Ditefar II , ift ber Muffat "Guglielmina Eretica" bei Caffi (Chieravalle 89 - 112) und über bie mabre Abstammung bes Diet rich von Rugelweit, recte Ragelwit, (G. 171. 230) Beffter, Wefchichte von Lehnin 89 - 92 und Lebebur, Archiv XI. 266 gu vergleichen. - G. 100. Es ift unrichtig, bag "Rieberfachfen Rarl IV. bie Ciftercienferffoner Marienrobe und Ribbagsbaufen verbantte" - biefes entftanb 1145, jenes 1245. - In Danbrammit (G. 218) waren Auguftinerinnen, in Gernrobe (G. 230) Cano niffen, in Bielenhofen (G. 393) Giftercienferinnen. G. 119. - Bei Gaar ift gu bemerten, bag ber erfte Grundunge: verfuch von Johann von Polna und bem Rlofter Offegg ausging. -S. 237. 3. 21. ft. Lyon I. Bienne. - S. 330. Bei ber Gr mablung Coleftin V. I. ft. bee 1. ben 5. Juli. - S. 395 ft. Gitten berg I. Gitidenbad.

Suffragane unterftut wurben, um gegen bie raich uber bas gange Land fich verbreitenbe Bewegung operiren gu tonnen. Das Dag bes Ungluds voll zu machen, apoftafirte enblich felbit ber Ergbifchof Ronrad von Bechta jum Sufitismus, ber bie burch Rirchenfpaltung und Reformconcilien bebrangten Bapfte nicht geachtet und von bem burch feine Gemablin Cophie und abelige Gunftlinge beberrichten Ronig Bengel nichts zu fürchten gehabt batte. Und mer vermochte ein bis in bie tiefften Schichten burchwühltes Bolt im Zaume ju balten, wenn ber Gurft felbit bas Gignal gu Gewaltaften gab, wie ber an Johannes von Repomut verübte mar! Bas Frind (III. 31. 35-46) über biefe beilige Perfonlichkeit bringt, ift infofern von Bebeutung, als feine archivaliichen Quellen ber boblen Bhrafe, es "fei ber Johannes= cult gur Berbrangung bes Suscultus aufgebracht und be= forbert worben," ein Enbe machen burften.

Aber zu welchem Feuermeer behnten fich bie Rlammen aus, in welchen ber "Martyrer von Conftang", bem ber lettgenannte Gultus galt, fein Leben befchloffen batte! Ueber bie bunflen Berge, welche Bobmen umfaumen, binaus malate es fich über Stabte, Rirden und Rlofter bis an bie Geftabe ber Oftfee und verzehrte bie Brachtbauten ber vorvergangenen brei Jahrhunderte mit beren Bewohnern und Schäten. Man muß bief bei Frind lefen, ber über Sus nichts wesentlich Reues (Befele's Conciliengeschichte VII über bie Synobe von Conftang vermiften wir), bagegen gablreiche unbefannte De= tails über bie Sturme mittheilt, welche auf beffen Tob folgten, und man wird unferer Anficht beipflichten, bag meber bie Bauernaufftanbe im fechgebnten, noch ber große Rrieg im fiebzehnten, noch die frangofische Revolution im acht= gehnten Sahrhunderte eine Bermuftung mit folden Graueln, von folder Ausbehnung und insbefonbere von fo lange fuhlbaren Rachweben im Gefolge hatten, wie bie Sufitenfriege. "Gang Bohmen mar ein Land ber Ruinen," flagt ber Berfaffer, und wir fugen bingu, bag es eine intereffante

Arbeit für eine jüngere Kraft ware, die einzelnen Ereignisse jener düstern Zeit nach dem jetzt reichlich und gesichtet vorliegenden Material chronologisch zu ordnen und durch eine Karte aller heimgesuchten Orte zu illustriren.

Nach vielen verunglückten Krenzzügen beenbete ber Sieg Mainhard's von Neuhaus über bas letzte große Taboriten-Heer am 30. Mai 1434 den fünfzehnjährigen Jammer; die Unterhandlungen zu Brünn, Prag und Iglau (5. Juli 1436) setzten die Annahme der Basler Compactaten durch und "der Friede war geschlossen. Jubellieder und Glockengeläute verfündeten es in Nähe und Ferne. Der Kaiser selbst weinte vor Freude. Aber es war ein Friede auf Täuschung gebaut. Ueber kurz oder lang mußte es doch wieder zu Streit und Zwiespalt kommen."

Inbeffen waren 15 Jahre verfloffen, feit Ronrad von Bechta apostasirt und bie in Folge einer Combination ber ungunftigften Berhaltniffe 140 Jahre lang bauernbe Bacang bes Brager Metropolitan=Stubles eingeleitet hatte. Da fein Progeg noch bevorftand und bie Guter bes Erzbisthums theils verpfanbet theils wiberrechtlich occupirt waren, mablte bas aus Brag icon fruber gefluchtete Capitel guerft die Olmuter Bifchofe, Johannes ben Gijernen und Konrad von Zwole, nach bes letteren Tobe (8. Juli 1434) aber bie von ihnen zur unmittelbaren Gorge fur bie bohmifden Ratholifen beftellten General-Bicare, Johann von Duba und Simon von Nimburg, ju "Abminiftratoren" ber Prager Ergbiocefe, inbeg ber Legat bes Baster Concils, Philibert, Bifchof von Coutances, bie bifchöflichen Beiberechte 2c. ausubte. Die weiteren Abminiftratoren : Georg von Brag, Procop von Rlabrau - "bie Seele ber fatholifchen Partei im Lanbe", Die brei Krumauer: Wengel - "einer ber bervorragenbiten Danner, ben ber geiftliche Stand Bobmens je aufzuweisen hatte", Ditolaus und Johann, bann Silarius von Leitmerit, Johann von Rolovrat, Paul Boucet, Umbros Chrt von Bilfen, Blafins Rremer von Plan, Johannes Zat, Ernst von Schleinit, Balentin Hahn, Johann Podbradsty und Heinrich Scribonius — erstreckten ihre Jurisdiction über ganz Böhmen, da das Bisthum Leitomysl seit dem J. 1442 außer aller Action stand. Johannes der Eiserne und Konrad von Zwole waren auch von Rom bestätigt worden und nannten sich "administratores per sedem apostolicam deputali"; ihre nicht consirmirten unmittelbaren Nachsolger schrieben sich "administratores archiepiscopatus Pragensis sede vacante per capitulum constituti". Später erscheint einer der Administratoren als "a sede apostolica specialiter deputatus" und vom Ende des 15. Jahrhundertes an sind sie "administratores a capitulo auctoritate apostolica constituti".

Diefen Dannern ftanben gegenüber: ber am 21. Oftober 1435 bom Brager Landtag gum Metropoliten gemablte, aber als Subrer ber extremften Utraquiften, beren Stellung zu ben Compactaten genau befannt war, nie be= ftatigte Johannes von Rotigan, und nach beffen Tobe (22. Februar 1471) bie von feinen Gefinnungegenoffen berufenen Bifchofe: Muguftin Lucianvon Gantorin (1482 bis 1493) und Philipp be Novavilla von Gibon i.p. (1504 - 1507); feit 1437 ein utraguiftifcher Ub= miniftrator und ein utraquiftifches Confiftorium mit einem berart fanatifirten Unhang, bag vielleicht nur ber Rall Conftantinopele eine Alliang Bohmens mit bem Schisma verbinberte; weiter ber bon bem Gegenpapit Welir V. am 6. Rovember 1440 jum Ergbifchof von Brag ernannte Ri: colans von ber Leiter; endlich eine mit ber religiofen fait gleichen Schritt haltenbe politifche Confusion, in beren Folge bald Rinder, bald Manner ohne ehrenfeste fatholifche Ueberzeugung auf bem bobmifchen Throne fagen, und eine Durchwühlung aller Schichten bes einft glaubenseinheitlichen Bolfes, baß Scenen bes 15. Jahr= bunberte wiedertehrten! Als aber bie ichwergeprufte bohmifche Rirche im Anfange bes 16. Jahrhunderts friedlichere Tage au hoffen anfing , brang ber Protestantismus ein , und

wie zu Wengels und Sufens Zeiten Abelige bie Religion für ihre Zwede migbrauchten, jo fchworen jest bie Grafen von Schlid, bie Berren von Schwamberg, von Plauen, Galhaufen, die Lobfowite von Saffenftein, die Berren von Beit mubl, Doupovec, Schleinig u. f. w. und einige wenige Stabtlein, welche fette Pfrunden zu vergeben batten, balb jum Lutherthum, balb gum lutheranifirten Utraquismus, balb au Calvin; die tatholifden Briefter murben vertrieben, lutherifche Prabifanten eingesett und bie "Bapiftifchen" bie und ba nur auf bem "Schindanger" begraben. Go feient Berr Leo von Bigthum ben Gieg ber neuen Babrbeil in Rlöfterle, mahrend bie "von papiftifder Rinfternig befreit Stadt Romotau eine Zauberin lebendig verbrannte! Babr lich, bie Geschichte ber Detatholifirung ber Gemeinden m ber Gacularifirung ber Rlofter ift eine febr lebrrad Lecture.

Bahrend biefes zweifachen religiofen Dualismus, mi bem die gewaltigften politischen und socialen Rataftropher in Reciprocitat ftanben, leiteten bie "Ub miniftratoren" bie bohmische Rirche mit Rraft und Geschick; ihre Energie wirtte auf bie "Subuniften" gurud und waffnete fie mit Gebulb und Ausbauer mabrend ber langjabrigen Berfolaum: Rirchen, Capitel und Rlofter, "um welche fich formlich flein Rlofterbiocefen bilbeten", erhoben fich - wenn auch unter fehr ärmlichen Berhältniffen - aus Schutt und Trummer wieder und zu ben alten Befampfern ber Sarefie ichanten fich neue aus ber "Gefellichaft Jefu"; ber fatholifche Gottel bienft gewann die Oberhand und felbft bas Lutherthum mußte bie Erfahrung machen, bag bie Debrheit zur Religion bet Bater hielt und ber Erfolg haufig nur ein ephemerer war Das bantt Bohmen ben "Abminiftratoren", und Beis rich Scribonius von Borsow tonnte die von ibm # geschlagene Burbe eines Erzbischofs von Brag auf ben 5. September 1561 confirmirten) Grogmeifter ber Rt berrn, Anton Brus von Müglit, mit bem fielgen

wußtseyn übertragen sehen, daß er selbst ber lette jener um die Nettung des alten Glaubens hochverdienten Männer sei und dem neuen Metropoliten die Regierung einer in heißem Kampf bewährten und vor neuen Kämpfen nicht zuruckschreckenden Kirche übergebe! Diese neuen Kämpse wird Frind in den nächsten Bänden beschreiben, denen wir mit berechtigter Spannung entgegensehen<sup>1</sup>).

Run haben wir zwar ein prächtiges Stück der Kirch engeschichte Böhmens, wofür alle Freunde so gediegener
Leistungen, insonderheit die Ordensseute, dem Berfasser dankbar sehn müssen; aber — wir haben noch keine kirch lich e
Topographie von Böhmen! Indem wir demnach hoffen,
daß Frind's Bücher in allen geistlichen Häusern seines Landes heimisch sehn werden, wünschen wir, daß beren Bewohner
durch sorgfältigste Sammlung der auf ihre unmittelbare Ortsgeschichte bezüglichen Daten den Stoff bereiten helsen, woraus
der böhmische Wolny die "kirchliche Topographie"
ichassen wird. Wollte Gott, daß es Frind vorbehalten wäre,
dieses Werk der "Kirchengeschichte" als eine Entwicklung und
Aussährung im Einzelnen anzuschließen.

Stift Bwettl.

Dr. Leopold Janaufchet.

<sup>1)</sup> Bemerkungen zu Band III. und IV. Bb. III. S. 9. 3. 2. ft. 1417 I. 1419. — S. 152 ft. Coutance L. Coutances, ft. Polomar I. Polemar, ft. Geilhausen I. Geschhausen; S. 267 ft. Astercium L. Cistercium — S. 273. Bor dem ad n. 1416 erwähnten Abt Johann von Sacer-Campus kennt Solar drei Aebte, deren ältester Werner ad n. 1358 erscheint. — S. 274. Der Ausdrud "förmliches Fisiasstofter" für das "Haus" des Klosters Plaß in Prag ist unzulässig; ähnliches II. 205. 208. Band IV. S. 36 ft. Capistra L. Capistrano. — S. 180 ft. Schneiderschin L. Schmiedsohn, S. 327 ft. Golbenthal I. Selbenthal d. Seligenthal bei Landshut. — S. 209. "Dornick (Tornicz)" ist Tourney. —

## XXVIII.

## Das Recht der fatholifden Opposition.

Man kann über die Politik der beutschen Centrums partei verschiedener Ansicht seyn und meinen, daß ein schäfferes oder rücksichtsvolleres Auftreten den angestrebten Zweden mehr oder weniger fromme; man kann das Eine für Mignals das Andere halten; man kann dasselbe Urtheil in din nämlichen Form auf die Opposition der entschiedenen Ketholiken in aller Herren Ländern anwenden: aber man das keinen Zweisel an der Berechtigung und Bereindarkeit sem Borgehens mit den Grundsähen der katholischen Kirche hegn. Stimmen, die sich in jüngster Zeit in Witte des katholischen Lagers erhoben, ließen, gelinde gesagt, die Deutung zu, als ob die Politik der Centrumspartei, ja die katholische Opposition überhaupt nicht vollkommen mit den religiösen Borschriftm übereinstimmte.

Weil nun die falsche Anwendung großer und wahm Grundsate im praktischen Leben nicht ausgeschlossen ist; well verwandte Begriffe Gelegenheit zur Berwechslung bieten; well die Prämissen oft richtig sehn und die daraus gezogenen Schlüsse, insofern subjektive Urtheile mitunterlausen, Inthumer enthalten können: sei es uns gestattet, einige Botte über die politische Opposition glaubenstreuer Katholiken hir zu äußern.

Die Stellen ber heiligen Schrift, welche unverbrid lichen Gehorsam gegen die Obrigkeit einschärfen, lauten klar, so bundig, allgemein und ausnahmslos, daß wir n jedes Wort der Bekräftigung oder Erklärung ersparen konn be ist eine unverrückbare Thatsache, daß der Gehorsam gegen die Obrigkeit jedem Christen zum Gesetz gemacht wird. In der Anerkennung dieser Thatsache besteht zwischen Katholiken und Protestanten volle Einigkeit. — Ebenso gewiß erhellt aber aus der christlichen Lehre und Geschichte des Christensthums, daß man Gott mehr gehorchen müsse als den Mensichen. Auch über diese Wahrheit ist kein Zweisel möglich. Die tatholische Kirche sordert daher Gehorsam gegen die Obrigkeit, insoweit dadurch kein göttliches Gebot verletzt wird. Würde ein falsches Zeugniß oder ein Akt der Blasspemie verlangt, dann dürsten katholische Staatsbürger, ohne die schuldige Achtung zu verletzen, der Obrigkeit, von welcher solche Besehle ausgingen, den Gehorsam in jenen einzelnen Punkten verweigern.

Bas hat die politische Opposition der Mitglieder der kaholischen Kirche mit jenem Gebot des Gehorsams gegen die Obrigkeit zu schaffen? Hier ist das punctum saliens, um welches sich die ganze Frage dreht. Der constitutionelle Staat enhält Einrichtungen, welche den Staatsbürger in bestimmten Fillen nicht nur zum Widerstand innerhalb der gesetzlichen Schranken berechtigen, sondern im Gewissen verpflichten. Bon Ungehorsam gegen die Obrigkeit ist da nirgends die Rede, wohl aber von legalem Widerstand gegen solche Ansinnen, welche entweder im Widerspruch mit dem Gewissen oder den intellektuellen Ueberzeugungen der Staatsbürger stehen.

Wenn sich ber Apostel Paulus auf seine Eigenschaft als römischer Staatsbürger berief, so machte er von einem volltischen Borrecht Gebrauch, so wehrte er sich innerhalb ver gesetzlichen Schranken gegen die unbilligen Zumuthungen, sie ihm gemacht wurden. Selbst der Umstand, daß die Pportunität diesen oder jenen Modus wünschenswerth ersbeinen läßt, genügt noch keineswegs die Opposition an sich verurtheilen. In Bezug auf bloße Opportunität kann ort und da Irrthum unterlaufen. In Beurtheilung politisber Combinationen gibt es keine Irrthumlosigkeit und wird

eine solche auch von Riemanden in Anspruch genommen. Wird aber eingeworsen, daß die Katholiken dieses oder jenes Landes bischöflicher als der Episcopat und papstlicher als der Papst senn wollten, so kann das nur so viel heißen, daß man sich in Rom mit Bedingungen zufrieden gabe, welche den politischen Bertretern der katholischen Partei zu hart schienen. Wenn man aus diesen Verhältnissen gar Ungehorsam gegen die Kirche oder Regierung deduciren möchte, so rathen wir sich die logische Monstrosität dieses Verfahrens zuvorklar zu machen.

3mei Nachbarn proceffiren ; ber Gine, ein friedliebenber Mann, erffart feinem Cachwalter und Bevollmächtigten, unter gewiffen febr magigen Bebingungen vom Rechtoftreit ablaffen gu wollen; ber Cachwalter bemubt fich aber beffere Bebingungen zu erlangen; machen ibn biefe blogen Bemubungen ber Felonie gegen feinen Auftraggeber ichulbig? Roch beffer, wenn man biefes Berhaltnig und Beifpiel auf ben gegebenen Gall nicht anwendbar findet. Gollte Bunfch und Streben ber Ratholiten ibrer Rirche großere Bortheile zu verschaffen, als mit benen ber Papft fein Mustommen finden gu tonnen erffart, einen Ungehorfam involviren und verbammenswerth fenn? Collte ber Ratholit, ob tiefer feiner Gigenichaft ale Mitglied ber fatholifden Rirche, feiner ftaateburgerlichen Rechte verluftig geben? Wo finge für ihn bas Recht und Unrecht ber Opposition an ? - Erklaren wir uns, inbem wir concrete Ralle herausgreifen, beutlicher. Im conftitutionellen Staat herricht Bablfreiheit, bas beißt jeber ftimmberechtigte Burger foll nach bestem Biffen und Gewiffen in ben Band : und Reichstag mablen. Daß bie Regierung gufällig ein Bablrejultat berbeimunicht, bas ber individuellen leberzeugung biefes ober jenes tatholifchen Bablere entgegenfteben wurde, barf ben letteren nicht beirren. Das Staatsgefet garantirt ibm Bablfreiheit und er wird ber Dbrigfeit baburch nicht ungehorfam, bag er ein folches Gefet mehr refpettirt und hober halt ale minifterielle Buniche. Gin Ratholit wurde

in ben Land - ober Reichstag gewählt. Es tritt die Frage an ihn heran, ob er eine ministerielle Borlage, die er nach seiner inneren Ueberzeugung doch ablehnen müßte, nach Bunsch und Billen der Regierung annehmen sollte. Dadurch, daß er seiner besseren Ueberzeugung gehorcht und sich der ihm vom Gesch garantirten Freiheit der Abstimmung bedient, wird er keiner Obrigkeit ungehorsam, wohl aber würde er an seiner Ueberzeugung und seinem Gewissen zum Berräther, wenn er sich von Menschengunst bestimmen ließe.

Bas gegen bie Centrumspartei und jede andere katholifche Opposition in Rucksicht auf ben ber Obrigkeit schuldigen Behorsam eingewendet wird, ist baher bedeutungslos. Denn man übersicht, daß es sich hier überall um ben Gebrauch eines unzweifelhaften Rechtes und nirgends um Ungehorsam handelt.

Wenn aber die Centrumspartei zwar formell im Rechte iber materiell im Unrecht ware? Beschränkt sich jene Partei wohl auf die Opposition im Gebiete des Culturkampses iber dehnt sie nicht vielmehr ihren Widerstand auch auf andere Fragen, ja fast auf alle Vorlagen der Regierung aus? Dieser Vorwurf würde aus officiösem Munde wahrscheinlich klingen, von Freundeslippen kommt er ein wenig überraschend.

Ist die Haltung, welche die Centrumspartei auf den seischiedenen Gebieten der Gesetzgebung und Staatswirthsichaft beobachtet, ein Gegenstand tirchlicher Kritit? Hat sich der Papst je die Entscheidung über Freihandel oder Schutzsche, Labatbesteuerung oder Labatmonopol, Ersappslicht des Staates bei aufgehobener Beschlagnahme von Druckschriften, über Zeugnißzwang u. s. w. angemaßt? Ist es der Kirche ie beigefallen sich in solche eminent weltliche Angelegenheiten mischen? Haben diesenigen, welche die Opposition kathosischen Möchen, nie von "Adisphoris", das heißt von Lingen gehört, die für das kirchliche Bewußtseyn gleichzültig erscheinen?

Man bat bie Centrumsfraftion in halbvergangener Reit mit Borliebe ale ein willenlofes Wertzeng Rome, ale Spradrohr bes Batifans hingestellt und alle Belt gu bereben gefucht, bag bie Centrumsmanner jebes eigenen Urtheiles baar, lebiglich bie Bollftreder ber Machtgebote bes Bapftes feien. Sollten jene daraftervollen Manner, welche nur ihrem Ge wiffen zu folgen gewohnt find, beute, weil es ber Friedensfebnfucht fo opportun icheint, Die Schmabungen ber Gegner mit ihrer eigenen Unterschrift verfeben und ausbrucklich bestätigen, baß fie auch ba, wo fein Dogma ibr Gewiffen binbet, wo teine religiofe Angelegenheit ihre Bergen bewegt, mo es fein Beilio thum ju vertheibigen gibt, nur fremben Winten und niemal ber eigenen Ginficht gehorden? Collten fie Denjenigen rot geben welche, bie Lehre von ber papftlichen Unfehlbarteit mit verstebend, bas Infallibilitätsbogma auf alle Erscheinunge ber phufifden und moralifden Belt ausbehnen ? Gollen fr ihr Botum in Angelegenheiten, die mit ber fatholifden Rinde und ben Glaubenswahrheiten nichts gemein haben, von ber Bunfchen und Opportunitaterudfichten ber Bolititer abbangis machen ? Es gibt taufend Berbaltniffe und Angelegenbeiten welche außerhalb jeber bogmatifchen und ethifden Begiebung liegen und fur beren Beurtheilung bie Unficht bes Papint ober eines Bischofs von geringerem Werth ift als bie eine tüchtigen Sachmannes, ber an Erhabenheit ber Burbe und Gefinnung noch fo tief unter ben ermabnten Berfonen ficht Dit ber Burbe und bem Umt eines Statthalters Chriff und eines Nachfolgers ber Apostel wird genaue Kenntmi ber verichiebenen Wiffenichaften und Difciplinen, Beicaffig ungen, Sandwerte und Induftrien nicht nothwendig verbunden fenn, fo bag bie geiftlichen Burbentrager fich taum in be Lage befinden burften über alle berlei Dinge ein Urthe abzugeben. Es wird barum auch feiner Digbeutung unt liegen, wenn wir fagen, baß fich Bielerlei im politifd Leben ber Ingereng ber Rirche völlig entgiebt.

Der Warnung unferer Freunde find die Schredbill

jener revolutionaren Beifter beigemifcht, welche unter bem Dechmantel bes tatholifchen Gifers ober vielleicht bona fide. in der Meinung noch firchentreu zu handeln, in ben Abgrund binabtaumelten. Goll bas etwa beigen, bag bie Ratholifen jebe politische Opposition aufgeben follten, weil manche ibrer Glaubensgenoffen auf bicfem Weg zu Aufrührern und 216trunnigen geworben find? Diefen Rath, mag er auch noch fo freundlich gemeint fenn, batten bie Mengfilichen fich erfparen tonnen. Denn er gleicht gar febr ber Mahnung, alle Treppen und Stufen abzubrechen, weil es Leuten begegnete barauf gu fturgen. Bas für bie Rirche burch ftanbhafte Opposition ge= wonnen wurde, bas verschweigen biefe Politifer und wenn fie biefen und jenen Ramen in ben Mund nehmen, um abidrectenbe Beifpiele aufzuftellen, jo bergeffen fie eines D'Connell, eines Gorres, weil die gleichzeitige Erwähnung folder Befenner unbequem fiele.

Man zählt uns — ob das politisch ist, wollen wir dahin gestellt seyn lassen — ein langes Register von Zugeständnissen her, welche die Kirche im Lauf der Jahrhunderte an den weltlichen Arm gemacht hat, und richtet die Frage an uns, ob die Kirche, welche so viel concedirte, nicht dieselbe katholische Kirche war, die man jeht vor Concessionen bewahren wolle? Za wenn Jemand den Beruf der Kirche im Concediren erblickt und meint, daß der Katholicismus am besten gedeihe, je mehr er an seine Gegner abtritt — da darf und tann er vor seder Entgegnung unsererseits sicher seyn. Wir versagen der Kirche keineswegs unsere Bewunderung, daß sie trop der verzweiselten Berhältnisse noch so Vieles aus den Stärmen der Jahrhunderte zu retten vermochte, aber wir glauben keine Ursache zu haben sedes wichtige Zugeständnis dankbar und in solenner Weise zu seiern.

Man brängt die Centrumspartei des lieben Friedens willen zur Nachgiebigkeit, sie soll den Preis des Friedens, wenn nöthig — und der deutsche Kanzler hält es für nöthig mit ihren politischen Ueberzeugungen bezahlen und Maßregeln

burchführen belfen, bie fie fur gemeinschablich balt. Gie foll in Dinge willigen, von benen fie meber Beil fur ihre Danbanten noch fur bas gefammte Bolt erwartet. Biffen bie Friebensfanatifer, mas fie ber Centrumspartei mit ihrem Borichlag gur Gute anfinnen? Richt mehr und nicht weniger als einen Bertrauensbruch. Das Manbat ber Mitglieber ber tatholischen Opposition lautet nicht ausschließlich babin, Alles ju opfern, in allen Fragen nachzugeben, ber Regierung in jeber Ungelegenheit ju Billen ju fenn, um ben Friebenefchluft zwifden bem beiligen Stuhl und bem beutiden Reich zu ermöglichen. Aber auch ber Gine Contrabent - und bas fann nicht oft und ftark genug betont werben, Leo XIII., war bei aller Friedensliebe von Rechtsfinn und Billigfeitogefühl fo machtig burchbrungen und von gottlicher Beisheit fo bell erleuchtet, bag er nie baran bachte ben Friebenspreis mit bem Opfer an Ueberzeugungen und Pflichten gegen Unbere ertaufen zu laffen. Aber gefest auch bie Ratholiten maren überall, mo fie fich in ber Opposition gegen bie Regierungen befinden, zur Uebergabe auf Gnabe und Ungnabe geneigt, welche Burgichaft baben uns benn jene Stimmführer ju geben, baß fich bie Rirche bei ber bebingungelofen Unterwerfung beffer befinben merbe?

Wenn die Geschichte eine umgekehrte Prophetin ist, wenn sie und etwas zu lehren hat, wenn sie unser Berhalten in analogen Fällen zu regeln im Stande wäre, was für Enthüllungen gehen dann aus der Betrachtung der Bergangenheit für die Gegenwart hervor? Wie war denn der Zustand der Kirche bort, wo die geistliche Gewalt des lieben Friedens wegen freiwillig oder halb gezwungen sich der weltlichen Macht unterordnete, wo sie auf die Absichten der Fürsten und ihrer Rathgeber rückhaltlos einging, wo sie die politischen Bestrebungen der weltlichen Macht bedingungslos unterstützte! Was ist unter so anscheinend günstigen Umständen, unter Berhältnissen, die so ganz nach dem Herzen unserer Berather sich gestalteten, geworden?

Berfen wir einen Blick auf bie Staaten, in welchen es gelungen mar, bie Rirche mittelft bes Jojephinismus zu fnechten, juporberft auf bie Wiege bes Guftems - auf Defterreich. Die jofephinischen Bifcofe und Priefter fühlten fich mehr als Staatsbeamtete, benn als Rlerifer. Gie ftanben in einer Reihe mit ben Sof= und Regierungerathen, ben Rreishaupt= leuten und ihren Abjunften; fie regierten mit ober halfen boch regieren; fie fuchten ihre Stellung über bem Bolf ein= junehmen und ichienen biejenige an ber Geite bes Bolfes gering ju ichaten. Benn bie Geelen ftatiftifches Material geboten hatten, die Josephiner murben baffelbe mit bemunberungewurdigem Rleiß gefichtet und geordnet haben; wenn ben feelischen Bedürfniffen mit einem schriftlichen Rathichlag ober Befcheib batte genugt werben tonnen, fie batten fich ihrer Aufgabe mit voller Singabe entledigt. - Bas fie bagegen nicht verftanben, bas mar bie Gorge um bie Geele, abgesehen von bem Leitsterne bes bureaufratischen Gelbitbewußtfenns. Gie tonnten fich bie menfchliche Geele taum anbers benn ale Unterthanenfeele, ale bie Geele bee Steuertragers, bee fo und fo viel behausten Individuums benten. Die Geelforge wurde, ehrenvolle Ausnahmen abgerechnet, nach einem Simile - Rangleigewohnheit! - geubt, bie Seele bes "Stephelbauers" gang nach bem Borgang, welcher bei Rung und Seing gepflogen worben mar, behandelt. "Quod non est in actis non est in mundo" galt fur ben bureaufratischen Bfarrer nicht minber als fur ben Rreishauptmann ober Rronfiscal. Die weltliche Macht fließ auf feine firchliche Opposition und hatte es ein oberfter Staats- ober Softangler für amedmäßig erachtet, baß fich jeber Unterthan bas linte Ohrlappen abichneiben laffe, ber jojephinifche Pfarrer mare nicht angeftanden, die Amputation bes linken Ohres als ein absonderlich nupliches Ding und patriotische Sandlung von ber Rangel berab anguempfehlen.

Die Regierungen befanden fich bei biefem Berhaltniffe recht wohl und die Staatsbischöfe und Staatspfarrer fühlten fich nicht minder behaglich. Der bureaufratische Apparat überhob fie bes eigenen Dentens, jeber Initiative und ber inbividuellen Berantwortlichfeit. Bie befand fich aber bie Gefellichaft, Die fatholische Laienwelt babei? Man erblicte in ber Rirche ober vielmehr in ben Tragern biefes Inftituts nichts als die Mitschuldigen ber jeweiligen Regierung, Die Mitichulbigen an bem Steuerbruck, bem Druck ber privilegirten Stanbe, an jeber Art von Bebrudung; man bielt fie für bie Bunbesgenoffen berjenigen welche bem Bolt bie Freiheit vorenthielten, fur bie eigentlichen Beranftalter ber geiftigen Finfterniß, von ber fie glaubten, baß fie nur gum Bortheil ber Abels= und Briefterfafte erhalten werben follte. Es tam nie vor und fonnte nie vortommen, bag bie Ctaate= geiftlichfeit fur bie Unterbructen gegen bie Unterbrucker Partei ergriff; wohl aber mochte ce gescheben, bag bie Diener bes Altars, wo immer unter ben Glaubigen ber Gebante an bie Gelbstiftanbigfeit ber Rirche, an ihren Bufammenbang mit bem geiftigen Mittelpuntt bes Chriftenthums, mit Rom und bem Primate auftauchte, fich als bewährte Tenerloid= manner erprobten und ihr Waffer in ben Wein fatholifder Begeifterung ichutteten. Das Bolt lernte bie Briefter, bie es als treue Buter ber Bewiffen ehren follte, als willfabrige Bertzeuge ber Gewalt mifiachten. Es wies ihnen einen fchlimmern Plat als benjenigen an, welche boch mit ihren Ramen und ihrer Perfon fur verhaßte Brincipien eingetreten waren. Go geschah es in Defterreich, fo in anbern Lanbern gur Beit ber absoluten Monarchie.

Aber auch zur Zeit, ba sich bas Blatt gewendet hatte und die Kirche die Bewegungsfreiheit zurückerhielt, begegnete es bort und da, daß sich die kirchlichen Würdenträger mit der Staatsgewalt identificirten und in Bahnen einlenkten, welche die weltliche Macht vorgezeichnet hatte und beschritten wissen wollte. Diese Art und Weise, welche uns neulich wieder als die allein richtige empfohlen wird, trug, abgesehen von dem sich mehrenden Abfall der Menschheit von den Joem ber Wahrheit und bes Nechtes, wesentlich zur Verminderung bes Ansehens und des Einflusses der Kirche bei. Zedenfalls wurde der religiöse Indisserentismus und die confessionelle Charafterlosigkeit dadurch befördert und verallgemeinert.

Wollen wir etwa, daß sich die Kirche ablehnend ober wehl gar feinbselig gegen den Staat verhalte? Heischen wir von den Katholiken Opposition um jeden Preis? Ist es der Krieg, den wir verlangen? Haben wir kein Herz für die traurigen Folgen des unglückseligen Culturkampses? Es gibt kein schätzbareres Sut als den Frieden zwischen den beiden maßgebenden Sewalten, nichts Wünschenswertheres als ein friedliches Ginvernehmen zwischen Kirche und Staat, und kein vortrefflicheres Verhältniß als das innerer Befriedigung der Staatsbürger, welche nur möglich ist, wo keine Pflichtencollission eintritt.

Aber nicht jeber Friebe ift gut, nicht jeber bem Rrieg8= jufiande vorzugiehen, nicht jeder ruht auf fo fefter Bafis, bağ feine Dauer verburgt icheint. Bon einem boberen Genichtspuntt als bem unbegahmbaren Friedensfanatismus betrachtet, mußte felbft ber ftaatliche Compaciscent ein wohl confolibirtes Friedenswert ber momentanen Abhulfe vorgieben. Inbeffen fteht une über bie ichwebenben Berhandlungen fein Urtheil gu, nur fo viel burfen wir fagen, bag bie Bergichtleiftung ber tatholifchen Laienwelt auf jegliche Opposition nicht gu ben Friedensbedingungen gablen tann .. Denn bie fatholifden Staatsangeborigen burfen nicht im Ramen ber freien Rirche zu unfreien Burgern begrabirt und an ihren ftaateburgerlichen Rechten verfurzt werben. Das fatholifche Befenntniß belaftet mit feinem privilegium onerosum, verurtheilt zu feiner capitis deminutio, ertheilt nicht einmal eine levis nota. Das mare aber ber Fall, wenn ber Ratholit feines Glaubensbefenntniffes willen auf fein Recht als Staatsburger und freier Menfc verzichten follte; bas mare ber Fall, wenn man jenen Stimmen folgen mußte, welche mit lettener Ruhnheit vorgeben fich mit bem beiligen Stuhl und bem Episcopat Gine gu wiffen.

Es gibt Dinge, bie nicht unmittelbar bie Rirche berühren und bennoch bie übelften moralifden Folgen nach fich gieben tonnen. Goll ber Ratholit bagu ichweigen, wenn fich irgend eine Regierung Gingriffe in bas Bebiet ber Ethit geftattet und wenn er auf gesetlichem Bege Bermahrung einlegen ober ben Gingriff verhindern fann? Bie burfte ein Bapft ober Bifchof folde Berleugnung ber Bahrheit anempfehlen? Befett, es gefiele einer mobernen Legislatur bie Aussehung fruppelhafter Rinber ober bie Tobtung unbeilbarer Rranten für erlaubt zu erflaren, gefett bie depressio infantium murbe, um Uebervolferung zu verbinbern, ftatt mit Strafe bebroht zu werben, von Seite bes Staates pramiirt: ginge es an, bag ber tatholifche Abgeordnete aus Deferen; gegen bie Gewalthaber einem folden Gefegentwurfe guftimmte? Bußten fich unfere Friedensprediger auch in biefem Falle mit Papit und Episcopat einig?

Der Rebe von ben beiben Schwertern liegt ein tiefer Sinn gu Grunde, ber nur auf Roften ber fittlichen Beltordnung verbuntelt werden mag. Cobald fich beibe in einer Sand befinden, entfteht ber Cafaropapismus mit feinem übelberüchtigten Gefolge, jene Regierungsform, welche ibre Trager mit ber außerorbentlichften Dachtfulle über bie Geifter= und Korperwelt befleibet; ein analoges Berhaltnig, obgleich nur auf Wiberruf, wird burch Erniedrigung ber Rirche gur Schwertträgerin ber Ronige bergeftellt und fomit auch ein abnliches Refultat erzielt. Geiftliche und weitliche Dacht follen in Gintracht ihres Umtes malten, aber nicht fich ir-Gines verschmelgen, fich nicht identificiren. Es foll fur bi-Urmen und Schwachen, fur bie Belabenen eine Buflucht ftatte geben, wo fie bes Schutes und ber Sulfe gewiß femn tonnen. Es muß eine Autoritat besteben, bie felbft fich vor feiner beugt, eine Autorität, beren Baffen nicht von biefer Welt find, die fich auf feine parlamentarifche Majoritat, auf feinen Boltswillen und eben fo wenig auf ein Saus = um Erbfolgegeset ftust, eine Autorität, beren Legitimation bie

göttliche Offenbarung übernimmt und beren Ursprung hoch über ben Sternen zu suchen ist. Noch zu keiner Zeit hat sich das Bedürfniß nach einem solchen starken Arm fühlbarer gemacht, als in der Trübsal unseres Jahrhunderts, noch nie benöthigte die Welt mehr einer solchen sakrosankten Macht als heute, als in unseren Tagen, da die ewige Leuchte des Nechtes und der Sitte zu erlöschen droht, da man damit umgeht, die Grenzsteine des Neiches Gottes zu verrücken und den Willen der Creatur an die Stelle des göttlichen Willens zu sehen.

Wer hat durch nahebei zwei Jahrtausende der brutalen Gewalt getrott und die anscheinend schwache Hand über die Unterdrückten gehalten? Wer hat dem Uebermuth und der Siegestrunkenheit der Imperatoren gewehrt? Wer hat die Sünden und Fehler der Mächtigen furchtlos gerügt? Wer war es, der lange vor den modernen Entdeckungen der Staatsrechtslehrer den Grundsatz der Rechtsgleichheit, der Gleichheit aller Menschen vor Gott als dem obersten Richter verfündete? Wer vindicirte dem geringsten Knecht und dem letzten Hörigen die Freiheit schon ein Jahrtausend vor Ausschen der Leibeigenschaft? Dieselbe Kirche, die neben heiligen Königen und Königinen auch die arme Dienstmagd und den niedrigen Knecht ob ihres versienstlichen Lebenswandels in die Zahl der Heiligen Gottes verseht hat.

Ah! die Politik der Kirche will nach einem anderen Maße gemessen werden, sie restektirt nicht die Gedanken menschlicher Gehirne, sondern die Strahlen ewiger Weissheit und schrankenloser Güte.

Die Gesichtspunkte ber universalen Kirche waren naturgemäß immer und ausnahmslos die höheren und weiteren als die des concreten und enger begrenzten Staates. Wer dürfte nun verlangen, daß sich die höhere Auffassung der niedrigeren unterordne, daß die Dominante in der Weltharmonie nur leise mitklinge und die Dissonanz zur Beherrscherin erkoren werde?

Der Simmel behute une, Jemand von Erfüllung feiner Pflichten abzumahnen. Gebort es aber auch jur Chriftenpflicht gegen ben Willen unferer Auftraggeber für Beichrantung ber parlamentarifden Rebefreiheit zu ftimmen, um ein menfchlich Rühren in ben Bergen ber Mächtigen beraufzubeschworen und fie bem Frieden mit ber Rirche geneigter ju machen? Sollen wir une anbeischig machen jeben noch ungebornen Gebanten bes Reichstanglers a priori gutauheißen, jeber Bericharfung ber Gesete bas Wort ju reben, jebem Borichlag aur Beschräntung ber gemeinen Freiheit mit Begeifterung beigupflichten, an Gervilismus mit ben Liberalen gu wetteifern ? Sollen wir etwa barüber Reue und Leib erweden, baß wir nicht fur bie Ausnahmsgesete gegen arme Monche und Ronnen und fpater wiber bas Gelegenheitsgeset gegen bie irregeleiteten Arbeiter ftimmten ? Gollen wir uns vertragemäßig verbindlich machen, uns felbft bie feibene Schnur um ben Sale ju legen, fobalb unfere Strangulirung beliebt wird? und follten wir bis babin ber nuglichen Befchaftigung, ben Mund ber Boltsvertreter mit geeigneter Sperre gu perfeben, obliegen ?

Die Stimmen unserer Tabler haben bas Alles nicht ausbrücklich begehrt und sich vielmehr gehütet auf Einzelsheiten einzugehen; aber ihr Begriff von schnlbiger Nachsgiebigkeit erscheint so weit gesaßt, daß alles Angeführte und noch viel mehr darin Platz fände. "Gewehr bei Fuß!" so lautet ihr Feldruf; die Kirche habe zu verschiedenen Zeiten schon so viel zugestanden und eingeräumt, daß es auf ein Mehr ober Weniger nicht mehr ankommt.

Was meinte Olivarez, als er seinem König den Bersust Portugals, den Aufstand der Catalonier und die Erhebung Neapels meldete? "Sirc! Freuen Sie sich dieser Unglücksfälle; sie beweisen am unwiderleglichsten den Neichthum und die Macht Euerer Majestät, da Sie so viel zu verlieren im Stande sind!"

## XXIX.

## Bonifatius ober Bonifacine')?

(Bur Gigennamen : Bilbung überhaupt.)

Es ist vollkommen gewiß, daß die Schreibart "Bonissatius" nicht die richtige für den Namen unseres deutschen Apostels, und die darin gesuchte Bedeutung nicht die Absicht des Namengebers gewesen senn kann. Ich kann diesen Satz, der eigentlich das Ergebniß meiner Rede senn soll, mit Zuversicht an die Spitze stellen, nachdem er ohne Zweisel nur die Ueberzeugung eines großen Theils unserer Leser wiedersbolt. Möge es gestattet senn, in kurzer Auseinandersetzung die Gründe dieser Ueberzeugung darzulegen.

Bei eigenen Namen ift beren Bebeutung bie hauptsache. Das icheint in biesen schlaffen neuen Zeiten vielleicht sogar auffällig, benn nachbem wir uns bie langen Jahrzehente mit Begriffsmacherei auch fur bas Unbegreifliche vergebens abgemuht, find wir endlich beinahe bahin gelangt, auf alle Begriffe und

<sup>1)</sup> In Bb. 78 S. 326—28 hat Gr. Dr. Cornelius Will bie Schreibung "Bonifatius" als bie richtige Schreibweise bes Ramens unseres großen beutschen Apostels zu begründen versucht und biese Begründung auch in seine Ausgabe ber "Regesten ber Mainzer Erzbischöfe" hinübergenommen. Im Nachfolgenden geben wir einem andern verehrten Mitarbeiter, einem ber altesten bieser Beitschrift, Raum für die Darlegung seiner gegentheiligen Ansicht.

alles Begreifen vollständig zu verzichten. In Namen suchen wir schon lange gar keine Bedeutung, sondern nur eine Bezeichnung. Daß wir in unseren Taufnamen eine höhere Bedeutung zu suchen haben, als die Sprache gewähren kann, ist wohl richtig, aber auch eine solche wohnte diesen vom Ansange ein, und da für die Geschlechtsnamen durchaus keine andere zu erwarten stand, dieselbe aber entweder vorlängst vergessen, oder auch vielleicht niemals vorhanden war, indem man statt Gedanken auszudrücken, nun nach Klängen gehascht hat, so geben wir uns zufrieden, uns selbst und die Unserigen mit Lauten zu bezeichnen, in denen gar kein Berstand ist.

Richt fo bie Botter bes Alterthums. Schreiber biefes bat mabrent eines langen Lebens, welches bem achtzigften Sabre um ein fehr beträchtliches naber fteht, ale bem fiebzigften, bie Erforschung ber Ramen ber verschiebenften, alten und alteften Bolfer als ben Gegenftand einer besonderen Liebhaberei getrieben, und hat bamit wenigftens etwas vor fich gebracht, wenn auch nicht fo viel, als möglich gewesen mare, ba feine Aufgabe eine andere war. Als Refultat blieb, baß bie alteften Bolfer faft alle in Aufftellung bebeutungevoller Brachtnamen für ihre Rinder ober Angeborigen einen mabren Wetteifer zeigen, zugleich als Anempfehlung berfelben fur ibre Nebenwelt und als Aufmunterung an jene felbft, die Beisfagung ihres Ramens zu erfüllen. Schon bei Bebraern, Phoniciern, Uffpriern, Chalbaern, wir glauben auch Megnytiern, treffen wir jenen gemeinfamen Bug. Um nachften liegt uns die gleiche Beobachtung bei unferen Stammvermandten, ber indogermanischen Familie, bei Indiern, Franiern, Griechen, Celten, Germanen und Glaven.

Freilich charafteristen sich die einzelnen Bolfer wieder jedes insbesondere, und man konnte aus blogen Namen-sammlungen auf den Geist jedes Sondervolkes, und auf basienige was ihm als das Höchste oder Anstrebungswürdigste galt, einen berechtigten Schluß ziehen. Schon nach diesem

Kriterium, bunkt uns, werden sich die Hebraer vor allen Anderen als das Bolk Gottes bewähren. Aber das Bestreben, ihre vorzüglichsten Gedanken in die Namen zu legen, ist allen gemein, und sie lesen das schönste, das höchstbedeutende, das kräftigste, das erhabenste, das heiligste, was ihre Sprache vermag, zusammen, um die Namen ihrer Kinder damit zu erfüllen. Und weil ein Gedanke doch immer weniger ausdbrückt, als zwei, so begnügen sie sich meist auch nicht mit Einem Wortstamm, sondern fügen deren zwei zusammen, und die weitaus größte Wehrzahl der Personennamen werzen nomina composita. Es ist freilich wahr, daß sich allenthalben auch alltägliche, ordinäre, darum auch einsache Namenszestaltungen dazwischen sinden, aber stets in mehr oder minder verschwindender Winderzahl.

Bon dem bisher Gesagten scheint das Römervolk eine merkwürdige Ausnahme zu bilden. Die ordinären und gemeinen Namen sind dort sehr häusig, ja eine ziemliche Anzahl von Familiennamen sehen aus wie förmliche sobriquets. Dazu geben die Römer jedem Manne drei Namen (von welchen freilich zwei sich sorterben), und wissen doch oft in allen dreien nichts Ordentliches zu sagen. Noch schlimmer: ein guter Theil von ihren Namen ist nicht nur uns unverständzlich, sondern ist es, nach den deutlichsten Spuren, ihnen selbst gewesen; so daß sie es ertrugen, gleich uns Spätlingen der Weltzeschichte mit nichtsbedeutenden Klängen bezeichnet zu werden.

Alle biese Besonderheiten hängen aber mit der Besonderheit ihrer Sprache und diese wieder mit dem Charakter des Bolkes selbst zusammen. Unveränderlichkeit und beständiger Fortschritt mussen nämlich gleichzeitig als die Haupteigenschaften des Römers gedacht werden; Fortschritt zu demjenigen was Virgil in dem Verse ausgesprochen hat: "Tu regere imperio populos, Romane, memento"; Unsveränderlichkeit in den übrigen Dingen. Das erste stedt dem

Romer in Blut und Ratur; es ift ihm an ber Wiege porgefungen worben. Er bentt etwa an bie Beltherrichaft, ebe er noch mit ber Begwingung von Mittelitalien fertig ift. Das zweite leibet geringe Musnahmen nur in ben Buntten, welche mit bem erften gufammenbangen. Inbem bie von Saus aus festgeschaffene und unnachgiebige Boltsart fich ju immer größerer Barte verfteinerte, empfand, wie allezeit und natur= lich geschieht, bie Sprache bavon ben Ginbruck, und mabrent bas Anochengerufte berfelben immer unverandert ftand, ge= fcab es, bag bie weicheren und fogufagen febnichten und mustulofen Theile fich vertnorpelten und ihren Binbebienft unvolltommener leifteten. Bir glanben, bag bie urfprungliche Romerfprache biefelbe Sabigfeit gur Bufammenfetsung batte (von ber Ableitung bier nicht ju fprechen), wie ihre Schwefterfprachen, und gablreiche noch erhaltene Bilbungen aus ber alteften Dichtersprache geben ben Beweis; aber inbem fich bas Bange immer mehr auf Reftigfeit und Starte, auf Bomp und Majeftat einrichtete, bat es bie Gefchmeibigfeit und Glafticitat ber Rebenibiome eingebußt. Inebefonbere für unferen Fall haben wir von bem geringen Umfange ber Composition zu fprechen. Außer mit Brapositionen, Rumeralien und einigen Abverbien tennt bas Lateinische eigent= lich nur Bufammenfehungen, bie vereinzelt aus uralter Beit fich erhalten haben. Als bas Auffallenbite aber muß bervorgehoben werben, baß gerabe in Gigennamen, im Biberfpruche mit allen andern Bolfern, von Zusammensehungen fo gut wie gar nicht bie Rebe ift. Wenn wir von Abenobarbus, Graffipes, Cornicen abfeben, beren Bahl fich vielleicht noch verboppeln, auf's hochfte verbreifachen ließe, finben wir in ber übrigen alten Romerfprache eine volltommene Leere an Mamenscomposition.

Sprachen wie Organismen erleiben bie größten Beranberungen in ber Jugend und im Alter. Im erften Falle wegen ber brangenben und gur Bollenbung ber vorbestimmten

Form ungeftum treibenben Rraft, im zweiten wegen ber einbrechenben, jur Erhaltung ber bestehenben Buftanbe nicht mehr genugenben Schwache. Much bas Bewußtfenn beffen was fenn foll und fenn kann bat fich bier zum Theil aus ber Sprache verloren, und bie Reubilbungen, gu benen ber verlorene alte Beftand nothigte, erfolgen nicht mehr nach bem aften Mobel und mit bem alten Tafte. Die verfinkenbe lateinische Sprache bat fich wieber auf Bervorbringung gabl= reicher Ableitungen und felbft einiger Compositionen gelegt. Bas bie erften betrifft, fo ift auffallend, welche Denge von Derivationen fie oft, felbft in Gigennamen, von einem eingigen Stammworte producirt, wie von magnus Magnentius, Magnilianus, Majorianus, Maximus, Maximinus, Maxi= mianus, Maximinianus, Maximilianus, Maxentius, unb mehrere. Gbenfo jufammen geboren Balens, Balentius, Balentinus, Balentianus; Conftans, Conftantius, Conftantinus; Florus, Florens, Florentius, Florentinus, Florianus 2c. In allen biefen ift faft gar feine Berichiebenbeit ber Bebeutung, nur ber Bezeichnung; es ift fein Reichthum, fonbern pure Armuth. Bu Compositionen erhebt fich bie Sprache, fur bie Ramen , ichon feltener , und fie will bier allerbings Begriffe verbinben, barum vermehren. Giner ber alteften biefer neulateinischen Compositionsnamen ift unfer Name Bonifacius, auf ben wir nun ausführlicher ju fprechen fommen.

Der Name erscheint in ber Kaiserzeit ziemlich früh=
zeitig, sicher nicht vorher. Der ihn componirte, hat sich wohl
nichts anderes babei gedacht, als was die Zusammensehung
so natürlich ausbrückt, doch bavon später. Es ist kein Streit
barüber, daß ber Name zusammengescht ist; auch nicht über
ben ersten Theil, nur über ben zweiten hat die neueste Zeit
ihre eigenen Gedanken gehabt. Bonus also steht allemal fest.
Aber gehört ber zweite Theil zu fatum ober zu sacero?
Wan sagt zu fatum. Aber was bebeutet katum? Wieder heist

es: Schidfal. Ja freilich Schidfal. Aber fo bag, wie uns buntt, in ben beiben claffifchen Sprachen taum ein anberes, gangbares Wort aufzufinden ift, welches ben berben beibnischen Schickfalsbegriff fo grauenhaft ausbrudt, als eben biefes. Denn poloa hat ichon um feiner mehrfachen Un= wendung willen minbere Gewalt; bie etwa gleichwuchtigen είμαρμένη, πεπρωμένη gehören mehr ber philosophischen Rebe an. Und noch auf Gines zu achten : bas fatum wird nicht als eine Summe von Ginzelgeschicken vorgestellt, fo baf man eima fagen konnte meum, tuum fatum; wie wir fagen "mein und bein Schickfal". Man mußte in biefer Unwendung sors gebrauchen. Das fatum ift nur bas Gine, große, unenbliche Weltschieffal, welches Menschen und Götter umfaßt, und gegen welches weber ein Menichen = noch ein Götterwille auffommt, nachbem ber Menschenwille gar nichts, ber Götterwille, und nur in besonderen Gallen, bochftens fo viel vermag, einen Schickfalsichluß zu verzögern ober gu milbern. Bur Bufammenfegung für irgendwelche Gigennamen ift bas Wort völlig unbrauchbar. Sang mit Unrecht bat man eine Analogie ju bem pratenbirten Ramen im Griechifchen Edrozig finden wollen. Gine folche ift gar nicht vorhanben, nachbem roun in feinem Ausbrucke gang menblich weit von fatum entfernt ift. Der Rame Evroyig ober Edróxios faßt fich febr einfach auf in bem was wir ein "Gludsfind" nennen. Gin folder Rame mochte von bem Aberglauben eines beibnischen Baters, ominis causa, oft gerne feinem Gobnlein gegeben, und nachbem er einmal im Schwange und häufig geworben war, noch im Chriftenthume fortgeführt worben fenn (videatur ber Reger), wie bas bei ben Griechen mit vielen anbern, noch weit greller beibnischen Ramen gefchah (Beno, Apollonius, Demetrius, Dionyfius zc.) wogu jeboch bemertt werben muß, bag man bergleichen Gigennamen in driftlicher Beit bochftens als gegebene und allbefannte fortichleppte, niemals neubilbete. Raum im Ernfte

hat man sogar ben Namen Bonaventura als entserntere Analogie herbeigezogen; benn bieser Name ist gar nicht Latein, weber classisches noch barbarisches, sondern pures und plattes Italienisch, wenn auch die bekannte Erzählung — daß der Bater des heiligen Kirchenlehrers bei der Nachricht von der Geburt eines Sohnes, nachdem ihm seine Frau dis dahin nur Töchter geboren, in den Freuderuf ausgebrochen wäre: O duona ventura! — nicht mehr als Anesdote senn sollte, was doch erst noch zu beweisen stünde. — Man beachte ferner den gänzlichen Abgang unseres Namens in den rein heidnischen und die frühzeitige Häusigkeit desselben in den christlichen Zeiten.

Aber, fagt man, im 4. und 5. Jahrhundert wirb mir "Bonifatius" geschrieben. Rachbem aus biefen Sahrbunberten feine Urfunden vorhanden find, jo fann nur von Stein- ober Metall = Infdriften bie Rebe fenn, und wirklich beruft man fich auf Roffi's "Inscriptiones christianae". Das Bert ftebt uns gegenwartig nicht gur Berfugung, aber zwei Umftanbe werben genugen, um ber Berufung jeben fur bie Frage entscheibenben Werth zu entziehen. Ginmal ichon, weil ein einzelner Rame in einer folden Sammlung fcwerlich gablreich genug vortommen tann, um von einer conftanten Schreibart ju reben; zweitens aber, und bas ift bie Saupt= fache, weil auch ein nur oberflächlicher Renner ber lateinischen Epigraphit aus ben Zeiten ber verfintenben ober verfuntenen Sprache von ber taum vorftellbaren Ungeschicklichkeit ber lettromifden Steinmege, und bag fie unfere ichlechteften Sandwerter an Unwiffenheit bei weitem übertrafen, bie volltommene Gewißheit haben wirb. Daß ihnen Orthographie und Grammatit völlig gleichgultige, ober beffer, unbefannte Dinge fint, geben fur jene Tage felbft bie Ratafomben Bengnig. Und auf bie Autoritat biefer Menichen wird fur bie richtige Schreibart eines Wortes compromittirt!

Wieberum heißt es, in ber erften Rarolingerzeit wechseln

bie Schreibarten Bonifatius und Bonifacius. Das ift abermals fehr möglich und fogar mahricheinlich. Die ichmächfte Seite bes ftarfen Mittelalters mar beffen große Unbefummertheit um bie Form in vielen Dingen, barunter in orthographischen. Bir letten Rinber ber Zeiten haben es in ben Formen auf manden Geiten gur mabren Birtuofitat gebracht, aber bafur faft alle Befenheit verschlemmt und verschleubert. Bas in ber Aussprache gleich ober abnlich flang, murbe bamals baufig mit benfelben ober balb mit biefem, balb mit jenem Buchftaben gefchrieben, ber ben Laut ungefahr ausbrudte. Bu überfeben ift aber boch auch nicht bie Berichiebenheit ber Dialette, bie ja auch fur bie allgemeine beutiche Lautverschiebung febr in Betracht tommt, nachbem bas Althoch= beutsche, Mittelhochbeutsche und Neuhochbeutsche nicht bloß dronologisch-fucceffive, fonbern auch zum Theile funchroniftische Spracherscheinungen find, insoferne bas Althochbeutsche auf bem frankifchen, bas Mittelhochbeutsche auf bem schwäbischen, und bas Reuhochbeutiche auf bem thuringifden (oberfachfifden) Dialette bafirt.

Bisher haben wir von dem Namen Bonifacius nur im Allgemeinen gesprochen. Die Anwendung auf seinen groß= artigsten Träger, den deutschen Apostel, wird die letzte Ent= scheidung herbeiführen.

Bon größter Bebeutung ist hier einmal ber Umstand, baß bem Heiligen bieser Name nicht schon in seiner Kindheit, von einem etwa wenig bedenkenden Bater, einer Amme 2c. gegeben wurde, sondern daß ihn erst in der Reise seiner Jahre, in der Mitte seiner Arbeit, in der Fülle seiner Bersbienste ein Papst, ein heiliger Papst, also benannte ober vielmehr umnannte. Denn unser Apostel hieß vordem Winfried, gewiß auch ein schöner und eines großen Mannes würdiger Name, den wir aber hier nicht zu berücksichtigen haben.

Niemand wird zweifeln , bag ihm ber Papft biefen

Namen mit einem noch iconeren, vor Gott und ben Denichen woblgefälligeren Ramen vertaufden wollte; mit einem Namen, ben in bamaliger Beit Bebermann verftanb, und bie Meinung bes Papftes erfannte. Das mar alfo ber Rame Bonifacius. Dag ber Papit babei an fein fatum bachte, glauben wir ohne Beleidigung bes Lefers nicht langer in Berhandlung bringen ju tonnen. Es bleibt alfo fur bem ameiten Theil ber Composition fein anberes Wort als facere übrig. Biele murben bemnach junachft an einen "Bohlthater" benten. Diefer Gebante mare auch gerabegu fein falicher, er liegt fogar mit in bem Ramen barin, aber er fullt ihn nicht aus. Much auf ben beiligen Mann paßt er überaus wohl, benn er mar ber größte Bobltbater Deutschlanbs. Richtsbestoweniger erhebt icon bie Form bes Ramens einiges Bebenten. Der Romer hatte vorlängft bie Worter beneficus und beneficium in feiner Sprache. Satte man bei ber erften Bilbung bes Ramens ben Begriff eines Boblthaters intenbirt, fo war nichts natürlicher, ale bie Form Beneficius gu geftalten. Das Aufgeben ber beiben Ablaute, und bas Burudgreifen auf bie Burgellaute ber beiben Bortftamme icheint fogar eine porfapliche Ablehnung biefes naben Gebantens angubeuten. Richt alfo aus ben Derivaten beneficus und beneficium, fonbern aus ben Grundworten bonus und facere baben wir bie Bebeutung bes Ramens zu ermitteln. Danach ware Bonifacius berjenige, qui bona (opera) facit, ber vir bonorum operum, ber Mann ber guten Berfe.

Es ist klar, daß die Bedeutung im 8. Jahrhundert noch volltommen allgemein verständlich seyn konnte, scheint sie uns heute doch noch ebenso. Es ist zweitens klar, daß diese Bedeutung eine ungleich höhere, und weit über den Wohlthäter hinausgehende ist, obwohl sie auch diesen in sich schließt. Als Mann der guten Werke hat Papst Gregor II. den Priester Winfried in seinem bisherigen Leben und Wirken erkannt, als Mann der guten Werke sieht er ihn zukunstig

in feinem großen Arbeitstreife poraus, barum anbert er feinen Ramen in ben vielfagenben "Bonifacius", und forbert ibn damit auf, immer in hoberer Beife zu fenn, mas er ift. Und ber beilige Dann bat ber Borausficht bes Bapites entfprochen, und fein Leben ift nur mehr eine lange Reihe guter Berte, von bem erften Tage feiner neuen Aufgabe bis gum ·letten feines Lebens, wo er biefe Reihe guter Berte mit bem beften, bem Martyrium front. Der Rame aber ift, in feiner mabren Bedeutung, wirklich bas Sochfte, mas man einem Chriften nachjagen tann. In ber überaus großen Bahl altbeuticher Gigennamen boll bes erhabenften, tieffinnigften und glorreichften Inhaltes finden wir feinen, ber ihm volltommen entsprache; am nachften fommt noch etwa Meinwerk, bas ift "vir magnorum operum"; benn bie magna opera waren gar nichts, wenn fie nicht bona opera waren. Und auch diefen Ramen führte ein beiliger beutscher Bifchof, ber von Paberborn aus feinerzeit auch faft fur gang Deutsch= land Werke Gottes vollbrachte. Bum Zeichen, daß uns ber Berr auch beute noch nicht ohne Schut gelaffen, bat er ber Gegenwart und nachften Bergangenheit in Daing und Baberborn Sirten gegeben, welche ber Welt fichtbar machten, bag bie Bonifacius und Meinwerte auf beiben Stuhlen nicht völlig geftorben find.

Aber was ber Name des beutschen Apostels ift und sagen will, bleibt nur in ber Schreibart "Bonifacius" er= tennbar.

Seit lange, über ein Jahrtausend schreiben alle beutschen Geschichtsbücher, alle Legenden, alle Breviere, alle Missale "Bonisacius". Will man nun das alles ändern, und eine das Auge beleidigende Neuerung der Schreibart, die einen unverdaulichen Sinn andeutet, überall an die Stelle setzen? Es wäre dieß nicht rathsam, wenn auch die alte Schreibart nicht so sicher wäre, als sie ist, und die Neuerung so zutreffend, als sie nicht ist. —

Bir erinnern und bes Spruches eines gwar febr unbeiligen Mannes, beffen Cat aber boch eine wichtige Wahrheit in fich halt (und Bahrheit tann man ja aus jeber Quelle annehmen): "All change is an evil in itself, which is not to be admitted, but for evident advantage," (Chaftesburn.) Bir lafen biefen Gpruch gum erstenmal por mehr ale funfgig Jahren, aber er bat und ichon bamale fo mohl gefallen, bag wir ihn im Gebachtniffe behalten haben. Wirklich find Beranberungen, außer in ben unbedeutenoften Dingen, niemals gleichgultig, und wenn fie nicht enticbiedene Berbefferungen find, fo find fie faft allemal Berichlimmerungen. Je bober an Dacht und Burbe ein Gegenstand liegt, besto bebutsamer muß man mit Aenberungen vorgeben, am behutsamften, wenn berfelbe auch nur von Beitem an bas Beilige rubrt. Unfere Beit balt bas umgefehrt. Gie achtet bas Bestehenbe und Gewohnte für bas bebenfenlos Abzuthuende und bas Dene für bas felbitverftanblich Angunehmenbe. Wenn baber Giner auch in ben marthafteften Staats- und Rirchenfachen, nach einem blogen Ginfall und ohne alle weitere Befinnung, eine Reuerung poftulirt, fo bangt fich fogleich ein Zweiter und ein Dritter an ihn, an biese wieber anbere, bis die Traube fertig ift, die bann burch Große und Unseben bem Bolte imponirt. Es ift bieg basienige, mas ber alte Surter mit foftlichem Musbrud ben pruritus navaturiendi gu nennen pflegte, ein form= liches Bahrzeichen unferer Zeit, aber nicht fo anmuthig noch fo unichulbig, wie bie Bahrzeichen ber alten Stabte.

#### XXX.

## Beitläufe.

Die Reuigfeiten aus Berlin :

bas parlamentarifche Sperrgefen und bie beutiche Sandelspolitif in ber Thronrebe vom 12. Februar.

Aus Berlin ist jüngst die Nachricht gekommen, daß die Journalisten-Tribune des Reichstags zu enge werden wolle, da die großen Preßorgane in aller Herren Länder diesseits und jenseits des Oceans auf einmal ihre eigenen Correspondenten bei dem deutschen Parlament haben wollten. Mit and deren Worten: in zwei Welttheilen schaut Alles aus den Fenstern auf das deutsche Reich und auf die interessanten Schauspiele, welche sich baselbst Gines um das andere ablösen. Man kann darauf stolz seyn, wenn man will. Ich aber glande, daß Land und Leute glücklicher seyn würden, wenn sie nicht Gegenstand solcher Ausmerksamkeiten wären; denn dieselben erzählen von innerm Krieg und nichts als Krieg.

Noch ist bas Getose ber heißen Schlachten kaum verklungen, die ber "Eulturkampf" im preußischen Abgeordneten-Hause abermals hervorgerusen hat, und schon bereiten sich im Reichstag wieder neue Kämpse vor. Der große Streit wegen des Ausnahme = Gesehes gegen die socialdemokratische Partei seht sich sort in dem Geschentwurf betreffend die Strasgewalt des Reichstags und in den Folgerungen, welche aus der Berhängung des kleinen Belagerungszustandes über Berlin und Umgegend gezogen werben wollen. Die neue Zollund Steuerpolitif bes Neichstanzlers aber bietet die sicherfte Aussicht, unter den Neichsboten den Krieg Aller gegen Alle zu entzünden, wie er denn auch weitum in den Ländern des Neichs bereits lichterloh entbrannt ist. Da ist es für das Publikum aller fremden Ragen allerdings der Mühe werth, aus den Fenstern zu schauen auf das endlich errungene Glück ber beutschen Einheit.

Mit einer Kritit bes sogenannten "Maultorb-Geseyes" unser Papier zu verberben, haben wir nicht im Sinne. Wenn ber Reichstag burch Zumuthungen von außen sich bewegen lassen sollte, sich selbst und seine Mitglieder des Schutes der Berfassung zu berauben und auf die Rechte zu verzichten, ohne die er unmöglich eine vollburtige Bolksvertretzung sehn kann, dann ware er eben seines Schicksals werth.

Aber immerhin ist auch nicht zu läugnen, daß die Mehrsheit des Reichstags zu solchen Zumuthungen den Finger dargereicht hat, indem sie zu dem Ausnahme-Gesetz gegen die socialdemokratischen Bestrebungen ihre Zustimmung gab. Darum hat die Reichsregierung in dem Gesehentwurf über die Strafgewalt des Reichstags eine keineswegs unrichtige Consequenz daraus gezogen. Eine Partei, welche gesetzlich in Acht und Aberacht erklärt ist, deren Bestrebungen außerhalb des gemeinen Rechts gestellt, deren Führer einem Proseripstions-Gesetz unterworfen sind — eine solche Partei kann und darf auch nicht durch Abgeordnete in einem legislativen Körper vertreten sehn, ihre Anhänger dürsen weder des aktiven noch passiven Wahlrechts sich erfreuen; wie die Partei mundstodt ist im öffentlichen Leben, so mußte sie mundtodt seyn in jedem Parlament.

Bor dieser Consequenz ist man zurückgeschreckt und hat sich bafür in alle Schwierigkeiten der Inconsequenz verwickelt. Es soll also noch socialdemokratische Abgeordnete geben dürsen. Aber wozu ist benn überhaupt der Abgeordnete im

Reichstage ba? Dhne Zweifel, bamit er feine Unfichten bier ausspreche und gur Geltung ju bringen fuche. Berabe bas aber fand bie Regierung als einen unerträglichen Buftanb, "feitbem", wie bie Dotive fich ausbruden, "bie Bablen eingelne Abgeordnete in ben Meichstag geführt haben, welche fich fur berechtigt erachten, bie ihnen verfaffungemäßig que ftebenbe Freiheit bes Borts jur Entwicklung von Theorien über ben Staat und bie burgerliche Gefellichaft ju gebrauden, welche ben Beftand beider ju ericbuttern geeignet finb." Es ift feine Frage: feitbem bieje Beftrebungen unter ein Musnahme= und Strafgejes geftellt find, burfen fie auch im Reichstage nicht ungestraft laut werben, man barf auf ben Tribunen folde Reben nicht boren, und bie Breffe barf fie nicht ungestraft aus bem Sigunge: Saale binaus verbreiten. Aber mas bleibt bann von einem folchen Abgeordneten noch ubrig ale ein ftummer Ctatift?

Damit ift indeg noch tein Enbe ber Berlegenheit. Mls auf Grund bes Sociatiften-Gefeges ber fleine Belagerunge= Buftand über bie Beichshauptstadt mit Umgebung verbangt wurde und eine große Ungahl hervorragender Socialbemofraten, barunter auch Mitglieder bes Reichstags, ausgewiesen wurben, ba erhob fich bereits die Frage: mas aber bann, wenn bie letteren ber Ginberufung gum Reichstag Folge leiften und in Berlin trot bem polizeilichen Berbot ericbeinen? Unch ber bittere Reld biefer Frage follte an bem unglud= liden Reichstage nicht vorübergeben. Als ber erfte jener aus= gewiesenen Reichoboten in bem Saufe an ber Leipziger Strafe erichien, ba verlangte ber Reichstangter, auf Antrag bes Staatsanwalts, bie Genchmigung gur Berhaftung beffelben. Der Reichstag hat bie Genehmigung verfagt; ift aber bamit ber Conflift mit bem gesethlichen Recht bes Strafrichters auf einen Abgeordneten, ber fein anberes Berbrechen begangen bat, als bag er gegen bas Boligei-Berbot feiner Bflibt gemäß beim Reichstag in Berlin ericheint, wirflich befeitigt?

"Es bleibt", so hat die Berliner Nationalzeitung geklagt, "tief bedauerlich, daß die Stellung des Reichstags auf eine solche Weise in den Rampf gegen den Socialismus verflochten worden ist." Ja freilich; aber vorgethan und nachbedacht hat Manchem schon groß Leid gebracht.

Wenn die öffentliche Meinung bezüglich des Widerstands des "Centrums" gegen das Socialisten-Geseh mehrsach irreging, so erfrenen sich diejenigen, welche ein solches Geseh für unverträglich hielten mit dem verfassungsmäßigen Recht im Reiche, jeht thatsächlich ihrer vollsten Rechtsertigung. Wenn man ein Geseh haben will, durch welches eine mit einer halben Willion Wähler aufgetretene Partei außerhalb des gemeinen Mechts gestellt wird, dann reicht man mit den gewöhnlichen Witteln des Repräsentativ-Systems nicht mehr aus. Es muß dann aus der vollendeten Thatsache die ganze Consequenz gezogen werden, mit der man dann freilich in neue Schwierigkeiten hinein geräth. Denn wo ist das Kriterium, nach welchem ein Jeder beurtheilt werden soll, ob er socialdemokratisch gesinnt sei ober nicht, also des Wahlrechts sich erfreuen dürse oder nicht?

Sobalb nun der Reichstag der Regierung nichteinmal bis bahin folgen will, wo die lettere auf halbem Wege stehen geblieben ist, dann durste sich allerdings die Frage erheben, ob denn ein gedeihliches Zusammenwirken dieses Reichstags in seiner jetigen Zusammensetzung mit den maßegebenden Persönlichkeiten überhaupt möglich sei. Als der vorige Reichstag aufgelöst wurde, da waren in der That sogar weniger Gründe vorhanden, als für eine Wiederholung der Maßregel sett vorhanden sehn würden. Nachdem nun einmas die Attentate auf den Kaiser der Socialdemokratie in die Schuhe geschoben worden sind, darf es auch nicht überrasschen, wenn die Person des Monarchen sett abermals für die beantragten Schritte gegen die socialdemokratischen Witzglieder vorangestellt wird. Dasselbe geschieht nun aber auch

gleich bezüglich ber perfonlichen Politik bes Fürsten Bismarck in ber Boll= und Steuer=Reformfrage, und bas ist bie weitere Centnerlast, unter welcher bie bis dahin so leicht= lebige Versammlung achzt.

Der Schrecken, ber fich ber liberalen Barteien über bie faiferliche Thronrebe vom 12. Februar bemächtigt bat, mar im bollften Dage berechtigt. Bis babin erichienen bie Brojefte bes Reichstanglers für eine rabifale Umfehr ber beutichen Boll- und Steuer-Bolitit immer noch als mehr perfonliche; fie ichwebten wie alle "Ibeale" mehr ober weniger in ber Luft. Geit bem 12. Februar aber weiß Jebermann, bag bie gesammte Reichsregierung bis in die bochfte Spite binauf bie Projette bes Reichstanglers fich angeeignet bat und bie Rabinetofrage gestellt werben wirb. Und zwar nicht mehr in ber Beife wie bisher, mo Fürft Bismard mindeftens einmal alljährlich mit feinem Ructtritte brobte. Golder Demonftrationen bedarf er nun nicht mehr, weber nach oben noch nach unten. Bielmehr brobt er jest bem Reichstag, und gmar brobt er, wie es gleich bei bem erften parlamentarifden Diner geschehen ift, mit ben "Bauern". Er ift fich ber Popularitat feiner Abfichten in ben landwirthichaftlichen Rreifen pollbewußt, und er rebet bem Reichstag gn Gebor: wenn bie Doftrinare Umftanbe machen wollten, fo "wurben bie Bauern fommen und Rechenschaft forbern."

Das ist nun freilich ein ungeheurer Sprung seit ber Beit, wo man mit Hulfe ber liberalen Partei bas neue Reich in's Leben rief, nach ben Bunschen bieser Partei bas Neich regierte, sich von ihr die Gesetze machen ließ, und nicht ermübete für ihre guten Dienste sich gefällig zu zeigen, insbesondere auf dem volkswirthschaftlichen wie auf dem kirchlichspolitischen Gebiete. Diese ganze Periode wird in der Thronsrede vom 12. Februar rein abgethan; es wird nicht nur die Umkehr der volkswirthschaftlichen Politik für die Zukunst, sondern sogar ihre Umkehr bis auf den Ansangss und Ausselbarn sogar ihre Umkehr bis auf den Ansangss und Aussel

gangspunkt jurud als absolute Nothwendigkeit erklärt. Die merkwärdigen Worte lauten:

"Bugleich bin ich ber Meinung, bag unfere wirthichaftliche Thatigfeit in ihrem gesammten Umfang auf biejenige Unterftubung ben vollen Unipruch bat, welche bie Gefetgebung über Steuern und Bolle ihr zu gemahren vermag, und (welche) in ben Lanbern, mit benen wir verfebren, vielleicht über bas Beburfniß binaus gemabrt (wirb). 3ch balte es fur meine Pflicht babin ju mirten, bag menigftens ber beutiche Martt ber nationalen Produttion in fo weit erhalten werbe, ale bieg mit unferen Befammtintereffen verträglich ift, und bag bemgemäß unfere Bollgesebgebung ben bemabrten Grunbfaten wieberum naber trete, auf welchen bie gebeibliche Birtfamteit bes Bollvereine faft ein halbes Jahrhundert geruht bat, und welche in unferer Sandelspolitit feit bem Babre 1865 in wefentlichen Theilen verlaffen morben finb. 3d vermag nicht ju ertennen, bag thatfachliche Erfolge biefer Benbung unferer Bollpolitit gur Geite geftanben baben."

Die liberalen Parteien haben biefe Unfprache als einen Stich in's Berg empfunden und mit Recht. Gine Berurtheilung ihrer Bergangenheit feit funfgehn Jahren, mit folder Schroffheit burch ben Mund bes Raifers ausgesprochen; ihre Celebritaten und bie gange Leitung ber Regierungspartei, fowohl vom Ministertisch als auf ben Abgeordneten-Gigen - allen voran herr von Delbrud, ber noch vor ein paar Jahren ale Reichstangler ber Butunft angesehen murbe - für Irre= leiter ber vollswirthichaftlichen Politit bes Reiche, für ichulbig an bem allgemeinen Rothstand erklart und besavouirt: bas war allerbings mehr, als ju befürchten mar. Aber bie verurtheilende Genteng greift auch noch weiter aus: fie trifft fogar gemiffe Mittel und Bege ber nationalen Bolitit Breufens und bes Gurften Bismard felber. Gollte bas ber große Staatsmann aus Unachtfamteit im erften Doment überfeben haben?

Bon unserm Standpunkte ist das Jahr 1865 allerdings ein unvergestliches Datum. Aber das hätten wir nicht erwartet, in einer Thronrede, welche Fürst Bismarck dem deutschen Kaiser in die Hand gab, wortwörtlich zu lesen: daß die beswährten Grundsätze unserer Handelspolitik seit dem Jahre 1865 verlassen worden seinen und daß seitdem die gedeichliche Wirksamkeit des Zollvereins aufgehört habe. Was war es denn aber, wodurch diese unheilvolle Wendung eintrat? Nun, wir haben oft genug daran erinnert; es war die Durchsschrung des preußischsfranzösischen Handelsverstrags.

Spät fommt ihr, boch ihr konmt! Und ba nun jest die kaiserliche Thronrede ben damaligen Gegnern dieses Bertrags implicite Recht gibt, so ist es wohl am Plage, ben Sinn und die Bedeutung jener Krisis in der Erinnerung unserer schnell lebenden Zeit etwas aufzufrischen. Wir bedienen und zu dem Zwecke der Berhandlungen in der bayerischen Abgesordneten-Kammer; die Sprache, welche damals hier geführt wurde, klingt heute freilich so fremdartig wie aus einer untergegangenen Welt.

Schon am 2. und 3. Juli 1863 beschäftigte sich bie Rammer bei Berathung ber Abresse ausführlich mit dem preußisch-französischen Handelsvertrag. Bertheibiger fand er nur in der Reihe berjenigen Mitglieder, welche sich nachher als Nationalliberale hervorthaten und damals schon dem Nationalwerein angehörten. Gegen den Bertrag erhob sich Alles, was großdeutsch fühlte und sich nannte, Allen voran der Freiherr von Lerchenseld als Referent. Letterer machte unter Anderem solgende bezeichnende Mittheilung über die Berhandlungen Preußens mit Frankreich:

"Die Berhanblungen haben folange teinen Erfolg gehabt, als fie fich in den Sanden der Fachmanner in Berlin befanden. Solange fie in der Sand des Sandelsministers von der Septt waren, konnte nichts zu Stande kommen, und er ift es, ber in ber Rote bom Ceptember 1861 erffarte; es fei feine Musficht auf Erfolg vorhanden. Rury barauf, nachbem biefe Erklarung gegeben worben mar, trat ber (fachfifde) Minifter von Beuft mit feinem befannten Bunbes-Reformprojett berbor. Muf biefes bin erfolgten bie befannten ibentischen Roten und unmittelbar nach biefen ibentischen Roten geben bie Unterhandlungen aus ber Sand bes Sanbeleminiftere in Berlin in jene bes Miniftere ber auswärtigen Angelegenheiten" (bor herrn bon Bismard) "über und nun erfolgt ber Bertrag in einer Form, ber fich mit Leichtigfeit nachweisen lagt, bag man ber frangofischen Regierung Bugeftanbniffe gemacht bat, bie fie fruber gar nicht verlangt batte - Bugeftanbniffe, bie man noch por wenigen Monaten felbft für unannehmbar erffart batte. Die ich ben Bertrag beurtheile, ift er ein Reil, ben mahrlich nicht unfer Freund an ber Geine in's Berg ber einzigen Errungen= icaft einer traurigen Beit getrieben bat, mit mabrer Meiftericaft."

Als am 24. April 1865 ber Vertrag selbst ber Kammer zur Beschlußsassung vorlag, wiederholte derselbe Führer ber großdeutschen Partei in Bayern: "Preußen kennt recht wohl die Rachtheile, die der französische Bertrag für die preußische Industrie hat; allein in Preußen verfährt man anders: in Preußen stehen die materiellen Interessen den politischen nach. Es hat sich in Preußen darum gehandelt, seine Herrschaft, seine Suzerainetät in Deutschland zu sestigen und dafür ist sedes Opser gebracht, das in anderer Bezichung getragen werden muß . . Preußen wird nie anders handeln. Sie haben ihm das Geheimniß ihrer Schwäche selbst offenbar gemacht, indem Sie vor Allem die Erhaltung des Zollvereins obenan gestellt haben, und Preußen wird diese Schwäche gehörig auszunüßen wissen."

Wenn es jemals einen Lowen Bertrag gegeben hat, fo war es biefer handelsvertrag, ben Preugen bem Zollverein aufbrangte, zu Gunften Fantreichs. Darüber war Alles einig, ausgenommen die fpekulativen Politiker ber fleindeutsichen Partei. Abgesehen von bem übereilten Schritt zum Freis

handel, welchen die Bertrags-Bafis an und fur fich invol= virte, war bas Gleichgewicht bezüglich bes Makes ber gegenfeitigen Bugeftanbniffe völlig preisgegeben. Darüber au-Berte fich ber Referent in ber banerifchen Abgeordneten-Ram= mer (Br. Banle) wie folgt: "Diefer Grundfat (ber Wegenfeitigfeit) findet fich in bem frangofischen Sanbelevertrag ba= burch in einem boben Grabe verlett, bag man Franfreich geftattet, bei ber Ginfuhr babin Berthgolle ju erheben, mabrend bei bem Bollverein ber fpecififche Boll in Unwendung gebracht wirb. Welche große Ungleichheit aber baburch geichaffen werben muß, wenn es bem Ginen Staate gestattet ift, die feinften und theuersten Gorten bes betreffenben Urtifels zu bem nämlichen Boll einzuführen wie bie orbinarften, mahrend ber andere verpflichtet ift, jeben Wegenftand nach feinem wirklichen Werthe zu verzollen, bas fpringt wohl in bie Mugen."

Der Referent versichert weiter: "Die Industriellen Preusens wurden nicht gefragt; dafür sprechen eine Menge Klagen, die von Seite der bedeutendsten Handelskammern Preussens laut geworden sind. Man hat sie ignorirt; man hat es den politischen Absichten entsprechend gefunden, eine Reihe von Eingaben, die beschalb an die preußische Kammer gerichtet wurden, todtzuschweigen; man hat das Ganze als einen politischen Att erkannt, dem sich die materiellen Interessenden hätten."

Tros Allem wurde der Vertrag von allen ZollvereinsStaaten angenommen; denn Preußen drohte mit der Sprengung des Zollvereins, und das zu riskiren fehlte überall der Muth. Der Krämer-Geist stellte sich der preußischen Drohung heulend zur Seite. Die Kammern wurden mit Abressen und Telegrammen überschwemmt. Als in München die Kammer der Reichsräthe das letzte Wort zu sprechen hatte, ward
das Ständehaus mit Militär besetzt, um befürchteten Demonstrationen vorzubeugen. Auf der zweiten Kammer hatte bie Zwangslage so schwer gelastet, baß schon ber Ausschuß, obwohl aus entschiedenen Gegnern des Bertrags zusammensesett, die Ablehnung nicht zu beantragen wagte. Der Resterent (Hänle) sagte darüber: "Man wußte die Situation so zu gestalten, daß die Frage an uns herantrat, ob Zolleverein, ob Handelsvertrag; und da konnte, wie schwer auch das uns zugemuthete Opser seyn mochte, die Entscheideung keine zweiselhaste seyn. Daß man es aber dahin gebracht, daß man einen Bertrag mit dem Auslande über den Zollverein, dieses einzige nationale Band Deutschland's, gestellt hat, das ist und bleibt eine höchst beklagenswerthe Erscheinung, deren schwerzlicher Nachhall noch lange in uns serem Baterlande empfunden werden wird."

Bas war nun der politische Zweck, dem die theuersten Interessen der Bolkswirthschaft in dem Vertrage mit Frankreich zum Opfer gebracht wurden? Heute wird dieser Zweck nichteinmal mehr von den Urhebern geläugnet. Napoleon III. mit seiner damals noch überschätzten Macht sollte gewonnen werden, damit er der Unternehmung des Jahres 1866, welche ihren Schatten bereits vorauswarf, ruhig zusehe und nicht etwa die Gelegenheit benütze, um im Rücken Preußens und am linken Rheinuser seine eigenen Geschäfte zu machen. Ein näher liegender Zweck derselben Politik aber ergab sich schon ganz unmittelbar beim Abschluß des Vertrags.

Auf großbeutscher Seite war man unermüblich, die engere Zolleinigung mit Desterreich zu verlangen. Bon dieser lästigen Zumuthung wurde die Berliner Politik durch ben Handelsvertrag mit Frankreich auf einmal und in coulantester Weise befreit. Desterreich war hiemit handelspolitisch bereits aus Deutschland hinausgedrängt, und Frankreich garantirte thatsächlich diesen Ausschluß durch die Meistbegünstigungsschaftel in Art. 31. "Nach der Bestimmung des Art. 31", so sagte der Reserent in der baherischen Kammer, "wurde es geradezu unmöglich gemacht, kunftig Desterreich eine Son-

derstellung im Zollverein einzuräumen; es wurde vielmehr in ganz gleicher Linie mit jedem auswärtigen Staate gestellt. Der alleinige Zweck dieser Bestimmung war und konnte kein anderer seyn, als Preußen die Alleinherrschaft im Zollverein dauernd zu sichern und aus diesem Grunde mußte dieser Bertrag ganz ohne Rücksicht darauf, welche Interessen das durch geschäbigt würden, um jeden Preis und so schleunig als möglich abgeschlossen werden. Ich glaube, heutzutage ist Riemand mehr darüber im Zweisel, daß der Art. 31 nicht dem Handelsvertrag, sondern vielmehr der Handelsvertrag dem Art. 31 sein Entstehen zu versbanken hat").

<sup>1)</sup> In feiner Rebe vom 21. Februar, einer ber intereffanteften bie Rürft Bismard vor bem Reichstag gehalten bat, lebnt er bie Berantwortung fur ben Sanbelsvertrag mit Rranfreich ab. infoferne ale er fich bamale um Tarifpositionen nicht befummert, and ben Sandelsvertrag nicht abgeschloffen babe. Aber bie politischen Bortheile bes Bertrage habe er allerbinge bochgehalten. "Die einzige Dacht, mit ber wir une perbaltnigmäßig politifch gut ftanben, mar Frantreich." Damale habe es fich um ben Rampf mit Defterreich wegen ber Segemonie in Deutschland und um bie Frage gebanbelt, ob ber fogenannte großbeutiche Bollverein eingeführt werben folle. In biefem Rampfe fei ber Sanbele-Bertrag eines ber mejentlichften Bertzenge gemejen. Ebenfo habe er gute Dienfte geleiftet in bem meitern Rampfe, ber 1865 mit Defterreich brobte und 1866 ausbrach. "Die Begiebung ju Granfreich war gunftig, gerabe in Folge biefes Sanbels= vertrage." - Co beffatigt jest ber Reichsfangler vollstanbig auch bie Auffaffung ber Lage, wie fie in biefen "Blattern" bamale vielfältig niebergelegt murbe. - Ueber ben fer ern Berlauf ber preugifden Boll : und Sanbelspolitit fagte gurft Bismard : feit ber Berftellung bes Rorbbeutichen Bunbes trage er allerdings bie Berantwortlichfeit fur bas wirthichaftliche Spftem, aber nur bie formale; benn er habe feine Unficht ausichließlich ber Mutoritat bes herrn Delbrud untergeordnet "Rein Denich hat bavon eine Mhnung gehabt," fagte Bamberger.

Wie ftellten nun aber die liberalen Freunde bes Bertrags fich und Unberen bie wirthichaftlichen Folgen ber neuen Sanbelspolitit por? Gie gaben Ramens ber Ration Bechfel auf bie Butunft aus, und verficherten, bag fich bie materiellen Intereffen babei volltommen beruhigen tonnten. Das gefchah auch in ber baberifchen Rammer mit einem Leichtfinn und einer windigen Grogmannsfucht, die Angefichts ber Buftanbe ber Gegenwart heute gang unbegreiflich ift. Go fagte ein induftrieller Abgeordneter aus ber Bfalg: nachbem nun auf bem Bertragswege bie Tariffage bes Bollvereins berabgefest feien, erweitere fich bas Gebiet ber beutschen Inbuftrie. "Deutsch= land tritt in ben Welthandel ein, und ich bin überzeugt, bag gerabe ber icon ermabnte beutiche Rleif und bie beutiche Bebarrlichkeit im Wettfampf mit Gbren befteben werben." Man habe oft gejagt, Deutschland fei nicht jo reich wie Franfreich; aber bie Finangverhaltniffe ber Staaten bes beutichen Bollvereins feien bie besten und geordneisten in gang Guropa. Wer naber gufche, werbe gugeben muffen, bag es um ben Boblftand Deutschlands nicht fo ichtimm aussehe, und bag wir vollständig im Stanbe fenn werben, bie Concurreng mit Europa gu halten. Der Sanbelsvertrag mit Franfreich werbe eine Reihe anberer Sanbelsvertrage nach fich gieben, woburch fich eine erfreuliche Berfpettive eroffne. "3d hoffe, bag es gelingen moge, in Bathe alle biefe Sanbelsvertrage fur ben Bollverein abzuschliegen und ich bin bann überzeugt, bag bie beutsche Induftrie und ber beutsche Sandel immer boberer Bluthe entgegengeht"1).

Möchte man nicht schwindlig werden, wenn man berlei Behauptungen und Bersprechungen, wie fie bamals freigebig nach allen Seiten ausgetheilt wurden und wovon wir nur

the month ups and less manufact

<sup>1)</sup> Stenograph. Bericht über bie Sipung ber zweiten baperifchen Ranimer bom 24. Upril 1865. S. 61 ff.

Gin Beispiel unter vielen vorgeführt haben, mit ben jetigen Buftanben vergleicht? Richts, aber auch gar nichts ift Babr: heit geworben. Den Aufschrei über ben allgemeinen Rothftand und beffen ftetes Unwachsen tann beute Riemand mehr überhören; und gegen bie Ginmenbung, bag bie Rrifis nicht bas beutiche Bollvereins-Gebiet allein verbeere, fonbern bak fie mit einer gemiffen elementaren Gewalt über alle Lanber ber civilifirten Welt bereingebrochen fei, erhebt fich nun felbft bie faiferliche Thronrebe bom 12. Februar. Denn bag bie gebeihliche Birtfamteit bes Bollvereins unterbrochen worben, bas legt fie ber Thatfache jur Laft, bag beffen halbhundertjährige Sanbelspolitit feit bem Jahre 1865 in wesentlichen Theilen verlaffen worben fei. Prufen wir aber biefes Datum naber, fo fagt bie Thronrede eigentlich mit burren Worten: jener erfte Schritt gur Bermirflichung ber "nationalen Bolitif Breugens" - ber trage bie Schulb an unferm wirthichaftlichen Elend!

Daß bie Welt rund fei und fich brebe, bas hat man immer gewußt; aber ein fo fchlagenber Beweis bafur, wie er jest in Berlin geliefert wird, tommt boch nicht alle Tage vor. In jenem Jahre 1865 und ben folgenben ftanb ber würtembergische Minifter von Barnbuler an ber Spite ber großbeutschen Bartei und ihrer Sanbelspolitit; er war, wie man fich in Berlin ausbrudt, bas Saupt ber öfterreichifch= mittelftaatlichen Liga. Jest figurirt er im intimften Bertrauen bes Reichstanglers als Borfitenber ber Tarif = Revi= fions-Commiffion, welche die Aufgabe bat, die "letten Ibeale" bes Fürften Bismard ber Berwirflichung guguführen. Die weiland unermubliche Rriegsfeber aber gegen bie preußischen Boll = und Bunbnigvertrage, herr Morig Mohl in Stuttgart, ichmarmt jest fur ben Fürften Bismard als ben Retter bes Reichs aus feinem finangiellen und hanbelspolitischen Berfall.

Selbstverftanblich gereicht bie neue munberbare Benb-

ung auch allen anderen Gegnern aus der Zeit von 1865 zur innersten Genugthung, und die Berechnung ist nicht ohne Grund, daß die veränderte Zoll = und Handelspolitik der Reichsregierung namentlich auch an den süddeutschen Mitsgliedern des "Centrums" eine erwünschte Stütze sinden werde"). Aber sanguinische Hoffnungen werden sie sich nicht machen, als wenn damit die Panacee für unsere Leiden gefunden sei. Es ist seit dem Datum von 1865 noch vieles Andere geschehen, wodurch wir dem bürgerlichen Leben entrissen worden sind. Gedenkt das Reich auch, uns diesem dürgerlichen Leben zurückzugeden? Das ist die Hauptfrage; und die greisbare Hauptabsicht, durch die Zoll = und Steuerresorm vor Allem recht viel Geld in die Reichskasse zu bringen, deutet eher auf das Gegentheil als auf Concessionen an das bürgersliche Leben der Nation.

<sup>1)</sup> Aus Berlin in ber Biener "Bolit. Correspondeng" f. "Allg. Beitung" vom 3. Januar 1879.

# XXXI.

### Stamminger's Franconia Sancta.

Wenn gründliche und erschöpfende Forschung und Durchbringung des Gegenstands, wenn liebevolle, warme Darstellung und endlich ein geschmackvoller, gebildeter und doch für seben Leser verständlicher, ansprechender Styl die höchsten Borzüge sind, die man einer literarischen Arbeit nachrühmen kann und bie derselben einen dauernden Werth verleihen, so können Stamminger's "Leben der Heiligen und Seligen des Frankenlandes" mit vollstem Recht beanspruchen, unter den vorzüglichsten Werken, die in jüngerer Beit erschienen sind, mitausgeführt zu werden.

Wir haben zwei Lieferungen ber "Franconia sancta" vor uns. Sie behandeln die Zeit der thüringisch-frankischen Herzoge, also die Anfänge des Christenthums in Ostfranken, und führen uns vor: die heil. Nadegundis, die heil. Notburga von Hoch-hausen, die heil. Bilhildis, den heil. Kilian mit seinen Gefährten, den sel. Cobol von Cobolzell bei Rothenburg a. d. Tauber, den sel. Bruder Hartmann von Hausen und den heil. Wilibrord— also eine Reihe Vilder von Heiligen, beziehungsweise Geligen, welche entweder durch Glaubenseiser und Opsermuth unssere höchste Bewunderung erregen oder uns anmuthen durch den lieblichen Duft zartester, poesievoller Legende, durch die Rosmantik alten Waldebens und tiese Einblicke in die ältesten, urssprünglichsten Zustände des deutschen Volkslebens.

Der Berfaffer ift auch ein geschickter Lanbichaftsmaler und er verfteht es vortrefflich, biejenigen Lotalitäten, in welchen jene Beiligen gelebt und gewirft haben ober in welchen ihre Berehrung fich am lebhaftesten und längsten erhalten, bem Auge vorzuführen; er pflegt jebe einzelne Lebensgeschichte, wo es ber Gegenstand zuläßt, mit einem folchen Landschaftsbildchen zu eröffnen. Wir fonnen uns nicht versagen, gleich bas erste berfelben — es bezieht sich auf die heil. Rabegundis — hier mitzutheilen:

"Aus grunem Balbesbuntel ichaut eine alte Rapelle in bas liebliche Wernthal hernieber. Scheint ihr Blid auch mit besonberem Boblgefallen auf ben gu ben Fugen bes Berg. abhanges an bem jenseitigen Ufer bes Flugdens wie unter ibrem Coute bingeftredten Dorfern Mubesheim und Reuchelbeim zu ruben, fo reicht er boch noch meiter binaus in ben Grund und über bie Boben. Beiter aber, als felbft bas Rirch= lein fichtbar, ift unter bem gläubigen Bolle bie Berehrung jener Beiligen verbreitet, beren Ramen es tragt: ber beil. Rabegunbie. Bierber pilgern nicht nur am Sonntage nach Unfrer Frauen Auffahrt, an welchem bas Geft ber Geligen begangen wirb, gabllofe Schaaren von Rab und Wern, fonbern es vergeht auch fonft taum ein Tag, an bem nicht wenigstens ein und ber ans bere Beter bier por ihrem Bilbe fniet. Wenn bann ein jeber Befucher ber Sitte gemäß, ju welcher Stunde bes Tages es fei, bas Glödlein giebt und bie bellen Tone bas Ave binabs grußen auf Biefe und Feld, bann halt ber Arbeiter in feinent Berte ftill, entblößt bas Saupt und faltet bie Sanbe. Der oben in ber Bergfapelle weilt, betet nicht mehr allein, benn bie unten im Thale ichaffen, ftellen eine geiftige Ballfahrt an und vereinigen ibre Bitten mit ben feinen. Wo bas Fleben bes Menfchen von bem feiner Bruber unterftutt und beiber Gebet burch bie Fürbitten ber Beiligen gu bem Berrn emporgetragen wirb, ba bleibt bie Erhörung nicht aus." - 3ft bas nicht bas rubrenbfte fromme 3bhll, werth von einem Dichter behandelt ju merben, obwohl es taum, burch Berje gehoben, mehr wirfen wurde, ale in obiger einfacher Darftellung?

Wie Hr. Capitelsvicar Dr. himmelstein treffend bemerkt, versteht es ber Berfasser meisterhaft, die fromme Legende mit ber prüsenden Geschichte zu vereinigen: "Er stellt uns im Borbergrund das liebliche Bild des heiligen dar, wie die fromme Ueberlieserung es malt, während er im hintergrunde die hiftorischen Thatsachen sich entfalten läßt, so daß der Erbauung
suchende Gläubige, wie der wissenschaftliche Anforderungen stellende höher Gebildete Befriedigung sindet." Eben dieser lettere
Umstand macht die Franconia sancta zu einem echten Boltsbuche, und sollte sie in keiner frommen Familie des alten Frankenlandes sehlen.

Aber nicht blog ber "bober Gebilbete", auch ber Belehrte wird bem Berfaffer ju Dante verpflichtet; namentlich mochten wir bas Bert bem Culturhiftoriter empfehlen. Er finbet barin nicht bloß eine lebenbige und mabrheitsgetreue Auffaffung unferer alteften driftlichen Bolfeguftanbe auf bem Gubftrat bes porausgegangenen, in ber vorliegenben Beriobe noch mächtigen und beghalb zu befampfenben Beibenthums, fonbern auch eine reiche Fundgrube manchfachfter Rotigen über Bauwerte und Runftgegenftande, Boltsfagen und Boltsglauben, gefdichtliche und ftatiftifche Ercurfe; felbft bie Rumismatit bleibt nicht obne einige Ernte. Doch ift bie Belehrsamkeit nie eine ftorenbe, ben Bang ber Ergablung und fomit bas Intereffe bee Lefers bemmenbe; benn wie im Profpettus richtig bemerft wird, "bei einem für Alle bestimmten Buche murbe bas junachft nur bem Foricher bienenbe gelehrte Beimert nicht angebracht febn"; nur ba, wo eine bon ben bisberigen Darftellungen verichiebene Unichauung vertreten wird ober ber Berfaffer fich über eine Streitfrage aussprechen muß, find fo turg ale möglich bie nothwendigen Radyweise fogleich beigefügt worben. Gine ausführlichere Angabe ber Quellen und Belege foll fpater ale felbftftanbige Schrift ericbeinen.

Wir wünschen bem Berfasser Kraft und rüstigen Muth, bie so ichon begonnene Arbeit rasch ihrem Ende zuführen zu können, und werden jede neue Lieferung berfelben mit Freude begrüßen. Die typographische und artistische Ausstattung macht ber Berlagshandlung von Leo Wörl in Würzburg alle Ebre.

#### XXXII.

## Beit= und Lebensbilder aus der neueren Geschichte des Münfterlandes.

IX. Frang von Fürstenberg's Berbienfte um bas Bolleichulwefen im Munfterlanbe.

Auf Fürstenberg und seine Werke sinden Stolberg's schöne Worte') berechtigte Anwendung: "Nichts dauert, als was sein Princip des Lebens in sich hat. Nichts gelingt, als was aus einem großen Princip hervorgeht, welches sich von Innen aus entwickelt und in Gestalt oder in Wort oder in That frästig an's Licht tritt. Werke des Menschen, dessen Kraft ein Strahl der Gottheit ist, haben Leben und Werth, je nachdem sie aus einem Funken der Liebe zur Flamme wurden, welche weit umher leuchtet und wärmt. Geist und Liebe sind es allein, welche Großes hervorbringen." Das Wort hat doppelte Geltung von Fürstenberg's Wirksamkeit auf dem Gebiete des Bolksschulwesens.

Nachbem er zuerst ben höheren Lehranstalten seine Sorge zugewandt hatte, auf daß in denselben fähige Männer für die Bolkserziehung herangebildet würden, widmete er sodann seine ganze Kraft der letzteren selbst und zwar vornehmlich durch gründliche Resorm der Bolksschulen. Sein scharfer Geift, die Fülle von Erfahrungen, seine Kenntnis von den Berhältnissen bes Landes und den eigentlichen Bedürfnissen seines Bolkes kommen ihm auch hier zu statten, und wiederum

<sup>1)</sup> Geschichte ber Religion Jefu Chrifti, II. 341 ff.

war eigennutlose, in christlichen Principien gründende Liebe zu dem ihm anvertrauten Bolke der Beweggrund seiner nun folgenden Thätigkeit. Nicht bloß zu einem verständigen, sondern auch zu einem gottesfürchtigen und tugendhaften Bolke suchte er es heranzubilden.

Die beabsichtigte Reform bes Bollsichulmeiens im Munfterlande war burch bie vielfachen Mangel und burch billige Rudfichtnabme auf bie Unforberungen ber Beit berechtigt und geboten. Zwar ift es von jeber in Weftfalen, insbesonbere im Danfterlande um bas Schulmefen im MUgemeinen beffer beftellt gewesen als in vielen anderen ganbestheilen Deutschlands. Go blubte baffelbe namentlich gur Beit und unter bem Ginfluffe ber alteren Sumaniftenschule, fobann unter bem vielfach fegendreichen Ginwirken ber Jefuiten und ber mehrfach erwähnten Gurftbifchofe Terbinand von Bayern und Chriftoph Bernarb von Galen, von benen ber lettere unter anberm Trennung ber Beichlechter, beffere Befoldung ber Lebrer, Ginführung guter Schulbudger und unentgeltlichen Unterricht armer Rinder verfügte. Dann aber hatte bie Ungunft ber Zeiten, ichwere Rriege mit nadwirkenben ichlimmen Folgen, nicht nur einen gefunden Fortichritt im Boltefchulwefen gehindert, fonbern biefes felbft bebauerliche Rudichritte machen laffen. Gin Mangel an Schulen mar nicht vorhanden, vielmehr gab es beren gu viele, indem nicht nur das kleinfte Dorf, fonbern auch bie meiften Bauerichaften eine Schule befagen. Daburch mar es unmöglich gemacht, bie entsprechenbe Angahl tuchtiger Lebrer ju finden und biefe nach Berdienft ju befolben. In ben Stabten und größeren Ortichaften murben bie Schulen vielfach von folden geleitet, bie aus Mangel an Talent ober Unterftubung und aus anberen Grunben bas angefangene theologische Studium aufgegeben batten. An ben fleineren Orten aber wurden haufig gewöhnliche Taglobner ju Goulmeiftern gemacht, bie im Binter fur farglichen Golb bie Rinber unterrichteten und im Commer bei ben ummobnenben

Bauern ober im nahen Holland auf Tagelohn arbeiteten<sup>1</sup>). Sobann gab es keine bestimmten Verordnungen betreffs eines pflichtmäßigen Schulbesuche, seiner Dauer und des Umfangs des Unterrichts. Manche Eltern schieten ihre Kinder gar nicht in die Schule, andere nur dann, wenn sie berselben nicht gerade bei der Arbeit bedurften. "In den meisten Dörfern — klagt überdieß der schon genannte Schulmann Hopege) — wird nur 6 Monate, nämlich von Allerheiligen bis Mastag Schule gehalten. 6 Monate bringen die Kinder zu mit Viehhüten, bleiben meistentheils aus dem Catechismus und wohnen nur der Frühmesse ben; ja verdingen sich auch außerhalb des Kirspels zum Hüten, und so können weder Aeltern, weder Pastor auf sie ein Auge haben."

Der Schulunterricht war in ber Regel auf Lesen und Erlernung bes Katechismus beschränkt. Es galt vielfach ber Grundsat, die Landschulen seien nur in soweit nöthig, als ihr Besuch die Kinder zum Empfange ber ersten heil. Communion befähige. Schreiben und vornehmlich Rechnen wurde

<sup>1)</sup> Der um bas Bolfeichulmefen verbiente, bon Gurftenberg und Overberg gefchatte herr von Roch ow hat bie Dangel ber bas maligen Bolleichule vielfach aufgebedt. In feiner Schrift : "Bon Berbefferung bes Bolfecharafters burch Bolfefdulen." Deffau und Leipzig 1781 (G. 12 und 15) fagt er mit Bezug auf bie bamaligen Schullehrer : "Belder Meifter bes verächtlichften Gewerbes hat nicht reichlicher Brobt als ber Deifter bes Unterrichte ber Jugend bes Bolle? Belder Stand hat nicht mehr Ehre, Butritt zu ben Großen ber Erbe und Erlaubnig und Beit, bes Lebens froh ju merben ? Welcher Stand hat nicht feine oft langbauernbe Borbereitungszeit jur fünftigen Deifterichaft? Diefer bat es nicht. Daber und noch aus vielen Quellen mehr tommt bie Untauglichfeit ber meiften Gubjette, bie fich ju biefem nabrlofen , mubfamen und boch bas Gemiffen brudenben Stanbe barbieten . . . 2Bo find bie guten Lebrer ? . . Denn, geliebte Freunde bes Buten, icauet um end ber! Rabit vom fogenannten policirten Dften ju Beften. . . wie find bie Lehrer in ben Bolfeschulen befcaffen ? Bie in ben größten Stebten ? Bie in Dorfern ?"

<sup>2)</sup> In einem Briefe an Fürftenberg. Darfelber Archiv.

meift nur in ben Stabtichulen gelehrt. Bom eigentlichen Ergiebungeinfteme fonnte feine Rebe fenn, es fei benn jenes, melches lediglich auf Strafen, auf ber Furcht vor beulenerregenben Stoden, Glodenfeilen und Ochsenziemern berubte. In ber Schule follte nur ber Schreden berrichen, und bie unartigen Rinber fannten febr mohl bie Schwere ber Drohung, man wolle fie in die Schule ichicen. Wie es in diefer Begiehung jogar in Dabdenfchulen ausfah, ift aus einer Schilberung zu erfeben, die ein Freund und Mitfchuler Overberg's gemacht hat 1). In zwei Gden ber Schule mar ein Lebrftubl aufgeftellt; ben einen befette bie geiftliche Jungfer, ben anbern ihre weltliche Gehilfin. Die erftere war eingeschangt von Buchtmitteln. Auf bem Tifche vor ihr lag ein Brettden jum Staupen ber Finger, baneben ein Steden fur ben Ruden; aufrecht ftand ein langer Palmfted, mit bem ein unruhiges Mabchen burch Berührung bes Racfens, ber Rafe, ober wie es traf, juvor gewarnt murbe. Bur Geite in ber Ede hatten 4 bis 6 gebrauchte und nicht gebrauchte Rutben ihr Lager; hinten über ber Buchtmeifterin Ropf bing eine rothe Bunge am Banbe, welche ben Mund jenes Mabchens gierte, bas aus ber Schule geschwatt, noch bober zwei machtige Efelsohren, womit ber Ropf bes unfleifigen, bummen Dabdens ausstaffirt und biefe jo gur Schau in ber Schule hingestellt murbe. Do erberg felbft fanb es auch fpater noch fur nothig, gegenüber ber bie und ba fortbestehenden Anwendung berartiger pabagogifcher Difgriffe meife Ermahnungen gu ge= ben. "Bas ift zu halten - fo fragt er - a) von ber Beichamung, welche ben Rinbern baburch angethan wirb, bag fie eine fogenannte Efelemune, Efelsohren auf bem Ropfe, einen aus Sola geschnisten Gfel um ben Sals tragen und bamit in ober bor ber Schule fteben muffen ? . . . b) Bon bem Stofen mit ber Rauft, mit bem Rufie; bem Reifen und

<sup>1)</sup> Bergl. (Reinermann) B. Overberg in feinem Leben und Birten. Munfter 1830. G. 34.

Herumschlagen ben den Haaren u. j. w.; den Ohrfeigen und sonstigen Schlagen an den Kopf; dem Stehens oder Knienslassen vor dem heißen Ofen; dem Schlagen vor die Rägel, auf die Knöchel der Finger; dem Kneifen in die Ohren, Arme u. s. w.; dem Blauprügeln mit einem Glockenseile, Ochsenziemer u. s. w., wie dieß in einigen Schulen gewöhnslich geschieht? O! daß es doch nie solche Schulen gegeben hätte!!" ) — Gut eingerichtete Schulzimmer waren selten anzutressen; die meisten hatten keine Schreibtische, viele waren ohne Desen, ja selbst ohne Bedielung und Decke. In den kleineren Dörfern und Bauerschaften wurde nicht selten in einem Bachause oder unten im Thurme der Kirche oder Kapelle Schule gehalten?).

Solchen genannten und anbern ungenannten Mangeln abzuhelfen und zugleich etwas dauernd Gutes zu schaffen, bas war Fürstenberg's Ziel der geplanten Reform des Elementarschulwesens im Münsterlande. Dieselbe ward aber wiederum nicht in einem Schlage, nicht in überstürzender Gile, sondern nach und nach in geordnetem Gange vorgenommen. Noch unter dem Kurfürsten Maximilian Friedrich erließ Fürstenberg die sogenannte Provisionalordnung vom 7. August 1782<sup>5</sup>). Dieser solgte nach sechssähriger Ersahrung und fortgesetzten Studien die erneuerte Schulzberordnung vom 10. März 1788<sup>4</sup>), welche nach seinen eigenen Worten') dem großen Ziele sich näherte, dis schließ-

<sup>1)</sup> B. Overberg, Anweifung jum zwedmäßigen Schulunterricht für bie Schullehrer im hochstifte Münfter. Munfter, 1793.

S. 744 f.

<sup>2)</sup> Rrabbe, Leben B. Overberg's. Münfter, 1846. (II. Muff.) S. 31.

<sup>3) 3</sup>m Auszuge in ber officiellen Gammlung ber Gefețe unb Berorbnungen im hochftift Manfter. Bon 1359 -1806 refp. 1811. (Manfter 1842). II. 238 f.

<sup>4)</sup> Bergl. ebenb. 341 f.

<sup>5)</sup> In ber Ginleitung gur befinitiven Berordnung vom Jahre 1801.

lich bie gange Reform in ber "Berordnung fur bie beutiden und Trivial - Schulen bee Sochftifte Dunfter vom 2. September 1801"1) ihre Bollenbung fanb. Aus ben une vorliegenden ungebruckten Briefen, Bromemorias, Unmertungen und Gegenbemertungen ift erfichtlich, wie tief Fürftenberg feine Blane ju überbenten und allfeitig gu ermagen bestrebt mar, wie emfig er bie Erfahrung gewiegter Schulmanner gu Rathe gezogen , bie einschlägigen Schriften ftubirt und alles Brauchbare gu benüten gewußt bat. Da. mentlich gaben bie ichlefische Schulverordnung bes Abtes v. Relbiger in Sagan, bes herrn von Rochow pabagogifche Schriften nugliche Binte, auch die braunschweig'iche Schulordnung, die Methobe ber Berliner Realichule, Die fachfifche Agenda scholastica und felbit Bajebow's Beftrebungen murben berucffichtigt. Es braucht mohl taum gefagt zu merben, bag auch hierbei gurftenberg nur bie mabrhaft guten Erfahrungen benütte, und feine endgiltige Berordnung vom Sabre 1801 am allerwenigften angesehen werben fann ale bas Probutt ober bie Summe ber berrichenben Ibeen über bas Bolfsichulmefen jener Beit, welche ein gewiegter Gulturbiftorifer") nach biefer Geite bin alfo charafterifirt: "Da gab es feinen Glauben mehr an patriarchalische Autoritat, nicht im Staate, auch nicht in ber Familie. Bare es nicht Barbarei gewesen, wenn bie Schullehrer allein noch patriarchalifche Autorität geubt hatten? Reue 3been wurden allmachtig : Gleichheit bes Rechtes, Gleichheit ber Stanbe, Freiheit ber Staatsburger, allgemeine Beltverbruberung. Es mar eine Periode ber Berlaugnung bes Saufes und ber Familie . . . Das Saus mußte alfo auch aus ber Schule fortgeschafft werben. Bafebom, ber felbft aus bem elterlichen Saufe fortgelaufen mar. weil er bie hausliche Bucht feines Baters, eines Berruden-

<sup>1)</sup> Abgebrudt in ber officiellen Cammlung II. 382 - 413. -- Augerbem bei Gff er, Gurftenberg's Schriften G. 41 - 72.

<sup>2)</sup> Riebl, Die Familie. Stuttgart 1855. (III. Muft.) G. 128.

machere, nicht ertragen wollte, begrundete ben Bhilantbropiemus in ber Ergiehung, ber fich eben fo bestimmt auf bie Theoric Loctes, Rouffeaus u. f. w. ftutte, wie es nachgebenbs Die Staatsgrundfage ber Revolution gethan. Bilbung aller Art follten ben Rinbern gleich gebratenen Tauben in ben Dand fliegen." Bas bie Encyclopabiften und bie Rantianer für bie Philosophie, bas find Rouffeau und Bafebow fur bie Babagogit ihres Jahrhunderts gewesen. Dit Enthusiasmus murben ibre Ibeen über Ergiebung aufgenommen und ibre Borichlage als unfehlbare Mittel gur Berbeiführung eines golbenen Zeitalters gepriefen. Ctatt ber Religion marb bie humanitat, und ftatt eines gesunden Patriotismus ein verichwommener Rosmopolitismus als bas allgemeine Biel ber Jugenbbilbung bingeftellt. Ihre Erziehung, fagt Rellner1), mar eine egoiftische, eine flache, felbstaufriebene Aufflarerei. Alle Reinde bes Chriftenthums ftellten fich unter ihre Rabne, um mit Boltaire'icher Freigeisterei unter ber Jugend gu mirten. Die erziehenbe Rraft, bie befeligende Birfung ber Reli= gion wurben gang verfannt. Colden Bielen mar bas Streben bes Munfter'ichen Generalvitars gerabe entgegengefest.

Fürstenberg theilte ben Boltsunterricht in zwei Theile: "1) in die Religions- und Sittenlehre, 2) in das, was die Gesundheit und die bürgerliche Nahrung betrifft". Der Umfang desselben ist im Gegensatz zur disherigen Gewohn- heit um ein bedeutendes erweitert worden. Er unterscheibet nicht zwischen Stadt- und Landschulen, insofern nämlich nach dis dahin üblichem Gebrauche in jenen ein Mehreres als in diesen gelehrt wurde, sondern alle haben benselben Zweck und ein gleich weites Ziel. "Die Wissenschaft, die der Bauer nothig hat — sagt er in einem Promemoria") — bestehet in Lesen, Schreiben, Rechnen, Aussach der Rechnungen, Cate-

<sup>1)</sup> Stiggen und Bilber aus ber Ergiehungegeschichte, III. 137.

<sup>2)</sup> Gifer, Fürstenberg's Schriften 3.

<sup>3)</sup> Darfelber Archiv.

chismus, Sittenlehre und gewiffen Sittenfpruchen, Rlugheitsregeln."

Den Religionsunterricht hielt er für bas Wichtigste. Die Ertheilung besselben war zumal in jener Zeit
keine leichte Sache: es mußte die rechte Mitte eingehalten
werden zwischen zwei gleich gefährlichen Feinden, dem Aberglauben auf der einen, und dem Rationalismus auf der anderen Seite. Sehr bezeichnend ist ein uns vorliegender, mit
Bezug darauf niedergeschriedener Aufsat: "Einige Anmertungen") betitelt, aus dem wir nachfolgende Stellen ausheben,
die dann zugleich die früher gegebene Schilderung von Fürstenberg's religiösem Standpunkt treffend ergänzen:

"Ich finde es sehr nöthig und nütlich, die Jugend vor allerleh Aberglauben zu warnen, ihnen alberne Geschichten, die in der Nachbarschaft durch Mangel an Untersuchung und gesundem Urtheil, Unwissenheit, Leichtgläubigkeit und Schadenfreude entstanden sind, in ihrem ganzen Unsinn zu zeigen . . . Ferner sinde ich es auch sehr wichtig, die Jugend zu ermahnen, auf den Ursprung solcher albernen Geschichten recht acht zu geben, da werden sie denn von selbst auch nur mit geringem Nachdenken gewahr werden, daß ein solches Gerücht immer vom Hörensagen entstehet, daß der Augenzeuge immer sehlet u. s. w. Nur wer leichtgläubigen Herzens ist, glaubt Alles. Auch wird eine genauere Erkenntniß der Natur den Aberglauben des Landmannes leicht zerstreuen. Ein weiser Unterricht kann und wird Allen hierüber die Augen öffnen.

So burchaus nothwendig und nutlich ich biefen Unterricht finde, so fehr migbillige ich bennoch die Art, wie dieser Unterricht in den meisten neuen Büchern ertheilet wird. Denn biefe Materie muß immer mit einem ernsthaften Con behandelt wer-

<sup>4)</sup> Derfelbe befindet fich unter ben Fürstenberg'ichen Papieren im Darfelber Archiv, ift von frember, uns nicht befannter Sand gesichrieben, aber von Fürstenberg mehrsach ergänzt und corrigirt worben, so bag bie bort niebergelegten Ibeen als seine eigenen, zum wenigsten als von ihm als richtige aboptiete angesehen werben burfen.

ben, aber leiber! wirb beutzutage, inbem man bas Unfraut ausjatet, auch ber gute Beigen mit ausgeriffen. Diefes gu verbuten, muß man nie in einem fpagbaften Ton von allem Uebernatürlichen reben; benn fonft murbe bie Jugend balb alle Ehrfurcht fur bie Bunber, welche uns bie Bibel ergablt, verlieren. Go wichtig, nutlich und beilfam ich bie Raturlebre fur bie Lanbjugend halte, infoferne fie mit ihrem funftigen Beruf in Berhaltnif ftebt, fo finde ich auch bieruber in ben neuen Budern manches übertrieben, welches mir wieber beweist, wie fcmer ce ift, in allen Dingen Daag und Biel ju treffen. Schon und rubrend ift es, bem Rinbe bie Befete ber Beisbeit und Allmacht (Gottes) auch im fleinften Burm ju entwideln, es aufmertfam ju machen auf bie Schonheiten ber Ratur; fcon und beilfam1) ift es, ber roben Landjugend biefe neue Quelle ber Freude und des Genuffes ju eröffnen, fie auf Alles aufmertfam ju machen, mas um fie ber blubet und machet und auch baburd Gott und bas Gefühl feiner Mumacht und Beisheit in ber Kinder Bergen zu erweden. Alles, mas in meinem Bermogen ftebt, werbe ich immer bagu beitragen, um eine folde Raturtenntnig, welche mit bem Beruf bes Landmannes im Berbaltnig fteht, ju beforbern . . . Dennoch finde ich es bochft übertrieben, wenn man bie Jugend nun anhalten will, ihren beften Eroft, ihre Bufriebenbeit und Berubigung nur in ber fichtbaren Schöpfung ju fuchen. Der unfterbliche Beift, nach Gottes Gbenbild erichaffen, bebarf weit boberer Troftgrunbe; auch ift Gott in unferen Bergen une viel naber, wie in ber gangen Ratur. Da haben ihn alle beil. Geelen gefucht und gefunden, wie uns bie gange Bibel lehrt. Diefer Troftgrund bat icon 6000 Jahre bie Brobe ausgehalten und wird es auch noch ferner thun . . . Mber bie neue Muftlarung, welche biefe Erbe in ein murtliches Barabies umschaffen und alles Beb von berfelben verbannen will, ftimmt gar nicht mit ber Bibel überein, welche une fagt, bag Alles gut und volltommen erichaffen wurde, aber burd Gunbe und Tob nun ganglich entstellt ift. - Es ift

<sup>1) &</sup>quot;und febr nothig" ift von ber Sand Fürftenberg's bingugefebt.

durchaus nothwendig, daß man an dem biblijchen Vortrag nichts meistern, nichts mit der Bernunft erklären wolle, was über der Bernunft ist. Schon der weise Sprach sagte: Die viel Unheil habe ich angestiftet, wie ich lehren wollte, ehe die höhere Beischeit mich belehret hatte, und ebendarum richten so viele Geistliche heut zu Tage gar nichts mehr aus; sie wollen die Bibel meistern, sie wollen klüger sehn, als die ewige Beisheit, und wenn dann ihre Zöglinge sich recht reich glauben in allerlen Erkenntnis, und die Stunde der Ansechtung kömmt, fühlen sie sich arm, nachend und bloß. Alle Bunder, welche die Schrift wie Bunder erzählet, werden nun von den neuen Aufklärungen angesochten.... Sowird gleich sam bas ganze Gebäude erschüttert und beruht auf dem seichtessen Grunde."

Wegen der Schwierigkeit und Wichtigkeit des Religionsunterrichts forderte Fürstenberg eine gründliche Borbereitung vor Ertheilung desselben. Darum sollte auch der Lehrer vor der Stunde vor der ganzen Schule ein kurzes Gebet um Licht und Gnade vorbeten, die Schule es langsam und laut mitbeten und jener dann nach einer kurzen, stillen Pause den Unterricht in der Religions- und Pflichtenlehre beginnen.

Weiterhin soll ber Lehrer die Kinder das Lesen beutlich und nach den Interpunktionen lehren, sie zu einer guten Handschrift anleiten, von der Rechenkunst die vier Species mit Einschluß der Regel de tei lehren und in der Abfassung eines Briefes, einer Rechnung, Quittung und sonst nütlicher Aufsätze nnterweisen, endlich in allen Landschulen über die ersten theoretischen Grundsätze des Ackerbaues und der Landswirthschaft Unterricht ertheiten. Auch wünschte er, daß unbeschadet des übrigen Unterrichts mit diesem noch die Unterweisung in einer kleinen Industries oder Handarbeit, in den Landschulen namentlich im Stricken hinzugefügt werde, "weil dieses nicht bloß für die weiblichen, sondern auch für manche männliche Eingesessene des hiesigen Hochstiftes ein nicht unbeträchtlicher Nahrungserwerb und überbaupt in mehrsacher Rücksicht eine nütliche Beschäftigung

ift, namentlich auch die fo nothige Stille in ben Schulen beforbert"1).

Ueber die "Methobe bes Unterrichts" bat Fürftenberg in einem langeren Auffage") fich ausgesprochen. Er zeigt, wie ber Lehrer querft bem Rinde Luft gum Bernen, Achtung und Liebe gegen feine Berfon und bie nothige Aufmertfamteit beibringen foll. Beiterbin hanbelt er über bie Rlarftell= ung ber Begriffe bon außerer und innerer Rraft, bon End: lich und Unenblich, von Liebe, Gehorfam, Bertrauen und Bebet. Er unterweist bie Lebrer in bem ichwierigen Bulfsmittel bes Unsfragens, ob bie Rinber bas Borgetragene wohl begriffen haben. Uebung im Nachbenten, Musbilbung bes Berftanbes follen neben ber Bergensbilbung auch bie 3mede ber Boltefchule fenn, und bie bem hoberen Unterrichte untergelegte fofratifche, analytifche, beuriftifche Methobe ift auch bier gu finden, besgleichen Gurftenberg's Borliebe fur Binchologie. Daber auch, fowie aus religiofen Motiven, bie für ben Boltsunterricht als febr nothwendig betonte Unterweifung in ber Gelbittenntnif. Gie ift, fagt er, fo unentbehrlich, bag jeber vernünftige, auch ungelehrte Menich ju berfelben nach und nach burch eigene Erfahrung und Rach= benten, obicon nicht im Zusammenhange, sonbern gerworren gelangt. Es ift alfo mobl fein Zweifel mehr, bag biefe, fo viel man tann, in bem Unterrichte beigebracht werben muffe.

Ueber die specielle Methode der Unterweisung im Buchftabenlernen, Buchstabiren und Lesen, im Nechnen vermittelst Stäbchen und Bundchen u. f. w. handeln mehrere uns vorliegende handschriftliche Auffäne.

Jene Art von Schreckensherrschaft, wie sie früher in ben Schulen geherrscht hatte, wurde gründlich abgethan. Die Freiheit und Munterkeit muß ber herrschende Ton ber Schule senn — war Fürstenberg's Grundsats.

<sup>1)</sup> Effer, Fürftenberg's Schriften 21, 45 f.

<sup>2)</sup> Abgebrudt bei Effer a. a. D. 3-40.

<sup>3) @</sup>ffer, a. a. O. 28. 30.

Rur bas mache die Rinber frifch und lernbegierig, traurige aber murben laftig, unthatig, tudifch. Rorperliche Strafen feien amar nicht allemal zu vermeiben; bamit fie jeboch fo felten wie möglich vortamen, mußte bie Buchtigung, wenn einmal gegeben, eine icharfe fenn. Gegenüber ben weiteren befprochenen Mangeln murbe bie Bahl ber fogenannten Debenfchulen in ben Bauerichaften bedeutend vermindert und mur bie folder Ortichaften beibehalten, welche mehr ale eine Stunde Beges von einer Sauptichule entfernt ober mo beren Schulwege im Binter gu fcblecht maren. Dagegen follte in jebem Orte, wo immer moglich, eine befonbere Dab chenichule angelegt werben, "indem biefe in mehrfachem Betrachte, namentlich wegen ber größeren Tauglichfeit einer Lehrerin gur Bilbung ber Mabchen und gum Unterrichte in weiblichen Arbeiten fehr nutglich find." Fur Lehrer und Lebrerin feien alebann besondere Bohnungen bei ber Schule gu errichten. Die lettere muffe binlanglich geräumig und bod, bell, troden und reinlich und mit ben nothigen Gerathichaften verfeben fenn. Allen Lehrern und Lehrerinen wurde aufgetragen, auch im Commer Schule zu halten, und baber bie Rahlung bes Schulgelbes auch fur ben Commercurius angeordnet. Das Schulgelb murbe ju 6 gute Grofchen fur jeben halbjährigen Curfus beftimmt, von Receptoren gehoben und ben Lehrern eingehandigt. Bur weiteren Berbefferung ber Subfifteng erhielt jeber für fabig ertlarte Rirchfpiels-Schullebrer eine jabrliche Bulage von 30, jebe Schullebrerin 20 Riblr.; fobann murben noch gur Beforberung bes Rleifes und Betteifers ben fich auszeichnenben Lehrern je 10 Thir., ben befähigtften aber je 20 Mthir. als besondere Gratifita= tion jugelegt. Die fruber ichon erlaffenen Beftimmungen erbielten neue Bestätigung, bag namlich bie Schullebrer und Schullehrerinen von allen burgerlichen Befchwerben und Laften, von Bachtbienften, Ginquartierung, Berfonal = unb Realfcagungen u. bal. befreit fenn follten.

Dagegen murbe ben Lehrern alle behinbernben Reben-

gewerbe verboten, wie Schenkwirthschaft, Profuratur ober Motariatsgeschäfte, ferner bas Pachten ber Musik, bas Spielen für Geld bei Hochzeiten und Bierabenben, das Gastbitten und Auswarten bei solchen Gastgebereien. Die häusig mit der Schullehrerstelle verbundenen Organisten= und Küsterbienste sollten ba, wo es anging, von jener getrennt oder nur insoweit versehen werden, daß badurch der Lehrer an der Ausübung seiner Schulpslichten nicht behindert würde.

Fürstenberg hielt es im Interesse bes Landes für nothwendig, ben Schulbesuch zu einem pflichtmäßigen zu
machen. Demnach bestimmte die Berordnung von 1801 unter Hinweisung auf den das zeitliche und ewige Wohl der Kinder größtentheils bedingenden Unterricht, daß die Eltern oder Borgesetzten alle Kinder ohne Unterschied vom sechsten bis zum
vollendeten vierzehnten Jahre zur Schule schiefen und im
Weigerungsfalle von der Obrigkeit durch Zwangsmittel dazu
angehalten werden sollten.

Beber Ortspfarrer mar eo ipso ber Infpettor ber Gemeinbeschulen. Es murbe ibm jur Pflicht gemacht, auf ben Lebrer rudfichtlich feiner Gitten und ber Erfullung feiner Schulpflichten ein machfames Muge zu haben, ihm burch Rath und That beigufteben, allwöchentlich bie Schule zu vifitiren, Die Rinder zu eraminiren und ben Schullehrer in feiner Begenwart tatechifiren und unterweifen gu laffen. Um Enbe jebes Semefters follte unter Leitung bes Pfarrers in ber Rirde eine öffentliche, feierliche Brufung fammtlicher Rinber ber Gemeinbeschulen ftattfinden und babei bie Ramen ber= jenigen, welche fich burch Weiß und gutes Betragen befonbers ausgezeichnet hatten, von bem Pfarrer öffentlich abgelefen und bie beften am Enbe bes Schuljahres paffenb befchentt werben. Abgesehen von bem in ber Schule ertheilten Religionsunterricht hatte ber Pfarrer an allen Conn = und Feiertagen in ber Rirche ben Ratechismus vorzunehmen, bie fabigen Rinder an einem bestimmten Tage bes Jahres nach geboriger Borbereitung gur erften beil. Communion gu fubren und damit auch die erwachsene Jugend mit den Religionslehren vertraut bliebe, die Brautleute vor der Proflamation
"mit einiger Strenge" in der Religion zu prüfen. Zu dem
gleichen Zwecke wurde verordnet, daß die zur ersten heil.
Communion zugelassenen Kinder noch weitere zwei oder
wenigstens ein Jahr dem Communion-Unterrichte des Pfarrers anwohnen und in den beiden ersten Jahren um die
österliche Zeit zu einem neuen Examen sich stellen sollten.
Zur Festigung und Erweiterung der erlangten Schulkenntnisse dienten auch die schon bestehenden oder später noch eingeführten Sonn- und Feiertagsschulen.

An ber Spite bes ganzen Elementarschulwesens bes Landes stand eine sogenannte Land: und Trivial = Schulcommission, welche aus bem Generalvikar und den Generalvikariatsverwaltern, bem Direktor bes Münster'schen Gymnasiums, einigen vom Generalvikariat in Borschlag gebrachten Beisigern und dem Archidiaconus senes Bezirkes zusammengesetzt war, aus dem gerade eine bezügliche Angelegenheit zur Berathung vorlag!).

Das Borstehende enthält die Hauptbestimmungen der Schulgesetzgebung vom Jahre 1801, welche in ihren Folgen mehr eine fast völlig neue Organisation als eine bloße Reform des Bolksschulwesens im Münsterlande genannt werden tann. Um eine den jedesmaligen Lokal-Berhältnissen und Besdürsnissen entsprechende Durchsührung derselben zu bewertstelligen, hatten die Pfarrer und Communalbeamte die nöthigen Bemerkungen und Borschläge vorher einsenden müssen; das weitere Geschäft besorgte eine aus Deputirten des Kursfürsten und der Landstände zusammengesetzte Commission in 33 Conserenzen von 1799—1800. Damit waren die fast zwanzigjährigen Bemühungen Fürstenberg's für das Bolkssschulwesen des Münsterlandes zum Abschluß gekommen. Um

<sup>1)</sup> Die Darfiellung nach ber Berordnung vom 2. September 1801, abgebrudt bei Gifer, Mirftenberg's Schriften 41-72.

2. September 1801 ertheilte bann bas Domfapitel, welches während ber durch des Kurfürsten Tod eingetretenen Schiszbacanz die Regierung führte, der nenen Schulordnung die geschliche Sanktion mit der eindringlichen Mahnung an alle Archibiakone, Amtsdechanten, Pfarrer, Beamte und Gutscherren, derselben ihre ganze Unterstühung angedeihen zu lassen in Anbetracht der Wichtigkeit des Gegenstandes und ber so sühlbaren Wahrheit, daß des Menschen zeitliches und ewiges Wohl von der Bildung der Jugend größtentheils abhängig sei. Der aus jener Schulgesetzgebung dem Münsterlande erstossen. Der aus jener Schulgesetzgebung dem Münsterlande erstossen bein der bein auch bis auf unsere Zeit hin sortgedauert.

Wohl niemals mag einer Schulverordnung jo allfeitiges Lob, so vielfache Nachahmung im Ganzen wie im Ginzelnen geworben senn, als bamals ber Fürstenberg'schen Berordnung vom Jahre 1801. Sie behauptet unter allen, welche bis babin erschienen waren, sagt ein urtheilsfähiger Schulmann"),

<sup>1)</sup> Gifer, Gurftenberg's Schriften. 71.

<sup>2)</sup> Rrabbe, Leben B. Overberg's. 218. Uebrigens ift bie Art und Beife, wie bie liberale und protestantifche Schriftstellergunft ber Begenwart Gurftenberg und feine culturbiftorijd bebeutfame Birffamfeit beurtheilt ober vielmehr tobtidweigt, auch eine Mustration gu ber befannten Berechtigfeiteliebe berfelben gegenüber hervorragenden Berfonlichkeiten und Beftrebungen auf fatholifdem Bebiete. Go bat beifpieleweife ber Literarbiftoriter Rurg, ber in feiner umfangreichen "Gefchichte ber beutichen Literatur" (Leipzig 1872. 4 Bbe.) auch bie Bestrebungen im Bereiche bes Bolfeidulmejens behandelt und alle babin geborenbe befannte und unbefannte Ramen verzeichnet, bes Ramens eines Fürftenberg ober Dverberg auch mit feiner Gilbe Ermabnung gethan. - Gelbft B. Mengel ("Die letten 120 3abre ber Beltgeschichte." Ctuttg. 1860 1. 423) weiß nur gu berichten, bağ bon ber bamale langit fprudmortlichen Ueppigfeit bes boberen Rlerns eine beffere Ausnahme gemacht habe "ber Bis ichof von Baberborn (sic!) von Fürftenberg, ein gelehrter Bert. ber bie Univerfitat Dunfter grunbete " - Dem gegenüber bart

einen vorzüglichen Plat. Ohne das Recht der Eltern zu beseinträchtigen, sichert sie den Einfluß der Kirche und des Staates auf die Erziehung der Jugend und auf das stete Fortschreiten der Bolksschule, setzt dieselben in ein naturzgemäßes Verhältniß zu den Gemeinden, den Pfarrern und Beamten, sowie zu den vorgesetzten Oberbehörden und weiset jeden, dem amtshalber eine Einwirkung auf das Schulwesen zusteht, zur Erfüllung seiner deßfallsigen Berufspflicht an. Sie wurde nicht bloß den Lotalverhältnissen genau angepaßt, sondern ging bei der Organisation des Schulwesens aus benselben hervor, entsproßte sozusagen dem vaterländischen Boden.

Daher ihre fo lange Zeit hindurch erprobte Anwendbarfeit und ihr segensreiches Wirten.

hier wohl bie treffende Acuberung bes Abgeordneten Bindthorft (Meppen) in der 51. Sihnng des preußischen Abgeordnetenhauses vom 24. Januar v. 38. regriftrirt werden, "daß die Mufter gesetzgebung in Bezug auf das Bolfsschulwesen im Münsterlande in's Leben getreten ift. Fürstenberg und Overberg sind von der ganzen Gelehrsamkeit der heutigen Zeit nicht übertroffen, nicht einmal vom Saume des Kleides berührt." — Nehnlich äußerte sich ein anerkannter Schulmann, der Abgeordnete Dr. Perger in der Sitzung vom 13. März 1876. Bergl. hubert Schumacher, Parlamentarische Denkwürdigkeiten. Eine Beleuchtung wichtiger Zeitsragen durch Aussprüche der Gentrumsredner. Essen 1787, 145.

### Charles of the man had XXXIII.

## Aus ben Aufzeichnungen bes bayerischen Staatsministers Grafen von Montgelas.

IX. Anjangs 1810 in Paris.

Gegen Ende 1809 begab fich eine größere Angabl beuticher Fürsten nach Baris, um bezüglich ber Territorialberanberungen, welche ber Wiener Friede gur Folge haben follte, ihre Intereffen ju vertreten. Much Konig Maximilian Joseph von Bavern bielt es fur angemeffen eine Reife bortbin gu unter= nehmen und ben Bollgug ber ihm jugeficherten Erwerbungen perfonlich zu betreiben. Dabei ließ er fich von Montgelas begleiten, welcher Unfange Dezember in ben Grafenftand erboben worben war, jugleich nach ausbrudlichem Bunich bes Ronias bas burch Sompefch's Tob erlebigte Finangminifterium übernommen hatte und fo, nachbem ibm icon feit 1806 auch bas Departement bes Innern übertragen war, eine Stellung einnabm, wie fie feither tein anderer Minifter Baberne mehr innegehabt bat. Gein Aufenthalt ju Baris fiel in bie Beit ber Scheibung und Biebervermablung Napoleone, außerlich betrachtet bie eigentliche Glangperiobe des Raiferreiches, und bot Belegen= beit zu manden intereffanten Babrnehmungen, von benen Gingelnes um fo mehr bier Blat finden mag, ba Montgelas, feineswege geblendet burch bestechenbe Meugerlichteiten, vielmehr als ein febr fühler Beobachter bie erften Symptome bes Berfalls ber Rapoleonischen Beltherricaft bei Beiten ju ertennen mußte. Er felbft war übrigens mit bem Brojett ber frangofischen Reife nicht einverstanden gewesen und bemertt bieruber in feinen Mufgeichnungen :

LAXAIII.

Mile beutiden Sofe, welche Unipruche barauf zu haben glaubten, aus ben Graebniffen bes eben vollenbeten gludlichen Felbauges einen Ruten ju gieben, bereiteten fich por biefelben geltend zu machen. Die bebeutenbe Gebietserweiterung, welche bem Ronig von Gachfen in feiner Gigenschaft als Großherzog von Barichau zu Theil geworben war, hatte Aufmerksamkeit erregt und jum Theil auch Reid erweckt. Man fab wohl ein, bag Franfreich bie illvrifden Provingen für fich felbft behalten werbe und bie augerbem von Defterreich abgetretenen Begirte fich nur fur Bagern eigneten; allein biefes fonnte vielleicht zu Gegenabtretungen veranlagt werben und fur biefen Rall, ben ber Bille Rapoleons berbeiauführen vermochte, hielt fich ber Stuttgarter Sof gur Betheiligung um fo mehr berechtigt, als er mahrend bes Rrieges fich vielfach hervorgethan und bebeutende Rrafte gegen ben gemeinsamen Weind aufgeboten hatte. Aehnliche Unsprüche in gleicher Richtung erhob auch ber Großbergog von Burg= burg: was war alfo gur Erreichung biefer ehrgeizigen 216= fichten naturlicher, ale biefelben perfontich vor bemjenigen ju vertreten, welchem bas Schicffal bie Bertheilung ber Pan= ber in die Sand gelegt hatte ? Co wollte benn ein jeber fich nach ber frangofifden Sauptftabt begeben, wo er bireft ober auf Umwegen allerlei Sulfsmittel fur fich zu benüten hoffte. Der Ronig von Gach fen eröffnete biefe erlauchte Ballfahrt von Couveranen : ba fein Untheil feftstanb , hatte er gwar nichts mehr zu verlangen, allein er wunschte ben Befuch gu erwibern, welchen ber frangofifche Monarch 1807 in Dresben abstattete, ba bieg in Berlin nicht batte gescheben tonnen. Der Ronig von Burtemberg folgte furg barauf feinem Beifpiel, nachbem er ben bisberigen Minifter bes Meugern Grafen Taube vorausgefenbet hatte, ber bann als Gefanbter beim frangofifden Sof beglaubigt murbe. Gein Rabinet befand fich fortwährend in unruhiger Thatigfeit und brangte uns, Jemanden mit Inftruftionen und Bollmachten nach Paris abzuordnen, um die beutschen Angelegenheiten gu be-

reinigen, b. b. bie Austheilung ber verfügbaren Gebiete gu erwirten. Dan fuchte unfererfeits biefen Gifer zu mäßigen, indem geltend gemacht murbe, bag in demfelben etwas Berabwurdigendes liege, daß fur biefesmal Riemand erhebliche Bortheile erlangen werbe und es angemeffen ericbeine weitere Gröffnungen Frankreichs abzumarten, die nicht ausbleiben wurden, ba bort jebenfalls bestimmte Entschluffe in ber Cache gefaßt feien. Rachbem fich bieg vergeblich erwies, gab man enblich bie Bufage, ben geaugerten Bunichen gu ent= fprechen; auch hielt Ronig Darimilian Jofeph felbit bafur, es entfpreche feinen Intereffen, nicht langer mit Befolgung bes Beifpiele ju gogern, bas bie anbern Regenten gegeben hatten. Er ließ baber burch ben Gurften von Reufchatel ben Raifer wegen feiner Reife nach Baris fonbiren, worauf bie febr zuvorfommenbe Antwort erfolgte, man hoffe nicht nur ben König zu feben, fonbern es moge auch Ihre Majeftat bie Ronigin ibn begleiten. In Folge beffen trat bann ber Sof im Dezember 1809 bie Reife nach Baris an. Der Minifter Sompeich mar berfelben nicht geneigt gewesen, weil er bie voraussichtlich bebeutenben Ausgaben icheute; ich gestebe, bag ich gleichfalls biefe Unficht theilte, gwar nicht aus bem namlichen Grund, aber weil es mir miglich ichien ben Raifer Napoleon baran zu gewöhnen, fich fo oftmals von Konigen umgeben zu feben, als beren Saupt er fich wohl in feinem Uebermuth julest betrachten mochte, und weil ich gewiffer bereits in Erfurt gefallener Neugerungen gebachte.

Nach einem etwas mehr als zweimonatlichen Aufenthalt, während bessen aber ausschließlich die kaiserlichen Heirathsangelegenheiten verhandelt wurden, reiste König Maximilian Joseph von Paris wieder ab, während Minister Montgelas bort zurücklieb und mittels Bertrages vom 28. Februar die baberischen Territorialangelegenheiten bereinigte. Durch benselben wurden Salzburg, Berchtesgaden, das Inn- und Hausruckviertel, dann Babreuth und Regensburg erworben, dagegen das italienische Throl sowie kleinere Bezirke an Burtemberg und bas Großherzogthum Burzburg abgetreten, ferner bedeutende (später größtentheils abgelöste) Dotationen übernommen. Graf Montgelas verweilte hierauf noch am französischen Hof bis nach den Berm ählung se Feierlichkeiten, über welche wir seinen Bericht, nebst den weiter baran geknüpften Bemerkungen, hier folgen lassen:

Raifer Napoleon reiste feiner Braut bis Courcellet entgegen, traf fie bort am Boftbaufe, ftieg ohne alle Ceremonien ju ihr in ben Bagen und begleitete fie nach Compiègne, wo Die gange faiferliche Familie und bie vornehmften Burbentrager gum Empfang bereit ftanben. Dort führte er fie in ihre Bemader und legte fich gur Rube , ohne im Empfangfaale zu ericheinen, fo bag man in bem Mugenblid, wo Jebermann ben Gintritt ber Reuvermählten erwartete, gum allgemeinen Befremben erfuhr, bag biefelben fich bereits gu Bette befänden. Diefen feltfamen Borfall berichteten meine Depefchen aus Paris, er war mir von glaubwurdigen Berfonen mitgetheilt worden und tam mir auch an fich nicht unwahrscheinlich vor. Der Sof verweilte bann einige Tage lang in Compiègne und empfing bort bas biplomatifche Corps : niemals ift mir eine Berlegenheit vorgefommen, gleich ber ber jungen Raijerin bei biefem Empfang, benn jebes junge Mabchen aus einer flofterlichen Benfion murbe babei eine beffere Sigur gefpielt haben. Um 31. Darg 1810 fanb gu St. Cloud, in Gegenwart ber vornehmften Sofbedienfteten und ber Abgefanbten aller europäischen Machte, bie Civiltranung ftatt, und es funttionirte bei biefer Gelegenbeit wieber ber Ergfangler Cambaceres. Napoleon wich babei von feinem gewohnten wurdevollen Anftand 'ab und trat bei ber Rudfehr aus ber großen Gallerie in bie Gemacher an bie Spite bes Corteges, ftatt bie ihm gebuhrenbe Stelle einzunehmen, fo baß ber gange Bug fich aufloste und Alles in Unordnung weiter ging. Um 2. April murbe ber feierliche Einzug in die Avenue be St. Cloud gehalten, wobei fich jeboch bie allgemeine Stimmung in feineswegs erfreu-

licher Beife fundgab : nicht ein Beifallsruf war ju boren, wenige Berfonen nahmen ihre Sute ab und man mußte Gingelne, welche folde Plate einnahmen, bag bicfer Mangel an Chrfurcht gar ju anftogig gewefen mare, mit Gewalt bagu nothigen; unter bem Bobel borte man nur rufen: "febt bod, wie haftlich fie ift". Die firchlichen Geremonien fanben in ber Schloffapelle ber Tuilerien mit großem Bomp und giemlicher Ordnung ftatt: ju benfelben begab fich bas biplomatische Corps, welchem ein ausgezeichneter Plat auf ber Tribune angewiesen war, von ber Bohnung bes ofter= reichischen Befandten Fürften Schwarzenberg aus gemeinicafilich unter Militar = Escorte. Da übrigens ber Gottesbienft fpat begann und lange bauerte, fah man Genatoren, Staaterathe und fonftige Beamte, welche im Rirdenfchiff fich befanden , ihre Degen gieben , um ihren Gattinen , Bermanbten ober Freundinen auf ben Tribunen Burfte, Geflügel u. bgl. gugureichen. Die gur Familie gehörigen Roniginen trugen bie Goleppe ber Neuvermablten, bie Konige bebienten bas Saupt ihres Saufes; Alle aber leifteten Diefe Dienfte in ziemlich übler Laune, benn fie begannen fich ju fühlen und burch bie allgemeine Schmeichelei jum Bewußtsenn ihrer eigenen Burbe ju gelangen. Abenbe mar Bantett, Beleuchtung und Feuerwert, wobei eine vorzügliche Polizei bie befte Orbnung erhielt, aber bas namliche Schweigen und bie nämliche Gleichgultigfeit wie bei bem Ginguge fich funbaaben; einige Rufe: es lebe ber Raifer! maren nur ju vernehmen, als Rapoleon feine Gemablin ber Garbe porftellte.

Bereits ließen biese geringfügigen Anzeichen erkennen, daß in Frankreich ein allgemeiner Umschwung einzutreten beginne. Wohl schien die Macht des Kaisers noch unverändert: man staunte sein Glück an und scheute die Kraft seines Genies, auch erinnerte man sich daran, daß er dem Land die Ruhe wiedergegeben hatte, und fürchtete die nothwendigen Folgen einer seden Umwälzung. Alle diesenigen

welche Unseben und Bermogen ber Revolution verbanften, glaubten fich barin nur burch bie bestehenbe Orbnung ber Dinge gesichert; bie Truppen waren gablreich, aut gehalten und voll Singebung, bie Teftungen im beften Stand; bie Regierung befand fich im Befige bebeutenber Gelbmittel. Allein es waren eben nur mehr biefe gufälligen und ibrer Ratur nach veranderlichen Umftanbe, benen bas Raiferreich feine Erhaltung verbanfte; es war nicht mehr getragen von ber Liebe bes Bolfes, welches ber Leiftungen an Mannichaft und Gelb mube zu werben begann, mit benen man es fortwährend für Unternehmungen in Anspruch nahm, beren Ruben ebenfowenig abzufeben war als ihr Enbe. Die Generale hatten in Folge ihrer reichen Dotationen ein von jenem bes Monarchen gang verschiedenes Intereffe, namlich bas Erworbene zu bewahren, und leifteten beghalb nur mehr mit Biberwillen bie unausgesetzten und anftrengenben Dienfte, welche von ihnen geforbert murben. Inbem ber Raifer mit gut großer Borliebe Beiftliche und Emigrirte an fich gog. hatte er nur laue und zweibentige Anhanger gewonnen, bagegen aber fich ben Unichein gegeben, als verkenne er bie Grundlage feiner Macht, nämlich bie Revolution, aus ber er bervorgegangen war. Die Perfonen bes alten Abels, mit benen er fich gerne umgab, nahmen zwar bie angebotenen Gbrenftellen an, verriethen aber feine Bebeimniffe, fo oft fie fich bavon Renntnig verschaffen fonnten; fie fcmeichelten ibm auf unwürdige Beife in's Ungeficht, mabrend fie binterber bas traurige Schicffal beflagten, welches fie nothige einem Emportommling zu bienen. Der Rlerus trieb wohl in feinen Ratechefen bie Bohlbienerei bis jum Unfinn und lehrte ben unbebingten Geborfam, ben jebe Sierarchie begunftigt : anbererfeits aber betrauerte er bas Schicffal bes Bapftes und erhob Scrupel barüber, wie feine unterbrudte Autoritat erfett werben fonne. Dabei binberte ber Geefrieg jebe weit aussehenbe Sanbelsspekulation, englische Motten fperrten alle Safen, in benen tein Berfehr ftattfanb, fo bag pormale reiche und blubenbe Stabte verarmten. Der Angriff auf Spanien machte bem gewinnreichen Berfehr ber fublichen Departements mit biefem Konigreich ein Enbe und erregte bie Ungufriebenbeit ber in ihren wichtigften Intereffen benachtheiligten Bevolferung. Der Berfall ber Gitten, Die Berichwendungen ber Mitglieber bes faiferlichen Saufes forberten ju um fo icharferem Tabel beraus, je mehr andere Unlaffe gu begrundeten Rlagen mitwirften. Man ergablte fich faft unglanbliche Unetboten über bie Rachgiebigfeit Rapoleone gegen feine Schwestern und bie Art, wie fie biefelbe migbrauchten, um ihren Leibenschaften gu frohnen. Derlei Gerüchte, mochten fie nun begrundet fenn ober nicht, liefen in Baris um, murben vielfach wiederholt und erbitterten bie Gemuther; felbft bie Gitten bes Staatsober= bauptes entgingen nicht ber Rritit. Die Abendunterhaltungen bei ber Fürftin Borgheje bilbeten lange einen Gegenstand bes Stadtgefpraches, und abnliche Berichte waren bezüglich ber faiferlichen Bruber in Umlauf, bei benen bie Unfittlich= teit mitunter Gewalt ju Gulfe genommen haben follte. Derlei verächtliche Borfalle emporten bie Ritterlichfeit bes frangofischen Charaftere und eine Ration, welche die Galanterien Lubwigs XIV. faft bewundert, felbft bie Lafter Lubwigs XV. gebulbet batte, erhob fich gegen freche Ginbringlinge, bie lange Zeit hindurch gute Gitten und hausliches Glud predigten, nun aber aller Schidlichkeit Sohn fprachen, einen unerhörten Lurus trieben und felbft bie Berführung noch berabzuwurbigen wußten. Die unerfattliche Begierbe, einen faum erft aufgerichteten Thron mit großem Glang qu um= geben und fo burch außerlichen Pomp bie naturlichen Birfungen ber Beit zu erfeten, nothigte bie Soffinge zu einem Aufwand, welcher wohl gemiffen Manufatturen Rugen, aber viele Familien in Bermogensverfall brachte. Das fonderbare Beftreben, überall alte Ramen und große Reichthumer glangen gu laffen, trieb jene Mittelclaffe gur Bergweiflung, welche durch ihre Opfer die Revolution unterstützt und gefördert batte, min aber nach errungenem Sieg es unerträglich fanb beftandelt in merben, als ob ibr feinerlei Dant gebubre. Die Stellen ber Anbiteurs , welche geschaffen waren um junge Sente in ben Geichaften auszubilben und auch allein gur Beidrberung führten, wurden nur mehr an privilegirte Claffen vergeben, benen man Rudfichten ichulbig gu fenn glaubte; alle Mebrigen blieben Bureaubebienftete, barauf beschränft bie Gebanten anderer auszuführen und jeber felbstthatigen Birtfamfeit berandt. Die Befugniffe ber verschiebenen Abminiftrativbeborben waren völlig bebeutungslos; Alles geschab burch Die Brafelten, welche felbft nur auf fteten und unmittelbaren Antried bes Sofes handelten. Gelbstffanbiges Auftreten, eigener Aufschwung, Abordnungen jeder Art, alle Meufterungen bon Beifall ober Digbilligung waren pormeg berpont, fogar bie Unreben ber Deputationen ber Generalrathe in ben Departemente wurden vorläufig von benjenigen cenfirt, an welche fie gerichtet werben follten. Der Genat, icon vermoge ber Urt feiner Bufammenfetsung fraftlos und an bie Regierung burch fein Intereffe gefnupft, verlor tagtaglich an Dacht und Unfehen, er galt nur mehr als bas verächtliche Organ eines boberen Willens. Etwas mehr Breibeit bemabrte fich noch ber gefengebenbe Rorper, theils weil ibm bie gebeime Abstimmung, welche ben mabren Ausbrud ber öffentlichen Meinung gestattet, größere Unabbangigfeit verlieb, theils weil er aus Abgeordneten ber Departemente gufammengefest war; gleichwohl machte er bavon nur fetten gegen bie Regierung Gebrauch , welche burch bie ausidliefliche Initiative in ber Gefetgebung wie burch bie Ber-Manng über alle Gunftbezeigungen ihm gegenüber wefentlich Bortheil war. Rur allein ber Staatsrath genoß einiges Aufeben und eine gemiffe Unabhängigfeit: bort geftattete Napoleon einzig noch eine freie Dietuffion, bulbete Biberwoud und veranlagte ibn fogar felbft. Gefchab dieft, weil ibm eine Berfammlung fo vieler erleuchteter und energischer Minner wirflich Achtung einflögte? ober vielleicht befibalb. weil hier nur die Art der Ausübung seiner Macht zur Sprache kam, nicht aber deren Grundlage, wie Frau von Stast behanptet hat? Darüber enthalte ich mich des Urtheils, die Thatsache sieht fest. Ganz Frankreich, wie an einen einzigen Faden geknüpft, schien sich nur nach dem Willen dessen zu bewegen, der benselben in der Hand hielt; allein auf diese Weise ging, durch die Angewöhnung an einen allzu ängstlichen Gehorsam, der ganze Nationalcharakter verloren.

Das Bolt murbe nach und nach gleichgultig gegen Alles, felbft gegen ben Berricher, ber es leitete; es ließ fich Mles gefallen, aber mehr aus Turcht vor ber auf ben Ungehorfam gefetten Strafe als aus Gifer ober Uebergeugung. Gin aufmertfamer Beobachter mußte gewahr werben, bag bas Raiferreich nur mehr auf ber Urmee und bem Schat berube, und bem erften bebeutenben Ungludefall taum wiberfteben tonne. Die Mutter bes Raifers felbft machte burchaus feinen Sehl aus biefer Ueberzeugung und man borte fie mehr ale einmal fagen: "es ift nothwendig ju fparen, bennt niemand weiß wie lange die Comobie bauern wirb." Gelbit jene unmittelbare Ginwirfung ber oberften Staatsgewalt, welche jeben Augenblick in Anspruch genommen wurde und befibalb unerläglich nothwendig war, hatte an ihrer früheren Energie ichon erheblich verloren. Das Dberhaupt ber Regierung jog wohl noch Alles an fich, allein feine Enticheibungen begannen minber rafch zu erfolgen und ließen nicht felten auf fich warten, woraus man erfeben fonnte, es habe bas Reich bereits eine zu große Ausbehnung gewonnen, als baß felbft bie Beiftestrafte bes thatigften und machfamiten Despoten biefe Ungahl geringfügiger Gingelheiten noch batten umfaffen tonnen. Stoly auf feine petuniaren Sulfsmittel und auf bas achtunggebietenbe Unschen feiner gablreichen Urmeen, legte Rapoleon feinen Werth mehr auf bie öffentliche Dei= nung, über bie er fich erhaben buntte und bie ihm überbieß verborgen blieb, theile burch bie Rriecherei feiner Soflinge, theils burch faliche Berichte feiner geheimen Spione , welche

fammtlich ber verächtlichften Glaffe ber Bevolterung entnommen waren und beghalb mehr auf ihren Bortheil als auf ben ibres Gebieters Bebacht nahmen. Er verfolgte rudfichtslos. was ibm im Intereffe Franfreiche zu liegen ichien, in Babrbeit aber nur eine Borfpiegelung feines Chraeiges und feiner perfonlichen Leidenschaften war. Wohl wurden noch bedeutende Unternehmungen ausgeführt : Strafen und Ranale, theils vollendet, theile begonnen, theile projektirt, beuteten auf umfaffende Entwurfe fur bie Erleichterung bes inneren Berfebre; namentlich bie Simplon : Strafe, bie furgefte gwifchen ber Schweig und Stalien, wurde erbaut und unterhalten; Die Bericonerung von Paris ichritt nach einem bestimmten Blane voran; Unftalten gur Berforgung ber Bettler machten ber Belaftigung burch biefelben ein Enbe, inbem fie ben Urmen Rahrung und Beichäftigung boten; ber Gang ber Rechtspflege wurde burch eine beffere Gerichtsorganifation beschleunigt. Leiber jeboch mar biefer lobliche Gifer felbft nicht felten Unlag ober Bormand zu Ungerechtigfeiten. Go wurde im November 1810 bas Wallis mit Franfreich vereinigt, weil es ben übernommenen Berpflichtungen bezüglich bes Unterbaltes ber Simplon : Strafe nicht genügt hatte. Es murbe ferner ale Grunbfat ausgesprochen, bag bie frangofischen Bringen, welche auf auslandischen Thronen fagen, ihrem Baterlande mehr angeborten, als ben ihrer Berrichaft untergebenen Staaten, beghalb bie Unterwürfigfeit unter bas Familienhaupt ihre vornehmfte Bflicht fei. In Mendon wurde eine Erziehungsanftalt gegründet, mo alle ihre Rinder gemeinschaftlich nach Grundfaten berangebildet werben follten, beren hauptfachlichfter bie volle Singebung an ben frangofficen Raifer war.

Durch ein von ber Regierung veranlaßtes Senatusconsult, welches übrigens nur mit Stimmenmehrheit durchging und nicht mit jener Ginmuthigkeit, an welche die Gefügigkeit ber Senatoren das Publikum längst gewöhnt hatte,
wurde die Annahme ber vier Fundamental-Artifel verordnet,

welche bie Berfammlung bes Rlerus von 1682 aufgestellt und Lubwig XIV. als Grundfage angenommen hatte, bie allen Universitäten und theologischen Lehranftalten gur Richt= ichnur bienen follten. Damale hatte ber hartnactige Biberftanb bes romifchen Sofes, ber ben Bifchofen bie Bullen verweigerte, ben bochmutbigen und bespotischen Monarchen gur Nachgiebigteit gezwungen; er ichrieb perfonlich bem Papite einen Brief, beffen Inhalt verschiedentlich gebeutet worben ift und ben napoleon, ale die romifchen Archive in feine Gewalt famen, eben im Sabre 1810 in's Teuer warf, "bamit er Riemanden mehr in Unruhe verfete." Ludwig XIV. batte auch gestattet, bag jeber einzelne Bifchof an ben beil. Bater allgemeine Berficherungen ber Chrfurcht und Unterwerfung gelongen ließ, auf welche Beife bie Streitfrage im Jahre 1691 vorläufig gur Rube gebracht wurde und feither Bebermann über ben fraglichen Puntt bachte und lehrte mas ihm beliebte. Rapoleon bagegen zeigte fich, nachbem er ein= mal bie ermabnten Grundfage angenommen batte, weniger nachgiebig ale fein Borganger: er bulbete feinerlei Abmeich= ung von benfelben und ich felbit habe gebort, wie er ben aus ben Departements eintreffenden Deputationen ftets bie vier Artitel ber gallitanischen Rirche einschärfte. Auch erinnere ich mich, vernommen zu haben, bag man anfänglich beabfichtigte, ber Publifation berfelben eine ausführliche Ginleit= ung vorauszuschicken, welche in ber Sauptfache die Autorität Boffnet's anrufen follte, ber ju ihrer Bertheibigung eine lange lateinische Abhandlung fchrieb und bei feinem Tobe ale Manuscript hinterließ, worauf fie fein Reffe Ludwig XIV. überreichte. Man ging jedoch von biefem Gebanten in ber Erwägung wieber ab, bag anbere Werfe bes nämlichen Berfaffers entgegengesette Unfichten enthielten und baraus unerfreuliche Biberipruche fich ergeben fonnten. Die Abfichten ber Regierung fanden übrigens bei biefem Unlaffe nicht bie nämliche Unterftugung, welche ihnen in vielen anbern fallen ju Theil geworben war. Das ftrenge Berfahren gegen ben Papit erwedte große Theilnahme bei ber Geiftlichkeit, bie aus alter Gewohnheit und aus einer in ber erften Ergiehung wurzelnben Ueberzeugung an bem Brimat bes romifchen Stubles bing, in ber Berfon bes Papftes einen Berfolgungen mit Duth und Burbe bulbenben Betenner und in feinen Un= fpruchen nur die moblgegrundete Bertheibigung gralter Grund= fate erblicte, ohne welche Ginigfeit und Unterorbnung in ber Sierarchie unbentbar maren. Bereits gewohnt an Boblthaten, die er anfange als eine unverhoffte Gunft mit Dantbarteit angenommen batte, wendete nun ber frangofifche Rlerus feine verbrieglichen Blide mehr nach bemjenigen was ihm an ber fruberen glangenben Stellung noch abging, ale bag er von bem Erlangten befriedigt gemefen mare. Gingelne Bralaten ber alten Zeit bemühten fich aus wirklichen ober vorgeschütten Gewiffensscrupeln biefe beginnenbe Diffitimmung zu unterhalten; ja felbit in ber Familie Rapoleons beftanden berartige Befinnungen und ber Carbinal Reich vertrat mehr als einmal bie Sache Rom's gegen feinen Reffen. In Baris ging eine papitliche Bulle von Sand gu Sand, welche Napoleon, obne ibn bestimmt zu nennen, boch unverfennbar als einen Berfolger ber Rirche, als Plunberer ihrer Rechte wie ibres Gigenthums bezeichnete und als folden mit bem Bann belegte. Der frangofifche Monard, burch folden Wiberftand gereigt, wußte boch nicht recht, welchen 2Beg er einschlagen folle, griff balb nach biefem balb nach jenem Mustunftsmittel, berief Berfammlungen von Beiftlichen, welche burch zweideutige Entscheidungen feine Berlegenheit noch fteigerten, und fcblog fie bann gewöhnlich bamit, bag er bie Biberfpenftigen verbannte. Bon teiner Geite murbe nachgegeben: bie Rirchen blieben verwaist; bie geiftlichen Burbentrager tonnten ihre Stellen nicht antreten, weil Bius VII. fich wohl butete, ihnen Bullen ausfertigen gu laffen, und niemand Anberer bieß an feiner Stelle thun tonnte. Der Abbe be Brabt bat in einem Wert über bie Concordate Urfprung, Grund und Berlauf Diefer geiftlichen Zwiftigfeiten vollständig erörtert: durch ihn erfahren wir auch, daß die Hinwegführung des Papstes aus Rom nach Savona (5. Juli 1809) auf unmittelbaren Befehl des Königs von Neapel und ohne Borwissen Napoleon's erfolgte, der sich damit begnügte, das Geschenen stillschweigend gutzuheißen.

Etwas fpater wieberholt auf ben nämlichen Gegenstand gurudfehrend, bemerkt unfer Berfaffer:

"Mit jedem Tag bugte bas Oberhaupt bes frangofifden Raiferreiches an ber Unbanglichfeit ein, welche man anfanglich gegen ihn empfunden hatte. Die Manner ber Revolution - bei Ceite geschoben und verbachtigt, wenn fie nicht ihre fruberen Berirrungen burch Seuchelei und Unterwürfigfeit in Bergeffenheit brachten - wurden ftete ingrimmiger barüber, ohne allen Erfolg Berbrechen begangen zu haben. Die mahren Freunde ber Freiheit, bereits wenig befriedigt burch bie Ginrichtungen bes Confulates und Raiferreiches, welche ibren Unfichten feineswegs entsprachen, feufgten nun über bie fortwährende Beeintrachtigung berfelben von Geite ber befpotifden Regierung. Rapoleon, befangen in ber übermutbigen Billfur, bie auf feine glangenbe Lebensperiobe folgte, uberbaufte feine Generale und fonftigen Gunftlinge mit Gnabengefchenken, und ftatt ber wurdevollen Ginfachheit, welche bie Berfon und ben gangen Sof eines Regenten batte umgeben follen, beffen Stellung wefentlich auf feinen fiegreichen Baffen berubte, fab man mit Staunen einen pruntenben Lurus immer mehr fich verbreiten, ber jogar bie Finangen bes Landes bebrobte, wo nun neben mehr als einer Milliarbe reiner Ginfunfte ein jabrliches Defigit beftanb. Gerne murbe es gefeben, wenn Schriftsteller Ludwig XIV. priefen, weil man beffen Stellung einzunehmen gebachte, als ob bie Berichie= benheit ber Zeiten, Rechte und Umftanbe etwas ber Urt geftattet hatte; bagegen war faum eine Erwahnung Beinrichs IV. gebulbet, beffen Grunbfage und Regierungsweife freilich ben herbften Tabel alles besjenigen enthielten, mas taglich vorging. Balb genügte auch Ludwig XIV. nicht mehr, und ber

frangbiifche Monarch wollte nicht beffen Thron, fonbern jenen Rarl's bes Großen einnehmen, ein Unfpruch auf bie Beberrichung bes Occibent's, welcher burch gang Europa wiberhallte und allenthalben Bebenfen erwectte, wo man fur folde noch zuganglich mar. Um Enbe ber Streitigfeiten mit bem Bapft ließ fich bei ber ftete machfenden Unbeugfamteit beffelben auch in fernerer Butunft nicht abfeben. Indem Rapoleon verfobnlicheren Rathichlagen Gebor ichenfte, bie man bamals bem Carbinal Feich gufdrieb, beichloß er ein Rational-Concilium zu berufen, welches wirklich im Laufe bes Nabres 1811 aufammentrat. Daffelbe enticbieb, es folle für ben Fall, wo ber beilige Bater einem ernannten Bifchof nach Ablauf von feche Monaten bie fanonische Inftitution ohne Angabe genugender Grunde noch immer verweigere, ber Metropolitan ober in beffen Ermanglung bie Provingials Snnobe befugt fenn, bicfelbe ju gemahren. Deben ber Faffung biefes allerdings nachgiebigen Beichluffes fanben jeboch jo ichlimme Intriguen und gegenüber ber Regierung fo verlebende Theilnahmsbezeigungen fur ben Papft ftatt, bag in Rolge Diefer Umftanbe Napoleon faft genothigt mar bie Berfammlung aufzulofen und bie bervorragenbften Mitglieber berfelben zu verbannen. Ginige Bifcofe erhielten bie Erlaub= niß, fich nach Cavona zu begeben, um bem Dberhaupt ber tatholifden Rirde ben Befchlug bes Concil's und bie Grunde beffelben mitgutheilen. Gie fanben bort eine gunftige Aufnahme und bie noch ausftanbigen Bullen murben wirklich ausgefertigt; ba jeboch ingwischen bas Jahr weit vorgerudt und ber Rrieg bereits ausgebrochen mar, geftattete Rapoleon beren Bublifation nicht mehr. Er veranlagte fogar aus einem unbefannten Grunde bie mit feiner Bewilligung entfendeten Abgeordneten mabrend bes Winters von 1811 auf 1812 in ben Gebirgen von Cavona ju verweilen, fo bag bie gange umfaffende Beranftaltung gu teinem Biel führte und man am Ende berfelben nicht weiter gebieben mar als anfänglich.

#### X. Beimatbliche Borfalle in Babern.

Nur vorübergehend berührt Graf Montgelas einige an sich ziemlich unerhebliche Borkommnisse, welche im Laufe bes Jahres 1810 ber baperischen Regierung Ungelegenheiten bereiteten. Es mag ihnen jedoch hier ein Plat gegönnt werden, weil sie theils auf damals geltende, unseren heutigen Anschauungen durchaus fremde Rechtse und Berwaltungs-Grundsätze ein eigenthümliches Licht wersen, theils die Mittel charafteristren, deren man sich gegenüber der Umgebung Napoleon's mitunter bedienen zu müssen glaubte, um politische Bortheile zu gewinnen.

Geit ben firchlichen Reformen hatte fich unter ben Unbachtigen eine Bartei Diffvergnugter gebilbet, welche alle Magregeln ber Regierung bemangelten, und Saupttheilneb= mer an biefen ichon lange mabrenben Umtrieben maren meb= rere unzufriedene Beiftliche gemefen. Man mußte von ber Cache, legte jeboch feinen Werth barauf; allein bie Unglucksfalle, welche ben Papit betrafen, gaben ihr einen neuen Muffdwung und auf bloge Reben folgten Sandlungen. Es wurben Bilber in Umlauf gefest, bie ben beiligen Bater im Gefangniß barftellten, und benen eine Aufforderung gu Gubfcriptionen für feine Unterftutung beigebruckt war. Bugleich brachte man in Erfahrung, bag allabenblich im Saufe bes Bfarrers Rlein an ber beil, Geift-Rirche Conferengen ftatt= fanben, bei benen fich regelmäßig mehrere Beiftliche und unter ihnen auch Cambuga betheiligten, ber jum foniglichen Sofftaat geborte und fruber zweiter Ergieber ber Bringen gemejen war. Run lag es allerbings ftreng genommen im Bereiche ber Doglichfeit, bag mit ben lettermahnten Bufammenfunften nur Zwede ber gegenseitigen Belehrung und Erbauung verbunden murben; auf feinen Fall aber ging es an zu einer fo unzweibeutigen Meinungsaußerung, wie fie in jenen Gubscriptionen lag, ftille ju fcmeigen, ba biefelbe, abgefeben von ber Ungehörigfeit ber Sache an fich, Frantreich gegenüber Berlegenheiten bereiten tonnte. Dit Gicherbeit ergab fich, bag ein gewiffer Grundmaier, Ceremoniar an der St. Peterstirche und längst als ziemlich übelberüchtigtes Subjekt bekannt, Haupturheber der Subscriptionen sei. Man ließ ihn also mit Beibehaltung seiner Beneficien in das Seminar von Passau in Haft bringen; Klein wurde nach Neuburg verwiesen und Sambuga siel in Ungnade. Diese zur rechten Zeit angewendete Strenge machte der ganzen Kabale ein Ende und man hörte nicht mehr davon reden.

Gin anderer febr argerlicher Borfall ereignete fich um Diefelbe Beit bei ber Boftverwaltung. Gin gewiffer Offner, ber früher in Ulm in eine Eriminaluntersuchung - wenn ich nicht irre wegen Ralfchung - verwickelt gewesen war, hatte unter bem Gurften Taris eine Unftellung fich ju berichaffen gewußt und war fo bei Uebernahme ber Boften in ben baverifchen Staatsbienft eingetreten. In Briren angestellt, unterfing er fich bort Briefe gu öffnen und bem Baron Aretin barüber Mittheilungen zu machen, wie zweifellos bergestellt wurde. Was war nun ju thun? Durch feine Berfebung auf einen anbern Boften batte man nur bie Bflichtvergeffenheit unterftutt und ben öffentlichen Dienft entwürbigt; wies man ihn vor bas Strafgericht, fo ergab fich baraus eine Mergerniß erregende Berhandlung und die Gebeim= niffe ber Staatsverwaltung bezüglich ber leberwachung ber Correspondenz gelangten an die Deffentlichkeit. Auf meinen hierüber erstatteten Bortrag entschied fich ber Ronig fur einen Mittelweg, ber auch allein vernünftiger Beife betreten werben tonnte, namlich ben genannten Offner burch eine porübergebenbe Freiheitsentziehung zu bestrafen, babei jeboch alle guläffigen Erleichterungen mit Rudficht barauf eintreten gu laffen, daß er nicht in gesetlicher Beife verurtheilt morben war. Er wurde bemnach auf die Teftung Rofenberg gebracht, bort aber feine Berpflegung aufgebeffert und ibm geftattet, unter ber Aufficht eines Unteroffiziers innerhalb ber Weftung fich gu bewegen.

In biefem nämlichen Jahre fah fich auch bie Finangpermaltung genothigt, ben Reft ber Bahlungen ju leiften, auf

welche man im Jahre 1809 unvorsichtiger Beife fich einge= laffen batte. Bene Dabame be Bertamp, welche bamals bie Unterhandlerin fpielte 1), fam nach Augsburg und ichrieb bon bort aus, um biejenigen Summen in Unfpruch gu nebmen, welche die frangofischen Staatsminifter noch nicht bejogen hatten, wobei bie Dienste geltend gemacht murben, welche fie fruber zu leiften versucht haben follten und in Butunft wohl noch leiften tonnten. Es ftebt babin, ob fie wirklich von ihrer Seite bagu beauftragt war ober nicht vielmehr ihre Ramen migbrauchte, wie fich bei bem zweifelbaften Ruf ber Dame wohl vermuthen ließ : immerbin mußten bie Bergoge von Cabore und Baffano gur Begrunbung ibrer Forberungen porzugemeife als Bormand bienen. Meinerfeits beantragte ich, Anspruche abzuweisen, welche mir an fich felbft unschicklich schienen und moglicherweise ohne Biffen ber Betheiligten mit falichlicher Benützung ihrer Ramen verfolgt wurden. Die befte Urt und Weife fich berfelben zu entlebigen ware nach meiner Unficht gewesen, nach bem Beifpiel ber turg angebundenen Berfahrungsweife Rapoleon's, ihm felbft Mabame Bertamp als eine Intrigantin zu bezeichnen, welche fich erfreche, mit ben Berfonlichfeiten feiner murbigften Staatsbeamten Digbrauch zu treiben. Diefer mein Antrag fand jedoch nicht die Genehmigung bes Ronigs, ber es immerbin fur möglich hielt, bag bie genannten Berfonlichfeiten wirklich bei ber Gache betheiligt fenn tonnten, und es be-

<sup>1)</sup> Die genannte Dame, von etwas zweibeutigem Ruf und an einen gewerbsmäßigen Spieler verheirathet, hatte sich im Mai 1809, vorgeblich als Beauftragte hoher französischer Staatsbeamten, erboten, gegen gewisse petuniäre Leistungen eine ausnehmenb günftige Gestaltung der für Bapern in Aussicht siehenden Erwerbungen zu erwirfen. Man war gegen Montgelas' Rath auf diese Borschläge eingegangen, hatte jedoch sich später bei den Berhandlungen in Paris überzeugt, daß von den Diensten der staglichen Bermittlerin ohne sich ernstlich zu compromittiven schlechterbings fein Gebrauch zu machen sei.

benklich erachtete, sich bieselben zu Feinden zu machen. Demgemäß wurde auf die erhobenen Anforderungen eingegangen, woraus der Staatskasse eine Ausgabe von mehr als zwei Millionen erwuchs. Ich glaubte übrigens für meine Person mich jedes Eingehens auf die Einzelheiten dieser widerlichen Unterhandlung enthalten und barauf beschränken zu sollen, die erforderlichen Anweisungen "auf besonderen Befehl" zu unterzeichnen, da sie außerdem bei den Staatskassen nicht honoriet worden wären.

#### XXXIV.

## Reneftes über ben Congreß gu Raftatt.

Ueber wenige Momente der neueren Geschichte Europa's ift wohl so viel geredet und geschrieben worden, als über den Congreß von Rastatt, und doch hat bis jest eine auf gründlicher Quellenforschung beruhende Darstellung desselben geschlt. Es ist nicht so leicht, ein Gewebe diplomatischer Beziehungen, das sich über ganz Europa erstreckt, in seinem Zusammenhange überblicken und zugleich die einzelnen Fäden in so vielsachen Berschlingungen nicht aus den Augen zu verlieren; es gehört hiezu von Seiten des Geschichtsforschers, wenn er nicht in das größte Wirrsal gerathen will, eine Ruhe und Besonnenheit der Forschung, ein unermüdlicher Gifer im Aufsuchen neuer Quellen und ein diplomatischer Scharfblick, wie er manchem nach anderen Seiten hin höchst verdienten Geschächtssichreiber doch nur selten gegeben ist.

Brofeffor Suffer in Bonn bat fich burd feine 1868

erschienenen "Dipsomatischen Berhandlungen aus der Zeit der französischen Revolution" Bb. I.1) bereits als einen trefflichen Forscher oben bezeichneter Art bewährt und bewährt sich als solchen wiederum in dem zu Ende verflossenen Jahres veröffentlichten zweiten Bande des genannten Werkes?).

Es liegt ein langer Zwischenraum zwischen bem Erscheinen bes ersten und bem bes zweiten Bandes. Wir wundern uns barüber nicht, wenn wir nur einen flüchtigen Blick auf bas zu bewältigende Material werfen.

Da bietet sich zunächst die kaum übersehbare Literatur der Memoiren, denen aber nur selten unbedingt zu vertrauen ist, sodann die Tagespresse, gleichfalls eine nur mit höchster Borsicht und schärsster Kritik zu benützende Quelle<sup>3</sup>); endslich — und hier kommen wir auf die zuverlässigste Fundsgrube — das in den Staatsarchiven der betheiligten Mächte besindliche diplomatische Material: Dokumente und Berphanblungen.

Um Herr bieses zuverlässigsten und deßhalb schätzbarsten Materiales zu werben, benützte Hüffer im Frühling und Sommer 1872 das geheime Staatsarchiv in Berlin; ein viermaliger längerer Aufenthalt in Wien diente zu Ausbeutung des dortigen Hause, Hof- und Staatsarchives; der Herbst 1873 wurde dem State paper office in London gewidmet; weitere Forschungen wurden im Haag, in Bern und Florenz anzestellt; endlich öffnete sich dem Bersasser durch freundliche Zuvorkommenheit des Direktors Faugere das Archiv des

<sup>1)</sup> Mit bem Specialtitel: "Desterreich und Preugen gegenüber ber frangofischen Revolution bis jum Abschluß bes Friedens von Campo Formio."

<sup>2)</sup> Der Specialtitel biefes zweiten Bandes lautet: "Der Raftatter Congreß und bie zweite Coalition." Bb. I.

<sup>3)</sup> Unter ben in frangöfischer Sprache geschriebenen Tagesblättern bebt Professor Guffer neben bem Moniteur besonders bie Gazette de Leyde als bewährt und brauchbar hervor.

auswärtigen Ministeriums in Paris. "Ich barf es", schreibt Hüffer, "wohl als eine ausgezeichnete, nicht bloß für mich erfreuliche Gunst betrachten, daß einem Deutschen diese wichtigen, noch niemals für ein wissenschaftliches Wert benützten Rastatter Papiere vorgelegt wurden; eine Gunst, auch beshalb werthvoll, weil sie Gelegenheit bot, auf französischer Seite manches in günstigeres Licht zu stellen. Es bleibt eben selten ohne Frucht, wenn man jemanz den über seine eigenen Angelegen heiten auch selber das Wort lassen fann."

Damit sich nun der Leser ein ungefähres Bild des in diesem ersten Theile enthaltenen reichhaltigen Inhaltes entwerfen könne, geben wir die Ueberschriften der zwölf Capitel, in welche dieser Inhalt zerlegt worden ist: "Die Eröffnung des Rastatter Congresses"; "Dipsomatie und Dipsomaten zur Zeit des Kastatter Congresses"; "Europäische Berhältnisse"; "die Abtretung des linken Rheinusers"; "der Rirchenstaat und die römische Republik"; "die Schweiz"; "die Säkularisationen"; "Desterreich und Preußen"; "die Gesandtschaft Bernadotte's in Wien"; "die Conferenzen in Selz"); "die revolutionäre Bewegung im Sommer 1798"; "Walta und Aegypten".

Der zweite, im Manuscript fertige Band wird die Bildung der neuen Coalition, den Krieg in Neapel und das Ende des Rastatter Congresses enthalten; der Schlußband des gesammten Werkes, fertig im Entwurf, ist für die Kriege von 1799 und 1800 und die Berhandlungen bis zum Absichluß die Friedens von Luneville bestimmt.

Man fürchte sich übrigens nicht vor dem Titel "diplosmatische Berhandlungen" — sehr richtig bemerkt der Berfasser S. Al des Borworts: "Bei der Menge neuer Thatssachen, die meine archivalischen Arbeiten mir zur Kenntniß brachten, glaubte ich den Kreis meiner Aufgabe nicht mehr

<sup>1)</sup> Für biefe beiben Capitel befonbere maren bie in Paris benütten Papiere von hochter Ergiebigfeit.

auf diplomatische Berhandlungen beschränken zu sollen. In ber jetigen Gestalt könnte bas Buch vielleicht als eine Geschichte ber Revolutionszeit gelten, in welcher freilich die Bestrebungen der Diplomatie vorzügliche Beachtung finden." Mit besseren Worten vermögen wir das Buch hüffer's nicht zu charakterisiren.

Beben wir nunmehr auf etliche Gingelheiten ein.

Um 17. Oftober 1797 war zwischen Frankreich und Defterreich ber Friede von Campo Formio gu Stande getommen; aber es hanbelte fich noch barum, bie Bebingungen, welche General Bonaparte jugeftanden und bas Direktorium nur bochft ungern genehmigt batte, jur Ausführung gu bringen; in Wien betrachtete man jenen Frieben nur wie einen Baffenftillftanb. "3ch febe gar feine Gicherheit fur une", fchreibt Thugut an ben Grafen Frang Collorebo, "bie Ausführung ichwebt in ber Luft." Guter Bille fehlte auf beiben Geiten, und jeber Theil hatte fich am liebften ber Schranken entledigt, in welche man fich in Folge ber Rothwendigfeit batte ichicken muffen. Cobann blieb noch ber 216= fcbluß eines Friedens zwifden ber frangofifden Republit und bem Reiche fpateren Unterhandlungen vorbehalten und gerabe unter ben Artifeln im Friebensvertrag von Campo Formio, welche fich auf Deutschland bezogen, "war mehr als einer, welcher burch bas Unflare und Ungwedmäßige feines Inbalts beinabe jur Berletung bes Feftgefetten aufforberte."

Diese unseligen, verwickelten und zerfahrenen Berhältnisse zu einem befriedigenden Abschlusse zu bringen, das war die Aufgabe der europäischen Diplomatie auf dem Rastatter Congreß, der bekanntlich vom 9. Dezember 1797 bis zum 8. April 1799 gewährt hat; aber es war eine Aufgabe, deren Lösung, wie die Umstände sich einmal gestaltet hatten, nahezu als eine Unmöglichkeit bezeichnet werden darf.

Höchst interessant ist bas zweite Capitel bei Suffer: "Diplomatie und Diplomaten" zur Zeit bes Congresses. Wir erhalten zunächst eingehende Nachrichten über bie Stellung ber Gefandten, über bie Sprache bes biplomatifden Bertehrs, über bie Urt und Beife, wie jeber einzelne Befanbte mit feiner Regierung verhandelte, über Boft -, Courier - und Telegraphenwefen, über Chiffern und Berletung bes Briefgeheimniffes ac.; bann werben bie wichtigeren Diplomaten, Lubwig Cobengl, Metternich, Lebrbach, Albini, Treitbard, Bonnier 2c., je nach ihrem Geift, Charafter und Befen in lebenbigen Bilbern vorgeführt. Der bebeutenbite unter ben beutiden Diplomaten mar Cobengl, bier wie überall, "thatig, icharffinnig, wohlunterrichtet, unermublich fur bie Intereffen feines Beren." Was bie Frangofen betrifft, fo burften fich unfere Lefer in Ruderinnerung an ben beruchtigten Gefandtenmord am meiften fur Bonnier intereffiren : "Bonnier b'Arco; porbem ein Abeliger, von der noblesse de robe . Prafibent bes Gerichtshofes in Montpellier, mabrend ber Revolution Mitglied ber gesetgebenden Berfamm= lung und im Convent unter benen, bie fur ben Tod Lubwigs XVI. ftimmten. Die meiften Gefandten ichilbern ibn als gramlich, unfreundlich, unzugänglich, ein Tehler, ber in andauernben Ropfleiben feinen Grund und eine Entschuldigung finden mochte. Auch mit ihm zu verhandeln war feine leichte Aufgabe, wenn er auch nicht fo oft als fein College (Treilhard?) zu Buthausbruchen fich hinreißen ließ. Die babischen Beamten fette er gleich bei ber Ginrichtung

<sup>1)</sup> Graf Franz Georg Karl von Metternich = Winneburg, "ein pornehmer herr, wohlwollend, von freundlichen Formen, barum
für die Stelle eines Plenipotentiars, der zumeist in der Repräjentation seine Aufgabe fand, nicht ungeeignet; auf die Berhandlungen hatte er so gut wie gar keinen Einfluß, von den Geheimnissen seiner Regierung nicht einmal Kenntniß."

<sup>2)</sup> Der fpater, in ben Staatsrath berufen, bei Abfaffung bes napoleonischen Gesethuchs fich einen bauernben und ehrenvollen Ramen gemacht hat. In Rafiatt fuchte er durch Robheit und Drobungen die Macht ber Republif zu manifestiren; er pflegte auch bem Beine zu ftarf zuzusprechen.

und Ausstatung durch taum zu befriedigende Ansprüche in Berlegenheit. Neue Möbel mußten von Karlsruhe beschafft, das ganze Quartier mit neuen Tapeten versehen und gestrichen werden. Er bewohnte fünf große Zimmer, die, durch Flügelthüren verbunden, auf einen breiten Gang sich öffneten. Der Mainzische Sefretär Nau erzählt mit einem naiven Erstaunen, Bonnier habe alle diese Ausgänge mit Brettern vernageln lassen, aus Besorgniß, er möge belauscht oder bestichlen werden. Die ganze Neihe von Zimmern mußte man durchwandern, die man zu ihm, der im letzen residirte, gelangen konnte. Bon demselben sagen Andere, die ihn, wie Gagern<sup>1</sup>), genauer kannten, man habe sich in einem vertrauten Gespräche nicht leicht liebenswürdiger und wohlwollender auss drücken können, als er."

In demfelben Capitel bespricht Huffer auch die vielen mahrend des Congresses erschienenen, theils ernsten, theils spöttischen und sartastischen Flugschriften. Gine derselben, die "Passion", schildert den Untergang des deutschen Reichs in Bibelstellen, und man erinnert sich dabei unwillkurlich der sartastischen Leichenrede, welche der jugendliche Görres in seiner politischen Sturm und Drangperiode dem römischen Reiche gebalten hat.

Und nun die Berhandlungen felbft.

"Nichts", schreibt Hüffer, "ist trostloser, als die Bershandlungen in Rastatt um jene Zeit. Bon Tag zu Tage langen neue, üblere Nachrichten an; nicht allein der Kursfürst von Mainz, mehr als zwanzig Reichsstände erhoben Beschwerde, daß die Franzosen dem Wassenstillstand zuwider die Grenzen verletzt, Contributionen ausgeschrieben, das Land noch ärger als srüher bedrückt, auf dem linken Rheinuser ganz republikanische Formen eingeführt hätten. Dann wird

<sup>1)</sup> Karl von Gagern, ber Bater bes berühmten Diplomaten und Miniftere B. von Gagern. Er war Vertreter ber oberrheinischen Reichsritterschaft.

eine Sibung gehalten; man flagt bei ber Plenipoteng, bei bem Reichstag in Regensburg; ber Plenipotentiar ermannt fich bas ein- und anderemal zu einer Beschwerbeschrift an bie Frangofen; ber Reichstag wendet fich an ben Raifer, alles mit gleichem Erfolge; waren boch ben Machtigen, bie hatten belfen tonnen, bie Sanbe langft gebunden. Und mare ber Streit nur von Mugen gefommen! Die Breugen flagten über Defterreich, Die Defterreicher über Preugen, Maing und bie geschäbigten Reichoftanbe über beibe. Dagwischen Bantereien ber Stiguette. Metternich verübelte ber Deputation1), bak fie bireft und nicht burch Bermittelung ber Blenipoteng an ben Reichstag geschrieben habe. Der faiferliche Concommiffar in Regensburg und ber Reichstag maren ungufrieben, weil bie Plenipoteng und bie Deputation nicht raich und ausführlich berichteten; Metternich haberte mit Albini, ob er bie Gigungen feierlich eröffnen burfe ac."2).

Das Reich war verrottet und wantte seinem Untersgange entgegen.

Es wurde unsere Anzeige bes Buches von Huffer sich selbst wieder in ein kleines Buch umgestalten, wollten wir allzu eingehende Auszüge aus den interessanten Capiteln über die Abtretung des linken Rheinufers, über den Kirchenstaat, die Schweiz zc. hier einstechten — verweilen wir

<sup>1)</sup> Die Deputirten ber Reichsstänbe. An ber Spipe ber Reichsbeputation ftanb als Borfibenber ber Abgeordnete von Mainz, Albini, der bald nachher so populär gewordene Schöpfer bes Mainzischen Lanbsturms.

<sup>2)</sup> Bonaparte hat nach einer Dentichrift aus jener Zeit bie Meugerung getban: "Benn bie beutiche Reichsconstitution nicht bestünbe, mußte man fie erschaffen."

<sup>3)</sup> Empörend ift die Art, wie man mit dem alten ehrwürdigen Pius VI. umging. Der Schweizer Rudolf Emanuel von Saller, ber "corfarenhafte" frangösische Armee : Commissarius, "schämte sich nicht, den spanischen Tabal unter dessen Augen sich anzueignen. Tages darauf, am 18. Februar (1798), als ber Papst eben beim Frühftud sas, trat er wieder, den hut auf bem

jeboch einige Augenblide bei ben Sakularisationen, beziehungsweise bei ben geiftlichen Fürstenthumern, über beren Besen und Bebeutung sich huffer folgenbermaßen ausspricht:

"Man kann nicht behaupten, daß in diesen geistlichen Territorien die Regierung schlechter, die wirthschaftlichen und socialen Zustände mehr veraltet und zerrüttet gewesen wären, als in weltlichen Staaten von ungefähr gleicher Bedeutung. Das alte Sprüchwort: unter dem Krummstab sei gut wohenen, hatte seine Bedeutung, und grade bei Denen, die es am nächsten anging, seine Anerkennung noch nicht verloren. Selten haben, so weit ich sehen kann, die Einwohner, und zwar alle Klassen der Einwohner, anderswo so zufrieden, so neidlos und in ihrer Weise behaglich neben einander gesledt. Die Domcapitel, denen das Wahlrecht des Fürsten zustand, hatten als mächtige Corporationen sich behaupten, das gegen das Militärwesen, der Natur der Regierung zufolge, niemals in vorwiegendem Maße sich entwickeln können; unter

Ropfe, in bas Bimmer, forberte von bem Bapfte feine Roftbarfeiten und nahm, ale nichts anderes mehr ju finden mar, bie beiben Ringe, bie ber Papft, ben einen als Beichen feiner Burbe, am Finger trug. Aber bas Schlimmfte war noch jurud. Rach einer Beile fünbigte er bem Papfte an, er folle fich bereit halten, ben Balaft und Rom ju verlaffen. Bius erwiderte, fein Bemiffen erlaube ibm nicht fich von feinem Umt und feinem Bolle gu entfernen; er wies auf fein MIter, feine Rrantheit bin unb bat, man moge ibn in Rom fterben laffen. , Sterben tonnen Sie überall', erwiberte ber Glenbe. ,Gie reifen gutwillig ober gezwungen ; mablen Gie eins von ben beiben. 2m 20. Februar por Tagesanbruch bielten einige Bagen, begleitet von frangöfifchen Dragonern, bor bem Balafte. Man erlaubte bem Bapfte nicht einmal, eine Deffe gu boren. ,Boran! Gilen Gie!" fcbrie Saller ibn an, als ber alte Mann bie Treppen nicht rafc genug binabsteigen fonnte. Die Fahrt ging in furgen Tagereifen über bie toscanische Brenge nach Giena" ac. Jener Saller mar ber 1747 geborene zweite Cohn bes berühmten Raturforichere und Dichtere Albrecht von Saller und ift 1833 geftorben.

folden Umftanben gelangte benn auch bie lanbesberrliche Gewalt niemale zu ber Unbeschranftheit, Die in andern Territorien baufig fo gehäffige Formen angenommen bat . . ." "Blieb Alles in Deutschland in den fruberen Berhaltniffen, fo tonnten bie geiftlichen Staaten ebenfowohl ein Recht auf Eriften; ansprechen, wie die fleinen weltlichen Fürften, bie Reichsftabte und die Reichsritterschaft; aber einer großen Erichutterung mußten fie vorausfichtlich am erften gum Opfer fallen. Denn es fehlte ihnen, mas ben festesten Salt ber weltlichen Berrichaft bilbete : ein erblicher Fürftenthron. Roch immer war bie Auffaffung nicht verschwunden, welche ben Staat als Gigenthum bes regierenben Saufes betrachtete; ein Bablftaat, ber bei jedem Regierungswechsel einer andern Familie gufiel, ericbien banach beinahe als berrenlofes Gut. Befentlich biefem Umftanbe mar die Gingiehung fo mancher geiftlichen Staaten im weftfalifchen Frieden gugufdreiben; auch in ber Folgegeit und gerabe in ber zweiten Salfte bes achtgebnten Jahrhunderts batte es wenigstens bie Theorie nicht an Gacularifations-Berfuchen fehlen laffen. Go nabm benn auch Preugen teinen Anftand, icon in dem Bertrage vom 5. August 17961) fur fich und bas Saus Dranien geiftliche Fürftenthumer auszubebingen, ja fogar ber Raifer hatte in ben gebeimen Artiteln von Campo Formio die Erwerbung von Salzburg fich verfprechen laffen. Wie batte es banach in Raftatt an begehrlichen Bliden auf eine fo reiche Beute fehlen follen ?"

Borerft blieb es noch bei ben "begehrlichen Blicken" und ben Berhandlungen über bie wichtige Frage, aber schon im Conclusum vom 4. April 1798 werben die Säcularisationen als unumgängliche Borbebingung bes Friedens für nothwendig erklärt, und nun konnte, zunächst freilich nur noch

<sup>1)</sup> D, b, in dem geheimen Bertrag mit Granfreich vom genannten Datum. Munfter follte an Preugen, Bamberg und Burgburg an Oranien fallen.

auf bem Papier, ber große Raubzug wiber bie geiftlichen Guter beginnen.

Dem höchsten Ernst, ber höchsten Tragit kann sich leicht bas Komische beimischen. So haben benn auch jene Tage bes höchsten Ernstes und ber höchsten Tragit eine Art von diplomatischer Hanswurstiade aufzuweisen: die bei Hüffer im neunten Capitel behandelte Gesandtschaft Bernadotte's in Wien.

Der faiferliche Sof batte mehrfache und fehr triftige Grunde, eine unmittelbare biplomatifche Berbinbung gwischen Baris und Wien zu umgehen und ben nothwendigen Bertebr auf Raftatt zu beichranfen. "Die frangofischen Befandten", lefen wir bei Suffer, "waren ber Schrecken ober wenigstens bie Unbequemlichfeit ber Regierungen, bei benen fie die Republit vertraten. Unbegrengt in ihren Unspruchen, eiferfüchtig und empfindlich, wie meiftens raich Emporgeftiegene, wurden fie an den Sofen, die man fturgen wollte, qubem ber Mittelpuntt ber Ungufriedenen, die Forberer, wenn nicht Die Anftifter von Unruben, in welchen bann bas Direttorium ben Unlag zu gewaltsamem Ginschreiten finden tonnte." Sievon abgefeben, fürchtete man am Biener Sofe Ranaftreitigkeiten ami= ichen ber frangofischen und ruffischen Gefanbtichaft und in Rolge beffen Unannehmlichkeiten mit Gt. Petersburg. 3c mehr Thugut gogerte, um fo eifriger brangten bie Frangofen, welche in ber diplomatischen Bertretung am Raiserhofe bie feierliche Anerkennung ihrer Gleichberechtigung und ber Aufnahme in die europäische Staatenverbindung erblickten.

In einer der ersten Unterredungen zwischen Cobenzl und Bonaparte in Rastatt') hatte dieser die Frage hingeworsen, ob Cobenzl nicht wisse, welche Persönlichkeit der Kaiser zum Botschafterposten in Paris bestimmt habe? Cobenzl entgegnete, er wisse nur, der Kaiser wolle die höchst kostspielige

<sup>1)</sup> Bonaparte war vom 25. November bis 2. Dezember 1797 in Raffatt gewesen.

Bertretung durch Botschafter möglichst beschränken und sie durch Gesandte zweiten und dritten Ranges ersehen. Plotslich erschien am 8. Februar 1798, ohne jede vorherige Ansfrage beim kaiserlichen Hose, selbst ohne Pässe, der französsische Botschafter, General Bernadotte, mit zahlreichem Gesfolge in Wien'); Thugut zögerte, den General als Botschafter zu empfangen; erst am 27. machte Bernadotte den ersten officiellen Besuch bei Thugut. Um 2. März hatte er die erste Audienz beim Kaiser, "deplopirte" dann seinen Charafter als Botschafter und empfing die Besuche der Diplomaten, welche ihm im Range nachstanden. Sein Berkehr blied auf die mit der Republik bestreundeten Gesandtschaften von Spanien, Sardinien und Holland beschränkt; an den Hos kam er selten.

Dagegen begann alsbalb das politische Intriguenspiel, das Streben, unzufriedene Elemente zu vereinigen und Theilnahme für die französischen Ideen zu wecken. Unter denjenigen welche mit Bernadotte und seinem Gesolge verkehrt,
wird auch Beethoven genannt, doch "muß es zweiselhaft bleiben, ob Beethoven, wie so oft erzählt worden ist, die Anregung zu einem seiner bedeutendsten Werke von dem französischen General empfangen hat."

"Bo die Franzosen sich als Herren fühlten, brachten sie an den Gesandtschaftsgebänden das Abzeichen der Republit, die Göttin der Freiheit, an." Bernadotte ließ eine solche in Wien malen; als aber nach mehr als vier Wochen die Göttin abgeliefert wurde, zeigte sie sich als "ein unförmsliches, ganz unbrauchdares Zerrbild." Der General bestellte darauf ein anderes Bild in Paris und meldete dazu: "Borsläufig nimmt eine dreifardige Fahne die Stelle ein, welche für das Abzeichen der Republit bestimmt ist." Diese Fahne erregte den Unmuth der Wiener; Manche hielten dieselbe für

<sup>1)</sup> Ceine Bohnung war bas Gehmullerifche Saus, Rr. 8 in ber Ballnerstrage.

ein Symbol, bag man Bien fur eine eroberte Stabt anfebe ; Unbere bielten fie ber großen Stange wegen fur einen Freibeitsbaum ze.; Die Rabne follte aber noch verhangnigvoller werben. "Grabe vor einem Jahre hatten bie Burger ber Sauptstadt fich erhoben, ben Ungriff Bonaparte's notbigen= falls mit ben Baffen abzuwehren. Den 17. April, ben Tag, an welchem bie allgemeine Ginzeichnung in bie Liften ber Nationalgarbe stattgefunden batte, wollte man feierlich begeben ; icon feit bem 26. Marg maren Borbereitungen ge= troffen, und bag bie frangofifche Gefandtichaft, tattlos genug, gegen bie Reier als gegen eine Beleidigung Frankreichs fich beftig ausließ, vermehrte noch ben Gifer ber Bevolkerung, bie icon Bernabotte's Benehmen gegen ben geliebten Ergbergog als eine fcwere Beleibigung empfunden batte1). Der Larm por bem Gefandtichaftshotel nahm ju; bie Polizei wurde aufmerkfam, und um 7 Uhr begab fich ber Bolizei= birettor von ber Legen, wenig fpater ein Abjutant bes Stabt= Commandanten zu bem Botichafter, beibe mit bem bringenben Erfuchen, die auffällige Tabne wieder einzuziehen. Aber Bernabotte erffarte mit bem gangen Bomp republikanifcher Rebeweife, es fei Pflicht ber Polizei, bie Rube berguftellen; bie Rabne werbe bleiben, er werbe fie auf ber Spipe feines Degens balten; nur uber feinen Leichnam gebe ber Weg gu bem geheiligten Zeichen ber Republit. Richt ohne Gorge begab fich ber Beamte auf bie Staatstanglei, wo man einige Borfehrungen traf, aber ju fpat und nicht wirffam genug, um gleich im Beginn eine Bewegung ju unterbrucken, von beren Umfang man noch feine Uhnung hatte. Unterbeffen war die Duntelheit eingebrochen und ber Larm in ber Ball=

<sup>1)</sup> Mis ber Erzberzog Karl Bernabotte ersuchen ließ, eine für ben Montag beitimmte Zusammenkunft auf Dienstag zu verschieben, weil er einer Einladung bes Kaisers folgen muffe, erwiderte ber Botichafter: wenn ber Erzberzog am Montag, so sei er selbst am Dienstag verhindert und muffe beshalb auf die Zusammentunft verzichten (Witte Warz).

nerftraße gum Tumult geworben. Das Gerücht, bie Frangofen wollten einen Aufruhr gegen ben Raifer anftiften, batte eine ungablige Menichenmenge - man rechnete gegen 50,000 - aus ben Borftabten berbeigezogen, beren Erbitterung wuchs, als ein Abjutant Bernabotte's in bem Thorweg bes Balaftes ericbien und, bie Tauft am Gabel, bas Bolf bebrobte, auf die Polizei und die Beamten ichalt, ja nach bem Ausbrucke eines Augenzeugen fich wie ein Rafenber geberbete, Bergebens nahm bie Boligei einige Berhaftungen por; gegen balb neun Uhr flogen die erften Steine in die Genfter bes Gefandtichafte-Gebaubes, und indem Giner fich auf ben Unbern ftellte, gelang es einem gewandten Sandwertsgefellen, an ben fteinernen Figuren bes Portale hinauf ben Balton au erflettern. Die Fahne wird abgeriffen, im Triumph querft auf bie Freiung, bann icon halbverbrannt vor bie Sofburg getragen und unter ben Genftern bes Raifers bem Offigier ber Wache ausgeliefert."

Der Tumult hatte am 13. April stattgefunden; am 15. verließ die französische Botschaft in vier Wagen die österreichische Hauptstadt.

Gine Folge dieses Ereignisses waren die Conserenzen zu Selz (im Elsaß) zwischen Cobenzl und François de Neufschateau, aber es handelte sich dabei "nicht allein um die zerrissene Fahne, sondern um den größeren Riß, der seit dem Scheinfrieden die beiden Staaten immer weiter, gewaltsamer von einander trennte. Das ist die Bedeutung der Selzer Berhandlungen; sie sind das Nachspiel, wie die Präliminarien von Leoben das Borspiel für Campo Formio gewesen sind." Das Nähere darüber lese man bei Hüsser, der, wie oben schon bemerkt, gerade für diesen Abschnitt seines Werkes in Paris ein reiches, authentisches Material benüßen konnte<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Rarl Mendelssohn bat (in Spbel's biftorifder Zeitschrift XXIII.
40 ff.) zuerft eingehende Rachrichten über die Gelger Conferengen
gegeben: "Er fonnte jedoch nicht die vollständigen Originale,
fondern nur die ludenhaften, ichwer zu entziffernden Goncepte

Der erste Band ber "biplomatischen Berhandlungen" hat seiner Zeit wegen ber sich oft diametral entgegenstehenden Ansichten und Resultate von Sybel und Hüffer eine heftige und manchmal recht unerquickliche Fehde zwischen diesen beisden Gesehrten hervergerufen; im vorliegenden zweiten Bande sindet sich keine Bolemit mehr; auch die Kritik tritt hier mehr in den Hintergrund. Hüffer hat sich im Vorwort hiersüber ausgesprochen wie folgt:

"In bem fruberen Banbe nahmen fritische Erörterungen eine umfangreiche, vielleicht zu umfangreiche Stelle ein. Da= mals, als ich die erfte größere Arbeit über die Revolutions= geit veröffentlichte, bielt ich es fur eine Bflicht, neue Unfichten, wenn fie bebeutenben anerkannten Werfen entgegentraten, ausführlich zu begrunden. Die Gegenfage maren gubem von folder Tragweite, fo febr in allen Gingelheiten ausgeprägt, baß fie nicht ohne eingehende Untersuchung fich in's Rlare ftellen liegen. 3ch barf wohl fagen : ich glaube mit einiger Befriedigung mahrgunehmen, daß die por gehn Jahren von mir ausgesprochenen Unfichten in ben neu eröffneten archivalifchen Quellen Beftatigung und felbft bei denendie fie fruber bestritten, wenigstens zum Theil und mehr ober weniger Anerkennung gefunden haben. In bem vorliegenben Bande fonnte jebe Bolemit vermieben werben. Denn einmal fallen über biefe fpateren Jahre ber Revolutionszeit bie Wegenfage jum großen Theil mit fruber icon erorterten aufammen. Undererfeits find fie mehr auf einzelne Thatfachen ale auf bie Grundauffaffung bezüglich, alfo leichter und beftimmter zu enischeiben, fo bag man auf mehr gesichertem Boben weniger bas Bedürfniß empfindet, fich mit fremben Meinungen auseinander gu feten."

von Cobengl's und hoppe's (Cobengl's Sefretar) Sand benuten. Defhalb haben fich in feine Darftellung Brrthumer eingeschlichen, von benen Sybel (Beschichte ber Revolutionszeit V. 134 ff.) einzelne berichtigt, andere aufgenommen hat."

#### XXXV.

# Etwas mehr Licht über bie Plane ber belgischen Loge in ber Unterrichtsfrage.

Bruffel im Februar 1879.

Der "Courrier de Bruxelles" veröffentlichte in der letzten Zeit geheime Aktenstücke aus der belgischen Freimaurerloge, welche in beiden Lagern großes Aufsehen machen. Dieselben verbreiten über den von nun an unläugdaren Zweck, den der Liberalismus durch die Abrogation der wesentlichen Bestimmungen des Gesetzes von 1842 erreichen will, das richtige Licht. Bon einem jetzigen Minister ist das Licht angezündet worden; indem der Liberalismus aus dem öffentlichen Unterrichte und der Bolkserziehung Gott, seine Gebote, das Evangelium und die Gottheit Jesu Christi, die Grundlagen der christlichen Moral und die Religion des Bolkes wegstreift, verfolgt er den Einen Zweck, nämlich: "den Cadaver des Katholicismus in das Grab zu senken."

Die belgische Freimaurerei ist der Staatsrath, welchem die Aufgabe obliegt, die Gesetze, welche der officielle Liberalismus votiren und anwenden muß, auszuarbeiten und nach reiser Ueberlegung und von langer Hand vorzubereiten. Im Schoose der Logen ist die Bewegung zur Revision und Absrogation des Gesetzes von 1842, welches Leopold I. "mit Wohlgefallen" unterzeichnete, entstanden, betrieben und generalisirt worden, dis man schließlich zu der Katastrophe kam, deren Zeugen wir augenblicklich sind, und deren Opfer zu werden das Land bestimmt ist.

Diefe Bewegung entftanb jugleich mit bem Erlaffe bes

Schulgesetes von 1842; sie accentuirte sich 1864. Damals hielt ein berühmter Freimaurer, welcher augenblicklich einer ber ersten Rathe ber Krone ist, in Antwerpen die Rebe, welche uns jest beschäftigen soll. Wir citiren zunächst ben Wortlaut des geheimen Dokuments, welches jest aus den Archiven der Loge authentisch bekannt geworden ist. Am 26. Dez. 1864 sand die betreffende Sitzung statt. Banhumbee Er brachte als Deputirter der Brüsseler Loge zu "den Freunden der Union und des Fortschrittes" solgenden Toast aus:

"Ale wir por einigen Stunden in euern Tempel eintraten, ba fpracht ibr une euren Dant aus, weil wir euch burch unfer Ericheinen geftartt batten, obwohl wir boch gefommen waren, Startung bei euch ju fuchen. 3ch tann jest fagen, bag wir in biefem bewunderungswerthen Tempel Die Ermuthigungen gefunden haben, beren wir bedurften. Alle Bruber, welche gefprocen haben, ragen burch bie Bobe ihrer Gebanten fowohl wie burch bie glückliche Form, mit welcher fie biefelben fundgethan haben, bervor. Babrend bes gangen Berlaufe biefer Mrbeiten bachte ich an bas Wort eines großen Dichters, welches ibm in ben Tagen ber Bergweiflung entichlupfte, ale bas Gril ibn zu einem berühmten Bampbletenschreiber machte. Man bat ber Revolution vorgeworfen, fo fagte er, fie habe einen 216= grund gegraben. Das ift nicht richtig; bie Revolution bat feinen Abgrund gegraben; eine Grube bat fie gegraben, fie hat biefelbe gegraben, um ben Cabaver ber Bergangenheit in diefelbe binabgufturgen. Bas von ber Revolution mabr ift, ift auch mabr von ber Freimaurerei; benn bie Revolution ift nur ihre profane Form gemejen. Ja, ein Cabaver eriftirt auf ber Belt; er verfperrt ben Beg bee Fortidrittes; biefer Cababer ber Bergangen= beit ift , um ibn frei ohne Umidweife mit feinem Ramen gu nennen, ber Ratholicismus. Ja ber Ratholicismus ift ein Cabaver; nicht in gewiffen Beboten einer erhabenen Moral, beren Grunbfate er mit ben übrigen driftlichen Getten gemein bat, und bie mit benen ber univerfellen Moral gufammenfallen, fonbern in ben brudenben Dogmen, welche überall bie freie Foridung paralbfiren und bem Burger bas Denten nur burch bas Mebium bes Priefters geffatten. Er ift Cabaver auch burch

LXXXIII.

bie Organisation, welche ihm geschiette Bapfte zu bem Zwede ber universellen Herrschaft in schlauer Beise gegeben haben. Diesem Cabaver, meine Brüber, haben wir heute in's Angesicht geschaut. Und wenn wir ihn noch nicht in's Grab geworsen haben, so haben wir ihn boch wenigstens aufgehoben und ihn bem Grabe um einige Schritte naber gebracht. Das ist ein großes Resultat; wir verbanken es unseren Brübern von Antwerpen; wir banken ihnen bafür herzlich nach Freimaurerart."

Banhumbeeck war auch mit der That nicht unentschieden. Seit 1864 hat er "frei ohne Umschweise" dem Cadaver in's Gesicht geschaut, seit dieser Zeit arbeitete er mit aller Energie daran, ihn dem Grabe näher zu bringen. Der Gesetzentwurf über die Schule vom 21. Januar 1879 ist nur eine weitere Anstrengung desselben Unterrichtsministers, um zu dem großen Resultate zu gelangen. Er will der Todtengräber des Katholicismus sehn; und die belgischen Katholisen leben unter der despotischen Herrschaft einer geheimen Macht, einer verborgenen Gewalt, welche unter der Erde und bei Nacht manövrirt und der die Minister ihre Stellung verdanken, der sie aber auch blindlings zu solgen haben.

Banhumbeeck sprach in der Einleitung davon, wie die Redner der Loge durch "die Höhe der Gedanken" hervorzagten; worin bestand nun diese Höhe der Gedanken? Sie hatte zum Hauptobjekte die Frage des Elementarz, des obligatorischen Laienunterrichtes, die Abrogation des Gesehes von 1842 und die moderne Erziehung der Frauen. Der officielle Bericht sagt über die Rede des Bruders Arnould: "Der Orient von Antwerpen hat mir den Austrag gegeben, die Unterrichtsfrage zu behandeln, welche in dreisacher Hinzsicht von größtem Interesse ist. Ich muß die Legitimität des obligatorischen Unterrichts, die Gesahr der segalen Intervention des Priesters in der Schule nach dem Gesehe von 1842 und der Convention von Antwerpen, zuleht die Nothewendigkeit einer Resorm im Unterrichte der Frauen zeigen." Was dachte nun der "Bruder" und Freund Banhumbeeck's

vom Gefete bes Jahres 1842 und von ber moralischen und religiofen Autorität bes Geiftlichen?

"Die Moralgefebe, fagt er, fteben gang unter ber Bemiffenefreiheit. Es gibt nur zwei Lehrmeifter ber Moral : fur bas Rind bie Familie, fur ben Erwachfenen bas Leben. Darum fprechen wir, wenn wir von ber Gefellicaft ben obligatorifden Unterricht verlangen, ihr bas Recht ab, bie moralifche Ergiebung ju leiten und unter biefem Titel ben Briefter in ber Goule ale Autorität und Bachter jugulaffen. Bir verwerfen mit biefem Sate in bemfelben Berbote bas Gefet von 1842 und bie Convention von Untwerpen (welche ben Religionsunterricht in ber Schule regelt) und ichneiben bamit in ber Burgel ben Ginwand bes Rlerus ab, bie Moral gebore jum Rechte bes Rinbes bei feiner gangen Entwicklung und ber Beiftliche fei allein ber officielle und volltommene Lehrer einer anertannten und prattifden Lebre. Aber felbit, wenn man jugibt, bas Rind babe ein Recht auf moralifche Erziehung, bann hatten wir noch im Ramen ber Bewiffensfreiheit und ber wirklichen Jugend bie Bflicht, bem Priefter biefen Unterricht ju entziehen. Denn wir, bie wir in ber Unparteilichteit unseres Bewiffens urtheilen, find ber Meinung, bag bie Moral bes Brieftere ohne andere Direttion, ohne andern 3med und ohne andere Canttion, ale eine Religion ohne fichere Grundlage, bie größte Immoralitat fei, weil fie bas Bemiffen von feiner humanen Beftimmung losreift, um ihm dimarifche Stuben zu geben, und weil fie, wenn fie einmal gufammenfturgt, bas Bemiffen in biefen Sturg mit fich reifen wurbe."

Doch gehen wir zu einem andern Redner über. Der "Bruder" Jacobs resumirte die "Arbeiten"; dabei sagte er u. A.: "Haben wir Unrecht, die Omnipotenz des Unterzichtes dem Priester streitig zu machen? Sehen wir zu, was sie aus demselben gemacht haben, als er ganz allein von ihnen abhing. Erinnert euch an 1828 und die Einrichtung des philosophischen Collegs Seitens des alten Regiments des Königreichs der Niederlande, und ihr werdet eine exacte Idee von der Macht besommen, welche schon damals in den

Handen . . ber Jesuiten war! Sie konnten das Regiment nicht allein stürzen; darum vereinigten sie ihre Klagen mit andern und so stürzten sie die holländische Regierung." Diese Stelle muß man sich gut merken. Sie zeigt den Weg der oranischen Reaktion an, auf welchem die belgische Freimaurerei immer gewandelt ist; sie zeigt, welch großer Haß sie gegen die Freiheiten der Katholiken beseelt.

Der Bruder Marquet von Lüttich ließ sich also versnehmen: "Ein gemeinsamer Gedanke, ein fruchtbarer Ges
danke hat sich heute gezeigt, wir sind davon gerührt; dieser
Gedanke ist der der Aktion. Die Freimaurerei muß aus
ihren Tempeln herausgehen, im Innern berathen, nach Außen
handeln. Das ist die Aufgabe, welche ihr heute angewiesen wurde.
Wir bedürsen einer starken Repräsentation. Darauf müssen
wir hinarbeiten. Wenn wir in der Kammer ein wohlorga=
nisitres Bataillon haben, dann werden wir einmüthig zusammen=
gehen, grade aus, ohne Zaudern, ohne Compromiß. Dann wird
man erstaunen, was die Loge ist, man wird den Freimuth
ihrer Pläne, die Wucht ihrer Schläge erkennen. Das ist,
meine Brüder, das Glück, welches ich euch für das Wohl
eurer Nebenmenschen wünsche."

Jottrand sprach sobann im Namen ber Bisitatoren aller Lanbeslogen:

"Bwei Fundamental-Fragen, welche den Borrang vor allen andern haben, sind heute verhandelt worden. Die eine ist die Frage des Unterrichtes, die andere die des Fortschrittes durch die Freiheit. Ich habe beredte Worte zu Gunsten des obligatorischen Unterrichtes vernommen. Ich din ein Anhänger desselben; wenn ich Anhänger desselben din, so din ich es jedoch nur unter der Bedingung, daß vorher das Geset von 1842 über den Elementarunterricht verschwinde. Wir wollen vom obligatorischen Unterrichte unter der Herrschaft dieses Gesets nichts wissen. Dieses Geset muß aber ersetzt werden, niederzeißen allein genügt nicht. Können wir auch nur einen Augenblich diese schreckliche Conturrenz des kirchlichen Unterrichtes auszuhalten gebenken, wenn wir nicht die Laiengewalt mit einem

großen Unterrichtebubget verfeben, mit genugenben Gelbmitteln ausstatten, um ben Rampf auszuhalten? Bor ber Reform bes Befetes von 1842, por ber gefetlichen Regelung bes obligatorifden Unterrichtes brauchen mir ein machtiges Bubget bes öffentlichen Unterrichts und besonbere bes Elementarunterrichts. Wir muffen unfere Abgeordneten zwingen, wenigstens mit einer gleichen Gumme ben Glementar : Laienunterricht zu botiren , wie fie bas Cultusbubget aufweist. Un bem Tage, an welchem fie biefe Pflicht begriffen, an welchem fie biefelbe erfüllt baben werben, tonnen wir vorwarts fdreiten, tonnen wir bie Demolirung bes Gefetes von 1842 befretiren und ben obligatorifden Unterricht einführen. Dogen barum bie Reprafentanten bes Liberalismus niemals bas Princip vergeffen , welches uns leitet. Benn eine fruchtbare 3bee fie befeelt, bann haben fie im Barlamente gu befehlen, nicht zu gehorden. Daran mogen fie fich erinnern und wiffen, bag man fur bie Gache bee Fortidrittes ben mots d'ordre Trot bieten muß, welche oft von einer Stelle tommen, welche mit einem gebieterifden und unbiskutirbaren Charafter aufzutreten pflegt."

Dieser lette Passus ist an die Adresse Frère's gerichtet, welcher im Jahre 1864 noch nicht den Moment für gestommen hielt, "aus dem Tempel herauszutreten", "nach Außen zu handeln" und den Fuß auf "den Cadaver des Katholicismus" zu sehen. Heute ist der Moment gekommen; die Freimaurerei ist aus den Tempel herausgetreten, sie handelt nach Außen. Aus der Rede Jottrand's geht hervor, daß die Schaffung eines großen Elementarunterrichts-Budget der erste Schritt auf dem Logenwege ist. Die katholischen Abgeordneten, welche für die Dotation des Unterrichtsministeriums gestimmt haben, handelten aus Unwissenheit, bestrieben aber dabei die Geschäfte der "Todtengräber des Kastholicismus". Jeht werden sie wohl ihre Schuldigkeit thun.

Schließen wir diese Enthüllung mit der Toast-Antwort Banhumbeect's am Schlusse der Sigung. "Erstes Feuer: auf den Boltsunterricht! Möge er sich überall verbreiten; die Unwissenheit (die Religion) möge auf immer von der ein-

fachften Butte verbannt fenn. Bie groß auch immer bie Opfer fenn mogen, welche Belgien fich auflegen muß, um au bicfem Biele au gelangen, moge es bavor nicht gurud: fcreden. Zweites Feuer: auf bas beilfame und fruchtbare Brincip ber Trennung bes Staates von allen Rivchen. Doge biefes Princip in allen feinen Confequengen angewendet werben; moge es insbesonbere balb auf bem Unterrichtegebiete gur Unwenbung fommen. Möchten wir bas Guftem ber absoluten, rabitalen Gafularifation bes öffentlichen Unterrichtes in feiner gangen Rulle Die Dberband gewinnen feben. Drittes vollfommenes Feuer: auf die Butunft! Muf biefe Butunft, welche unfer Aller Soffnung ift, und in welcher wir bie am beutigen Tage ausgesprochenen Buniche erfüllt ju feben ficher rechnen. Inbem wir auf biefe Bufunft trinten, welche bie gemeinsame Soffnung ber Freimaurer ift, trinten wir auch auf ben Fortichritt, welcher fur fie ber gemeinsame Glaube ift."

Rubren wir noch ein weiteres geheimes Aftenftud an. Um 20. Juni 1872 hielt ber nationale Grogmeifter bes großen Drients von Belgien, Couvreur, in ber Inftallations= Sigung eine Rebe, welche bei ber bevorftehenden Beerbigung bes "Leichnams bes Ratholicismus" burch Banhumbeed ihre große Bebeutung bat. Er fagte u. A .: "Dehr als ein Staat von benen, welche an ber Spite ber Civilisation manbeln, verweigert bem Rlerus bie Freiheit, welche Belgien ihm im Jahre 1830 bewilligte. Es ift mabr, bamale batte er noch ben Sauch ber Unfichten be Lamennais' bewahrt. Seute fteht er jeboch unter einer eifernen Disciplin, er ift gang bem Papftthum und feiner Ibolatrie überantwortet; follen wir ba noch ihm bie Privilegien laffen, welche er fich in ber Constitution und in ben Gefeten beigelegt bat - burfen wir noch ansteben, fie ibm zu nehmen? Wenn wir bas nicht wollen, bann fonnten wir rubig unfere Tempel ichliegen, Die Freimaurerei batte feine Eriftenzberechtigung mehr, und bas Land wurde fur bie ichlimmften Befchide reif fenn."

Citiren wir noch eine Stelle biefer Rebe, welche fo reich an Enthullungen ift. "Geitbem unfere Borfahren (Defacqa= Berhaegen) ben ftrengen Formalismus, in welchem bie Freimaurerei unthatig babinfiechte, gebrochen haben, feitbem fie proflamirten, in ben freien Sandern barf nichts, mas auf bie Sumanitat Bezug bat, ben Schulern bes Siram fremb bleiben, ift unfere Inftitution gang besonders in ber Lage, biefe Formeln zu probiren und zu verbreiten, welche bagu bestimmt find, auf bie religiofen, moralifden und materiellen Bedürfniffe unferer Beit einen verfobnenben Ginfluß ausgu= üben. In bem rubigen Afple unferer Tempel, welcheburch bas Geheimniß ber Berathungen gedeckt find , tonnen wir, bas Berg voll von Liebe fur bie Sumanitat und befeelt von einem fur alle Meinungen gleichen Geifte ber Tolerang, ba wir feine vorgefaßten Ibeen fur irgend eine haben und bereit find fie alle ber Conbe ber freien Forichung zu überlaffen, vorausgeseit, baß fie lonal und aufrichtig find, alle Controverfen acceptiren, bas Stubium aller Brobleme vollenben, felbft berjenigen welche am meiften bie profane Welt aufregen und trennen."

Diese Erklärungen und Zugeständnisse der Häupter ber belgischen Loge verbreiten über den Zweck der Zertrümmerer des Elementarschulgesetzes von 1842 das nöthige Licht. Am 21. Januar 1879 legte Banhumbeeck "im Namen des Königs", aber auch im Namen und Auftrag der Loge das neue Unterrichtsgesetz vor; das alte wird nicht bloß revidirt, sondern ganz abrogirt. "Der Priester und die Religion aus der Schule heraus": in diesem Sate ist das ganze Machwerk furz gekennzeichnet.

Ein Glud für Belgien ist es unter biesen Umständen, baß die Unterrichtsfreiheit in der Constitution verbrieft ist. 1868 schrieb der berühmte Staatsmann Dechamps: "Wenn es je dazu kommen sollte, daß die Religion und der Geistliche aus der Schule verbannt würden, dann muß neben jedem Pfarrhaus eine katholische Privatschule errichtet wer-

ben." Nach biesem Worte wird sich bas katholische Bolk Belgiens richten. Ein harter, langwieriger Kampf wurde ihm von der Loge aufgezwungen: in diesem Streite um's Dasen wird es voll und ganz seine Pflicht thun. Nicht die belgische Freimaurerei wird schließlich den Sieg erringen, sondern die katholische Kirche.

#### XXXVI.

## Beitlänfe.

I Rudblid auf ben baberifchen Lanbtag.

Den 8. Marg 1879.

Nicht als wenn über die Sache augenblicklich viel zu fagen wäre, thun wir besselben hier Erwähnung, sondern weil in einem Theil der Presse, die als "befreundet" gelten sollte, noch immer viel Staub darüber aufgewirbelt wird. Der Staub blendet aber die Augen und hindert den freien Blick.

Wenn Bayern noch ein wirklich selbstständiger Staat ware und die Regierung des Landes nicht vor Allem unter dem Gesichtswinkel des Berliner Einflusses betrachtet werden müßte, dann würde seine neueste Geschichte allerdings die Zahl der merkwürdigen Beispiele vermehren, welche zeigen, daß die conservativen Parteien alten Styls überall vor ehernen Mauern stehen und ihre Wassen vergeblich gegen undurchbringliche Hindernisse versuchen. Ob die Staatsform an sich monarchisch oder republikanisch sei, das macht keinen Unterschied in dieser Erscheinung; aber interessant ist es, zu bewerfen, daß dieselbe eine Eigenthumlichkeit der sogenannten

"tatholischen Landestheile ist, beren Bevolkerung ber tatholischen Kirche angehört.

In solchen Ländern vermag der Druck des modernen Staats sich nicht sestzuseten, ohne daß er früher oder später den Widerstand der Massen, insbesondere des Landvolks, turzgesagt aller ehrwürdigen altväterlichen Gefühle gegen sich erweckt, und bei den Wahlen sindet dieser Widerstand seinen mehr oder minder mächtigen Ausdruck. So ist es innerhalb der letzen zehn Jahre in Frankreich, freilich erst nach dem zermalmenden Kriegsunglück der Ration, in Belgien und in Bayern ergangen, und so wird es aller Wahrscheinlichkeit nach bei den nächsten Neuwahlen in Oesterreich und vielleicht sogar in Italien ergehen.

Bas haben nun bie Bahlfiege ber neuerungsfeindlichen Maffen bes Bolls in Franfreich, in Belgien und in Bapern über bie Parteien bes mobernen Staats ergielt ? In Frantreich ift ber Wiberftand raich wieber erlahmt und von angeblichen "Confervateure" in bie Erre geführt worben; beute fteht bas Land auf ber abichuffigen Bahn jum Regiment bes Rabifalismus. In Belgien bat ber Bablfieg in correft conftitutioneller Beife ein tatholifches Ministerium an bas Auber gebracht; baffelbe bat fich gegen ben Unbrang ber Iberalen Barteien und die Ungunft ber bochften Rreife, inebisonbere ber toniglichen Umgebung, burch fluge Mäßigung abt Jahre lang burchgewunden und in fruchtlofer Reibung algenutt ; ber Biberftand in ben Maffen ging mitlerweile vielfach in fuhle Gleichgultigfeit über, und jest herricht in Belgien en Rabinet, beffen Abhangigfeit von ben Freimaurer-Logen en öffentliches Gebeimnig ift. Und nun in Babern?

Der Bergleich hinkt, wie sich hier bereits gezeigt. Denn nach dem Eintritt Bayerns in das Reich und während der ersten sitze ber preußischen Erfolge ware es kaum im Bereich der plitischen Möglichkeiten gelegen gewesen, daß ein ber das aaligen Mehrheit in beiben Kammern des Landtags homo-

genes Kabinet die Geschäfte übernommen hatte. Ware aber bas Land unter einem solchen Kabinet von der schweren Krisis des Jahres 1870 betroffen worden, so stünden wir heute vielleicht nicht da, wo wir jetzt stehen; aber es übersteigt bas menschliche Ermessen zu berechnen, wie die Dinge sich dann gestaltet haben würden. Man kann ja der Meinung senn, daß viel Ungläck für uns und Andere hätte vermieden werden können; aber das wird dereinst die räsonnirende Geschichtschreibung mit sich ausmachen; die Politik hat mit gegebenen Faktoren zu rechnen.

In ber Mitte ber gebn Schickfals = Jahre hat fich ber Bille bes banerifchen Bolfes jum britten Male in ber gleichen Richtung fundgegeben, wenn er es auch, unter bem ichweren Druck ber Umftanbe, nur zu einer Mehrheit von zwei Stimmen zu bringen vermochte. Ingwischen hat fich aber bas Berhaltniß ber zwei Kammern bes Landtags gerabezu umgefehrt, und ift burch bie neuesten Ernennungen von lebenstänglichen Mitgliebern gur erften Rammer biefelbe ber liberalen Richtung gesichert. Dehr bebarf es nicht , um jeben rubigen Beobachter zu überzeugen, bag ein Minifterium welches entgegengesette Wege einzuschlagen berufen mare, in Bapern noch ichlimmer gestellt fenn murbe, als bas tathelifche Rabinet in Belgien geftellt mar. Denn in Belgim liegt es in ber Dacht bes mablenben Bolfes bafur ju forget, baß wenigstens zwei Kattoren ber Gefetgebung Gine und biefelbe Farbe tragen, mabrent bie erfte Rammer in Banan nicht auflösbar ift.

Gin zweiter weitreichenber Unterschied ergibt sich aus der Stellung selber, welche die Bertretungen in den beiten Ländern einnehmen. In Belgien nimmt die Bertretung Theil an der gesammten Regierung eines selbstständigen Staas, und sie kann verlangen und bewirken, daß der Staat nich ihrem System regiert werde. In Bayern sind die wichtigsen Angelegenheiten des öffentlichen Lebens der Competenz des Landtags entzogen und der ausschließlichen Besugnis der

Reicheregierung anheimgefallen. Es fehlen bie großen Befichtspunkte mit ihrer erhebenben und kittenben Kraft; und ber Rest ift nicht selten bem Kirchthurm-Intercise überliefert.

Gigentlich kann auch von einem Regierungs-"Sustem" in Bapern nur in sehr beschränktem Sinne die Rede seyn. Außer den Budget-Fragen sind es hauptsächlich nur die Kirchen- und Schul-Angelegenheiten, in welchen dem Lande dis seht noch die freie Berfügung zusteht, und daß auch in diesen Fragen der indirekte Ginfluß der sedesmaligen Berliner Tendenzen keineswegs ausgeschlossen ist, liegt in der Natur des vor acht Jahren geschaffenen Berhältnisses.

Will man ber Wahrheit bie Ehre geben, fo muß man gefteben: bie Regierung in Bapern babe im Grunde gar tein Suftem, fonbern fie bewege fich in einem beftanbigen Laviren. Das ift aber felbftverftanblich fur eine Oppositions= Bartei in ber Bolfsvertretung von vornberein ein febr erschwerenber Umftanb. Gine folche Opposition tritt von Saufe aus mit bem Unfpruch auf, einen Suftemwechfel ber= beiguführen, und fie muß nothwendig in ihrem Rerv erlahmen, wenn fie findet, baß ja eigentlich gar fein Guftem vorhanden ift, ja nichteinmal eine Bafis, auf welcher ein Spftem placirt werben tonnte. Um ohne Bilb gu fprechen: bie Minister thun nichts, worüber man fie ernstlich anfaffen Dan fann ihnen etwa vorwerfen, bag fie bieg und bas unterlaffen, baß fie g. B. feinen Ernft zeigen, bas ab= genutte Lanbtags-Bahlgefet von 1848 unter annehmbaren Bedingungen zu reformiren. Aber fie thun ber Opposition nicht ben Gefallen, zu beren Erfrifchung fich auf einer That in flagranti ertappen gu laffen.

Reuestens gilt bieß, wenn man lautgeworbenen Stimmen glauben foll, selbst in Bezug auf die Kirchen= und Schulangelegenheiten. Zur Zeit als die Opposition die Mehrheit in der zweiten Kammer erlangte, da machte sich ein demonstrativ kirchenfeindlicher Geist, wenn nicht in der Regierung, so boch um die Regierung, breit. Die schisma-

tischen Bestrebungen zur Zeit des Concils, und noch lange nachher, sehten ihr volles Bertrauen in das bayerische Entusministerium, und es ist durch Wort und That Manches ge leistet worden, um ihm dieses Bertrauen zu verdienen. Der "Culturkamps" in Preußen hat diesen Eiser warm gehalten, und als der Tod eine Reihe der hervorragendsten bayerischen Bischöfe hinwegnahm, da gab man sich bei dem ersten Falle sogar der Hossinghin, aus der Mitte des höheren katholischen Klerus einen Bischofs-Candidaten auf den von Herrn Reinken geleisteten Eid zu gewinnen.

Es ift nicht abzuseben, wobin es bei uns gefommen ware, wenn die Greigniffe und die Berbaltniffe bem auten Bille entgegen gefommen maren. Das thaten fie aber nicht, fonben bie Dinge wenbeten fich vielmehr zu Ungunften bes "Culte fampfs", und biefe Wenbung ift ber helbenmuthigen Im und Stanbhaftigfeit ber Ratholifen in ben preufifden bieten zu banten, ben Laien fomobl als ben Beiftlichen. I veranberte Temperatur bat nun auch in Banern erfaltenbat wirft. Geitbem will man bei uns nur mehr einen "fillen Gulturfampf" bemerten, und mabrend auf Geiten ber ib herigen Opposition bie Ginen ber Meinung find, bag biefe lautlofe Rampf gefährlicher und feiner corrumpirente Birtungen wegen bedauerlicher fei als ber offene Rrieg, fange Unbere an, bie Schulb gerabezu ber Opposition felbit jur gat gu legen. Schiege man, fagen fie, nicht bin, fo murbe auch mit ber geschoffen werben; und man folle es lieber unterlaffen it ben Balb hinein zu ichreien. Zebenfalls ift fo viel richts bağ bie Thaten bes ftillen Gulturkampfe fur eine Bartei ber Boltsvertretung rechtlich nicht fagbar find, benn man find berlei Thaten ftets gebedt burch ben Schild eines verfaffung mäßigen Rechts ber Regierung.

Die angeführten Umstände wirken zusammen, umb entsteht eine Art Nahrungsmangel für die Opposition, we bei ihr die allmählige Entfräftung zur natürlichen Folge Allerdings äußert sich die Entbehrung nicht überall in gleid Brade; ber Eine erträgt sie gemäß seiner natürlichen Anlage und Constitution leichter als ber Andere. Darunter muß aber nothwendig wieder die Einmüthigkeit und der innere Zusammenhang in der oppositionellen Partei leiden. Es sind dieß Erscheinungen, die nichteinmal Einer Partei allein eigenthümlich sind; bei allen bewirft vielmehr die längere Zeit hindurch dauernde Reibung eine Abnützung der Kräfte. Man
kann ebendeshalb der Meinung sehn, daß bei der Umwandlung der ehemaligen ständischen Versassung in Bayern die
sechssährigen Wahlperioden zu hoch gegriffen worden sein.

Es gibt nun freilich auch eine Art Opposition, die wie der Dachs von ihrem eigenen Fette zehrt. Sie zieht einher unter dem Feldgeschrei: "diesem Ministerium keinen Rickel", und: "diesem Ministerium kein Gesets". Erfahrungszgemäß ist selbst diese Art Opposition gegen menschliche Schwächen nicht geseit. Wenn es sich um einen fakultativen Beitrag für den eigenen Kirchthurm handelt, oder gar um eine von dem Wahlbezirk angestrebte Eisenbahn, so wird sie ohne Bedenken das Gesetz und die nöthigen Credite bewilligen. Man hat sogar schon die Erfahrung gemacht, daß hitze Bertreter dieser Art von Opposition nachgerade sich zu bessonderer Zahmheit bekehrt haben. Einzelne können immerhin den Weg der Opposition um jeden Preis consequent versfolgen; aber im Großen und Ganzen läßt er sich mit den Grundsätzen der bayerischen Verfassung nicht vereinbaren.

Außerhalb ber Kammer und in ber Presse läßt sich allerdings sehr leicht spstematische Opposition treiben; sie ist sogar bequem und bietet bemjenigen, ber davon rücksichtslos Gebrauch machen will, namhafte Bortheile. In dieser Richtung hat sich gerade in Bayern eine Bearbeitung der öffentlichen Meinung und eine Journalistis herausgebildet, wie sie kaum je da war. Sonst hat man gewußt, was unter einer Oppositions-Presse zu verstehen sei. Die unsrige aber richtet ihre Angrisse nicht sie sasse die Regierung, sondern gegen diesenigen, welche nicht eine spstematische Opposition, die sie

felbit nicht magt, gegen bie Regierung machen wollen. Das ift ein außerorbentlich lufrativer Standpuntt. Bum Ergogen eines ftanbalfuchtigen Bublifums bie Regierenden angugreifen, mare nicht obne bebenfliche Folgen; ber Boligei und bem Staatsanwalt ift nicht zu trauen. Dagegen fann man bie Mitglieder ber Boltsvertretung, einzeln ober in Partien, um jo luftiger und ungeftraft mit Roth überschutten. Opposition gegen bie Regierenben thut man fur blobe Mugen Benuge, indem man fie ungeschen in ben weiten Gad ber Freimaurerei ftedt und bejagten Gad weiblich burchflopft. Damit aber ber Gpag ben herren nicht zu bid wirb, benutt man ben nachften beften Unlag, um ihnen ein öffentliches Lob zu ertheilen und vor ihnen "But ab" zu machen, mofür bann fofort wieder biejenigen bugen muffen, welche nicht fpstematische Opposition machen und Tag und Racht auf ben "Sturg" eben biefer belobhubelten Minifter finnen wollen.

Es liegt nicht in unferer Absicht, biefes Treiben und bie alle Grundfage ber driftlichen Moral verlaugnenbe Sprache, beren fich biefe Breffe bebient, naber ju charafterifiren. Dan tonnte bie Erscheinung einfach ber allgemeinen Berwilberung ber Gitten bingurechnen. Aber bag fich ein folches Auftreten als "tatholifch" und allein "correft tatholifch" geltend machen fann, bas ift bie Monftruofitat. Es fommt auch in anderen Landern vor, daß in ben confervativen Oppositions-Barteien bie Beduld ausgeht und Schattirungen wie bie fogenannten Gemäßigten und Extremen fich einander gegen= über ftellen. Much bas liegt nabe, bag man fich eine confequent tatholische Politit vorstellen tann, wenn bie Mittel liberaler Berfaffungen ihren Dienft verfagen. Go ift es neuerlich in Belgien geschehen, in Frankreich ift bas Phanomen icon alt und eine abnliche Entwicklung ift auch in Irland eingetreten. Aber fo weit wie bei une ift es boch nirgenbe gefommen, baß bie blinde Leibenschaft lieber ben Erbfeinben bie Sand gereicht, und bie perfonliche Berbitterung jebes Bufammengeben und jebe Biebervereinigung unmöglich gemacht batte. Die Berhältnisse in Bayern sind nach allen Seiten hin so erceptioneller Natur, daß es selbst für Nächstbetheiligte schwer ift, sich darüber zu äußern, und vollends unmöglich Alles zu sagen. Das sollte jeder loyal Denkende in und außer Lands erwägen, ehe er sich über die "Patrioten" zu Gericht sett. Man sollte weniger fragen, was sie leisten, als was sie leiden. Die Erfolge hängen nicht von ihnen allein ab; aber was von ihnen abhängt, das haben sie nicht versäumt: sie haben geduldig ausgeharrt unter den widrigsten Umständen, ohne jede sichere Aussicht auf Besserung der Lage. In dieser Beziehung ist eine jede Minorität glücklicher gestellt, als eine solche kleine Mehrheit. Denn jener muthet man von vornherein nicht zu, was sie nicht leisten kann, während diese verantworten soll, was über ihr Bermögen, ja selbst über ihre Competenz geht.

Eines aber hat sie seit balb zehn Jahren boch geleistet, und zwar durch ihr bloßes Dasenn. Es hat wirklich eine Zeit gegeben, wo für die katholische Kirche in Bayern Alles auf dem Spiele stand, und Niemand vermag zu sagen, wo wir jest stünden, wenn dazumal die viel geschmähte Mehrheit in der Bolksvertretung nicht dagewesen wäre. In solchen Fragen hat sie auch bis jest nie versagt und würde sicherlich auch ferner nie versagen. Wenn jest Stimmen laut werden, daß es dieser Opposition nicht mehr bedürse, weil der Friede durch die Geneigtheit der höchsten kirchlichen und staatlichen Autoritäten ohnehin gesichert sei, so sollte man erstens nicht vergessen, daß die Geneigtheit auf der Einen Seite doch nur dem erfahrenen Widerstand ihre Entstehung verdankt, und eben deshalb sollte man zweitens den Tag nicht vor dem Abend loben.

II. Social-politische Journalifit im weftlichen und öftlichen Deutschland. Den 10. Marg 1879.

Rirchhofe = Stille ift burch bas Reichsgefet gegen bie jocialiftifchen Beftrebungen nun wirtlich bergeftellt. Auf bem öffentlichen Martt bort man nichts mehr von ber Socialbemofratie, es mußte benn ber Berliner "Reichsanzeiger" von Beit au Beit vermelben, bag bie bobe Boligei noch irgenbein auswärtiges Blattchen ber Bartei ober eine vergeffene Flugidrift berfelben ober einen focialiftifchen Berein in einem obscuren Binkel entbeckt und bienach neue Berbote erlaffen babe. Rach einem geräuschvollen Auftreten, welches bereits von einem Enbe bes Reichs bis jum anbern wiberhallte, ericheint die Partei ploplich wie verschwunden, freilich nicht ohne bie Ahnung ju hinterlaffen, baß fie mit ber gleiden Birtuofitat auch auf leifen Goden ju geben verftebe. Rur im Reichstag tann fich noch bann und wann ein Socialbemofrat hören laffen , vorausgefest bag er auf bie focial= bemofratische Sprache verzichten will; und auch bas erscheint bem Reichstangler - nicht ohne logischen Grund - icon als viel zu viel und als unleiblich.

Nicht weniger stille ist es aber auch von den positiven Maßregeln zur wirthschaftlichen Reform geworden, welche die Reichsregierung bei der Berathung des Socialisten-Gesetes in Aussicht gestellt hat. Freilich ist damals auch nicht gesagt worden, was man denn eigentlich unter solchen positiven Resormen verstehe, deren Nothwendigkeit zur Ergänzung der polizeilichen Thätigkeit man bereitwillig zugestand. Bis jest gewinnt es fast den Anschein, als ob wenigstens der Reichstanzler darunter vor Allem seine neue Zolls und Steuerspolitik verstanden habe. Wäre dem so, dann könnte sich die Partei allerdings in's Fäustchen lachen, und es würde sich vielleicht jene Scene aus dem preußischen Landtag wiedersholen, wo der Führer der Socialdemokratie seinerzeit für die Ausschung der Bucher-Gesete stimmte aus — Bosheit.

Je mehr es nun scheint, daß man sich in weiten Kreisen aller Sorgen entschlagen habe, seitdem der bose Knecht von der Polizei besorgt und aufgehoben worden ist, desto weniger dürfen sich diesenigen einschläfern lassen, welche diesen Mitteln von Anfang an ihr Vertrauen nicht geschenkt haben. Es ist noch weit hin, dis über die positiven Maßregeln zur Beseitigung der socialen Gefahr überhaupt Klarheit geschaffen ist, so daß man sich getrauen dürste aus der Theorie zur Praxis überzugehen, und dis dahin ist jede Erörterung über die Frage dankenswerth, was möglich sei und was nicht.

Bor wenig mehr als gebn Jahren maren es biefe "Blatter", in welchen von Geite ber fatholifden Breffe bie fociale Frage mit Borgug behandelt wurde. Jest ift uns bas grandioje Thema vollständig über ben Ropf und über ben Raum gewachsen. Wahrend es uns bamals mitunter, und namentlich von ben Freunden in Defterreich, fogar übel genommen murbe, bag wir aus einer, wie man meinte, vorübergebenben Erscheinung fo viel Befens machten und einem Sturm im Bafferglas fo große Bebeutung beilegten: ift jest bie focial-politische Literatur schon fast gabllos angemachien, und find auch in ber tatholischen Breffe eigene Beitschriften fur bie fociale Frage entstanben. In biefem Augenblid begrußen wir, neben ber murbigen Fortfegung ber Reuffer "Chriftlich -focialen Blatter"1), ein in Defterreich neu gegrundetes Organ: "Defterreichifche Monateidrift für Gefellichaftemiffenichaft und Bolkswirthichaft"2).

Taufden wir und nicht, fo behandelt bas rheinische

<sup>1)</sup> Die Zeitschrift erscheint vierzehntägig in Seften ju zwei Bogen; gegrundet von bem viel beflagten, fruh verftorbenen herrn Ghings, wird fie nunmehr von einer fehr tuchtigen jungeren Rraft, herrn Bongart in Rellinghausen, redigirt.

<sup>2)</sup> Berlag von Rirsch in Wien.

Blatt mehr bie unmittelbar praktischen Seiten ber Frage, während uns das österreichische Organ vorherrschend dem historisch=philosophischen Moment des Gegenstandes gewidmet scheint. Dasselbe macht sich auch in dem Borwort an die Leser selber die Einwendung: "in Oesterreich gebe es noch keine sociale Froge". Hienach beginnt gleich das erste Heft d. Is. aus Neuß mit einer Neihe von Artikeln über ein "Arbeitsamt und volkswirthschaftlichen Senat", sodann über die "Zukunft der deutschen Landwirthschaft" gegenüber den neuen Zollund Steuer-Projekten. Das erste Heft der österreichischen Monatschrift hingegen verräth sofort den großen Styl des nichtgenannten Herausgebers.

Derfelbe ift tein anderer als Berr Dr. Rubolf Mener aus Berlin. Es ift nicht wohl möglich, baß biefer Autor incognito fchreibt. Wir haben feine Feber im Biener "Baterland" jofort erfannt, ehe noch bie Zeitungen melbeten, bag er gur tatholischen Rirche gurudgetehrt, in bie Rebaftion bes genannten Blattes eingetreten und bag er ber Grunber ber neuen pollswirthicaftlichen Zeitichrift fei. Sr. Dr. Meper ift befanntlich wegen Beleidigung bes gurften Bismard au einer ichweren Gefangnifftrafe verurtheilt worben und bem Bollgug ber Strafe aus bem Bege gegangen. Da er als langjähriger Freund und Gehulfe bes befannten Gebeimrathe Bagener feltene Gelegenheit batte, namentlich mit bem Berlauf ber focialen Belleitaten in ben Regierungsfreifen zu Berlin genau befannt zu merben, fo ift feine Zeitschrift um fo mehr auch fur uns im beutschen Reiche von Intereffe. Wir munichen ihm nur, bag er fich nicht in ben Daschen bes Socialiften - Gesetes verfangen moge, was ihm nur allgu leicht begegnen fonnte.

Ein Mufter bes höheren Standpunktes, von bem Gr. Dr. Meyer ausgeht, liegt bereits in seinem Artikel über "Bismarcks volkswirthschaftliche Plane" vor. Er betrachtet die neue Zoll- und Steuer-Politik unter bem Gesichtspunkt bes

Größengesehes ber Capitalien, welches einfach barin besteht, baß im freien Berkehr bas größere Capital bas kleinere nieberschlägt und es sich aneignet, weil es die Produkteinheit billiger herstellen kann, als das kleine Capital es vermag. Welches Parere ergibt sich nun hienach über die projektirte volkswirthschaftliche Reform für die Nation im Ganzen und für die einzelnen Classen?

"Fassen wir den Plan von seiner volkswirthschaftlichen Seite auf, so muffen wir ihn für das Produkt eines freilich sehr rucksichtselosen, aber zielbewußten nationalen Egoismus bezeichnen. Auch liegt seine schwache Seite nicht an und außershalb der Grenze, sondern im Innern. Wissenschaftlich formulirt: Bismarck hebt das Größengeset der Capitalien im internationalen Berkehr bezüglich Deutschlands auf und läßt es im Innern bestehen. Dieß ist der innere Widerspruch, an dem das System scheitern wird."

"Bismarck wird eine Verringerung bes Imports solcher Industrie = Gegenstände, die in Deutschland ausreichend erzeugt werden können, damit des Geschäftsprosits von Belgien, Frankreich und England auf dem beutschen Markt und einen Aufschwung der deutschen Industrie erreichen, somit Vermehrung des deutschen Nationalreichthums auf Kosten eines Theils des industriellen Tributs, den Deutschland bisher an jene Industrie-Länder zahlte."

"Der Dilettantismus läßt ben Bolkswohlstand, ben er mit Nationalreichthum verwechselt, burch solche Maßregeln wachsen. Das wird er nicht thun; sondern der Bolkswohlstand, d. h. die möglichst gleichmäßige, viele Individual-Einkommen schaffende Einkommens Bertheilung des Nationalreichthums, wird durch jene Maßregeln in keiner Beise gesichert, oder auch nur anzgebahnt, ja sogar eingeschränkt."

"Bir haben hier ein Beifpiel, wie die Gesetzgebung mit Einem Schlage bas Bermögen einer Claffe erhöhen, bas Eintommen einer andern vermindern fann. Da die Besithvermehrung ber besithenben Classe wieber ju gute kommt, fo erweitert fic

bie Kluft zwischen reich und arm. Weil das Größengeset ber Capitalien im Innern nicht genirt wirb, so wird das große Unternehmen weiter, wie bisher, die kleinen berselben Industrie ruiniren, die Proletarifirung des Mittelstandes also fortschreiten."

"Bahrend man fo ben Rationalreichthum Deutschlands vermehrt, fteigert man bie focialen Classen-Gegenfage."

Herr Dr. Meyer hat hier, wie wir glauben, ber neuen vollswirthschaftlichen Politik auf ben Grund gesehen. Sie will das freilich nicht, was sie erreichen wird und was die in babylonischer Sprachverwirrung gegeneinander streitenden Interessen regelmäßig übersehen. Ein altes Berslein sautet: "Unser Herrgott schaut zum Fenster heraus und sagt: Ihr Narren, es wird doch nichts d'raus." Setzen wir an die Stelle des himmlischen Herrschers den irdischen Gott der Zeit, so ist die augenblickliche Lage kurz und gut gezeichnet. Herr Meyer weiß ganz genau, wo die sociale Frage an ihrem setzen Hacken hängt.

Soffen wir, bag fein Organ von jenseits ber Grenge aufmerksamer gehort wirb, als es mit seiner Stimme in ber Rabe ber Fall war.

### XXXVII.

### Die alteften lateinischen Bibelübersepungen.

Die lateinifchen Bibelübersehungen vor hieronymus und bie 3tala bes Augustinus. Gin Beitrag jur Geschichte ber beiligen Schrift, von L. Ziegler. München 1879, bei Riebel. 136 G. 4.

Italafragmente ber Paulinischen Briefe nebst Bruchftuden einer Borhieronymianischen Uebersehung bes erften Johannesbriefes aus Pergamentblättern ber ehemaligen Freisinger Stijtsbibliothet zum erstenmal veröffentlicht und fritisch beleuchtet von L. Ziegler. Marburg 1876. 149 G. 4.

Seit einer Reihe von Jahren ift über bie Frage nach ber ober nach ben lateinischen Uebersetungen ber beiligen Schrift por ber bes beil. Bieronymus eine eigene fleine Literatur berangewachsen, an beren Unbau fich Theologen und Philologen im Betteifer betheiligt haben. Daß es wenigftens eine einzige lateinifche Ueberfetung bor ber bee Bieronpmus gegeben habe, war unbestritten. Beftritten mar bie Debrbeit ober Bielbeit ber Ueberfehungen neben ber fogenannten vetus Itala bes beit. Muguftinus; im Streite lag bie Beimath, ber Musgangspuntt biefer Ueberfetung, namentlich, ob fie aus Afrita ober Italien ftamme, und bie Beit, in welcher biefe alte und befanntefte Uebersetung entstanden. Es murbe bie Frage über bie Sprache ber velus Itala und ber etwaigen anberen lebersebungen bebanbelt. Den Ginen ichien fie ber afritanifche Dialett und (unter bem Borantritt bes Carbinale Bifeman) befonbere ber bee Tertullian gu fein. Die anbern glaubten in bem Lateinischen berfelben bie Bulgarfprache bee Bolte, ober wie man berber fich ausbrudte, bas Bauernlatein jener Beit, andere barin nur ben engften Unichluß an ben griechifden Tert ber Geptuaginta und bes R. Teftaments, also ein griechisches Latein ju finden. Sehr eingehenbe Untersuchungen beschäftigten sich mit ber Grammatik, ber Formenlehre ber Uebersehung(en). Unter biesen ragt bas Werk von Hermann Rönsch: "Itala und Bulgata. Das Sprachibiom ber urchristlichen Itala und ber tatholischen Bulgata. Unter Berücksichtigung ber römischen Bolkssprache burch Beispiele erklärt" (2. Ausg. Marb. 1875) hervor. Andere wollten barin die Anfänge und zugleich die Grundlage ber neu sich bilbenden Kirchensprache sinden, die sich bald sehr scharf von der sonstigen lateinischen Schriftsprache unterschied. Der neue Inhalt der christlichen Lehren, Gebräuche und Sitten schuf sich naturgemäß auch eine neue Sprache.

Damit stand und steht in Berbindung die Entdeckung und Beröffentlichung neuer Bruchstücke, neuer Theile der alten lateinischen Bibelübersehungen. Schon vor 140 Jahren ist das berühmte Berk des Mauriner's P. Sabatier († 1742) als Frucht 20 jähriger Arbeit erschienen: Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae, sive vetus italica et caeterae quaecunque reperiri potuerunt op. P. Sabatier, 3 tom. 2. Paris 1739–51, welchem sich anschloß: Evangeliarium quadruplex latinae versionis antiquae seu veter. italicae, ed. Jos. Bianchini, Rom, 1749, 2 t. 2; und ähnliche Arbeiten.

Bon ber zweiten Hälfte unsers Jahrhunberts an aber häuften sich besonders solche Ausgaben. Es erschienen neben den zahlreichen hieher gehörigen Schriften Const. Tischendorf's: Latinae vet. Testamenti versionis antehieronymianae fragm. e cod. Fuldensi eruta ed. Ernst Ranke, Marburg. 1856 und Par palimpsestorum Wirceburgensium. (saecul. V.) antiqu. veter. Testam. versionis latinae fragmenta e cod. rescripto eruit E. Ranke, Wien 1871. — Fragment. antehier. Evang. Lucae versionis lat. e membranis curiensibus ed. E. Ranke. Wien, 1874; dazu Ziegler's ächte Italafragmente der Paul. Briefe, Marb. 1876.

Seine zwei Schriften hat Ziegler bem Brof. Ernst Rante, "bem verdienstvollen Förberer ber Italasorschung", gewibmet. Seine jüngste Schrift zerfällt in brei Haupttheile: I. Zeugnisse ber Bäter für eine Mehrzahl röm. latein. Berstonen, S. 4—18. II. Die Itala bes Augustinus, S. 18—90. III. Die Bruch-

ftude porhieronymianifder Terte ale Beweis fur eine Debrbeit von Ueberfetungen, G. 90-130. Buerft zeigt er, bag Muguftinus, bei bem bie Borte: "vertere und interpretari" mit einanber abwechseln, bei letterm Borte nie Ertlarungen (ber fogenannten 3tala), fonbern nur Ueberfepungen aus bem Griedifden verftebe. Dabei ift maggebend bie Ertlarung ber febr befannten Stelle Muguftinus' (de doctrina christ, 2, 11): Qui scripturas ex Hebraea lingua in graecam verterunt, numerari possunt, latini sutem interpretes nullo modo: ut enim cuique primis fidei temporibus in manus venit codex graecus et aliquantulum facultatis sibi utriusque linguae habere videbatur, ausus est interpretari. Darnach fagt Ifibor von Gevilla (Eccles. offic. 1, 12, 7), bag es bei ben Lateinern ungahlbare "Interpretes" gegeben habe, Bei Muguftin bebeutet aber "interpretari" überall "überfeten" und nirgenbe "überarbeiten". Ift bieß ber Fall, fo gab es ungegablte Ueberfeber ber beil. Schrift, nicht "Ueberarbeiter" (ber Itala). - Schon aus Tertullian tann man eine Debrheit ber Ueberfetjungen erichliegen, wenn er fagt (ctra. Marcion. 2, 9): "quidam de graeco interpretantes - "einige Ueberfeter aus bem Griechischen". - Ambrofius rebet von : "Latini antiqui", "quidam Latini", von "plurimi Latini" (sermo 20 in psalm. 118) und serm, 15 ju bemfelben Bfalm rebet er von einer andern Ueberfetung ("interpretatio"), er rebet von "translatores, qui diverse interpretati sunt" (ib. serm. 12); er fpricht von einer "frequens translatio" aus bem Bebraifden in bas Griechifche, aus bem Griechifden in bas Lateinifche (ps. 37, 49). Aehnliche Belege bietet Hilarius bar, wenn er u. a. fagt, bag "aliqui translatores nostri" bie firchlichen Sommen ,,carmina" nennen, bie meiften aber bas Bort "Symnen" beibehalten. - Bieronymus aber flagt: Es gibt faft fo viele Eremplare (ber Berfionen) als es Cobices gibt. Reine Sanbidrift ber lateinischen Terte gleicht ber anbern mehr. Die Ueberfeter haben Mangelhaftes geleiftet, vermeintliche "Berbefferer" berfelben haben bie Terte nur noch verschlimmert, nachläffige Abichreiber haben Bufabe ober Berbrebungen gemacht. Huch er verfteht unter "interpretes" nur Ueberfeter, ftellt ben "Septunginta interpretes" bie "interpretes latini de Graeco" entgegen. Daß bei ber Klarheit solcher Aussprüche bennoch die Ausicht von einer einzigen Uebersetzung mit verschiebenen Bearbeitungen Geltung gewinnen tonnte, ist auffallend. Bielleicht hat P. Sabatier's Ansicht darauf eingewirkt, daß die V. Itala die ursprünglich einzige ober wenigstens die auf Gregor I. die am allgemeinsten und von den Bätern allein gebrauchte Uebersetzung gewesen sei.

Es hat also nicht eine, sondern viele lateinische Bibelüberssehungen vor der des heil. Hieronymus gegeben, von welchen Augustinus eine mit dem Namen Itala bezeichnet, die er in seinen spätern Schriften ausschließlich benüht. Sie ist nicht, zeigt Ziegler weiter, in Afrika entstanden, sondern dorthin n. a. von Augustin gebracht worden. Ueber sie schreibt Augustin die bekannten Worte: In spsis autem interpretationidus Itala caeteris praeseratur; nam est verborum tenacior cum perspicuitate sententiae (l. c. 2, 15). Das Wort "Italus", aus Italien stammend, kommt bei Augustinus wenigstens sünsmal vor: und es war kein Grund, die Lesart: "Italica" einzusühren oder vorzuschlagen.

Trotbem bat man für ben afritanischen Ursprung biefer Itala (u. a. Gidhorn, Wifeman, Lachmann, Sagen, 3. R. Dtt, Tifdenborf, Ronfd) Berichiebenes vorgebracht. Die Sprache berfelben fei bie ber afritanifden Schriftsteller; in Stalien fei bie Renntnig bes Griechischen fo verbreitet gemefen, bag es einer Uebersetung in's Lateinifde bort nicht bedurft babe. Aber bieg ift eine leere burch nichts zu erhartenbe Unnahme. Dan tann fich nicht auf bie (bamale noch) griechische Sprache ber römischen Liturgie berufen, fonft mußte man, weil unfere Rirchenfprache beute noch bie lateinische ift, ben Schluß gieben, baß bas Bolt bei uns lateinisch verftebe ober rebe. Riemanb fann beweisen, bag bas "Bolt" in Rom und Italien griechifch berftanben ober gar gesprochen babe. Goon bei bem Sirten bes Bermas (um 150 n. Ch.) fommt bas Bort "statio", ober "dies stationis" (Gotteebienft in irgend einer romifchen Rirche) por. Das Bort tann nicht griechisch überfett werben, und ber griechifche Bermas fagt einfach : "orariwr." Das lateinifche Element in ber romifden Gemeinde, bas lateinifc rebenbe Bolt

bilbete biefes Bort. Im fublichen Italien nahm bie Renntniß und ber Gebrauch bes Lateinischen im Laufe ber Jahrhunderte nicht zu, fonbern ab. Die griechifde Sprache murbe gurudge= brangt, bie lateinische brang überall vor. Bon ben in Pompeji gefundenen Inschriften fagt Dverbed, daß die recht ansehnliche Menge berfelben bei oblifden Infdriften beginne, ein paar Beifpiele eines corrupten Griedifd aufzuweisen babe, und in lateinischer Sprache faft alle Intereffen bes Lebens be-Dieg mar aber gerabe bie Wegend, gleichfam ber Berb bes alten Griechenland. Die Inschriften bes Ronigreichs Reapel, die Mommfen berausgegeben, und die bis zu unferm 6. Jahrhundert reichen, find fast nur lateinisch. Daffelbe muß man von ben Inschriften in ben romifden Ratatomben fagen. Gelbft in ben Ratatomben bes vorzugsweife griechischen Reapolis gibt es nur einige wenige griechische Inschriften. Es ift eine Annahme ohne allen Beweis, bag bas Bolt in Italien einer Bibelüberfetung nicht beburft babe. - Die fogen. "Afritanismen" ber vetus Itala find langft wiberlegt worben. Es ift gar nichts ausschlieflich Afrifanisches an ibr.

Cobann, mare bie Itala in Ufrita entstanden, wober bann ber feltfame Rame : "Itala"? Gollte fich benn Augustinus felbft getäuscht, und eine ursprünglich afritanische Uebersetung für eine italienifche gehalten haben? Bifeman, Ladymann, Borbsworth, Tifdenborf u. a. meinen, biefe Uebersetzung beiße fo, weil fie in Italien überarbeitet worben fei. Die an fich unwahrscheinliche Spothese ift von Bifeman mit Beweisen worden, die eben nichts beweisen. - Ronfch erklart ben Ramen "Itala" baraus, bag biefelbe nicht in ber Schrift- und Belehrtenfprache abgefaßt mar. Aber "Italus" tommt bei Augustinus nirgenbe in ber Bebeutung von "Italifder Bolfsfprache" vor. 3. R. Ott verfteht unter "Itala" bie officielle lateinische lleberfetung ber Bibel fin Ufrita im Gegenfate jum griechischen Driginal (ber graeca veritas) und ber griechischen Uebertragung. Die Gebilbeten und Gelehrten nannten fie ,,latina interpretatio" (translatio), bas Bolf aber "Itala". Dann hatte aber Augustinus ben Biberfinn gesprochen ober er batte verlangt: Unter ben lateinischen Uebersebungen möge bie lateinische allen andern vorgezogen werben. Für ben afritanischen Ursprung ber Itala ift vielmehr fein flichhaltiger Grund vorgebracht worben, es find bloke Bortklaubereien und Gilbenftechereien, mit benen man fich und bie Lefer abgequalt bat, um eine unhaltbare Sppotheje auf ben Beinen ju erhalten. Das Bort "Itala" tann nicht obne 3wang von einem anbern ganbe ale von Italien verftanben werben. Muguftinus mar für feine Berfon übergeugt, baß bie bon ibm allen anbern vorgezogene Ueberfepung ber bl. Schrift in Italien entstanden fei, und bag fie aus alter Beit ftamme. Unter "alt" fann man bas erfte wie bas britte driftliche Jahrhundert verfteben, über ben Ort ber Entstehung aber gibt er gar feine Anbeutung, mabricheinlich weil er barüber feine Renntnig und feine Bermuthung batte. Gabatier und Biandini benten an bie Beiten ber Apoftel. Biegler will nur beweisen und beweift es, bag Auguftin teine afritanifche, fonbern eine italienische Uebersetzung bevorzugt babe. Nach ihm ift ferner bie "Itala" feineswegs ibentifch mit ber von Tertullian gebrauchten Uebersetzung (,,quae jam in vulgus exiit"), es ift vielmehr ficher, bag bor Augustinus mehr ale eine lateinifche Ueberfetung in Afrita vorhanden mar. - Die von Muguftin benütte "Itala" zeigt eine faft burchgangige Uebereinftimmung mit ber von Sieronbmus revibirten "antiqua interpretatio", ober ber heutigen Vulgata.

Biegler hat ferner bis zur Evidenz bewiesen, daß die Itala des Augustinus und die von ihm im J. 1876 edirten Freisinger Italafragmente identisch, resp. lettere Bruchstücke der alten "Itala" sind. Diese Fragmente wurden um das J. 500 nach Ehr. geschrieben und stammen aus dem uralten Kloster Weingarten, dessen Ursprung nach gewöhnlicher Angabe in das Jahr 800 fällt. — Der Verfasser gibt einen werthvollen Nachweis aller die jeht bekannt gewordenen Reste der vorhieronymisanischen Uebersehungen. Er hat auf der Münchener Bibliothet weitere Bruchstücke des Freisinger Tertes, ferner einen neuen altsateinischen Tert der Bücher Todias, Judith und Esther gefunden, und wünscht dieselben im Drucke erscheinen zu sassen.

In ben meiften von ihm naher ausgeführten Buntten wird man ber nuchternen, flaren und bescheibenen Auseinanbersehung

Bieglere feinen Beifall nicht verfagen tonnen. Er ift weit entfernt, ben von ibm mitgetheilten Italafragmenten irgendwie fprachliche Befonderheiten vor ben fonft befannten Terten qugefteben ju wollen; er glaubt mit Recht, bag bie Gigentbumlichfeiten bee Musbrude bei allen altlateinifden Ueberfetungen auf gemeinschaftliche Brunbe gurudguführen find, welche im Befen ber Ueberfetung ober in ber driftlichen Unschauung liegen. Die erften driftlichen Lebrer übergaben bem lateinischen Abendlanbe eine gange Belt neuer, noch unbefannter Lehren und Unichauungen, fie mußten bas Chriftenthum formlich in bie lateinische Sprache überfegen; fie mußten eine bem driftlichen Bolle quannaliche Sprache bilben. Gie thaten bieft querft bei bem munblichen Unterricht. Debr ale mabriceinlich ift aber, baf bei biefem Unterrichte auch einzelne Stude ber bl. Gerift in munblicher Ueberfetung vorgetragen und bie fprachlichen Grunblagen für bie fpatern ichriftlichen Ueberfetungen gebilbet murben. Bu ben erften Ueberfegungeftuden geborte bas "Psalterium velus". Diefe erften lleberfetungeftude murben febr mabricheinlich von griechtich rebenben Drientalen in bie ihnen noch nicht geläufige lateinische Sprache übertragen. Bir zweifeln 1. B. nicht im minbeften baran, bag grenaus fein Bert gegen Die Barefien felbft in bas Lateinische übertragen babe. Sagt er ja bod, baß er in "diversas nationes barbaras personare", fich verschiedenen gwar lateinisch, aber in verschiedenen Dialetten lateinisch rebenben Boltsftammen verftanblich zu machen suchen muffe. Satte ein geubter Lateiner bas Bert überfest, fo wurde bie Uebersetung nicht von Graciomen ftrogen. Aebnlich mag es mit bem "Birten bes Bermas" und bem fogenannten Fragment bes Muratori geschehen fenn. Es ift gar nicht unmöglich, bağ icon Marcus, "ber Interpret", ber langere Beit in Rom weilte, ober bag Clemens von Rom bie erften Berfuche ber Uebersetung von Theilen ber beil. Schrift in bas Lateinische gemacht haben. Diefer Anficht find u. a. Gabatier und Raulen.

Dagegen sagt ber Berfasser: "Eine Uebersetzung in Italien ober gar in Rom selbst verfaßt und von ba verbreitet tann schon für jene Zeiten (nach ber Meinung berer, die diese Ansicht vertreten) die universelle Machtstellung der römischen Rirche beftätigen; eine Uebersehung bagegen, bie in Afrika entstanden und von ba nach Italien gekommen ift, bient als Beweis für bie Gelbstständigkeit ber afrikanischen Kirche und somit ber Landeskirchen überhaupt."

Aber ber Carbinal R. Bifeman, gewiß ein eifriger Romer, eiferte fur ben Urfprung ber "vetus Itala" in und aus Afrita, und es tam ibm ficher nicht in ben Ginn, bamit bie Auftorität ber römifden Rirde anzugreifen ober ichmalern zu wollen. Gbenfo waren bie tatholischen Gregeten in Deutschland, welche biefelbe Anficht bis auf bie neueste Beit vertheibigt baben, ficher ber Ueberzeugung, bag es fich um eine rein hiftorische Frage banble. Raum anderer Anficht wird Biegler's Meifter, G. Rante, feyn, er wird taum jugeben, bag er filr bie Dachtanfpruche Rome fich ausgesprochen babe, wenn er in feinen Fragmenta vers. s. ser, lat. antehieron., Wien 1868, G. 3 fagt: baß bie v. Itala "unter ben Aufpicien ber romifden Rirde, wie es burdaus glaubwürdig ift, entstanden fei (quum auspiciis, ut omnino credibile est, ecclesiae romanae prodierit). Die Frage, ob bie "vetus Itala" in Italien, und fpeciell in Rom entftanden, ift eine nur wiffenschaftliche, eine rein "atabemische" Frage, wobei bie Auftorität ber romifden Rirche nicht in Frage fommt. Die erfte lateinische Uebersetzung entstand wohl in bem Lanbe, in welchem zuerft bas Chriftenthum im Abendlande verbreitet wurde, und wohl auch in ber Bemeinde, die von Anfang an bie gablreichfte war. Dieg ift bas Babricheinlichere. -Biegler hat evident bewiesen, bag die Beimath ber vetus Itala Italien war, anbern bleibt es vorbehalten, nachzuweisen, in welcher Stadt ober Bemeinde Staliens fie querft in Bebrauch tam. - Geine grundliche und belehrenbe Schrift, welche feiner aus ber Sand legen wird, ohne bag er aus berfelben etwas Reues gelernt batte, ichließt Biegler mit ben Borten: "Go viel ftebt jest ichon fest, bag mebrere felbstitanbige Uebersebungen theils ber gangen Schrift, theils einzelner Buder neben einander bestanden haben, und bag bie vielfach verbreitete und immer wieber neu vertheibigte Unnahme einer in Afrita ober Italien entstandenen Urübersetung mit einer Menge von leberarbeitungen vor einer ernften fritischen Untersuchung nicht Stand gu balten vermag".

### XXXVIII.

# Ans den Aufzeichnungen des baberischen Staatsminifters Grafen von Montgelas.

XI. Umf dwung ber baberifden Bolitif.

Als gegen Enbe bes Jahres 1812 burch ben Musgang bes ruffifden Felbauges bie weitverbreitete Meinung von Napoleons Unbesteglichteit grundlich wiberlegt worben mar; ale auch feine gewaltigen Unftrengungen mabrent ber fachfischen Campagne von 1813 nur ju febr zweifelhaften Ergebniffen führten; ale enblich Defterreich, einer undantbaren Bermittlerrolle mube, auf bie Geite feiner Begner trat - geftaltete fich bie Stellung ber noch mit bem frangofischen Raifer verbundeten beutschen Fürften offenbar innner bebenklicher und es lag ihnen guleht mohl giem= lich nabe, benjenigen Weg zu betreten, welcher Babern inebefonbere jum Abichluß bes Rieber Bertrages führte. 3mmerbin burfte es aber intereffant febn gu vernehmen, wie ber leitende baverifche Staatomann, ber feinerzeit die frangofifche Alliang entschieben geforbert batte, biefe gange Cachlage auf= faßte und bas von feiner Regierung beobachtete Berfahren er= lauterte und rechtfertigte. Bir geben beghalb, mit Uebergehung gablreicher anberweitiger Bemerkungen über biefen gangen ereignißvollen Zeitabidnitt, basjenige im Auszug wieber, was in feinen Aufzeichnungen fpeciell biernber enthalten ift. Bunachft mag jeboch vorausgeschidt werben, wie bie Stellung ber fubbeutichen Staaten und namentlich Baberne fcon in ber Beit vor bem Beginn bes ruffifden Feldzuges von ihm charafterifirt wirb:

Im Suben Deutschlands, wenigstens bei ben brei ursprünglichen und ersten Allierten bes Kaiserreiches: Babern, Lexem.

Burtemberg und Baben, war teineswegs bie namliche aufreigende Behandlung ju verfpuren, wie fie ben Rorben nun fcon fo viele Jahre lang beläftigte. Allerbinge unterlagen wir ben Folgen bes Continentalfpftemes; bagegen mar uns niemals zugemuthet worben, Truppen nach bem Rriegofchauplat in Spanien gu fenben, und auch im Uebrigen ber Berfebr mit bem frangofischen Rabinet wohlgeregelt und an= ftanbig. Weber erhoben fich jemals ärgerliche Zwiftigkeiten, noch gab fich im entfernteften bie Abficht funb, in bie inneren Landesangelegenheiten einzugreifen, Die Souveranitat au beschranten ober ben Gang ber Bermaltung gu binbern. Rur bie und ba erschienen einzelne Individuen mit Em= pfehlungsichreiben verfeben, um ftatiftifche Aufflarungen gu fammeln, womit fogar, wie ich mich überzeugt habe, eine Urt von Spefulation in Paris getrieben murbe; allein man mußte fie in die Erre ju fubren und bann mar nicht weiter mehr bavon bie Diebe. Es ließ fich fogar fcon bamals bemerten, bag abgesehen von ber Stupe, welche Rapoleons Berfonlichfeit im Allgemeinen gewährte, fie fich auch febr bienlich erwies, um gewiffe bereits bie und ba auftauchenbe Befinnungen im Zaum zu balten. Uebrigens mar man ftets bedacht neben Bewahrung ber bundesfreundlichen Beziehungen ju Frankreich, auch Alles zu vermeiben, was andern Dachien Unftog geben fonnte: feinerlei Unforberung ber Schicflichfeit ober Bobigeneigtheit murbe jemals verabfaumt. Ergaben fich mitunter unvermeibliche Meinungsverschiebenheiten, fo mar man beftrebt, jebe hochmuthige ober verlegenbe Mengerung babei zu vermeiben, und erlaubte fich auch gegenüber minber machtigen Ctaaten niemale in jener absprechenben ober gar brobenben Weise aufzutreten, welche ale Digbrauch gunftiger Umftanbe hatte angesehen werben tonnen. Go mochte benn auch ber berühmte Raturforicher Baron Sumbolo, welcher im Winter 1811 Deutschland bereiste, ber Wahrheit gemäß fich babin außern, bag bas baperifche Deinifterium gut beutich fei; er glaubte bie Babrnehmung fofort bem

preußischen Gesandten mittheilen zu sollen, woraus wohl hervorgehen dürste, daß seine Reise nicht ohne besonderen Zweck und Austrag stattsand. In Wahrheit war unser Standpunkt der, sich der Gegenwart zu erfreuen, ohne doch die Möglichkeit eines Umschlages, wenn sie gleich damals nur in weiter Ferne sich darstellte, außer Acht zu lassen. Aus dieser klugen Borsicht ergab sich, daß, als wir auf französischer Seite uns am Krieg betheiligen mußten, dieß bei den Gegnern keine Erditterung veranlaßte, und daß die Aussöhnung mit denselben auch ohne Schwierigkeiten stattsand, sobald sie durch die Umstände geboten schien. Dieß hat Baron Wessender in einem Privatbriese, den er mir zu jener Zeit schrieb, unumwunden anerkannt und dabei die stets unveränderte Mäßigung unserer Regierung lobend erwähnt.

In unmittelbarem Zusammenhange hiemit stehen einige weitere Bemerkungen über die Stellung Bayerns nach bem Rudzug aus Mostau, in ber Zeit, welche auf ben Abschluß bes Bertrags von Kalisch zwischen Preußen und Ruftlanb folgte:

Was konnte und sollte nun bei dieser Lage der Dinge von Seite Bayerns geschehen? Es war dieß eine Frage, mit der sich unser Kadinet sehr ernstlich beschäftigte. Frankreich war allerdings geschwächt, aber keineswegs besiegt, und konnte sich leicht wieder kräftigen, wie dieß schon zweimal unter noch ungünstigeren Umständen geschehen war. Desterreich behauptete ihm gegenüber den äußern Anschein freundschaftlicher und vertraulicher Beziehungen, indem es nur den Frieden und außerdem sehr eingeschränkte Zugeständnisse zu verlangen schien, höchst gemäßigte Ansorderungen, welche im allgemeinen Interesse lagen. Bon den Lasten, durch die andere Staaten so schwer bedrückt wurden, war unser Land besreit geblieben. Das Continentalsystem bildete den einzigen thatfächlichen Beschwerdepunkt, war aber zu allgemein anerkannt und auf zu bestechende Borwände begründet, als daß es

einen triftigen Unlag gur Rlage batte geben tonnen. Bubem batten wir baffelbe, gleich bem größten Theil Deutschlands und felbst Europa's, aus anscheinend freier Ueberzeugung angenommen, und wenn auch bie Uebermacht Rapoleons auf biefen Entschluß nicht ohne Ginfluß gewesen war, fo trug er boch bas Geprage voller Gelbitbeftimmung an fich. Ueberbieg berührte biefes Suftem unfer Land, wo weber Induftrie noch Sandel vorherrichten , feineswege empfinblich; es hatte fogar bie Bolleinnahmen aufange gehoben, indem viele nicht mehr widerrufliche Bestellungen ben erhöhten Gingangsabgaben unterlagen. Wenn man aukerbem Die nicht unwahrscheinlichen Absichten Defterreiche und Breugens auf ben Wiebererwerb von Enrol, begiehungsweise Frankens in Betracht zog, jo bot fich Frankreich als bie naturlichfte Stube gegen berlei bebentliche Sintergebanten bar. Die Reutralitat mare freilich, bei bem Buftanbe ber Erschöpfung in bem fich bas Land befand, am erwunschteften gewesen, wenn aber auch, wie man hoffen und felbit erwarten burfte, Defterreich eine folche gern gefeben batte und fie von ben Milirten zugeftanben worben mare, fo ließ fich boch von Seite Rapoleons bie gleiche Bereitwilligfeit burchaus nicht gewärtigen. Da ber Entgang bes baperifchen Contingents feine Streitfrafte um fo viel verminderte, mußte er noth= wendig einen Entichluß biefer Urt als formlichen Abfall von feiner Cache ansehen. 3ch hatte mich bemubt, biefe gange Geftaltung ber Berbaltniffe in einer Denffchrift flar bargulegen, welche ich bem Rronpringen bereits überreichte, als ich ibm im Berbft 1812 in Salzburg meine Aufwartung machte, und G. f. Sobeit fchien auch bamals burch meine Erorterungen überzeugt. Demgemäß wurde auch jett beschloffen, bie Rothwendigfeit bes Friebens nach Rraften geltenb gu machen und Alles aufzubieten, um bem frangofischen Raifer biefe Bahrheit gur Ueberzeugung zu bringen. In gang gleichem Sinn außerte ich mich auch gegenüber bem Furften Schwargenberg, ale er burch Minchen reiste, um feine mabrent bes

Krieges unterbrochenen Funktionen als Botichafter in Baris wieber aufgunehmen. Babrend unferer lange bauernben Unterrebung zeigte ber Gurft bie vollfte lebereinstimmung mit meinen Unfichten und forberte mich auf, bie betretene Babn au verfolgen, ein Truppencorps gur frangofifden Armee ftogen ju laffen, aber allenfallfigen weitergebenben Unforberungen nicht zu entsprechen, um unsere Rrafte nicht völlig zu ericopfen, por Allem aber bie Cavallerie, als eine toftbare und nothwendige Baffengattung, ju iconen. Go murbe benn auch ein Corps von 3500 Mann marschfertig gemacht, um unter General Raglowich im Boigtland zu bienen, jeboch faft ausschlieflich aus Infanterie gebilbet. Allen weiter erbobenen Unfprüchen ber frangofifchen Gefanbtichaft entgog man fich unter bem Borwand ber erlittenen gewaltigen Berlufte und ber Schwierigfeit biefelben gu erfegen. Beiläufig um biefe Zeit war es auch, wo mir aus Dresben, bem ba= maligen Sauptquartier ber alliirten Gurften, ein anonnmes Billet gutam, beffen Inhalt babin lautete : es beftebe eine wohlwollende Gefinnung für uns und falls wir in einer gemiffen Uebereinstimmung mit berfelben uns befanben, fo genuge bieg und es fei vorberhand unnöthig einen weiteren Schritt ju thun, ba man beichloffen habe fich nicht allguweit mit Bayern einzulaffen, um nicht bei Defterreich anguftogen; jeber unfererfeite abgefenbete Unterhandler werbe willfommen fenn mit Ausnahme bes herrn v. Bran, benn "ber Chevalier be Bran wird perhorrescirt", wie es wort= lich in bem beutsch abgefaßten Schreiben bieg. Raturlich erfolgte auf baffelbe feinerlei Rucfaugerung, allein es biente boch bem Minifterium gur Aufflarung und Befraftigung in feiner Sandlungsweise. Berfaffer beffelben mar Gagern, ber au einem ber thatigften Werkzenge ber Coalition in Deutschland fich geftaltet batte, und bie Abfenbung biefes Schriftftudes gefchah in Berfolgung feiner Beftrebungen, Banern von ber frangofischen Sache zu trennen, wie fich bieselben in feinen gebructen Memoiren gefchilbert finben.

Nach Erwähnung ber erften Rriegsereigniffe in Sachfen, ber migglückten Friedensunterhandlungen und ber Rriegserklärung Defterreichs vom 12. August, fährt unfer Berfasser weiter :

3ch brauche taum gu ermabnen, baf bie baperifche Regierung ben Wieberbeginn bes Rrieges febr ungern vernahm: weber Biel noch Enbe beffelben maren erfichtlich und er berubrte nicht im geringften irgend ein wefentliches Intereffe bes Lanbes. Dan verhehlte auch biefe Befinnung bem ofterreichischen Gesandten Baron Bruby feinesmegs, als er um feine Baffe nachfuchte; er wurde in ber nämlichen rudfichtsvollen Beife verabichiebet, wie im Jahre 1812 bie ruffifche Gefanbtichaft. Da jeboch biefe höflichen Formen und gegenseitigen Dei= nungsäußerungen weber von einer bestimmten Eröffnung irgendwelcher Urt begleitet noch auf eine feste Grundlage gebaut waren, bagegen bie Alliang mit Franfreich immer noch bestand, verblieb General v. Raglowich unter bem Befehl bes Marichalls Dubinot Bergogs von Reggio bei ber großen frangbfifden Armee. General Brebe bagegen marfdirte von Schwabing1) aus eilig an bie Ufer bes Inns und ichling bas Sauptquartier in Braunau auf; feine Stellung erftrectte fich von bort bis nach Salgburg, welches ben rechten Flügel berfelben ftutte. 3bm gegenüber ftand ein ofterreichisches Corps unter bem Befehl bes Bringen Reuf, es fam aber zwischen biefen beiben Beeresabtheilungen gu feiner Thatlichkeit, indem fie fich nur gegenseitig beobachteten. General Brebe, welcher wegen feiner Berrichaft Monbice Lebenvafall Frantreichs mar und bemfelben feine glangenbe Laufbabn verbantte, andererfeits bie Grofe ber Gefabr, bie ben Raifer feinen Gonner bebrobte, fich nicht verhehlen tonnte, begann biefen Gelbgug nicht mit bemfelben lebenbigen Gifer, ben er fruber bei folden Unlaffen ftete bewiefen batte, zeigte vielmehr eine Riebergeschlagenheit, Die ber Berfaffer

<sup>1) 290</sup> feit bem Frühfommer 20,000 Mann unter feinem Commando ein Lager bezogen hatten.

biefer Dentwurbigfeiten nur mit Muhe ju gerftreuen ver-

Je mehr übrigens die Kriegsereignisse in Sachsen bem entscheibenden Wendepunkt sich näherten, um so nothwendiger wurde es auch für Babern, einen endgültigen Entschluß zu saffen, und so gelangte man benn endlich zum Abschluß bes Rieber Bertrages, über welchen Graf Montgelas, mit einem nochmaligen Rüdblick auf den gesammten Gang der Bezgebenheiten, wie folgt berichtet:

Unfere Alliang mit Frankreich mar bie natürliche Folge von Umftanben gewesen, bie ich fruber erörtert babe: fie mar weber aus besonderer Borliebe fur biefen Staat, noch aus Sag gegen irgend einen anberen, fonbern lebiglich beghalb abgeschloffen worben, weil fie bem Lanbe Gicherheit und Ruten verfprach, auch bei ber bamaligen Lage Deutschlande bie fefte Stute, beren wir nicht entbehren fonnten, fich fonft nirgende barbot. Diefe Bolitit batte auch in ber That bebeutenbe Bortheile gewährt, wenn fie gleich nicht bas Daß beffen erreichten, mas zu erwarten gemefen mare, batten wir es nicht mit einem fo migtrauischen Regenten wie Napoleon gu thun gehabt. Wie ichon bemertt, mar bas Ronigreich Bayern im Jahre 1810, unmittelbar nach bem Biener Frieden, zu berjenigen Abrundung und Abgrengung gelangt, welche feiner Lage am beften gufagte; es mar aber auch feine Stellung gegenüber ben fremben Machten nicht minber befriedigenb. Das Uebergewicht Frankreichs und beffen enge Berbindung mit Rugland gewährten Sicherheit gegen bie Welufte Defterreiche und bas Uebelwollen Breugens. Uebrigens bewegte fich auch mit biefen Staaten unfer Berfehr in gefälligen Formen und Bayern nahm babei unvermerkt einen Jon ber Gleichheit an, welcher auf feiner Couveranitat begrundet war und es zum Rang einer europäischen Dacht erhob. In ber Schwache Defterreichs und Breugens lag unfere Starte, wie andererfeits ber Rern von Unabhangigfeit, ber burch ihr bloges Dasenn in Europa fich erhielt,

neben bem Ginfluß Ruglands auf bas Tuilerien : Rabinet, wegen allenfalls von Paris aus beabfichtigter Uebergriffe Beruhigung gab. Dort war man übrigens, ichon wegen ber geographischen Lage bes Lanbes nachft Defterreich und an ber außerften Grenze bes Rheinbunbes, geneigt uns mit Schonung gu behandeln. Die theoretischen Berpflichtungen, welche wir im Jahre 1806 burch ben Beitritt gu biefem Bund eingegangen batten, zeigten fich in feiner Beife beläftigenb. Es war zweimal gelungen, bie Plane einer Drganisation Deutschlands zu vereiteln, mit benen ein vorlauter Gifer fich befaßte; im Innern bes Lanbes ubten weber ber Bunbes = Broteftor noch ber beabsichtigte Bunbesrath irgend eine mabrnehmbare Ginwirkung; abgesehen endlich von ein= gelnen Ausbruchen übler Laune, benen in Rapoleone Rabe faum zu entgeben war und bie er nicht felten als politische Triebfebern zu benüten fuchte, wurden die Begiebungen zwischen Baris und Danden ftets in anftanbiger und würdiger Art, innerhalb ber bestehenden lebung und fauf bem Ruge völliger Gleichheit erhalten. Das Continental= fuftem tonnte allerbinge fur eine Bebrudung gelten unb wurde bamals, insbesonbere wegen ber rudfichtslosen Art feiner Durchführung , wirklich ale folde empfunden. Much bie Bestimmung ber Mbeinbunds = Afte, welche alle Continentalfriege als ben Betheiligten gemeinfam ertlarte, war laftig und tonnie je nach Umftanben noch laftiger werben; allein bis babin batte man biefen Migftanb noch weniger gefühlt, weil thatfächlich noch tein Rrieg geführt worben war, ber nicht unferen eigenen Intereffen entsprochen, gubem burch turge Dauer seinen Druck minber empfindlich gemacht hatte. Erft ber unvorsichtige und unerklarliche Gelbaug bes Jahres 1812 gegen Rugland bebrobte biefe fur uns fo gunftige Lage ber Dinge, benn wie immer auch beffen Musgang fich gestaltete, fonnte er nur bas bestehenbe Gleich= gewicht ftoren und bie Lage Europa's verandern. Wir mußten ihn bedauern und mit einem gewiffen Wiberwillen

ben Bervflichtungen nachkommen, welche wir bamale faft mit gang Europa theilten. Um fo mehr fonnten bie ungludlichen Ergebniffe biefes Krieges und baran fich fnupfenben Folgen fur uns nur bebenflich ericheinen. Man fühlte bas Berannaben großer Ereigniffe: in ber allgemeinen Bolitit vollzog fich ein Umichwung, alte Leibenschaften erwachten und bieber unterbrudte Gefinnungen brobten gefährlich ju werben. Diefe Geftaltung ber Menfchen und Dinge tonnte auf bas Schidfal bes Lanbes erheblich einwirten und es in einem einzigen Tag alles beffen berauben, mas in mehreren Jahren mit fo vieler Mube errungen worben war. Demnach trachtete man, foviel möglich ber vorsichtigen und anscheinend unparteiifden Sandlungsweise Defterreichs fich angufchließen; man fuchte Jebermann gu fconen, nach feiner Geite Uebelwollen zu erweden und, ohne noch bas Bundnig mit Frantreich aufzugeben, bei jeber Belegenheit ben Bunfch nach Frieden und bie Absicht fundzugeben, zu beffen Berftellung wie immer thunlich mitzuwirken. Gin berartiges Berfahren ließ fich einhalten, fo lange ber Wiener Sof felbft im Bunde mit dem frangofischen Raifer ober boch neutral berblieb; es wurde aber von bem Augenblick an bebenklicher, wo auch biefer fich fur bie Coalition erklarte, benn nun vertrat gang Europa eine Gache, fur bie fich auch bie Bolts= ftimme mehr und mehr aussprach. Wohl konnten wir auf unfere Urmee rechnen, welche niemals ihrer Pflicht ungetreu wurde; fie batte beim Beginn bes Feldzuges und bei bem Marich an ben Inn unzweibeutig fundgegeben, wie fie feine andere Politit fenne, als bie ihres Rriegsherrn, und feine Pflicht, ale bie ihm zu gehorden. Allein manche Offiziere machte boch ihr Intereffe ber Cache bes Gegners geneigt und ce ware möglich gewesen (wobei man an Borfalle bes Jahres 1809 benten mußte) baß fie fich baburch beeinfluffen ließen. Much bie große Maffe ber Bevolferung zeigte fich ruhig, treu und ergeben; gleichwohl gab es Ungufriedene und ließ fidy befürchten, bag, gleichwie es 1809 gefcheben, bie von

Seite ber Mlirten verbreiteten Broflamationen in Franten und ben übrigen neu erworbenen Provingen manche Geifter aufregen und vielleicht bebenfliche Unruben veranlaffen mochten, was um fo leichter möglich war, weil bie große Ausbehnung ber allitren Beere und ihre bereits errungenen Giege folchen Mufrufen bebeutenben Rachbruck verlieben. Ueberbieß gemabrte eine Armee von 40,000 Mann, worin bie gefammte Bebr= fraft bes Lanbes bestand, an fich nur geringen Schut gegen Die weit überlegenen Truppenmaffen, welche jeden Augenblick über uns herfallen fonnten. Wir befagen weber einen Baffenplat, noch fonft eine feste Stellung, noch auch eine geficherte Rudzugelinie, fo bag eine einzige Rieberlage Alles vernichten und ben Beftand ber Monarchie felbit in Frage ftellen fonnte. Franfreich bedurfte aller feiner Gulfsmittel zur eigenen Bertheibigung, überließ uns unferem Schidfal und jog allmablig alle feine Truppen hinmeg; auch bas Armeecorps, welches Marschall Augereau Bergog v. Castiglione in Franken que fammengezogen batte, wurde gur großen Urmee einberufen, und beffen Abmarich ifolirte uns vollftanbig. Gin Ginfall von Bohmen aus ftand in Ausficht, mabrend wir gleichzeitig am Inn festgehalten maren; alle etwa noch aufzubringenben Streitfrafte tonnten nur langfam verfügbar gemacht merben, bagegen war bie Gefahr bringend und ber Gang ber Ereigniffe ein rafcher. Bobl batten fur ben Augenblick bie Allierten fast ibre gesammten Streitfrafte auf einem weit entlegenen Buntt vereinigt; allein fcon ein betachirtes Truppencorps von einiger Starke, wie beren ba und bort aufgetaucht waren, genugte um uns bie größten Berlegenbeiten gu bereiten. Ungeachtet ber angerften Bebenflichfeit biefer Lage entichloß fich gleichwohl Konig Maximitian Joseph nicht leicht, von einem Bunbniffe gurudgutreten, bas er mit Ueberzeugung geschloffen und aus bem er lange Beit binburch große Bortheile gezogen hatte. Er fendete Offigiere in bas große frangofifche Sauptquartier, um bort Rath und Bulfe gu erholen; allein es war weber bas Gine noch bas

Anbere, ja nicht einmal eine Antwort zu erlangen. Auch zu ber uns nachftliegenben Urmee bes Bicetonigs von Stalien murben Abjutanten abgesenbet, allein fie geriethen theils in Gefangenicaft, theils tonnten fie nicht bis gum Bringen gelangen; übrigens war biefer felbit burch bie vollige Ungulanglichfeit feiner Streitfrafte bereits auf Die Rubrung eines reinen Defenfiv-Rampfes beschrantt. Erft ale bie fefte Ueberzeugung gewonnen war, bag von Frankreich nichts zu hoffen fet, beichloß man etwaiten Eröffnungen feiner Beaner Bebor ju fchenten. Diefelben erfolgten auch wirflich von Geite Ruflands, beffen gemäßigte Befinnungen ihm ben Bunfc einflokten, Rebermann rudfichtevoll zu behandeln und insbesondere bie Fürften burch freien Entschluß und Ermagung ibrer eigenen Intereffen ber Bertheibigung einer Gade ju gewinnen, welche es fur bie ber gangen Menfcheit bielt, mabrend ibm außerbem feine eigene Bolitit ohnehin nie geftatten tonnte, une ber Billfur Defterreiche ju überliefern. Durch eigenhanbiges Schreiben vom 31. Auguft 1813 hatte Raifer Alerander ben Ronig eingelaben, fich ben alliirten Sofen angufdließen. In bemfelben verfprach er Unterftugung unb Gemabrichaft unferes Befites, lieft allerbings bie Rothwendigfeit einiger Abtretungen jum Zwed ber Grengberich= tigung burchbliden, boch murben biefelben nur wenig eintragliche und ohnebieß abgeneigte Gebietstheile betreffen, auch reichlich vergutet werben, ba er (ber Raifer) bie Dacht Baperns nicht nur ju erhalten, fonbern felbft ju erhoben wunsche; bamit war die Ginlabung verbunden, einen Bertreter mit Inftruftionen und Bollmachten zu verfehen. Diefe Untrage wurden mit Freude und Dantbarfeit angenommen, benn fie tamen bei ber bamaligen Lage ber Dinge bochft erwunicht, und in foldem Ginn erfolgte auch bie Unteinige nothwendige Borfichts= wort bes Ronigs. Nur magregeln, bezüglich beren noch bie Rudaugerungen abzuwarten waren, verzögerten bie Eröffnung ber Unterhandlungen, ju beren Führung ber General Graf von Brebe bevollmachtigt wurbe1). Es ware nicht wohl möglich gewesen, biefelbe jemanb Unberem zu übertragen, ba er allein vermöge feiner Stellung mit ben Allierten einen Bertebr angufnupfen vermochte, ohne ben Berbacht bes frangofischen Gefanbten gu erweden, bem bie Berhandlungen nothwendig verborgen bleiben mußten, bis fie zu einem Ergebniß geführt batten; man war also gezwungen sich auf ihn zu verlaffen, so fremb er auch bisher ber Politit gewesen mar. Es murben ibm bie nöthigen Bollmachten und Inftruftionen von möglichfter Unsführlichteit zugefendet: biefelben bezweckten bie Erhaltung ber Couveranitat und bes bamaligen Befitsftanbes bes Ronig= reiche, fowie die Busicherung einer vollständigen und wohlgelegenen Entichabigung fur allenfallfige Abtretungen, gu benen wir uns entschließen wurden. Es ware in der That ichwer gewesen mehr zu verlangen, benn ba allenthalben nur von Gerechtigkeit und Wiederherftellung fruberer Ruftanbe gesprochen wurde, war bie Gelegenheit nicht gunftig eine Bergrößerung anzustreben; auch batte eine folche nur als Erfat für bie Rriegstoften beanfprucht werben tonnen, bie man jeboch allgemein als burch Wieberherftellung ber Rube und Sicherheit hinreichend vergutet erachtete, und überdieß hatte man nicht gewußt, auf weffen Roften biefelbe gu erlangen fei. Rachbem alfo General Graf von

<sup>1)</sup> Der bamalige General, nachherige Felbmarschall und Fürst von Wrede betrat bamit die biplomatische Laufbahn, in welscher er bekanntlich auch später noch thätig war und dabei mitunter in merklichen Gegensah zu dem Minister des Neugern trat, zuleht sogar bessen entschiedener persönlicher Gegner wurde. Wenn wir daher in dem später Folgenden ziemlich scharfe Urtheile über Wrede's Berhalten als diplomatischer Unterhändler zu erwähnen haben werden, so ist dieß unter den berührten Berhältnissen um so erklärlicher. Es soll dieser Umstand bier auch nur mit Rücksich auf solche Bewunderer des Marschalls hervorgehoben werden, welche vielleicht geneigt sehn könnten, manche Bemerkungen des Bersassers für ungerecht ober verlebend anzussehen.

Brebe bie gebrauchlichen militarischen Borfebrungen getroffen und fich überzeugt batte, bag nicht allenfalls ftreifenbe Abtheilungen feine perfonliche Giderheit gefahrben murben, begab er fich nach Ried, einer fleinen Stadt im Innviertel, und trat bort in munblichen Berfehr mit bem Bringen Reuft und bem Baron Bruby, ber feit feiner Entfernung aus Dunchen im Gefolge bes öfterreichifden Sauptquartiere fich befand. Er lehnte bie Mitwirfung bes Berrn v. Ringel ab, beffen Beiordnung ihm angeboten worben mart, ja fcbien fogar biefen Borichlag ale ein Zeichen bes Migtrauene in feine Befähigung ober Pflichttreue angufeben; bagegen tam er greimal ju mir nach Bogenhaufen, um Berhaltungsbefehle und Erlauterungen nachzusuchen, bie ihm auf ber Stelle ju Theil wurden. Dehrmals geftalteten fich bie Berhandlungen febr lebhaft und felbft einigermaßen erbittert, ja bie öfterreichischen Bevollmächtigten brohten fogar mit ber Runbigung bes Baffenftillstandes, ber fur bie Dauer ber Befprechungen munblich abgeschloffen worben mar; allein gulett gelang es boch fich zu verftanbigen und burch ben am 8. Oftober 1813 ju Rieb unterzeichneten Bertrag murbe Bapern ber Bunbesgenoffe Defterreichs und ein Gegner Franfreiche, an beffen Geite es nun fo viele Jahre lang getampft hatte. Diefer Bertrag ift fo oftmals abgebrudt worben, bag es unnothig mare, die offenen und geheimen Urtitel beffelben bier aufzugablen; es genügt ber Wahrheit gemaß zu bemerten, bag er uns alle gewünschten Gicherbeiten und Burgichaften wirflich gemabrte.

### XXXIX.

# Gegenwart und Butunft ber anglifanischen Rirde.

VI. Ratholicismus in ber Staatsfirche.

In unseren beiben letzten Artikeln haben wir uns mit dem in der anglikanischen Staatskirche wüthenden Kamps gegen den Ritualismus beschäftigt. Wir sahen, wie durch benselben zwar die Grundvesten des Staatskirchenthums er schüttert, aber keine anderen Resultate erzielt wurden, alt eine Berstärkung und Bermehrung der verhaßten und der solgten Richtung und eine die Existenz der anglikanischen Kirche bedrohende Erbitterung der Geister. Dieser Kamps, wodurch der Protestantismus in England conservirt werdm sollte, wird, tropdem daß der mächtige englische Staat diesem Zwecke seinen Arm leiht, die entscheidende Krisse in der Staatskirche nur beschleunigen.

Die nächste Ursache bes Kampfes ist die Einführung eines der katholischen Kirche entlehnten, aber von der enzlischen Staatskirche verpönten Nitus seitens einer Sektien des anglikanischen Klerus, deren Mitglieder in Folge davon mit dem Namen "Ritualisten" bezeichnet werden. Die Unerlaubtheit des Gebrauches eines solchen Ritus ist jedoch mit die nominelle Ursache; virtuell gilt der Kampf der katholischen Kirche. Diese hat nämlich mit ihren den Geist wit das Herz befriedigenden Wahrheiten, mit ihrem erhebenden Ritus, mit ihren wahre Religiosität und christliche Nächsten liebe bewirkenden Institutionen in der anglikanischen Staatsklirche Eingang gesunden und breitet sich tagtäglich nat

weiter aus. Wie ist das aber gekommen? Die Antwort wird auf den folgenden Blättern gegeben werden. Hier wollen wir nur kurz bemerken, daß jene Erscheinung nicht etwa das Werk von aus Rom gesandten Emissären ist, sondern daß Kinder der anglikanischen Kirche selbst, bevorzugte und ihr von Herzen ergebene Sohne, die zudem Rom und die katholische Kirche haßten und verabscheuten, dieses Werk vollbracht haben und daß die katholische Kirche an der Erreichung eines solchen Zieles nicht anders betheiligt gewesen ist, als daß ihre große Bergangenheit, ihre reiche Literatur, wie aller Welt, so auch jenen Männern zur Verfügung gestanden haben, und daß sie später, namentlich nach Wiederherstellung der Hierarchie im Jahre 1852, in conspectu omnium ihre gesammte Thätigkeit in allen Berzweigungen entsaltet hat.

In ben vorhergehenben Artiteln haben wir den Kampf gegen die katholisirenden Erscheinungen in der Staatskirche geschildert, heute wollen wir uns die Ursache desselben selbst ansehen; während wir uns jedoch in jenem hauptsächlich auf den Ritus beschränkten und Anderes nur nebenbei erwähnten, wollen wir in der gegenwärtigen Abhandlung das gesammte Gediet überschauen, welches der römisch statholischen Kirche von ihrem früheren Besitz durch ihr fremde und ihr gegensüberstehende Persönlichkeiten wieder erobert worden ist. Um die in dieser Beziehung erzielten Ersolge besser würdigen zu können, wollen wir in einigen großen Zügen die Geschichte des religiösen Gedankens in England seit den Tagen der Reformation darlegen.

Daß zur Zeit ber sogenannten Reformation die katholische Religion in England abgeschafft und an ihre Stelle der Protestantismus gesetht werden sollte, läßt sich sowohl aus den geschichtlichen Borgängen in der Regierungszeit Eduards VI. und der Königin Elisabeth, als auch aus den Formularien und Canones und dem officiellen Book of Common Prayer der anglikanischen Kirche auf's klarste nachweisen. Allein aus Gründen, welche in den damaligen Zeitverhältnissen zu suchen sind, ließ man in den letzteren eine gewisse Bagheit herrschen und behielt man von der früheren Religion Mancherlei, aber nur dem Namen und dem Scheine nach bei. Ferner ließ sich, selbst bei Anwendung von Gewaltmaßregeln, der alte Glaube nicht ganz aus dem Herzen seiner früheren Bekenner vertreiben. Leistete die Bevölterung, mit nur geringen Ausnahmen, den Gesehen, durch welche die Neuerungen eingeführt worden waren, Folge, so ershielten sich dennoch viele Traditionen der katholischen Bergangenheit. Gleichwie in einem Leichname, nachdem der tödtsliche Schlag geführt worden ist, die Wärme des Lebens noch eine Zeit lang fortdauert, so lebte auch noch die ungesschriebene Tradition des einst katholischen englischen Bolkes und zwar noch für Generationen sort.

Die erste Revolution, die von 1644, segte jedoch ben hierarchischen Anglikanismus, worin sich jene Traditionen, namentlich der Glaube an die göttliche Gewalt des Episcopates 1), erhalten hatten, hinweg; der Puritanismus, von dem fanatischen, Rom hassenden Geiste Schottlands regiert, versenkte das Schiff der anglikanischen Kirche und hielt es zwölf Jahre unter dem Wasser, und als es nach dem Sturme wieder an die Oberstäche kam, war von dem in der Resormationszeit noch übrig gebliebenen Papismus das meiste verschwunden, es war von den Wogen der Revolution verschlungen worden. Was aber übriggeblieben war, hatte ebenfalls keinen Halt mehr, und ging nach und nach gleichfalls

<sup>1)</sup> Das Biederauftommen gerabe biefer, jur Zeit ber Reformation boch aufgegebenen Lehre (cf. Confessio Angl. Art. XXIV.) hatte feinen Grund in politifchen Berhältniffen. Um dem immer mächtiger werbenden Puritanismus, beffen Anhänger an dem strengen Calvinismus und dem Presbyterialspfteme festhielten, einen halt entgegenzusehen, holte man, da felbst Elisabeth von jener Seite Gefahren für ihr Reich fürchtete, die Lehre, daß die Bisschöfe ihre Gewalt von Gott befähen, wieder hervor und bildete jo den bierarchischen Anglikanismus aus.

verloren, bis endlich in der großen Revolution von 1688 die durch die unglückliche Regierung des "katholischen" Königs Jakob II. noch mehr verhaßt gewordenen Ueberreste der katholischen Zeiten aus der Staatskirche ganz hinausgeschafft wurden. Nur in ganz wenigen Schriften, die nach dieser Zeit erschienen, und in den Reihen der Nonjurors erhielten sich dieselben, verschwanden aber gänzlich mit dem Aussterben der letzteren. Auch die wenigen katholischen Schriftsteller, welche dis dahin noch einen lebhasten Controverstamps geführt hatten, verschwanden jetzt von dem Schauplage der englischen Geschichte, indem die grausamsten Strafgesetz ihre Existenz unmöglich machten.

Die Revolution von 1688 brachte in religiöfer Begiehung Principien gur Geltung, welche in ber Folge felbft bie Grundlehren bes Chriftenthums aus England verbrangen mußten. Und fo tam es in ber That. Die öffentliche Deinung und die öffentliche Politif Englands murben in bie Bahnen bes latitubinarifchen Protestantismus gelentt. Fortwahrend ging es bergab: Arianismus, Socinianismus, Stepticismus, Deismus und Atheismus ichlichen fich in bas anglifanische Snitem ein. Um bie Mitte bes 18. Rabrhunderts ftand ber religiofe Glauben und in Folge bavon bas religiofe Leben auf ber tiefften Stufe. "Berfall ber Religion" und "Berberbniß ber Gitten" berrichten felbit nach bem Urtheile bes Verfaffers bes Artifels: "Tendencles of religious thought in England" in bem berüchtigten Buche ber "Essays and Reviews" (p. 321). Bas speciell bie Berberbnig ber Sitten betrifft, fo führt berfelbe aus bem Berte bes David Sartlen1), eines Laien, namentlich an : bas offene ichamlofe Treiben, welchem große Schaaren beiberlei Gefchlechtes, befonders in ben hoberen Lebensfreifen, ergeben waren; bas fcmutige Gelbftintereffe, bas beinahe bas einzige Motiv bes Sandels bei benen war, welche öffentliche Memter

<sup>1)</sup> Observations on Man, vol. II. p. 441.

permalteten; bie Ausgelaffenheit und bie Berachtung jeglicher Autorität, gottlicher wie menschlicher, bie bei Untergebenen jeglichen Ranges gang notorifch gewesen; ber weltliche Ginn bes Rlerus und bie grobe Rachlaffigfeit in ber Musubung feiner Umtsthatigfeit; bie Corglofigfeit von Eltern und Obrigfeit binfictlich ber Ergiehung ber Jugend und bie in Folge bavon icon in fruben Jahren eintretenbe Berberbtbeit ber aufwachsenben Generation. - Religiofe und fitt= liche Bertommenheit maren nun ba ju finden, wo in ben früheren Jahrhunderten lebendiger Glaube geweht und Seiligfeit geblüht hatten. Das Beben bes Geiftes ber Bahrheit batte aufgebort und bie Blume ber Beiligfeit mar in ihrer Burgel getöbtet worben. Die frühere insula sanctorum mar in eine obe und burre Bufte umgewandelt, worin bas Un= fraut ber Erriehre mucherte und bie wilben Thiere ber Gottlofigfeit bausten.

Dahin war es innerhalb zweihundert Jahren gekommen. Die sogenannte Resormation hatte die Art an den Lebensbaum der Kirche in England gelegt, indem sie die Autorität der Kirche verwarf und an ihre Stelle das Princip der freien Forschung stellte. Aber gar bald schwanden in Folge davon auch die christlichen Wahrheiten, welche noch aus der alten Kirche mit in die neue Lehre hinübergenommen worden waren, aus den Massen des Bolkes. Und nach kaum zweihundertsährigem Bestande der protestantischen Religion war das religiöse Leben des englischen Bolkes am Aussterben. Unglaube und Immoralität hatten um die Mitte des 18. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht.

Bergleicht man mit diesem Bilbe die geistigen und religiösen Zustände in der anglikanischen Kirche von heute, so kann man nicht genug über den gewaltigen Umschwung erstaunen, der in der Zeit von damals dis heute eingetreten ist. Allerdings hat der Nationalismus, Deismus, Atheismus und Naturalismus auch heute noch Grund und Boden in der anglikanischen Kirche; noch mehr, er hat bei der Ma-

jorität der Anglikaner ein Heim gefunden. Wir haben in einem früheren Artikel darüber gehandelt. Aber neben dieser ungläubigen und dem Unglauben entgegeneilenden Richtung, neben dieser Richtung nach Abwärts, gibt es noch eine Richtung, welche dem entgegengesetzten Ziele entgegengeht, eine Strömung nach oben, nach Auswärts. Und diese ausswärts strebende Bewegung hat ihren Ansang um dieselbe Zeit, von der wir oben gehandelt haben.

Bon ber Mitte bes 18. Jahrhunderts an ift in ber anglitanifden Rirche ein allmähliges aber ftetiges Aufwartsbewegen, junachft bem driftlich en Glauben gu, mabraunehmen. Religiofer Glaube fing an wieber einzukehren. Gleichwie nach bem Binter ber Gaft in bie Baume fteigt, jo tehrte auch in bie anglitanifche Rirche wieber Leben ein. Richt wenig trug bagu bei bas Auftommen bes Methobismus und bie Entftehung ber fogenannten evangelifchen Bewegung. Bunachft begann man wieber ju glauben, bag bas Chriftenthum vernünftig fei. Diefer Glaube mar bie Frucht gabtreicher Schriften, worin bie driftliche Religion gegen bie Freibenter unter Georg I. und Georg II. vertheibigt murbe. Es folgte ber Glaube, bag bie driftliche Offenbarung auf Wahrheit beruhe, und bamit ber Glaube an bie beilige Dreieinigkeit und bie Menschwerbung bes Gohnes Gottes. Daran ichloffen fich Bertheibigungefdriften zu Gunften ber Inspiration und ber Glaubmurbigfeit ber beiligen Schriften, Beweife fur bie Behren von ber Erlofung burch Gubne und Opfer und von ber Wirtfamteit ber Gnabe. 3mifden 1790 und 1820 fanben bie Lehren von ber Rechtfertigung und ber geiftigen Wiebergeburt, von 1820 bis 1830 bie Lehre von ber Taufe wieber Gingang.

Bis hieher hatten wir es nur mit chriftlichen Wahrheiten zu thun, welche auch von den Reformatoren beibehalten, aber von ihren Epigonen, unter Anwendung des von ihnen aufgestellten Princips, aufgegeben worden waren. Bon specifisch katholischen Wahrheiten war und konnte keine

Rebe fenn. Denn ber trabitionelle Saf und Abichen gegen Rom, Die "Keindin ber englischen Ration", mar noch ungeminbert und ungeschwächt; bie Strafgefete gegen bie Ratholiten aus ben Zeiten ber Gemiffenstprannei ftanben gum größten Theile noch in voller Rraft. Allein bie weltbewegenben Greigniffe, bie am Schluffe bes vergangenen und in bem erften Biertel bes gegenwartigen Jahrhunberts auf bem Continent por fich gingen, hatten einen unverfennbaren Ginfluß auf ben Beift ber englischen Protestanten ausgenbt. Der Berfehr mit ben fatholifden frangofifden Beiftlichen, welche wegen Berweigerung bes gottlofen Gibes aus ihrem Baterlande verbannt, aber von England mit offenen Armen aufgenommen und fogar auf Staatstoften unterhalten murben , hatten bagu beigetragen , gewiffe Borurtheile gu ent= fernen. Diefes, in Berbindung mit gefahrbrobenben Borgangen in Irland, führte enblich im Jahre 1829 bie Emancipation ber Ratholiten im englischen Reiche berbei.

Bohl feiner unter benen, welche hierbei auf protestantifcher Seite gu Gunften ber Ratholifen arbeiteten und ftimmten, hatte es bamale fur möglich gehalten, bag bie Befreiung ihrer religiofen Tobfeindin ben Anfang vom Enbe ber englischen Staatsfirche bebeuten murbe. Die Ausbreitung ber katholifden Religion in England hielt man fur unmöglich, und wurde gar jemand gejagt haben, bag anglifanifche Beiftlichen bie Lehren berfelben annehmen und vor gefüllten Rirchen berfunden, bag fie ihren Gottesbienft nachahmen und gar ibr Rlofterwefen einführen murben, ein folder mare fofort in ein lunatic Asylum, in ein Irrenhaus gebracht worben. Leute pflegten bamals ju fagen und bas war bie innerliche Ueberzeugung ber Mehrheit ber englischen Protestanten - baß ber Aberglaube bes Romanismus im Lichte bes 19. 3abrhunderts nicht wieder aufleben tonne. Rach ihrer Unficht hatte ber Ratholicismus nichts mehr, was er noch in England gu Gunften feines Suftems batte vorbringen fonnen;

bie großen Controverfiften ber anglitanifchen Rirche batten basfelbe mit unwiderleglichen Argumenten aus bem firchlichen MIterthum, aus ben beiligen Schriften und mit Bernunft= grunben wiberlegt. Das tatholifche Suftem galt ihnen als abergläubig in feinen Bramiffen und als inconfequent in feiner Logit. Die Anglitaner waren bamals gegen bie Ratholifen fo gefichert, wie die Chriften gegen bie Dubamebaner. Die Schriften, welche man bamale tatholifderfeite gur Bertheibigung ber tatholifden Rirche veröffentlichte, murben von ben Anglitanern nicht gefauft, noch weniger gelefen; bie ibnen aber biefe Ehre noch anthaten, glaubten einfach nicht, was barin ftanb. Die Rlarheit bes Inhaltes war nur Schein; bie Schwierigfeit, barauf ju antworten, mar nur ein positiver Beweis, bag es babei auf Taufdung abgefeben fei. Die gange Welt in England war fich barüber flar, bağ ber Broteftantismus Recht, ber Ratholicismus aber Unrecht habe. Die tatholische Rirche war ferner außerlich in England jo unbebeutend , bag man auch aus biefem Grunbe feine Gefahr von ihr befürchtete. Die Bahl ber Ratholifen war in Rolge bes Wirtens ber Strafgefete fo geminbert worben, bag, wenn man ihnen bie Emancipation in Brland nur aus Burcht vor Burgerfriegen gewährt hatte, in England es nur aus Mitleib und Erbarmen mit einer Sanbvoll bilflofer und bebauernsmurbiger Menfchen gefchab, bie Riemand mehr verfolgen wollte, weil Riemand fie furchten gu muffen glaubte. Ihre Tempel und Briefter waren nur wenige an Bahl. Die tatholifche Rirche mar bamale meber gu feben, noch zu horen. Gie hatte feine Literatur, feinen Ginfluß auf bie öffentliche Meinung, auf bie Gefetgebung, und batte teine Anertennung feitens ber Bevolterung. Gie mar nur gebulbet, weil fie machtlos war, und fie burfte frei einhergeben, weil man fie überall verachtete. Aus biefen Grunben bielt man eine Erftarfung und Berbreitung ber fatholischen Religion nicht für möglich; noch weniger fürchtete man von ihrer Seite irgendwelche Befahr fur bie anglitanifche Staatsfirche. Allein es war bieß eine grausame und bittere Täuschung. Gine Bergleichung bes Statusquo ber Kirche von 1878 und bes von 1829 bürfte dieses hinsichtlich des ersten Punttes flar barthun. Allein bamit haben wir uns hier nicht zu befassen. Es soll dieß später einmal in einem besonderen Artikel gesichehen. Hier haben wir es nur mit dem zweiten Puntte, b. h. mit der Frage zu thun, welchen Einfluß die Emancipation der katholischen Kirche auf die Staatskirche ausgeübt hat.

Die nachfte Folge ber Emancipation ber Ratholiten fur bie anglitanische Rirche mar bas Bieberhervortreten bes bierardifden Unglifanismus. Die Bertreter beffelben befanben fich in Orford, weghalb auch bie gange Bewegung mit bem Ramen bie "Orforber Bewegung" bezeichnet murbe. Diefelben wollten fur bie Rirche in England eine Bafis ichaffen , auf ber fie fowohl gegen ben Romanismus als auch gegen ben Protestantismus fest gegrundet ftanbe und weber eine Bereinigung mit ber übrigen Chriftenbeit, noch eine Unlebnung an bie ftaatliche Gewalt nothig batte. Ihr Spftem murbe von tuchtigen Febern in ben jogenannten "Tracts for the Times" ausgearbeitet. Das Biel, bei welchem biefe Schule, wenn fie aus ihren Principien logifche Folgerungen gieben wollte, nothwendig anlangen mußte, war icon nach bem Ericheinen bes erften Tract erfichtbar. Der Rationalift Dr. Bhatley wies auf baffelbe bin, wenn er mit Begiebung auf jene Tracts fagte: "Tendimus in Latium". Und in ber That, wenn man fich biefe Arbeiten anfieht und bann findet, baß Bahrheiten, wie bie apostolifche Succession, gottliche Grunbung und Berfaffung ber Rirche, beftanbige Fortbauer berfelben, ungeschriebenes Bort Gottes, Autoritat ber Trabition, Charafter bes Priefterthums, Gewalt bas Opfer au feiern, Schluffelgewalt, ftreitenbe, leibenbe, triumphirenbe Rirche, Gemeinschaft ber Beiligen, Beiligenverehrung ze. barin bargelegt und vertheibigt werben, fo ift es flar, bag bamit Babrheiten in die anglifanische Rirche eingeführt wurden, von benen

biefelbe nichts mußte und miffen wollte, ba fie gur Beit ber Reformation bas Alles als "romifchen Aberglauben" verworfen batte, mochten nun bie Berfaffer jener Arbeiten und die Theilnehmer baran auch noch jo ernst und feierlich betbeuern - und fie fagten, inbem fie biefes thaten, nichte ale bie reine Babrheit - bag fie von einer Bereinigung mit Rom nichts wiffen und ihre Rirche auf eine folde auch nicht vorbereiten wollten. Thatfächlich, gegen ihren eigenen Billen , hatten fie aber bennoch biefe Bege betreten und ichritten fie immer weiter auf bemfelben voran. Beweis bafur ift , abgefeben von bem Gefagten , ber 90. und lebte Tract, worin Remman burch eine Bergleichung ber 39 Artitel ber anglifanischen Rirche und ber Glaubensbefrete bes Concils von Trient ben Beweis erbracht zu haben glaubte, baf biefe und bie romifche Rirche burch eine wefentliche Differeng nicht verschieben feien. Beweis bafur find ferner bie gablreichen Uebertritte aus ben Reihen ber Traftarianer jur tatholifden Rirche, woburch bas Bert, bas jene Manner begonnen hatten, gur Bollenbung gebracht wurde. Giner nach bem anbern, tamen biefe Beifter, welche jene Bahrheiten nicht nur glaubten, fonbern auch im Leben befolgten, fie nicht nur Anbern prebigten, fonbern ihre Buborer auch in ein Leben nach biefem Glauben einführten, ju ber Rirche, vielfach gefolgt von Schaaren jener, benen fie in ber anglitanifden Rirche Lebrer und Gubrer gewesen maren.

An allen biesen Borgängen in ber anglikanischen Kirche hatte sedoch die katholische Kirche durchaus keinen direkten Antheil. Sie hatte nur und zwar ganz passive durch die Thatsache ihrer Besreiung Anlaß dazu gegeben. Biele von denen, welche nach Annahme der Principien der Oxforder Schule schließlich zu ihr übertroten, hatten niemals zuvor weder eine katholische Predigt gehört, noch überhaupt eine katholische Kirche betreten. Die Ueberzeugung von der Wahrscheit der katholischen Kirche schien bei Manchen sozusagen ansgestogen gekommen zu sepn, so schnell und plöglich trat der

Uebergang vom Wissen zum Glauben ein. Biele konnten auf die Frage, wie das gekommen sei, keine andere Antwort geben, als daß sie sagten: "Ich war blind, jest aber sehe ich" (Joh. IX. 25).

So ging es bis zum J. 1850 fort. Andere, außerhalb ber katholischen Kirche Stehende, streuten den Samen ihrer Lehre aus, und sie hatte beinahe keine andere Arbeit, als auf das mit reichen Achren bedeckte Feld hinabzusteigen und die bereitliegenden Fruchthalme in Garben zu binden und heimzusahren. Und die Ernte war so reichlich, daß sie über ganz England hin neue Kirchen bauen und Schulen gründen konnte, welche dann ihrerseits neue Centren für die Aussbreitung ihres Glaubens und die Mittheilung ihrer Gnaden wurden.

In jenem Jahre trat jedoch ein Greignif ein, bas nicht nur fur bie tatholifche Rirche, fonbern auch fur bie anglitanifche Religion in ihrem Streben nach Dben epochemachend war. Es war biefes bie Bieberherftellung ber ta= tholifden Sierardie feitens bes oberften Sirten ber fatholifden Rirde burch bie Bulle "Universalls Ecclesia". Daß gerabe jener Zeitpunft biergu gemahlt murbe, baraus erfeben wir bie provibentielle Bebeutung bes Aftes nicht nur für bie tatholifche Rirche, fonbern für ben driftlichen Blauben in England überhaupt. Bang England war in Aufregung wegen ber Entscheidung in bem fogenannten Gorham case, worin von bem lettinftanglichen Gerichte ber Staatsfirche eine Barefie legalifirt murbe und gwar eine Barefie in Betreff bes Satramentes ber Taufe. Dieje mertwurbige Entscheidung rief jedoch eine noch wichtigere Frage auf, Die Frage nach ber Autorität ber anglitanischen Rirche in Bebrfragen und nach ber Autorität ber Rrone als ber oberften Richterin bei Appellationen in firchlichen Fragen. Daffenhaft ericbienen bie Schriften, welche bie Entscheibung und bie Suprematie ber Rrone vertheibigten, und maffenhaft folche welche biefelbe verurtbeilten und Abichaffung refp. Dobifi-

cirung ber Suprematie verlangten. Protefte und Refolutionen gu beren Gunften folgten fich. Achtzehnhundert anglitanifche Beiftliche erhoben einen offenen Protest bagegen. Bifchof Blomfielb brachte im Parlamente eine Bill ein, woburch bie Autorität ber Krone in Sachen ber Lehre abgeanbert werben follte; er motivirte die Unnahme ber Bill auch mit bem Sinweis auf die mahricheinliche Gefahr, bag im Falle eines negativen Botume gar Biele, welche mahre Berlen fur bie Rirde von England maren, biefelbe verlaffen murben. Doch feine Bill ward mit einer überwältigenben Dajoritat abgelebnt. Die gange und volle Suprematie ber Rrone in firchlichen Fragen wurde von ber eraftianischen Bartei fuhn vertheibigt, von Andern ganglich in Abrede geftellt, von Bielen als eine Usurpation bes Amtes ber Rirche und als eine Bergewaltigung ber apostolischen Autorität bes Episcopates verurtheilt; von ben Deiften ale eine erceffive Forberung ber Tubors und als eine beständige Gefahr fur die Rirche von England bezeichnet. - Da trat, mitten in biefer Controverfe und Agitation, in welcher Bielen bie Augen über ben mabren Charafter ber toniglichen Suprematie aufzugeben begannen, eine andere Suprematie in England auf und eine andere firch= liche Autorität begann in fichtbarerer Beife, ale bie babin geicheben mar, fich geltend zu machen. Und bie rubige Gewalt, Dacht und Dajeftat ber von Gott verliehenen Suprematie bes Stellvertretere Jefu Chrifti offenbarte mehr benn je bie Dbnmacht und Unrechtmäßigkeit jeglicher menschlicher Suprematie aber bie geiftlichen Ungelegenheiten ber Rirche. Die tonigliche Suprematie erblagte vor bem Glange ber Dacht bes Oberhauptes ber fatholifden Rirde über alle Nationen ber Erbe. Und wenn es beute in ber anglifanischen Rirche eine machtige Partei gibt, welche immer lauter und nachbrudlicher bie Abichaffung ber Suprematie ber Rrone verlangt und gur Erreichung biefes Zwedes eine weit und tiefgebenbe Ugitation betreibt, fo liegt ber Grund bavon jum größten Theil in bem ruhigen Beltenbmachen ber Autoritat bes beil. Stubles zu jener Beit und in ber ebenso ruhrigen Behauptung ber geschaffenen Bosition trop aller Agitation gegen bieselbe seitens bes protestantischen England.

Die Wieberherstellung der Hierarchie, wodurch der katholischen Kirche in England ihre Bollendung gegeben wurde,
hatte ein größeres Hervortreten derselben zur Folge. Dieses
aber bewirkte einestheils ein Wachsen und Zunehmen ihrer
eigenen Gemeinschaft, anderntheils Zustände außerhalb derselben, welche für die Zukunft Englands in religiöser Beziehung von der höchsten Bedeutung sind. Wir haben es
nur mit den letzteren zu thun und zwar nur insofern, als
die anglikanische Staatskirche in Betracht kommt.

Bunachft ift es bis beute babin gefommen, baß bas nichtfatholische England bie tatholische Rirche in biefem Lanbe ale einen Fattor betrachtet, ben man nicht einfach außer Acht laffen tann und barf. Gie befitt beute einen folchen Ginfluft auf bie öffentliche Meinung und auf bas Privatleben, baß man benfelben nicht abguschütteln vermag. Der gegenwärtige Ergbischof von Bestminfter, ber Carbinal Manning, fpricht fich einmal barüber folgenbermaßen aus: "Ber vor viergig Nahren bie Religion in bie Conversation einführte, brachte nur Stillichweigen hervor. Er war ein Methobift ober ein Rarr ober beibes zugleich. Seute gibt es faum ein Brivathaus, worin fie nicht an erfter Stelle fteht, und taum eine Belegenbeit, bei ber fie nicht zur Sprache fommt. 3ch will nicht fagen, baß Runft, Literatur und Poefie religios geworben finb. Allein ich fann fagen, bag religiofe Runft, religiofe Literatur und religiofe Boefie, und was noch mehr beigen will, in ihren bochften fatholifden Formen burch gang England gefunden werben tonnen. In Familien, in welche ein fatholifcher Priefter niemals feinen Rug gefest bat, fanben tatbolifche Bucher Gingang; in anbern, wohin fatholifche Bucher niemals eingebrungen finb, geben tatholifche Bilber bem Glauben poran. Gelbit bie Zeitungen find bavon angeftedt worben. Ebab und Mebab prophezeien im Lager und auch

Saul ist unter ben Propheten. Sie beschreiben unsere ganze Hanblungsweise und Tausenbe, welche niemals ihren Fuß in eine katholische Kirche setzen möchten, lesen photographische Beschreibungen von Hochämtern und Requiems, von Consecrationen und Benediktionen von Kirchen, von Processionen in Boulogne, von Pilgersahrten in den Pyrenäen, von Canonisationen in St. Peter. Die Lust ist angefüllt damit. Renne es eine Plage von Fröschen oder Fliegen. Man werse nur Asche in die Lust, sie kommt als Popern wieder nieder."

Diese in der öffentlichen Meinung des protestantischen englischen Bolkes vor sich gegangene Aenderung der katholischen Kirche gegenüber ist jedoch nur das Anzeichen einer viel tiesern Umwandlung, welche in dem Geiste einer auch an Zahl bedeutenden Schaar von Anglikanern eingetreten ist. Diese sind zwar äußerlich mit der protestantischen Staatstirche verbunden, aber innerlich gehören sie ihr nicht an. Sie verwersen den Protestantismus und wünschen und beanspruchen katholisch zu senn. Sie nennen sich selbst "Katholiken." Der Protestantismus ist in ihren Augen ein durch und durch unshaltbares System, das mit dem katholischen Glauben unverzeindar ist. Sie anerkennen, daß, wenn die Kirche von England nicht katholisch ist, sie gar nichts ist und daß, wenn sie nicht in substanticker Uebereinstimmung mit der ganzen christelichen Welt im Glauben ist, sie nicht katholisch ist.

In dieser Schule werben viele, ja alle Lehren der katholischen Kirche, welche die Reformatoren verworfen haben,
geglaubt und verkündet; die Lehre von den Sakramenten,
ihrer Natur, ihrer Zahl, ihrer Gnadenwirkung; die Lehre
vom Priesterthum, seiner Gewalt, zu opfern und zu absolviren;
die Lehre von der Fürbitte und Anrusung der Heisigen; die Lehre von der Erhabenheit des klösterlichen Lebens zc. Die Anhänger derselben führen gegen die Protestanten einen
heftigen Controderskampf über katholische Wahrheiten und
katholische Uebungen und nehmen so den Katholisen diese Arbeit ab.

Und nicht nur geglaubt werben biefe Lehren; auch ausgeubt werben fie im Leben. Da wird gebeichtet; ba wird bas bl. Opfer gefeiert und bie Communion ausgetheilt; ba werben bie Gaframente gespendet; ba gibt es eine ewige Unbetung bes bl. Altarfaframentes. Da werben bie Gefte ber Beiligen gefeiert, Unbachten ber verschiebenften Art abgehalten, Miffionen gegeben, wie in ber fatholifchen Rirche. Und ber Bottesbienft wird mit einem Geremoniell gefeiert, bas ber tatholischen Rirche entlebnt ift, und mit einem Glang und Pomp umgeben, bag man fich in folden Gottesbaufern in eine fatholifche Rirche verfett glaubt. Der gegenwartige anglitanifche Erzbifchof von Canterbury fpricht fich einmal barüber fo aus: "Da find Rirchen unter uns, in benen ber Schmud am Communiontifche, bie Rleibung, bie Stellung und bas gange Auftreien bes fungirenben Geiftlichen es einem Fremben ichwer machen, ju unterscheiben, ob er in einer romifch-tatholifden Rirche ober in einem Gotteshaufe ber Rirche von England ift." Die Ausstattung und Ausfcmudung folder Rirchen, bie Abhaltung bes Gottesbienftes laffen uns auf eine tatholische Rirche schliegen und boch ift man in einem ber anglifanischen Staatsfirche angehorenben Gottesbaufe.

Auch das höhere geiftliche Leben, das Leben nach ben evangelischen Käthen wird von dieser Schule gepflegt. Da gibt es eine große Zahl Klöster, namentlich Frauenklöster, aber auch Mannsklöster, in benen ganze Schaaren von Personen leben, die sich ganz dem Dienste Gottes gewidmet haben: unter geistlicher Leitung liegen sie den Werken ber Frömmigkeit und Selbstheiligung ob und verrichten sie mit Hingebung, Ausbauer und hervischer Entsagung die Werke geistiger und leiblicher Barmherzigkeit.

Und für alle hier in Betracht kommenden Berhältniffe besitht diese Schule eine reiche Literatur. Dogmatische, liturgische und ascetische Werke gibt es in Menge. Hierfür bot ihr die Literatur der katholischen Kirche Material und Methode der Bearbeitung; bei vielen, namentlich den ascetischen Werken hat man die katholischen Ausgaben einfach neu herausgegeben. Um sich von der überraschenden Reichhaltigkeit dieser anglo-katholischen Literatur und von der Natur der darin enthaltenen Schriften einen Begriff zu machen, genügt es nur einfach, die Annoncen der Blätter dieser Schule durchzugehen. —

Bie fich bieraus ergiebt, bat fich biefe Geftion ber anglitanifden Rirche von bem Guftem ihrer firchlichen Bemeinschaft gar febr entfernt und ber fatholischen Rirche innerlich und außerlich gar febr genabert. Dag bie Stromung ber fatholifden Rirche entgegengebe, bas zeigt, abgeseben von bem Befagten, bie ichliefliche Conversion fo Bieler, welche auf bemfelben Bege vorangeschritten find; bas zeigen bie namentlich in ben letten Jahren feitens ber Unglo = Ratholiten gemachten Berfuche, fich mit Rom zu vereinigen. Bor zwei Jahren entwarf ein angesehener anglifanischer Beiftlicher ein Brogramm behufs Berbeiführung einer folden Union; binter ibm ftanben ungefahr 1100 anglifanische Beiftliche nebft ihren Bemeinben. Gie find von ber gangen Babrbeit ber tatholifden Rirche vollftanbig überzeugt; fie wollen fich auch mit Rom vereinigen; nur möchten fie, bag Rom ihnen gewiffe Conceffionen mache. Und auch ber feit einem Sahre bestehenbe "Order of Corporate Union", ber, wie ber Rame icon zeigt, eine Bereinigung ber getrennten driftlichen Rirchen berbeiführen will, ertlart in feinem officiellen Organe, bem "Reunion Magazine", bag nady ber Unordnung Gottes ber romifche Bifchof ber erfte Bifchof in ber Rirche und ebendarum bas fichtbare Oberhaupt berfelben auf Erben fei. Rach Rom zeigt Alles und, hoffen wir, geht auch Alles.

Für die anglikanische Staatskirche ist der Bestand dieser Schule ein folgenschweres Verhängniß. Sie ist zunächst ein Zeugniß zu Gunsten der römisch fatholischen Kirche, von der sich ihre Vorfahren unter Protest und durch Regation ihrer Wahrheit und Autorität getrennt haben. Sie ist dann

ferner ein Zeugniß gegen die anglikanische Reformation im 16. Jahrhundert und gegen die Eristenz der englischen Staatstirche selbst. Dieses Zeugniß ist um so gewichtiger, als es von Gliedern der Staatstirche, die zudem ihre gelehrtesten, tüchtigsten und würdigsten Söhne sind, ausgestellt wird. Sie ist ferner eine drohende Gesahr für den Bestand der Staatstirche. Sie untergräbt die Grundsesten derselben, indem sie das ganze System zerstört und ein neues, demselben vollständig widerstreitendes, einführt, das System ihrer Todesseindin. Das hat der englische Protestantismus auch von Anfang einzesehen und darum einen Bernichtungskamps gegen diese verstappten Kömlinge unternommen. Inzwischen rückt die Krists näher. Hievon in einem letzten Artisel.

### XL

## Ginfing der religiöfen Richtung auf die moderne Bolfewirthichaftelehre.

Wenn ich von Stellung und Auffassung der Kirche in der modernen Bolkswirthschaftslehre sprechen soll, so gestatte man mir die einleitende Bemerkung vorandzusenden, daß ich auf die Haltung der Freihandels-Schule in dieser Frage — für diesmal wenigstens — nicht eingehen werde und zwar deshalb nicht, weil deren unverblumte Rücksichistoligkeit (mit der z. B. J. B. Say die Seistlichen nur als unnühe Berzehrer ansieht) einem sich mit ihren Werken beschäftigenden Katholiken seine endgültige Besriedigung und Beruhigung nicht sinden werde. Irreführend, schwanken und besangen machend sind in weit höherem Grade solche Werke, die mit Fehlgriffen

sehr viel Wahrheit gemischt enthalten. Ich werde also vielsmehr die gemäßigte Richtung ber National-Dekonomie, die sogenannte historische Schule berselben, wie sie die uns nahe liegenden beutschen Katheder gegenwärtig beherrscht, auf ben eingangs genannten Punkt hin prufen.

Der Stifter ber mobernen national-Detonomie Abam Smith mar ju febr in ben übrigen Doftrinen menichlichen Biffens bewandert - war er ja boch Brofeffor ber Moral in Ebinburgh - ale baß fich in feinen Werten ichon jene Ginseitigfeit fanbe, bie nachher bei feinen Rachfolgern, ben Maccullod, Ure, Bhately, Chalmers, auftritt. Tropbem zeigt fich bei Abam Smith, ber ja auch in anbern Studen ber Aufflarung feiner Beit folgte, Moral aus ber Sympathie ableitete u. bgl. - eine Beringichatung ber Religion, wofur ich mir furge Beifpiele anguführen erlaube. In vol. IV p. 102 ber Bafeler Musgabe feines Sauptwertes1) balt er es fur bas Ermunichtefte, wenn jeber Beiftliche burch freiwilliges Sonorar feiner Gemeinbeglieber bezahlt murbe; felbit bie biemit jufammenbangenbe Beriplitterung ber Rirche in gabllofe fleine Getten fcheint ibm überwiegend nutlich (IV. 109); bie großen Rirchenguter feien eine Frucht migverftandener Frommigfeit ber Schentgeber (IV. 123); er ertfart es fur einen fichern Grundfab, bag unter übrigens gleichen Umftanben je reicher bie Rirche um fo armer entweber ber Couverain ober bas Bolf fenn muffe und um fo unfahiger ber Staat fich gu vertheibigen! - Lange Beit mar bie Schule Abam Smith nicht nur in England, fondern auch am Continent bie allein herrschenbe. In Franfreich wurden feine Lehren von 3. B. Gay in eine amar nicht tiefe, aber gefällige Lehrbuchform gebracht, von ben Deftutt be Tracy, Drog, Blanqui bes weiteren erlautert, bon Ganilh und Gismondi befampft. Gbenfo behielten in Deutschland bie Smithianer, sowohl bie theo-

<sup>1)</sup> Wealth of nations (Bohlfahrt ber Rationen).

retifden: Sufeland, Rronte, Log, Cartorius, von Racob, Goben, ale auch bie praftifchen, wie namentlich C. v. Stein und Schon ben "Romantitern" Abam Dulter und R. L. v. Saller gegenüber bie Oberhand. Die volle Ginseitigkeit bes Manchesterthums aber reprafentirt nicht fo febr ber oppositionelle Liberalismus nach ben Befreiungsfriegen (Rotted, F. G. Schulbe), noch weniger ber encyclopabifch gufammenfaffenbe Rau - fonbern bie in bem Deutschland ber funfziger Jahre auftretenbe beutiche Freibanbelefcule, bie fich theoretifch an Baftiat, prattifch an Cobben anlehnt und fur bie Legislative ber letten zwanzig Jahre ben Ton angab. Die Berliner Bierteljahrefchrift fur Bolfswirth= icaft und Culturgeschichte (feit 1863) ift ibr literarifches Sauptorgan und ber feit 1858 jahrlich abgehaltene Wanbercongreß beutider Boltswirthe ber Mittelpunft ihrer praf= tifchen Agitation. Diefer Schule gegenüber, fo febr fie fich ale "bie Biffenichaft" auszugeben bemubte, murbe und ift auf ben beutschen Rathebern bie biftorifche Richtung berrident, die freilich ben ötonomifden Liberalismus ebenfogut für ben Sobepuntt wirthichaftlicher Entwickelung balt, aber bem beutiden Drang nach Universalität nachgebend, boch für bie frühere Zeit ein milberes Urtheil abgibt. Das Mittelalter findet ale "Jugendzeit" und niebere Entwidelungeftufe wenigftens einigermaßen Gnabe, und baffelbe beicheibene Blabchen muß fich auch bie mit bem Mittelalter fo innig verflochtene Rirche gefallen laffen. Richt ale ob Rofder (benn biefer ift ber Begrunber und bas Saupt ber biftorifden Schule) ber Rirde überhaupt nur im Unfangeleben jebes Bolles Bebeutung juwiefe, mohl aber thut er bieg berjenigen Rirche, Die wir Ratholiten verfteben, Die namlich augleich außere Unftalt fenn foll und Sauerteig, ber bas gange öffentliche Leben burchbringt, im Gegenfat gum proteftantifden "ftillen Rammerlein" und feiner nur perfonlichen Privaterbauung ber Gingelnen. Soren wir Rofcher felbft.

"Es ift eine alte Erfahrung, bag robe Bolfer, bie min

einmal ihre volle Gelbftftanbigfeit nicht behaupten tonnen, von einer ftarten Rirche immer noch am milbeften unterjocht merben"1). "Go bat ibr (ber Rirche) Grundbefit ben Charafter ber Unveräußerlichfeit noch viel mehr entwickelt ale bie weltliche Uriftofratie, tobte Sand, auf ben nieberen Enfturftufen mar bas nicht fo gemeinschablich (1)"2). Gelegentlich ber Besprechung ber alten fpanischen Colonialpolitit außert Rofder: "Bo freilich nicht allein ber Staat fonbern bie gange Befellichaft auf mittelalterlichen Grundlagen berubt - Raftenmejen, Unmöglichkeit einer einigen Nationalität, große Macht ber Rirde - ba wird man auch im Sanbel nicht allgu febr von jenen abweichen"3). "Die meiften Religionen allerbings mit Ausnahme bes Chriftenthums (Universalreligion) find auf ben fruheren Culturftufen bes gugeborigen Boltes gestiftet worben und baben ba auch wenigstens außerlich ben größten praftifchen Erfolg gehabt. Rein Bunber folglich, baß fo viele Religionen bas Binenehmen verboten haben"4). "Dan barf überhaupt fagen : faft bei allen Bolfern find bie erften Samentorner ber boberen Gultur bon ben Brieftern gepflangt worben. Die auch weltliche große Dacht ber Briefter, welche im Mittelalter faft jebes Bolfes getroffen wirb, beruht wesentlich bierauf. Gie bauert fo lange fort, wie bie bobere Bilbung wirflich noch auf ben Briefterftanb beidrantt ober boch wenigstens gang überwiegend in feinen Sanden ift. Sieraus ertfart fich die oft wiederholte Erfahrung, bag bie eigentliche Briefterariftofratie gwar bie Anfange ber Boltsbilbung forbert, aber nur bis auf einen gewiffen Buntt; berfelbe Buntt foll bernach, wenn's möglich ift, unwandelbar festgehalten werben"5).

<sup>1)</sup> Roider, Colonien und Colonialpolitif S. 161.

<sup>2)</sup> Rofder, Rationalotonomie bes Aderbaues S. 105.

<sup>3)</sup> Rofcher, Colonien und Colonialpolitif G. 187.

<sup>4)</sup> Rojder, Grundlage ber Rationalofonomie S. 190.

<sup>5)</sup> Rofder, Unfichten ber Bollswirthicait. 3. Auft. 1878. L. C. 70.

Es geht nicht an, an biefen Stellen porüber ju geben, ohne fofort eine Gegenbemerfung einguschieben. In jener Rofder'iden Argumentation fpricht fich junachit aus ein oft geborter Rechtfertigungs=Berfuch ber Reformation; ein Berfuch ber ichon aus Taichirmer in feinem "Broteftantiemus und Ratholigismus vom politischen Standpuntte aus" (1821) bekannt ift. Es ift die Auffaffung, bag bie "Bormunbichaft" ber Rirche als außerer Unftalt über bie Bolfer mit ber machfenden "Reife" ber Bevormundeten abnehmen muffe'). Bie wenig unterscheibet fich folde Unficht von Rant's "ftatutarifdem Rirchenglauben, ber bochftens für einen niebrigen Culturguftand einige Berechtigung bat als Leitband für bas Rinbesalter, allmählich jeboch entbebrlich, ja enblich gur Reffel wirb, wenn bas Junglingealter eintritt2)", was, wie wir Ratholifen ja bes öftern zu boren bekommen, befanntlich am 2. November 1517 gu Bittenberg geschah!

In der Roscher'schen Auffassung von der Priestermacht im Mittelalter sast jedes Boltes liegt aber noch ein Zweites. Roscher entgeht es nämlich nicht, daß die älteren Geschichtsperioden in Griechenland, in Rom, kurz bet allen vorchristlichen Bölkern einen mehr religiösen Charakter haben, als deren spätere Zeitens). Oft und oft<sup>4</sup>) macht er auf die Achnlichkeit der Einrichtungen der älteren Geschichtsperioden der meisten alten Bölker mit unserem Mittelalter und seinen Institutionen ausmerksam, eine Achnlichkeit, die für Katholiken sehr natürlich aus der noch geringeren Abweichung von der Urossendarung sich erklärt. Roscher hingegen, der die Entwickelung der Mehrzahl der Bölker

<sup>1)</sup> ibid. I. G. 71.

<sup>2)</sup> Rant, Die Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft. 2. Aufl. 1794. S. 179.

<sup>3)</sup> Rofch er, Unfichten ber Bollowirthichaft 1. G. 69.

<sup>4)</sup> Bergl, ibid. I. C. 23; bann Colonien und Colonialpolinf S. 49.

darum auch für die normale nimmt, abstrahirt daraus flugs ein "Geset,", daß die späteren Culturstufen der Bölfer sich von der Bevormundung der Kirche zu emancipiren pflegen und — die Rechtfertigung des religiösen Subjektivismus ist fertig.

Es ift nicht unintereffant, auf die gunftige Pofition gu achten, bie Rofder baburch gewinnt, bag er bas Streben bes Ratholicismus, auch bie Gefellichaft zu burchbringen, in gemiffen Gefdichtsperioden, in feinen (Rofcher's) fogenannten niebern Gulturftufen fur berechtigt erffart und nur bie boberen Culturftufen fich bievon emancipiren lagt. jagte oben, Roicher's Werte geborten zu benjenigen welche wegen ihrer eigenthumlichen Difchungs = Berbaltniffe eine Rritif bringenber benöthigen, als rein negativ gehaltene Geiftesprodufte. Best haben wir einen folchen Titel , aus welchem Rofder febr oft mit großer Unerfennung von ber tatholifden Rirche fprechen tann, ohne bag er babei bem Protestantismus etwas vergibt - ja er erlangt noch oben: brein ben Rimbus ber Objeftivitat. Außerbem barf man nicht vergeffen, bag bem alten Beibenthum gegenüber boch auch ber Brotestantismus fich mit bem Ratholicismus folibarifch fühlt und beffen gunftigen Ginflug behauptet. Daraus ertfart fich icon eine gange Reibe richtiger Thefen. Go beißt es von ber antifen Stlaverei: "Auch im Alterthum haben fich die vornehmften Boller bem milbernden Ginfluß ber boberen Cultur (?) auf die Lage ber Stlaven nicht gang entziehen tonnen. Daß fie gleichwohl nie gur Aufhebung ber Stlaverei burchgebrungen find, ift unbebentlich ihrer religiofen Inferioritat gugufchreiben." "Die Erhebung bee Chriftenthums gur (romifden) Staatereligion hat wenigftens ein Berbot ber Mussegung berbeigeführt"'). "Gang befonberes Berbienft muß in biefer Sinficht (ber Milberung ber Unfreiheit) ber Rirche zugeschrieben werben, bie in Standinavien balb jebe Stlaverei vertilgt, in Wefteuropa boch wenigftens

<sup>1)</sup> Rojd er, Grundlage der Rationalotonomie S. 75. S. 251.

ben Berfauf ber Gefangenen in's Ausland zc. abgefchafft bat"1). Und nicht blog hiftorifche Anerkennung wird bem Chriftenthum zu Theil: er modite es - man mertt bas aus Allem beraus - gar gern auch in ber Gegenwart mehr gur Geltung fommen feben. Das 3beal bes Befindeverhaltniffes 3. B. befteht ihm barin, "bag es von Berrichaft und Dienftboten als ein Stud driftlichen Familienlebens bethätiget wird". "Die driftliche Urmenpflege und wenn fie bis jur Sobe von Evang. Lut. 3. 11 gefteigert ware, ift tein bireftes Sinbernig ber Bolfswirthichaft, wofern fie nur als driftliche Wohlthat geleiftet und empfangen mirb"2). Die Barme, mit ber Rofcher bier und anberwarts3) bie bl. Schrift citirt, zeugt gur Genuge von pofitiv glaubigem Ginn ber Berfon. In einer Rritit aber hanbelt fich's nicht um bie Berjon, beren reblicher Bille ohnehin über allen Zweifel erhaben fteht, fonbern um bie Gache, b. h. hier um ben Ginfluß protestantischer Traditionen, morunter Rofder leibet und welchen ben ungeübteren Ratboliten nachzuweisen ich fur Pflicht biegu berufener Confessions: genoffen balte. Außerbem mogen einige Broben und Thefen, bie jum Rerne feines Spftems geboren, beweifen, bag bie nicht feltenen Berufungen auf's Chriftenthum gwar bem Autor alle Ghre machen, in fein Lebrgebaube aber fich wie aufällig verlaufen haben, fich wie versprengte Gindlinge bagu verhalten.

Bevor ich von ber Rolle erzähle, bie bei Roscher ber Protestantismus spielt, kann ich seine Beurtheilung bes kannnischen Rechtes, zumal ber kanonischen Wirthschaftspolitik nicht übergehen. Der Protestantismus trat ja nicht in ein Bacuum, sondern an die Stelle der bis dahin allein geltenden kanonischen Theorien und Maximen.

<sup>1)</sup> Rofcher, Grundlage ber Rationalofonomie S. 73.

<sup>2)</sup> ibid. S. 76. 84.

<sup>3)</sup> Bergl. 3. B. ibid. SS. 26, 41, 81, 205, 224, 228.

Rofcher hat manche icone Stelle über bas Corpus juris canonici und er fann fie haben, benn es gilt ja babei immer - wie wir icon oben als Refultat vorwegnahmen - bie reservatio mentalis: "fur bie niebere Gulturftufe." G. 5 feiner ungemein gelehrten und materialhaltigen Beidichte ber Rationalotonomie in Deutschland (1874) beißt es: "Wir finben bie erfte irgend ausgebilbete vollswirthichaftliche Theorie fur Deutschland, wie fur bie gange tatholifche Belt im Corpus juris canonici, biefer Bluthe mittelalterlicher Biffen= Schaft, wovon fo viele Jahrhunderte lang Theologie, Jurisprubeng, Philosophie und Politif aufammengearbeitet batten." Rerner ibid. G. 11: "Das gange in großartiger Confequeng entwidelte Suftem ber fanoniftifden Birthichaftslehre und Birthichaftspolitit ift völlig ebenfo febr aus ben Gigenthum= lichfeiten mittelalterlicher Bollswirthichaft zu erflaren, wie aus ben Grundfagen ber driftlichen Religion. Jene haben gleichfam bie Beichnung, biefe bie Farben bes Bilbes bergegeben." Uebrigens - und jest tommt wieber ber Emancipations-Spleen - ift "boch auch bier geforgt, bag bie Baume nicht in ben Simmel machfen." Denn bie "firchliche Uebermacht" pagt ja nur fur bie Beit ber Unmunbigteit jebes Bolfes. Bom Abfolutismus biefer "gewöhnlichen Uebergangeftufe amifchen Mittelalter und boberer Gultur" beift es ibid. G. 163: feine negative Unterlage laffe fich babin formuliren: feine ariftofratifchen Stanbe mehr, aber auch noch feine moberne Bolfsvertretung, feine Uebermacht (!) ber Rirche mehr, aber auch noch feine ftarfe öffentliche Meinung. G. 8 beffelben Bertes erflart: "bie Rirche wollte eigentlich aller Ungerechtigfeit in ben Gegenleiftungen bor= beugen, woburch fie freilich - babin gelangte, eine Berrichaft über ben gangen Berfehr anguftreben." Much ift im Gangen genommen - fo muß man ichließen - jene oben gugeftanbene otonomifche Beisheit und Großartigfeit bes Corpus jurls canonici boch nur febr relativ zu nehmen, benn erft Conring (1606-1681) gehört nach Rofcher') ju ben Erften, "welchen ein wurdiges Biel ber Bolfswirthichaftelehre vor Augen ichwebte" und ber Berfaffer ber Albertini'ichen Mung-Alugichriften (c. 1530) gilt ihm als ber frubefte Renner vollswirthichaftlicher Grundwahrheiten, wofür ibm porher bie englischen Colonialtheoretiter am Enbe bes 16. und im Unfange bes 17. Jahrhunderts gegolten hatten. Ramentlich "hat bas ftrenge fanonische Recht - fowenig wie noch Luther - von ber Produftivitat der Capitalien eine Ahnung?)." Denn es "hat von Anfang an bie Binsvertrage ju verhindern gefucht. Ra man barf fagen: bas Berbot bes Binswuchers bilbet im corpus juris canonici ben Mittelpuntt feiner gangen Boltswirthichaftslehre. Die Musbilbung biefes Rechtes fallt ja eben mit bem Greifenalter bes romifchen Reiches und mit ber Anabengeit ber neueren Bolfer gufammen3)". Gine positive Beurtheilung bes ehemaligen tanonischen Binsverbotes gehört natürlich nicht in ben Bereich biefer Zeilen, aber ber Ibeengang muß uns Ratholifen geläufiger werben, bag ber Reugeit machfenbes materielles Glend im Berlaffen, in der Emancipation von den voltewirthschaltlichen Grundfaten bes Corpus juris canonici feinen letten Grund hat, ein Zugeftanbnig allerbings, wogu fich ein Protestant eo ipso nicht herbeilaffen tann.

Gehen wir nun über auf die Stellung, die bei Rossich er die Reformation einnimmt, so stößt man da nur sehr sporadisch auf unparteiische Beobachtungen. 3. B. "in England und Standinavien war die Säkularisation reichlich ebenso sehr Ursache wie Folge der Reformation." "In den Staaten diesseits der Alpen ist während des 16. Jahr-hunderts die wichtigste Finanzfrage unstreitig die der Kirchengüter") (sie!). Abgesehen von derlei vereinzelten Neußers

<sup>1)</sup> Beidichte ber Rationalotonomie G. 256, vergl. 103.

<sup>2)</sup> ibid. G. 59.

<sup>3)</sup> Roider, Grundlage ber Rationalofonomie S. 191.

<sup>4)</sup> Rofcher, Gefchichte ber Rationalotonomie G. 46, 67.

ungen hat die Reformation bei Rofder die, bei ber mobernen Biffenichaft überhaupt übliche, Stelle ber Ginleiterin ber boberen und vorgerudten Gultur und Civilifation. "Es gibt vielleicht feine Revolution, Die fo 'grundlich berechtiget war, ale bie Reformation." "Die erften reinften und iconften Jahre ber Reformation tennzeichnen fich bauptfächlich burch ein barmonifches Bufammenwirten von brei verfchiebenen Tenbengen: Bieberberftellung bes reinen Evangeliums, bes antiten Staats, bes claffifden Alterthums"1). "Das Ginbringen ber Claffifer mußte naturlich bas Reifwerben (!) ber neueren Bolfer, beren Auffteigen zu boberer Gultur beichleunigen"; und bas Reitalter ber Reformation beißt "ein großartiges Beifpiel von Burndführung verwidelter und ausgearteter Buftanbe auf ihre ursprünglichen Grundlagen; ridurgli verso i suoi principii nach Dadiavelli"2). "Der zugleich ebelfte, größte und beutichefte Mann, ben unfere Geschichte fennt, Martin Luther bat feine unvergleichlich breite, tiefe und nachhaltige Wirkfamkeit bauptfächlich baburch erlangt , bag er , faft alle guten Rich= tungen feines Boltes in einer gewaltigen Berfon vereinigenb, biefe alle mit feltenfter Confequeng unter Gin Brincip ftellte, bas bochfte Brincip, bas fur Menfchen bentbar ift, namlich bas Princip eines burchgebilbeten Bemiffens, ober, wie er felbit es mohl ausbrudte. Gott gu fürchten und zu lieben ac." "Die icone Mitte gwifden Extremen, welche Buther auf theologifchem Gebiete fast immer inne balt, verläugnet fich auch in volkswirthschaftlichen Fragen bei ihm nur felten"3). "Beil alle nieberen Gulturftufen bie Arbeit fur eine Laft, wohl gar für etwas Stlavifches halten, fo ift es ein bebeutender Fortidritt, wie Erasmus in biefem Stud nicht blog auf bie befte Beit bes claffifchen Alterthums (!) fonbern auch auf's urfprungliche reine Chriftenthum gurudgreift , bie

<sup>1)</sup> ibid. G. 80. 121.

<sup>2)</sup> ibid. G. 32. 34.

<sup>3)</sup> Befdicte ber nationalofonomie G. 54 55. 56.

Ehre ber Arbeit an sich predigt". "Das reine Christenthum hat schon in seiner frühesten Zeit die Ehre ber Arbeit geprediget und eben so das zu seiner ursprünglichen Reinheit zurücksehrende Christenthum der Reformationszeit". "Zugleich gehört Luther zu densenigen welche die Ehre der Arbeit mit ganz besonderer Entschiedenheit predigen... nur muß die Arbeit ihr Maß haben... Darum will Luther schon in dem Sendschreiben an den deutschen Abel nur den Sonntag beibehalten, alle übrigen Feiertage jedoch abgeschafft wissen, da sie dem gemeinen Manne außer dem geistlichen Schaben (!) noch zwei leibliche Nachtheile bringen, daß er an seiner Arsbeit versäumt wird, dazu mehr verzehrt, denn sonsten.

Run: ob bie Achtung ber Arbeit feit ber Reformation jugenommen bat, barüber fonnten bie Cocialiften ;. B. Darr Austunft geben, ber bie capitaliftifche Wirthichafteweise mit ihrer Geftattung, am Nationaleinkommen auch ohne Arbeit, blog aus Befit ju participiren, vom 16. Jahrhundert an batirt, mabrent bas beutsche Recht teine Gefellichaftsclaffe tennt, beren Gintommen nicht eine bestimmte Leiftungspflicht organisch gegenüberftunde. Außerbem bat gerabe bie Reformation bas romifche Bucher-Recht, Diefes Sauptbollwert bes ofonomifden Liberalismus und Capitalismus, machtig beforbert und mas bie Forberung ber Arbeit burch Abichaffung ber Reiertage, biefer prachtigen Inftitute ber Rormalarbeitsgeit, anbelangt, fo citire ich wieber Marr. Er fagt'): "Der Protestantismus fpielt icon burch feine Bermanblung faft aller trabitionellen Teiertage in Werkeltage eine wichtige Rolle in ber Genefis bes Capitals."

Die Beweise, wie Rofcher bestanbig unter bem Ginbrude ber Reformation als Culturfortschritt schreibt, liegen

<sup>1)</sup> ibid. G. 40.

<sup>2)</sup> Roicher, Grundlage ber Rationalotonomie & 41.

<sup>3)</sup> Rofder, Gefdichte ber Nationalotonomie G. 59.

<sup>4)</sup> Das Capital. L. S. 250, Anm. 121.

fich in's Endlofe vermehren. Quther bilbet "ben Benbepuntt gur Armenpolitit ber boberen Birthichafteftufen, gur ftaatlichen Urmenpflege"1). Die dronifde Urmennoth bes 16. 3ahr= bunberte war namlich nicht eine Folge ber Barte ber Reformation gegen bie Armen, sondern "ift aus geschichtlichen Urfachen leicht ertlarbar2"). "Es ift gang bem allgemeinen Unterschiebe zwischen Mittelalter und neuerer Beit angemeffen, bag im Staatshaushalte bes Mittelalters bie Do= mainen und Regalien bie Saupteinnahme bilben, bie Steuern mur bas Supplement, mahrend fich im neueren Staatshausbalte bas umgefehrte Berhaltnif findet. Derfelbe Gegenfat wiederholt fich befanntlich zwischen bem mittelalterlichen fa= tholifden und bem neueren protestantifden Rirdenbaushalte, von welchen ber erftere nur von Rirchengutern, Gebuhren zc. leben will, bagegen bie Besteuerung ber Gemeinbeglieber fogar principiell verschmaht"8). "Gelbft von ben Rloftern, bie in ber Folge ein fo furchtbares Culturhinderniß (!) geworben find, ertennt & Lift febr gut, warum fie im Mittelalter lange Beit forberlich wirften"4). Dan bore ferner noch folgende Meußerungen über tatholifche Inftitutionen wie Colibat u. bgl. "Roch jest laffen fich Stanbe mit einem gewiffen esprit de corps wie ber Beamtenftand, mehr noch ber Offiziersftand obrigfeitliche Beirathebeschrantungen febr wohl gefallen; ber fatholifde Priefterftand fogar ein völliges Beiratheverbot. Dergleichen verftarft bann regelmäßig wieber bie Abfonderung bes Stanbes von ber Ration im Gangen. Befanntlich haben im Mittelalter theologische Unfichten (!) von ber Berbienftlichfeit feber Gelbftbegwingung bie freiwillige Chelofigfeit febr ausgebreitet"5). In Unm. 3 S. 168 ibid. ift bie Rebe von ber "ben Finangmannern befannten

<sup>1)</sup> Roid er, Befdichte ber Rationalotonomie G. 68.

<sup>2)</sup> Roider, Unfichten ber Bolfswirthichaft. 1878. 1. G. 73.

<sup>3)</sup> Roider, Beidichte ber Rationalotonomie G. 781-782.

<sup>4)</sup> Roider, Gefdichte ber Rationalotonomie. S. 978.

<sup>5)</sup> Roid er, Grundlage ber Rationalotonomie. S. 258-59.

Thatsache, baß man bei gleicher Budgethöhe einen stärkeren Zubrang z. B. zum Kriegsbienste bewirkt, indem man die obersten Posten sehr glanzend, die untern sehr kärglich dotirt, als wenn man die Besoldung mehr gleichmäßig einrichtet. Uchnliches erhellt aus einer Bergleichung des römischen und protestantischen Kirchendienstes, indem jener, wirthschaftlich betrachtet, glänzendere Treffer, aber auch viel mehr Nieten hat, dieser hingegen seine Emolumente gleichmäßiger vertheilt." Underswo (S. 41) wird gesprochen vom Schlendergang in großen Ballsahrts= und Badeorten, wogegen in großen Hallsahrts= und Badeorten, wogegen in großen Dambelsstädten der rascheste Gang üblich ist. Es hänge das damit zusammen, weil die höchst cultivirten Bölker (und Individuen) den Werth der Zeit am meisten zu schähen wissen. Denn je höher die Cultur, besto ehrenvoller die Arbeit 2c.

Muf bie Gefahr bin ju ermuben, mußte ich meine Behauptung von ber fehr wesentlichen Beeinfluffung Rofcher's burch ben Protestantismus burch jene Reibe von Citaten belegen. Man balte bie Meußerungen nicht fur gufällige, bie mit bem eigentlichen national-ofonomifchen Spftem nichts ju thun batten. Das Chriftenthum bat fo tiefe Confequengen und fo breite Ausläufer, bag bas geringfte Rutteln an ben Runbamenten bie bedeutenoften Rachichwingungen auf icheinbar fernen Gebieten gur Folge hat. Dber murben wir uns folgende Gabe ohne Beiteres zu unterschreiben getrauen: "Der eblere Luxus, bie feinere Daufe machen bas Leben boch erft feiner Dabe recht werth"1). "Jebe hobere Bilbung außert fich in ber vermehrten Bahl und Lebhaftigfeit vernunftiger Bedurfniffe (§. 1)". "Die wirflichen Bedurfniffe eines Bolfes bringen auf bie Dauer regelmäßig auch im Leben burch (S. 24)". "Wie jeber Waarenpreis, fo bestimmt fich auch ber unmittelbare Lobn ber gemeinen Arbeit junachft aus bem Berbaltniffe zwifchen Angebot und Rachfrage ber-

<sup>1)</sup> Rofder, Grundlage ber Rationalotonomie S. 159.

felben (S. 160)". "Bie feine Baare, fo tann auch bie menichliche Arbeit nicht auf bie Dauer ju einem Breife unterhalb ber Brobuftionstoften (!) ausgeboten merben (S. 161)." "Die gesteigerte wirthschaftliche Lebensart ber Arbeiter wird baburch behauptet, bag fie feine großere Familie grunden, als bie fie nach Daggabe ihrer neuen Beburfniffe gu ernahren hoffen (S. 163)." "Benn Sume bie größere Roft= fpieligfeit ber Stlaverei bamit beweifet, bag ber Berr ben Stlaven guchten ober taufen muß, fo vergift er, bag wir bagegen bem freien Arbeiter ben Unterhalt feiner Rinber mitgemabren muffen (S. 71, 9)." "Gin gut bezahlter, ber pro Tag ebenfoviel toftet und leiftet, wie zwei fchlecht begablte, ift jebenfalls wohlfeiler ale biefe. Er arbeitet mit viel mehr Luft und Treue und ift baber leichter gu beauf= fichtigen, wird feltener frant, fpater altersfdmach; feine Rindheit und fein Begrabnig toften weniger, fo tann er auch in Rothfällen eine mäßige Befteuerung, einen vorübergeben= ben Lobnabzug eber ertragen. Auf hober Eulturftufe ift es bei gleichem Refultate immer vortheilhafter wenig gutge= nabries Bieb (!) ju balten, als viel ichlecht genabrtes; wenig gute Mafchinen, ale viele fchlechte 2c. (§ 173 Unm. 5)."

In solche Richtung gleitet, wer ber Kirche nur bie Bormund-Rolle für die "niedere Culturstuse", der Reformation bagegen die Einleitung der hohen Cividisation zuspricht. Es ist Zeit, daß die Katholiken die "Lehre von den materiellen Interessen" sieben, man tranke da bald Jrrthum wie Wasser.

Wien, 11. Februar 1879.

Dr. Gw.

### XLI.

## Fürftabt Johann Beruhard Schent ju Schweinsberg.

Der zweite Restaurator des Katholicismus im Hochstifte Fulda (1623 — 1632).

Mit vorstehendem Titel schließt Dr. Komp seine neueste Publikation über fuldaische Geschichte sachlich und formell an seinen im Jahrgang 1865 der "Histor.-polit. Blätter" (Bb. 56) erschienenen Aufsatz über den "Fürstadt Balthasar von Dernbach", ersten Restaurator des Kathoslicismus im Hochstifte Fulda, als dessen Fortsehung und Ergänzung an. Eine besondere Schrift widmete der Bersfasser der mehr inneren Restauration seitens Balthasar durch Hebung wissenschaftlichen und kirchlichen Lebens, welche im Jahre 1877 unter dem Titel erschien: "Die zweite Schule Fulda's und das papstliche Seminar."

Wenn man biese auf sorgfältiges Studium von meist noch unbenutzten Quellen gestütte Monographien auch nur ihrem speciellen Inhalte nach betrachtet, so sind sie als "Beiträge" zur allgemeinen Kirchengeschichte von hohem Werthe, da der Kirchenhistoriker, der die Gesammtkirche aller Jahrhunderte vor Augen behalten muß, aus solchen Detailstudien und Specialforschungen, auf die er selbst kaum eingehen kann, das Gebäude seiner Wissenschaft aufführen muß. Der Stoff aber, der hier behandelt wird, hat ein weit allsgemeineres, über die engen Grenzen der Abtei Fulda hinauszgehendes Interesse, da er uns an einem bevorzugten Punkterecht handgreislich die Mittel und Wege kennen lehrt, durch

welche sich die Reformation so unglaubliche Berbreitung verschaffen konnte, und auch die tiefer liegenden Gründe dieser Berbreitung mit trauriger Klarheit in der Berweltlichung der Klöster und der Geistlichkeit ausbeckt, aber auch die helbenmüthigen, mit persönlichen Opsern verbundenen Anstrengungen darlegt, welche der apostolische Stuhl in Deutschland zumal durch den neugestissteten Zesuitenorden machte, um unserm Baterlande den Glauben zu erhalten und die guten Sitten wieder herzustellen.

Es verbiente aber auch bie großartige firchliche Birtfamteit eines ber trefflichften beutichen Rirchenfürften einmal in ihr rechtes Licht geftellt ju werben, bie in vielen Rreifen entweber verfannt ober boch nicht gefannt ift. Wer vom Rulbaer Abte Schent von Schweinsberg (1623 - 32) nichts Unberes erfahren, als mas er in feinen Gymnafial-Jahren vielleicht aus protestantischen Geschichtsbuchern über beffen Auftreten und tragifches Ende in ber Schlacht bei Lugen gelernt bat, ber wird ibn fur einen jener ftreitbaren Bralaten halten, bie wenig bom Beifte ihres Umtes unb Stanbes burchbrungen, mit ihren Reifigen bem Beerbanner folgend in bie Relbichlacht jogen. Dag Schent por ben mit ben Schweben verbundeten landergierigen Seffen aus feinem Lande flieben und bei bem ihm feit langem befreundeten eblen Tilln Cous fuchen und fobann vom Glude ber faiferlichen Baffen feine Rudfehr abwarten mußte, burfte weniger befannt fenn.

Gerade der hervorragend geistigen Wirksamkeit des Abtes wird eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet, oder genauer gesprochen auf sie beschränkt sich wie die restauratorische Thätigkeit des Abtes, so die Darstellung des Berfassers. Besonders verdienen verzeichnet zu werden: die Hebung des Seelsorgeklerus durch Pastoralvisitationen, Conferenzen und sehr zeitgemäße Pastoralinstruktionen, die Gründung und Dotation von Spikalern und Richtern, die Berufung oder Zurücksung der Franziskaner, der Bau

eines Klosters für Benebiktinerinen und beren Einführung in die Abtei, und vor Allem die mit größter Energie und Ausdauer ausgeführte Reform der Benediktiner selbst. Wenn ihm letztere nur unvollkommen oder doch nicht auf die Dauer gelang, so rührte dieß außer den sast unüberwindlichen Schwierigkeiten von Klosterresormen, an welchen selbst der Heldenmuth eines Karl Borromäus und die Weisheit eines Franz von Sales nicht vorüberkamen, noch insbesondere von der spätern Einmischung des deutschen Kaisers und Abels her, der in der Beseitigung der abeligen Vorrechte im Stifte seine eigenen Rechte und Vortheile beeinträchtigt wähnte.

Bur Charafterifirung bes Gurftabtes Schenf heben wir folgende Stelle aus: "Johann Bernhard war in ber That ein mufterhafter Bralat, ber in ben beften Beiten ber Rirche bervorgeleuchtet haben murbe. Bor Allem pflegte er bas innere Leben. Bu feinem Geelenführer nahm er ben P. Dowald Segewein S. J. aus Burgburg, ber im Jahre 1622 nach Fulba gefommen war, nachbem er auf ben Domtangeln ju Maing und Erier gewirft und gleich feinem Orbensbruber Briebrich von Spee in ben genannten Stabten ben verurtheilten Beren auf ihrem traurigen Gange Beiftand geleiftet batte. In Aulda mar biefer tluge und milbe Dann bas Wertzeug Gottes und des Fürstabtes bei ber Ausübung ber Liebeswerfe und ber Ginfuhrung ber Reform ber Benebittiner am Betersberge und nachmals im Sauptflofter und ber gangen Abtei. Johann Bernhard las faft täglich die beilige Deffe und horte fie taglich. Er war Mitglied ber Congregation ber jeligften Jungfrau Maria und nahm als Abt noch bie Wahl gum Brafetten berfelben an. Diefe Stelle füllte er forgfamft aus, indem er ben Berfammlungen auch an gewöhnlichen Sonntagen beimobnte, die Bortrage borte und felbft in ber Prozeffion am Refte Maria Geburt bas Allerheiligfte auf ben Frauenberg trug, bas Sochamt celebrirte und bie Communion austheilte. Alljährlich hielt er einmal, ja in manchen Jahren mehr als einmat, Die beiligen Grercitien im Colleg ber Jefuiter mit

größter Strenge. Auch im Jahre seiner Erwählung zum Abt that er dieß, um das von Urban VIII. bewilligte Jubiläum zu gewinnen. "Bei dieser Gelegenheit verließ Seine hochfürstliche Gnaden, unser Fürstabt sein Schloß und begab sich in die enge Behausung seines Collegs, in eine einsache Zelle, um ohne alle Begleitung saft eine ganze Woche hindurch den heiligen Uebungen obzuliegen. An den drei Fastzagen enthielt er sich fast ganz und gar des Genusses von Speise und Trank und um der letzten Bedingung zu genügen, las er an drei Tagen in drei Spitälern der Stadt Morgens frühe die heilige Messe und erfreute die Kranken und Armen mit einem reichlichen Almosen."

"Bie fur feine Seele, fo forgte er auch fur fein Saus. Wenn er nicht felbft in feiner Schloffapelle bas beilige Opfer verrichtete, jo ließ er baffelbe burch einen anbern Briefter lefen und ertheilte feinen Dienern ben gemeffenen Befehl, ihm täglich beiguwohnen. Des Abends vor bem Schlafengeben murbe auf feine Anordmung bie Litanei por gebetet und alle Sausgenoffen mußten gegenwartig fenn. Er war barauf bebacht, bag nicht nur feine Diener, fonbern auch alle feine Beamten, joweit es nur immer geschehen tonnte, ber tatholifchen Religion angehörten, und veranlagte feine Sofleute gur monatlichen Beicht und Communion, Die burch bas Beifpiel bes Fürften gezogen, feinem Buniche entsprachen. Der Sofmarichall Gernand Philipp von Schwalbach nebft feiner gangen Familie und mehrere Beamte bes Sofes fügten fich gerne ber Unichanung bes Abtes, ber in feinem Saufe und Dienfte die Ginheit ber Religion liebte. Die im Befite ber Oberamter befindlichen atatholifchen Abeligen erfeste er burch Ratholifen und jog es ernftlich in Erwägung, wie er bie Cobne ber buchifchen und heffischen Rittericaft aus ben Schulen ber Baretiter in bas papftliche Seminar bringe. Bereits bat er vier Junglinge von bober Abfunft aus Seffen, bie ihm gu Sofpagen angeboten wurden, vom Sof an unfere Schulen und in bas mobigeordnete papfiliche Seminar zur Erziehung gegeben, woselbst sie fämmtlich, durch das Beispiel und die Frömmigkeit ihrer Kameraden angezogen, den katholischen Glauben in ihr Herz aufnahmen, obgleich sie bie Haresie mit der Muttermilch eingesogen hatten. Hoffentlich werden sie ihn dis an's Ende bewahren.

"Sofort nach seiner Erwählung unternahm ber Fürst eine Rundreise, um sich huldigen zu lassen und zugleich den Zustand des Stifts aus eigener Anschauung kennen zu sernen. Bei dieser Gelegenheit seierte er zur allgemeinen Erbanung sast in allen Kirchen der Städte die hl. Geheimnisse, was man bisher noch nicht erlebt hatte. Bon dieser Reise zurückgekehrt, nahm er eine zahlreiche Bersehung der Pfarrer vor, und berief im Monat März den Klerns zu einer Spnode in seiner Hand dem Bortrag, den ein Jesustenhater hielt, legte er den Säkulargeistlichen neun Artikel zur Berbesserung der Sitten und sechst Dekrete bezüglich der Obliegenheiten der Landbechante vor."

Die "Artitel" ber Synobe banen auf bem Fundamente weiter, bas bie apostolische Bisitation Albergarbo's gelegt batte. Gie forbern bie genaue Perfolvirung bes Breviergebeies, fleißiges Studium und beshalb ben Befit verfchies bener Bucher, junachit ber bl. Schrift, bes Concile von Trient, einiger Prediger wie P. Scherer und Stapleton, eines ober bes andern Cafuiften, wie der Summe bon Splvefter ober Navarro ; Meidung ber Wirthebaufer, wenigftens monatliche Beicht und ben Befuch ber Rranten, Bescheibenheit ber Rleibung, bie Entlaffung nicht gang tabellofer Frauensperfonen unter ben ftrengften Strafen bes fanonifchen Rechts und bes ftaatlichen Urms, die Abhaltung bes fonntaglichen Gottesbienftes und ber nachmittägigen Ratecheje, beren Befuch nothigen Falls unter Unrufung ber weltlichen Obrigfeit ergielt werben foll, Bebung ber firchlichen Ginfunfte. Die "Detrete" verpflichten bie Dechanten, ihren Capitularen burd Bort und Beifpiel vorzulenchten, fie zweimal im Jabre

zu visitiren, über die Wahrheit der Berichte derselben sich zu überzeugen und an den Generalvifar zu referiren, die wahrgenommenen Fehler zu verbessern, bei den übrigen Beamten sich nach dem Leben der Pfarrer mit Borsicht zu ertundigen und darüber zu wachen, daß die Spnodalstatuten genau beobachtet und im Uebertretungsfalle Strafen angesetzt würden. Den Capitelsgeistlichen wird eingeschärft, ihrem Dechanten mit Ehrsurcht zu begegnen. Die Katechesen, die auch in dieser Spnode wieder nachdrücklichst empsohlen wurden, erfreuen sich einer sorgiamen Pflege.

Die Jahresbriefe biefer Zeit berichten: "Die Ratechefen auf bem Lande nehmen überall einen erfreulichen Aufschwung Man veranstaltete baufig Processionen, um bie ftabtifche Jugend, Rnaben und Mabchen, zu fammeln und an allen Tagen ber vierzigtägigen Taftenzeit in unfere Rirche gu führen. Dit lieblicher Stimme fangen fie die Gebachtnifverfe, Die Giner der Unferigen intonirte. Damit nun die Ratechismus= Broceffionen auf bem Lande gablreicher besucht murben, bewirften es bie Unfrigen, bag mehrere Dorfer proceffionsweise mit Gefang gufammentamen. Der Pfarrer ging ihnen von ber Pfarrfirche aus mit bem Allerheiligften entgegen und führte fie unter bem Gelaute ber Gloden und bem fraftigen Befang ber Glaubigen gur Rirde, in welcher ber Pfarrer ober ein Bater eine fatechetische Prebigt hielt. Die Lehrer auf bem Lande wurden unterrichtet, wie fie die Rinder beffer lebren und erziehen fonnten, und die Schulen an gewiffen Tagen besucht jum Beften ber Lehrer und Gouler, Die letteren zur Beichte vorzubereiten."

Im Jahre 1626 wiederholte ber Fürstabt die Bistation in Begleitung seines Generalvitars Dr. Ernst und zweier Jesuitenpatres. "Er besuchte die einzelnen Pfarreien, um sich von beren Zustand zu überzeugen und eingehend zu prüsen, ob die bereits getroffenen Ginrichtungen und Anordnungen den gewünschien Erfolg gehabt hätten. In der That ließ

fich biefer Erfolg nicht verkennen. Er trat zu Tage in ber erfreulichen Entfaltung bes Glaubens, im firchlichen Leben, in ber größeren Frequeng ber bl. Saframente und besonbers in ber Bebung bes Gottesbienftes, bem nitor ecclestarum. Auch ber Sabresbericht von 1626 bezeugt bie Bunahme ber Unichaffung ber Paramente, indem er angibt, wie viele allein vom Reftor bes Collegs fur bie umliegenben Ortichaften in bem genannten Jahre benedicirt worden feien. Es maren 53 Rajeln, 22 Atben, 20 Korporalien, 16 Antipendien. Um für einen auten Radwuchs bes Gatularflerus zu forgen. brachte ber Abt einen icon lange getragenen Blan aller Gutgefinnten gur Ausführung, ein eigenes Gemingr fur bie Diocefe zu grunden, bezeichnete ben Blat und ermarb ein großes Saus mit Barten binter bem Jesuitentolleg und bem Ceminar, ben Chriftoffel', wie Sartung fagt, wo es, fobalb bie Beit es gestattete, in Angriff genommen werben follte. Dazu ftiftete er eine Brofeffur ber Cafuiftit, indem er bem Colleg ein Capital von 2000 Gulben mit einer Nabresrente von 100 Gulben übergab."

Wenn in Betreff der früheren Publikationen des Berfaffers über Fuldaische Geschichte das Bedauern ausgesprochen worden ist, daß ihnen fast nur die Berichte der Zesuiten über ihre eigene apostolische Thätigkeit zu Grunde liegen, so fließen für die vorliegende Biographie die Quellen sehr reichtich. Wir führen dieselben unten an, theils weil sie in weiteren literarischen Kreisen verdienen bekannt zu werden und auch für anderweitige historische Studien noch nicht gehobene Schäpe enthalten, theils damit man sich eher ein selbstständiges Urtheil über den Werth der Forschungen des Verstaffers bilden könnet).

Collegii Fuldensis exordia et annuae literae ad memoriam posteritatis Fol. tom I. Manuscript, enthält außer einer Historia Coll. Fuldensis bie Jahresberichte ber Jesuiten bis zum 3. 1695.

An eine Berbachtigung Rindlinger's, welcher fagt: "Der schlaue Carafa, burch beffen Unterhandlungen bie toftbare Beibelberger Bibliothef zur Schande Deutschlands bem Papfte geschentt wurde, mochte als apostolischer Bisitator mit unbe-

Wangolf hartung's Chronif aus ber erften Salfte bes 17. Jahrhunderts. Der britte Abichnitt berfelben ift von allgemeinem Intereffe, ba in bemfelben bie Geschide ber Abtei und Stadt Julba (bis 1666) auch mahrend bes breißigjahrigen Krieges ergahlt werden.

Iter Fuldense illustrissimi ac reverendissimi Petri Aloysii Curasae, etc. Leodii 1627. — Im Mudzuge gibt Carasa selbst einen Bericht über seine Bistation in seiner Legatio Apostolica ... ad tructum Rhoni et ad provincias inserioris Germaniae obita ah anno 1624 usque ad annum 1634, welches seltene Densmal vom Carbinal Bacca in seinen "historischen Denswürdigseiten" sehr empsohlen wird.

Decreta Apostolica Petri Aloysii Episcopi Tricaricensis et Nuncii Apostolici. Dem Domcapitel geböriges Manufcript.

Mas einem Manuscript: Ad usum Fr. de Calenberg, anno 1720 ist besonders anzusähren: Brevis relatio, quo ordine et quidus mediis resormationis Fuldensis negotium coeptum promotumque suerit ab abbate Bernhardo Schenk a Schweinsberg a. 1625. auctore Caelestino Ssondrati, monacho S. Galli.

Ortus, progressus et successus almae provinciae Thuringiene S. Elisabeth, Manufcript in Quart von einem Ansmmus.

Collectio R. B. V. V. Abbatum et Capitularium Eccl. Fuld ; ord chronol. ab. a. 1620 - 1787. Bom festen Fürst- bijchof Mbalbert III, von Sarstall eigenhändig geschrieben.

Descriptio antiquissimae et primariae in dioccesi Fold. parochine . . . von Judor Schleichert, Dompfarrer und Gra-Beneoittiner.

Ratalog und Radrichten von ber ehemaligen aus tauter Sandichrift en bestandenen Bibliothet in Fulba. Leipzig und Frantfurt. Der anonyme Berfasser ift ber vom Prinzen von Oranien nach Juloa berufene Bibliothetax Rindlinger,

ichrankter Gewalt bie Fulbaifche Bibliothet vielleicht burch eine abnliche ober noch buntlere Erwerbungsart in ber Stille nach Rom beforbert baben" - fnupft ber Berfaffer einen intereffanten Ercurs über ben Beftand ber alten Bibliothet in Rulba, weist fobann bie infame Schmabung namentlich burch bie allgemein bewunderte Uneigennützigfeit Carafa's mabrend ber Bifitation, die felbft von ber ausgesuchteften Freigebigfeit Schents nicht überwunden werden fonnte, ichlagenb gurud, tann aber freilich über bas rathfelhafte Berichwinden jener berühmten Bibliothet boch nur bie allgemeine Mustunft geben, baß fie im Sabre 1630 noch vorhanden war, wie aus ber Beschwerde ber reformicheuen Capitulare gegen Johann Bernhard hervorgeht, nach bem Sabre 1631 aber nicht mehr ermabnt wirb. Entweder wurde fie im letten Biertel bes letteren Jahres von ben Seffen geraubt ober von Freundeshand geflüchtet, vielleicht mit bem papftlichen Seminar, welches bamale Schut in Roln fuchen mußte. Für erfteres fpricht ber Umftand, baf bie im Ottober jenes Jahres in Julba einziehenben Seffen fofort alles Transportable nach Raffel ichaffen liegen, insbefonbere bie Bibliotheten.

"Die Jahresbriefe melben ausbrücklich, daß die Bibliothek des Fürsten, d. h. die des Stifts, und die der Zesuiten
borthin gekommen, und Hartung bemerkt, daß — gewissermaßen zur Nachlese — einige Wochen später noch Bücher
aus dem Schlosse in und mit fürstlichen Sänsten eben dorthin geschickt worden seien. In der That besitzt die Bibliothek
zu Kassel bis auf den heutigen Tag noch 17 Manuscripte,
darunter die "Catechesis teodisca Rabani", und Inkunabeln
ber Fuldaer Bibliothek, welche die Regentin, Landgräfin
Amalia, im Jahre 1642 dem Fürstabte Hermann Georg von
Neuhof nach der Rücksehr ihres gerade zu Goslar auf dem
Reichstage weilenden Kanzsers zurückzuerstatten versprach,
aber nach dem im J. 1644 eingetretenen Tode des Abtes
zurückzusenden unterließ. Wohin in diesem Falle das Gros

ber Cammlung von Raffel aus gefommen fei, biefe Frage bliebe alsbann ebenfo zu lofen, wie in bem anbern Falle, baß fie bor ben brobenben Seffen burch Aluchtung gerettet worben mare. Satte fie Johann Bernbard mit ben anbern Rofibarteiten, bem Rirchenschatz und Archiv nach Roln geichafft und Giner feiner Rachfolger in ber größten Roth veräußert? Abt Johann Abolf von Sohened fab fich genothigt, fogar bas Archiv um 6000 Gulben gu verpfanben. Bor bem Archiv mogen wohl bie Cobices an bie Reibe getommen fenn. Der Rirchenichat mit ben Bonifacianischen Cobices, die als Beiligthumer in bemfelben vermahrt murben, und bas Archiv nach feiner Auflofung tamen in ben Rabren 1649 und 1647 wieber gurud, von ber Sammlung ber Cobices ift jeboch weber bei ber Abfendung noch beim Empfang bie Rebe. Der bereits genannte Capitular von Calenberg fagt im Jahre 1720 von ber übrigen Fulbaer Bibliothet, ber Augenschein zeige es, baß fie burch bie Unbilben ber Rriege auseinander geriffen fei, und biefer Ausfage tritt ber im Anfange bicfes Capitels ermabnte Morboff bei". -

Diese wenigen Andeutungen über ben Inhalt ber Schrift mögen hinreichen, um dem Leser eine allgemeine Vorstellung von deren Tendenz und Bedeutung zu geben; im Uebrigen muffen wir ihn auf die interessante und interessant geschriebene Monographic selbst verweisen.

### XLII.

# Beitläufe.

Drei fcmarge Bunfte am Simmel bes Berliner Bertrags.

Um 24. Mars 1879.

Um 3. März hat der Bertrag von San Stefano sein erstes Wiegenfest geseiert, und in diesem Augenblicke rühmt sich die russische Regierung, daß sie loval bestissen sei, alle die Correkturen auszuführen, welche der europäische Congreß zu Berlin an ihrem Separatvertrag mit der Pforte auzubringen für gut befunden hat. In der That sind die Truppen des Sultans in Adrianopel wieder eingerückt, und die Truppen des Czars machen sich bereit, auch aus der autonomen Provinz "Ost-Kumelien", mit deren Schaffung der Berliner Congreß sein Werk gekrönt hat, zu verschwinden.

Wir halten ben Augenblick für geeignet, in aller Kurze an die Haltung zu erinnern, welche wir in diesen "Blättern" zu der erschütternden Entwicklung im Orient alle die Jahre her, aber auch schon zur Zeit des Krimkriegs, eingenommen haben. Heute ist es ja leicht zu sagen: der Pariser Bertrag von 1856 sei ein unvernünstiges Ding gewesen, in seinen Zielen rein theoretisch, in seinen Garantien illusorisch!).

<sup>1)</sup> So ichreibt man jest am Ballbaus : Plage zu Wien (vergl. "Mlig. Zeitung" vom 8. Marz b. Is Leitartitel "Bas bann ?"). Wir haben noch nicht vergeffen, wie von eben baber vor 22 Jahren geschrieben wurde.

Damals aber ließen sich, namentlich in Desterreich und Gubbeutschland, nicht viele Politiker ben Gebanken beikommen, baß bas Friedenswerk von Paris schlechthin unhaltbar sei, und zwar weil es auf einer unhaltbaren Boraussetzung beruhe. Diese Boraussetzung aber war keine andere, als baß bie Türkei sich mit dem Culturleben der europäischen Bölker afsimiliren musse und könne.

Das hielten wir stets für eine Unmöglichkeit, und hies nach richtete sich auch unser Urtheil in bem jüngsten Kriege Rußlands mit der Türkei. Wir vermochten nicht einzustimmen in den allgemeinen Jubel über die anfänglichen Kriegsserfolge der Türken; wir wünschten vielmehr den Sieg der russischen Waffen. Nicht als ob wir uns über die Christlichkeit dieser Politik irgendeine Junion gemacht hätten. Wir sahen vielmehr Rußland als die Macht an, welche das Bose will, aber das Gute schafft. Aber der bosen Absicht einen guten Erfolg abzugewinnen, konnte nur dem gemeinsamen Zusammenwirken der übrigen abendländischen Mächte gelingen. Diesen Gedanken haben wir stets sestgehalten, und darum haben wir uns über den Berliner Congreß aufrichtig gefreut.

Allerdings hat das Gemeinschafts-Gefühl der dort versammelten Mächte nicht ausgereicht, um das absolut Gute zu schaffen. Keiner dieser Diplomaten hat sich ohne seine heimatlichen Hintergedanken im Palais Radziwill niedergesett. Alle Sonder-Interessen hätten ausgetilgt werden und verstummen müssen, wenn das rechte Ziel mit Einem Schritt hätte erreicht werden wollen. Das war zu viel verlangt von einem Europa, das eben erst wieder den ersten Bersuch machte, zu existiren und das Gehen zu lernen. Man wagte sich die augenscheinliche Thatsache, daß dieses Türkenreich mit seiner corrumpirten Regierung schlechthin culturunfähig sei, noch immer nur zur Hälfte zu gestehen: sonst hätte sich ja der Gedanke von selchs auf der Balkan-Halbinsel kein anderes

Mittel gebe, als eben bieses Reich nicht zu zerftoren, aber es unter förmliche europäische Bormunbschaft zu stellen. Ueber bie Form ber Euratel hätte sich reben laffen, soferne nur alle Mächte gewillt gewesen waren, bieselbe mit gemeinssamen Kräften aufrechtzuerhalten.

Auf bem Wege ber Halbheit ist nun zu Berlin bie Integrität der Türkei preisgegeben worden. Man hat das Reich thatsächlich zerstört, indem man demselben nicht nur einige Grenzprovinzen wegnahm, sondern ihm seinen Schwerpunkt in Europa entzog. In Wahrheit hat jetzt die Türkei hart bei Abrianopel ein Ende, und die Hauptstadt des Sultans ist zu Wasser und zu Lande derart eingeengt, daß man sagen kann, der Türke stehe nur mehr mit Ginem Fuße auf europäischem Boden. Zur Hälfte haben also auch diesenigen Recht bekommen, welche die richtige Lösung der Orientsrage in der Berjagung der Türken aus Europa nach Asien hierüber erblicken zu müssen glaubten.

Der Wille ber in Berlin versammelten Mächte war es dagegen, daß die Herrschaft des Sultans in dem ihr belassenen engeren Nahmen als selbstständige Macht erhalten werde, und daß die hohe Pforte nach wie vor Wache halte auf der Brücke zweier Welttheile. Zur Erfüllung dieser Aufgade hat der Pariser Congreß vor 22 Jahren die Integrität des ganzen Neichs als unerläßlich erachtet; jest soll der von heiß-hungrigen Nationalitäten umlauerte Nest des europäischen Gebiets dieselbe erfüllen. Die Fragenun, ob es der Weltgeschichte belieben werde dieses Berditt des Congresses zu respettiren, bildet den ersten schwarzen Punkt an dem neuen Friedenssimmel. Der Punkt berührt das Interesse Gesammteuropa's, während die zwei anderen schwarzen Punkte vor Allem die Ruhe Oesterreich-Ungarns bedrohen.

Ein schweres Prajubiz gegen bie Selbststänbigkeit ber türkischen Herrschaft in bem engern Rahmen hat von vornherein England geschaffen. In bem Moment als ber Congres gu Berlin befchloß, daß es jo jenn folle, hatte ber englische Bremier bereits bie Convention vom 4. Juni v. 38. in ber Taide, woburch ber Gultan ben Englanbern bas Broteftorat und bie Curatel über feine affatifchen Befigungen fammt bem Beobachtungs-Boften auf Eppern übertrug. Bir fonnen England nur loben, bag es fich hienach getraute ber mahren Beftalt ber Dinge in's Beficht zu feben. Die ungeheure Mufgabe, bie England bamit auf feine Schultern nahm, ift am beften baburd charafterifirt, bag trot alles Drangens ber Englander, und obwohl fie die Ernennung Midhat Bafcha's jum Generalgouverneur in Rleinafien erzwungen haben, von ben ftipulirten Reformen in ber affatifchen Turfei weiter nichts mehr verlautete. Un biefer Aufgabe mag noch mander abenblanbifde Diplomat ben Berftanb verlieren, wie bas bem englischen Botichafter in Conftantinopel wirklich bereits begegnet fenn foll.

Bis jest ift nichts geschehen, was ben Beweis geliefert batte, bag erftens bas Türkenthum benn boch noch eine anbere Regierung als bie ganglich unfabige Effenbi-Birthichaft an bie Spite zu ftellen vermochte, und bag zweitens bie Turfei ber Ibee eines europäischen Staates insoweit nabe tame, ale bie Pforte einen einheitlichen Willen fur alle Theile bes Lanbes geltenb zu machen wußte. Das Gine wie bas Unbere mar aber auch wieber bie unerlägliche Boraussehung bes Berliner Congreffes, wenn bort von ben Dachten mit ber Turfei verhandelt und ihr aufgetragen wurde, die Stipulationen bes Bertrage vom 18. Juli v. 38. ju vollzieben. Behalt Rugland, wie es allen Unichein bat, Recht mit ber Behauptung, bag bie Turfei bagu nicht fabig fei, bann brangt fich boch wieber bie Rothwenbigfeit einer europafchen Bormunbichaft in ben Borbergrund, und biefelbe icheint uns ihren Schatten bereits poraus zu werfen.

Wer seit bem Abschluß bes Berliner Friedens die Rach= richten über die Borgange in ber turfischen Regierung aufmertfam beobachtet hat, ber mußte fich lebhaft in die Beit bes mabnfinnigen Gultans Abbul Uzig gurudverfest finben. Es ging wieber gerabefo ju wie bamale, fo bag man glauben mufite, es fet ichon bamals nicht mit Unrecht behauptet worben, bag eigentlich bie gange Dynaftie Deman an ftiller Beiftesfrantheit leibe. Der aus Tunis berufene neue Großpegir felbit bat vor brei Monaten gegenüber ben Correfponbenten einiger großen Blatter ben ungludlichen Umftanb betont, baf ber Gultan ben Berfonen, bie er in feinen Rath berufe, niemale volles Bertrauen ichente; benn er babe oft manigfache Unrube in Folge beftiger Schreden und Beforg: niffe und, mit Recht allarmirt durch ftraffice Berfuche gegen feinen Thron, febe er enblich überall Intriquen und Complotte. Daber ein Minifterwechsel nach bem anbern, Absehungen ber hochsten Burbentrager ohne Bahl; wer beute an ber Spite ber Beschäfte fteht, wird morgen ale Berichworer verbannt, und febrt vielleicht übermorgen als Minifter gurud. Reber biefer "Staatsmanner" benutt bann feine Stellung, ba er nicht weiß, wie lange ber Connenidein bauert, nach Rraften, um fich ein Bermogen zu erpfundern. Go war es und fo ift es. Gelbit von Dibhat Baicha, bem Schopfer ber "osmanischen Conftitution" und bereinft viel gerühmten "Retter bes turfifchen Reichs", behauptet ber Englanber Lewis Farlen: er fei als ein armer Mann gur Statthalterichaft bes Donau-Bilajets gefommen und babe ben Boften als einen ber reichften Manner in Europa verlaffen1).

Man fagt wohl, an schlechten Finanzen gehe ein großes Reich nicht zu Grunde, und das mag wahr seyn, selbst da wo Alles stiehlt bis auf den Monarchen und seine Gemahlin wie in Rußland. Aber bezüglich der Türkei hat gerade der Berliner Congreß aus ihren schlechten Finanzen den Strick gedreht, mit welchem ihre vermeintliche Selbstständigkeit er-

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 11. Februar 1879.

Orient. 539

würgt werben muß. Wie der Congreß überhaupt anerkannt hat, daß alle von seinen Beschlüssen nicht berührten Stipusationen des Friedens von San Stefano zwischen den Pacissenten in Kraft bleiben sollten, so galt dieß insbesondere auch bezüglich der Kriegskosten-Entschädigung. Demnach hat auch der am 8. Februar d. Js. zwischen Rußland und der Pforte abgeschlossene befinitive Friedensvertrag bestimmt, daß die russische Geldsorderung den früher eingegangenen Berbindlichkeiten der Türkei nachstehen, allen neuen Berpflichtungen derselben aber vorangehen solle. Es ist zweiselhaft, ob die in Berlin vertretenen Mächte die Tragweite dieses intrifaten Punktes in der Eile vielleicht übersehen haben; jedensalls zeigen sich bereits die Consequenzen, welche es dem russischen Shylot ermöglichen die Türkei sinanziell vollständig unter dem Daumen zu balten.

Die Finanglage ber Pforte ift gerabezu unbeschreiblich. Sie fann ben auswärtigen Glaubigern nichteinmal bas balten, was fie nach ihrem vor bem Rrieg erffarten halben Banferott ihnen versprochen bat. Alle Gehalter und ben Solb für bie Urmce gablt fie entweber gar nicht ober in Papier gum Rominalwerth, ber nichteinmal gum vierten Theil erreicht wird. Um wenigstens bas Drangen ihrer groß= machtlichen Glaubiger zu beschwichtigen, will fie ein neues Unleben contrabiren und ein frangofisches Confortium batte bagu bie Sand geboten, allerbings unter ben brudenbften Bebingungen. Mamentlich follten bie fur bie Unleihe verpfanbeten Einnahmen nicht von ber Pforte, fonbern von einer zu zwei Dritteln aus Englanbern und Frangofen beftebenben Commiffion verwaltet werben. Ohne eine folche Euratel tann bie Turtei überhaupt feinen Crebit mehr erbalten. Sofort legte aber Rugland fein Beto ein; ce will entweder vorber bezahlt ober fonft fur feine Forberung gefichert fenn; wenn nicht, fo will es felbft Mitglied ber ermahnten Finangcommiffion fenn, und in überfliegenber Long. litat ichlagt es vor, lieber gleich eine "internationale Finang-Commission" fur bie Turkei einzuseten.

Man ist an der Newa sehr lernbegierig, wie hierans erhellt. Das Beispiel, das die Engländer und Franzosen in Negypten gegeben haben, zieht. Diese Mäckte haben den verschwenderischen Khedive im Interesse seiner Gläubiger unter ihre sinanzielle Bormundschaft gestellt, und sie haben daran sehr wohl gethan. Daß diese fremde Berwaltung sich nothwendig zur förmlichen politischen Sequestration des Nillandes auswachsen muß, ist für Niemand zweiselhaft. Nun ist aber auch der Sultan nicht bloß den Engländern und Franzosen, sondern, wenn nicht aller Welt, so doch jedenfalls seit dem Kriege auch den Russen schuldig. Warum soll er es bester haben als der Khedive? Und warum sollte sich dann die "internationale Finanzcommission" in Stambul nicht ebensozu einer europäischen Regentschaft auswachsen wie in Kairozu einer englisch-französsischen?

Co tonnte auf einem Umwege boch bas Biel erreicht werben, welches ber Congres fich noch nicht vorzusteden ver mochte: bag namlich bie Turfei als gemeinsames Depositum Europa anheimfiele, und wenn bieg gefchiebt, fo ift es nicht nur möglich, fondern fogar wahrscheinlich, baf Conftantinerd wieber bie Sauptftabt ber gangen Turfei wirb. Wenn nicht, nun bann bat Rufland gut fpetulirt, es wirb herr und Meifter bleiben, ob nun bis babin an ber Nema noch Sant Romanow regieren wird ober ein Ribiliften-Convent. Jeden falls hat die orientalische Rrisis noch lange nicht ausge gobren, und fteht Europa noch immer vor ber Eventualität, in ber Ginen ober in ber anbern Beife etwas Unberes # werben, ale es bisher war. Bir munichen, bag bie Ben anberung nicht wieber in Berrudungen ber Grengfteine bo ftebe, fonbern bag bie abenblanbifchen Dachte fich ju emit licher Gultur-Arbeit im Drient vereinigen. Dann tame ent lich wieder Geift und Leben in bas "europaische Concert

Der zweite schwarze Punkt besteht in der Probe, welche der Berliner Traktat und die türkische Regierung demnächst in Ost-Rumelien abzulegen haben. Hier muß es sich zeigen, ob die Pforte überhaupt noch die Kraft besitzt auf europäischem Boden eine Autorität geltend zu machen. Rußland wird nicht müde in allen Kabineten zu betheuern, daß die Türkei die Probe nicht bestehen werde, und auf Borsichtsmaßregeln gegen das Unheil zu dringen, welches aus dem versehlten Bersuch entstehen würde. Die Ersahrungen, welche die zur Organisation dahin berusene internationale Commission in Ost-Rumelien bis jest gemacht hat, sprechen allerdings für die Richtigkeit der russischen Boraussage.

Gine unter bem 28. Januar b. 38. von London nach Betersburg abgegangene Depefche fagt aber auch in burren Worten, bag bie Agenten bes Czare in Oftrumelien, im Biberfpruch mit ben Berficherungen Gr. Daj-, Alles aufgewendet batten, um die Durchführung bes Berliner Bertrags gu bindern und um die Dit-Rumelioten gu überzeugen, baß ibr Land nie wieber unter bie politische und militarische Berricaft bes Gultans gurudfehren werbe. Bu bem Enbe fei auch Alles jo eingerichtet, bag bis gur letten Stunde por bem Aufhören ber ruffifchen Occupation bie Bevölferung von Dit-Rumelien fich in ber engften Union mit Bulgarien befinde, inebejondere fei anftatt ber lotalen Milig, welche ge= maß bem Berliner Bertrag aus Rumelioten unter vom Gultan ernannten Offigieren gebilbet werben follte, jest nur eine combinirte Milig von Bulgaren und Rumelioten unter ruffifden Offizieren organifirt, und wie die gange Berwaltung Dft-Rumeliens, fo rube auch bas militarifche Commando in ber Sand bes General-Gouverneurs von Bulgarien.

Dieser Herr, Fürst Dondukoff, hat sich oft genug öffentlich gerühmt, daß er das Alles, was Lord Salisburn als Borbereitung zum Bertragsbruch anklagt, ganz absichtlich und bestiffen so eingerichtet habe, um die Rücklehr ber Turken nach Dit = Rumelien unmöglich ju machen und bafur bie Union mit Bulgarien thatfachlich in's Leben gu rufen. Ge bat awar verlautet, bag bem Fürften feine Gigenmachtigfeiten vom Czar bochftverfonlich verwiesen worden feien. Aber bas alte Doppelipiel verrath fich bereits wieber burch bie Thatfache, daß bas ruffifche Rabinet felbft jest gegen die Burgichaften auftritt, welche ber Berliner Bertrag fur bie wieber= bergeftellte Berrichaft ber Pforte in Dit-Rumelien feftgefest bat. Rufland will nicht einen vom Gultan gum "driftlichen General-Gouverneur" von Oft-Rumelien ernannten Bafca in Philippopel einziehen feben, und es will von ber Befetung ber Baltan-Baffe burch osmanische Truppen nichts wiffen. Gelbftverftanblich ift bie bulgarifche Rotabeln-Berfammlung in Tirnowa bereit, burch ibre Demonstrationen bie ruffifchen Brotefte zu unterftuten, anftatt baß fie, nach Borfdrift bes Berliner Bertrags, bas organische Reglement bes neuen Fürftenthums ausarbeitete.

Es ift von verschiebenen Begenvorschlägen Ruglands bie Rebe; insbesonbere foll man an ber Rema eine gemischte Decupation Dit-Rumeliens und überhaupt wegen biefer und anderer Schwierigfeiten bie Rieberfetung einer Rach-Confereng ber Botichafter ober gar einen Rach-Congreß beantragt baben. Bon England beift es gwar, bag man bort felfenfeft auf bem Berliner Bertrage bestebe. Das verfichert bie angeführte Depefche vom 28. Jan. allerbinge mit besonderer Begiebung auf Dit-Rumelien gang bestimmt; und bem englischen Botschafter in Wien wird bas Wort nachgefagt: "Wir werben nothigenfalls turfifcher feyn ale bie Turfen und angerften Falls europäischer ale Europa". Wir mochten aber boch nicht wetten, ob England auch feft bleibt, wenn einmal bie ruffifchen Minen fpringen und ce gum Treffen, gu neuen blutigen Graueln tommit. Denn man ift in London gwar ficher entichloffen fur bie Intereffen Englands in ber Turfei eingutreten; bag aber Oft - Rumelien ein englisches Intereffe jei, hat man nie behauptet. Bielmehr ift diefer Landstrich bei der orientalischen Welttheilung in die westliche Machtsiphäre Oesterreichs gefallen, und Oesterreich-Ungarn war es, unter bessen Beschwerben gegen den Bertrag von San Stefano "das Bulgarien bis an's Aegaische Meer" obenan ftand.

Es ift möglich, baß Graf Unbraffy bie Berlegung Groß: Bulgariens fich nicht gerabe in biefer Form gebacht bat; aber es ift unzweifelhaft, baß barin bie Sauptconcession bestand, welche ben Ruffen gu Gunften Defterreiche und auf beffen peremptorifches Betreiben abgezwungen worden ift'). Das weiß man auch im Czaren-Reich, und barum erwedt bort ber Rame "Bulgarien" immer wieber ben glubenbften Saß gegen Defterreich. Uns ift biefe Errungenichaft bes Grafen Unbraffp von Unfang an verbachtig vorgefommen. Der Gebante an Schleswig und Solftein, an bie Molban und Baladei, an ben Buricher Frieden liegt unabweisbar nabe. Die unnatürliche Berreigung ber gleichen Bevolferung an ben beiben Abhangen bes Balfan, um ben Ginen Theil von ber Bforte vollständig loszulofen und mit einer mobernen Berfaffung zu conftituiren, ben andern ber Turfenberrichaft wieber zu unterwerfen und boch wieder balb felbstständig zu machen, batte von vornherein etwas ungemein Obiofes. Beil Defterreich bie panflaviftische Tenbeng eines Großbulgarien fürchtet und auch andere Dadite bem ruffischen Ginfluß migtrauen, barum follen bie Rumelioten bafur bugen. Huf folden Grund bin hat noch nirgende ein Damm gegen

<sup>1)</sup> Die oben angeführte Austassung vom Wiener Ballplate berechnet, bag von den 64 Baragraphen des Berliner Bertrags mindeftens 20 speciell zu Gunften Desterreich : Ungarns ftipulirt seien.
Darunter ericheint auch folgender Poften: "Jaft ausschließlich
unserm Interesse dienen die Bestimmungen, welche ben Juben
in Rumanien und Serbien die burgerliche Gleichstellung gemabren."

544 Orient.

bie mobernen Nationalitäts-Bestrebungen Stand gehalten, und bie bulgarische Union ist sicher nur eine Frage ber Zeit, und zwar nicht einer fernen Zeit.

Bis bahin bleibt jedenfalls die Stellung Desterreichs in Bosnien der dritte schwarze Punkt am himmel des Berliner Friedens. Sobald aber — und dieß dürste schließelich die Lösung des Räthsels senn — die Annerion Bosniens und der Herzegowina als Compensation für die Zulassung eines Großbulgariens gedient haben wird: dann dürste es erst vollends klar werden, wie prekar jene Stellung ist. Man steht dann nicht mehr als europäischer Mandatar in Serajewo, sondern auf eigene Faust und Gewehr dei Fuß auf dem vorgeschobenen Posten gegen die von St. Petersburg aus geleitete Slavenwelt. Das ist dann der permanente Kriegszustand zwischen den zwei Ostmächten, die endlich der große Zusammenstoß erfolgt, der über das Schicksal unseres Welttheils entscheid wird.

Darum haben wir stets die Meinung vertreten, daß jede Lösung der orientalischen Schwierigkeit, bei welcher die Integrität des türkischen Reiches preisgegeben würde, für Desterreich ein Unglück sehn würde. Die Türkei des Pariser Friedens zu erhalten, welcher dem Sultan die Unabhängigteit gegen fremde Einmischung und die Integrität seines Gebiets garantirte, war freilich zur Unmöglichkeit geworden. Die Unabhängigkeit der verrotteten Regierung am Bosporus stand längst bloß auf dem Papier; anstatt aber den leeren Schein daranzugeben, fanden es die Mächte dem biplomatischen Hertommen entsprechender mit der Gebiets-Zerstücklung den Anfang zu machen. Damit war nun allerdings für die Politik Desterreichs der leidige Zwangspaß ausgestellt für ihre Tour.

Graf Andraffy hat zwar, als er in Berlin das Mandat zur Besetzung Bosniens und der Herzegowina erwirkte, gethan, was nicht thun zu wollen er wiederholt vor den Parla-

545

menten erffart bat; aber er hat gethan, mas er unter ben eingetretenen Umganben thun mußte. Er ließ fich von ben Bogen tragen, und die Wogen haben ihn in Bosnien an's Land gefchwemmt. Infoferne haben wir nicht bie minbefte Sympathie fur bas heftige Strauben ber Parlamente in Cis- und Transleithanien verfpurt. Es bat ihnen auch nicht nur nichts geholfen, fonbern fie haben babei auch noch ben öfterreichischen Berfaffungsbau und ben ihm innewohnenben Menschenverftand unfterblich compromittirt. 3hr Unfpruch, einem völferrechtlichen Bertrag bie Genehmigung verfagen gu tonnen, war ja febr unidulbig unter ber Borausfegung, baß bie Genehmigung boch erfolgen wurde. Wenn fie aber nicht erfolgt mare, wie ftunde bann ber Monarch und feine Regierung im Lande und vor ber Welt ba? Bubem haben fie auch noch ben Berliner Bertrag ber Competeng ber Delegationen entzogen und fur bie Special-Parlamente reflamirt, ohne bag auch nur bie Regierung bem verfaffungswidrigen Beichluffe Wiberftand geleiftet batte. Bas ware nun bann geworben, wenn bas Gine Parlament ben Bertrag genehmigt, bas andere ihn verworfen hatte?

So hat es uns also im Innersten gesammert, benken zu mussen, baß die Politik eines großen Reichs, in dem wir so lange den Schlußstein der europäischen Ordnung verehrt haben, von solchen Faktoren abhängig gemacht werden sollte. Aber ein Kern der Wahrheit lag doch in diesen Oppositions-Redereien. Es war das instinktive Gefühl, daß die Lösung der türkischen Krisis im wahren Interesse Oesterreich-Ungarns nicht so, sondern anders hätte ausfallen mussen, und daß auf dem Wege, welchen der Berliner Congreß eingeschlagen hat, der Monarchie eine unabsehdare Reihe von Schwierigsteiten bereitet sei.

Ueberhaupt erscheint und die Stellung Desterreichs zu Bosnien und ber Herzegowina, in ihrer eigenthumlichen Zweidentigfeit, im Kleinen als bas Bild des ganzen in Berlin

546 Orient.

geschaffenen Buftanbes. Jebermann weiß, bag bie Monarcie bie über alles Erwarten großen Opfer ber Occupation nicht gebracht hat, um nach ein paar Jahren bas Land wieber an bie Turfen ober an bie Gerben und Monteneariner auszuliefern. Die Occupation bedeutet die Annerion. Aber pon einem folden Befitrecht fagt ber Berliner Bertrag nichts. Derfelbe fpricht nur von Besetzung und Bermaltung burch Defterreich ; in bem Theil bes alten Bilajets Bosnien, welcher fich zwischen Gerbien und Montenegro bis Mitrowiga erftredt, in bem fogenannten Sanbichat Novi-Bagar, ift fogar bie Bermaltung ben Turfen vorbehalten und bie Berftanbigung wegen etwaiger militarifcher Besetzung bem Einvernehmen mit bem Gultan anheimgeftellt. Bem ber "neue politifche Staat" funftig gehoren foll, ift nicht gefagt. Der Gultan legt bas Schweigen gu Gunften feiner Couverainetat aus. und verweigert bis jest jebe Berftandigung mit Defterreich über ben thatfachlichen Buftanb. Defterreich aber barf es gar nicht magen, feine eigene Interpretation über bie Beftimmung bes "neuen politischen Staats" fundzugeben.

Warum nicht? Weil Rußland nur barauf lauert, bis eine ber anderen Mächte, und bis insbesondere Desterreich, sich gegen ein Titelchen des Berliner Bertrags versehlen sollte, um sosort mit seinen Compensations-Ansprüchen aufzutreten. Es ist selbst fraglich, ob man in Petersburg nicht auch daraus einen Bertragsbruch gestalten könnte, wenn der Sultan, um Desterreich aus der Verlegenheit zu helsen, mit Bosnien und der Herzegowina dem Kaiser Franz Joseph ein Geschenk machen wollte, was er übrigens nicht thun wird.

Aber noch eine andere Macht liegt gleicherweise auf der Lauer. Das ist Italien mit seinen Wählereien in Albanien. In Rom kann man es nur schwer verwinden, daß man von einer völkerrechtlichen Abmachung wie der in Berlin dießmal ohne ein unverdientes Trinkgeld in der Tasche heimgekehrt ist. Italien benügt die Berdächtigung, als ob Desterreich

Drient. 547

zur Sicherung ber bosnischen Stellung und zu ihrer handelspolitischen Ausbeutung bis Salonichi am ägäischen Meere vorzurücken beabsichtige, um sich in Albanien nach einer Compensation umzusehen. Schon vor Monaten hat verlautet, daß ber österreichische Premier über die geheimen Beziehungen zwischen St. Petersburg und Nom sich keiner Täuschung hingebe, sa, daß er sogar von einem großen Kriege spreche, "bem wir in Folge einer Combination zwischen Rußland und Italien näher standen, als Mancher glaubte").

Wir wollen nicht auch noch von dem Länderhunger Griechenlands reden, welchen der Congreß auf Zuthun Frankzeichs in so unmotivirter Weise gereizt hat. Denn England wird dafür sorgen, daß die griechischen Bäume nicht in den Himmel wachsen. Wir wollten nur die Punkte berühren, welche ernsthaft mit neuen Sewittern im Orient drohen. Es ist genug daran, um sich zu überzeugen, daß der Berliner Bertrag noch weit entfernt war, definitive Zustände zu schaffen und die Ruhe auf der Baltan-Halbinsel und um dieselbe zu verbürgen.

<sup>1) &</sup>quot;Milg. Beitung" vom 3. Oftober 1878.

#### XLIII.

## Die Bibel und die menfchliche Biffenfchaft.

Un eine verehrliche Rebattion ber Siftor .- polit, Blatter!

3mei Artitel eines Rheinischen Blattes, betreffent einen Berliner Bortrag über ben angeblich ausgemachten Biberftreit zwifden Bibel und Raturforfdung, bestimmen mich, biefes Schreiben an Gie zu richten. Es erregt mir nämlich ein un= beschreiblich fdmergliches Befühl, bag biefe Lehre Millionen unferer Zeitgenoffen zugetragen wirb, welche nicht im Stanbe finb, fich gegen biefen verbangnigvollen Brrthum gu fcuben. Die iconen Ausführungen, welche ber Mainger "Ratholit" im Sabre 1878 über bas Berhaltniß ber beiligen Schrift zu ben Brofanwiffenschaften gebracht bat, gelangen leiber nur in verbaltnigmäßig wenige Sanbe. Ebenfo Bucher wie Guttler, "Raturforfdung und Bibel", Luten, "Stiftungsurfunde bes Menfchengefdlechts" und Summelauer, "ber biblifche Coopfungebericht". Dagegen lefen Taufende und aber Taufende in gabllofen Blattern, Blattden und Brofduren, und es wird ihnen auch munblich nur allzu oft verfichert, bag bie neue Biffenschaft ben Biberfpruch gwifden Bibel und Naturforfdung flar berausgestellt und baf bie Biffenschaft über bie Bibel triumphirt habe. Ein Religionelebrer an einer boberen Lebr= anstalt fagte mir, bei vielen jungen Leuten werbe bie Gache in ber Art abgemacht, bag man ihnen fage, bie erften Capitel ber Bibel feien burch bie Biffenschaft wiberlegt, bas llebrige alfo gar nicht bes Lefens und ber Rebe werth, ein in ber That furger und wohlfeiler, leiber aber nur gu wirtfamer Brogeft.

Bas fann nun aber ba gefcheben, um folden, bie noch driftgläubig find und es gerne bleiben mochten, ju Bulfe gu fommen und Undere wo möglich vom betretenen Brrwege gurud= guführen ? Gines, meine ich, tonnte nach meiner befcheibenen Unfict, ber freilich eine lange Erfahrung und eine lange Befchaf= tigung mit ber beiligen Schrift gur Geite ftebt, bon großer Bebeutung febn. Es mußte bon glaubiger Geite und gunachft für Gläubige mit großer Entichiebenbeit und Bebarrlichkeit immer und immer wieber bervorgehoben werben, bag man ohne bie Erleuchtung burch ben driftlichen Glauben bie beilige Gdrift gar nicht richtig verfteben tonne. Das lagt fich fur Glaubige auf bie Mussprüche bes Beilanbes und bes Beltapoftele grunben, wirb aber von Bielen nicht erfannt ober zu wenig bebacht. Bar baufig glaubt ber Denich, und es ift ja mir felbit fo ergangen, ein Gelehrter, ein Mann ber Biffenschaft muffe boch auch im Stanbe febn, bie Bibel vollftanbig gu verfteben und gu beur= theilen. Das ift nach ben Borten bes herrn und feines Apoftels falfd. 3d erinnere an bie Musfpruche über Die, bie braufen find und benen Gleichniffe vorgetragen werben, fo bag fie boren und boch nicht horen, an bas was über ben natürlichen und ben himmlifden Menfchen und ihre gang' verfchiebene Befähigung jur Erfenntniß ber Babrheit gefagt wirb. "Der naturliche Menich faßt nicht, mas bes Beiftes Gottes ift."

Ordo est, ut prior sit fides.

Die heilige Schrift ift tein Wort bloger Geschichtsschreiber, Philosophen ober Dichter und man tann in gewissem Sinne sagen, daß sie teine Geschichte und teine Chronologie enthalte, wenngleich eine Menge geschehener Thatsachen in derselben erswähnt werden, wie dieses im Mainzer "Katholit" 1878 1. 584 ff. 590 f. II. 628 ff. und bei Güttler a. a. D. S. 309 ff., 316 f. näher ausgeführt ist. Sie hat bei dem Irbischen stets himmlisches im Auge, wie denn schon Augustinus das so heftig angestrittene Sechstagewert als ein prophetisches Bild des Erlösungssechstagewerts aufgefaßt hat, dessen Darstellung bei Hummelauer a. a. D. S. 62 - 69 gegeben wird.

Aber es ift nicht blog nothig, gang entschieben und be-

barrlich ju behaupten, bag ein driftlicher Stanbpuntt, ber Glaube an Chriftus ale ben Gobn Gottes und Erlofer ber Belt jum Berftanbnig ber beiligen Schrift unentbebrlid fei. Es muß auch mit ber größten Entidiebenbeit und Bebarrlichteit behauptet werben, bag ber fatbolifde Stante puntt allein jum vollen Berfteben ber beiligen Schrift befabige. Es icheint bas eigentlich fur Ratholiten gar teines Bemeifes m beburfen. Und boch wird es fo febr vergeffen ober fo ment beachtet. 3d bin burchaus nicht ber Meinung, bie großen Ber bienfte unferer getrennten Bruber um bie beilige Schrift, fellit um beren fombolifche Tiefe bestreiten zu wollen. Aber es ermat mir bod ein betrübenbes Gefühl, bag man bieffeits noch immer Schriften nicht tatholifder Eregeten fast wie Rirdenvater, wenn nicht fogar vorzugeweise citirt und beispielemeife uber ben mofaifden Cultus nach ben wenn auch noch fo fcatbaren Berten von Babr und Reil fdreibt, babei aber einen Beba, als ob er nicht eriftirte, behandelt. Much bin ich beilaufig langit ber Uebergengung, bag man bie Angreifer ber beiligen Gonift in Deutschland viel zu oft nur mit ihren eigenen Baffen und auf bem Boben bloß grammatifd = biftorifder Muslegung betampft bat und baf folde Bertheibigungen mitunter eber ichaben ale nuten. Die Rirdenvater und größten Tatbelifden Gregeten fuchten für icheinbare Biberipruche, bie ja, blog na türlich betrachtet, wirkliche Biberfprüche febn tonnen, bit Musgleichung in ben bon ihnen fo tief erfagten Gebeimniffen um fanben barin gerabe Anregungen bes beiligen Geiftes, nad folden Gebeimniffen auszuschauen, wie g. B. aus Sieronymus au Matth. 21 (auch bei Schegg 3 G. 90) und Greger, Moralia 4, 1 gur Genüge bervorgebt.

Und ficher ift ber katholische Standpunkt auch jum Berständnisse bes alten Testamentes und seiner angeblichen Mängel unentbehrlich. Auch diesem liegt schon "die Ibee bel Katholicismus" (Mainzer Katholik, 1878 1. S. 146—165) zu Grunde und man sollte jene Unentbehrlichkeit immer und immer wieder hervorheben und möglichst Bielen klar machen, zumal der Beweis solchen Katholiken gegenüber, die guten

Willens find und trot ber mobernen Biffenschaft gerne tatho-

Betrachten wir einmal Maria. Bir wiffen, bag fich ungablige Borbilber, Beiffagungen und Anbeutungen im alten Teftamente auf biefe bochbegnabigte Gottesmutter begieben. Bir finden fie, als Ratholifen, in ber Bunbeslabe und bem blubenben Stabe Marons, in Maria, ber Schwefter bes Mofes (bei ber ich befonbere an bie berrlichen Rangelvortrage bes verftorbenen Bifchofe Eberharb von Trier erinnere, die jeder gebilbete Ratholit lefen und bebergigen follte). Wir feben Maria voll ber Gnaben in bem bethauten Bließ bes Bebeon, in ber Pforte bei Ezediel, in ber Braut bes hoben Liebes. Bir ertennen bie ftreitenbe Jungfrau in Debora, Jahel und Jubith, bie triumphirende in Efther. Fur uns tont bas Magnifitat icon beutlich aus bem Lobgefange ber Anna. Bir wiffen aber auch, bag ein großer Theil unferer getrennten Bruber bie Berrlichfeit Maria nicht anertennt, ungeachtet er fich gang auf bie Schrift ftuben will und in berfelben lieft, bag fie bie Gnabenvolle und Gefegnete unter ben Beibern fei, bie felig preifen werben alle Beichlechter. Ift es nun möglich, fo burfen wir wenigstens jeben Ratholiten fragen, bag man von biefem beengten und verfehlten Standpuntte aus bas alte Teftament, welches fich ichon im Parabiefe auf Maria bezieht, richtig verfteben tonne? Gollte man bier nicht mit bem alten Romer fagen bürfen: Incivile est, una vel altera parte perspecta, de tota re judicare?

Eine bemerkenswerthe Illustration zu bem Gesagten gibt und ber vortrefsliche protestantische Bibelforscher hiller, welcher nur zu sehr verzessen und bessen Wege nur zu sehr verlassen sind. Während nach seinen "Borbildern Jesu Christi" (Reue Ausgabe 1858 S. 56) "Maria keine Borbilder in der Schrift wie Jesus" haben soll, nähert er sich in seinen "Borbildern der Kirche" (S. 16, 23, 53) schon unserem katholischen Standpunkte. Er kennt hier auch Borbilder Maria, die er schon im ersten Werke (S. 182) als "Thau aus der Morgenröthe" bezeichnet. (Beiläusig bemerkt, verdienten nicht bloß die Schriften bieses trefslichen Mannes, sondern auch seine Lebensumskände

und besonders zwei merkwurdige Mittheilungen in ber Borrebe bes Herausgebers Rnapp in weiteren Rreisen bekannt zu werben.)

Bliden wir von Maria noch bober binauf, fo miffen wir, wenigstene ale tatholifde Chriften, bag bas gange alte Teftament voll ift von prophetischen Sinweifungen auf bas Leben und Leiben bee Berrn, welches wieber ein Borbild ift bes Lebens ber Rirche, in ber bas Saupt ale in Geinem mpftifchen Leibe fortlebt, wie biefes icon ber Beltapoftel und bie Bater (3. B. Gregor, Moralia 23, 1) hervorheben. Bas will nun bier ber Ungläubige, ber weber Chriftus noch Geine Rirche anerkennen will, verfteben ober gar Unbere lebren ?! Bir miffen auch, baß im alten Teftamente bas große Gaframent bes Altare in jahlreichen Borbilbern und Beiffagungen vorgebilbet und voraus verfündigt wirb. Birb nun Der, ber bei biefem beil. Saframente einer gang undriftlichen ober wenigstens feiner fatholifden Unichanung folgt, bie beilige Schrift, welche in allen blutigen und unblutigen Opfern, welche überall bas Erlofunge: wert, bas Leben und Leiben bes Berrn und bie großen Bermachtniffe Geiner Lehre, Geiner Beifpiele und Gaframente im Muge bat, wird ein Golder fie richtig verfteben tonnen?

3d tomme jest gu ber Sprache ber beiligen Schrift.

"Zum richtigen Berständniß der obwaltenden Analogien — sagt Bischof Krement in den Grundlinien der Geschichtstypit der heiligen Schrift S. 45 f. — bient besonders eine genaue Kenntniß der Symbolit der heiligen Schriften. Leider bleibt heutzutage und schon seit langer Zeit die kirchliche Tradition über die biblische Bildersprache, wie sie sast sen apostolischen Zeiten, namentlich auf Grundlage der Schrift "Schlüssel" des Bischofs Melito von Sardes, sich die Jahr-hunderte hindurch gebildet, vielfach unbeachtet." Wie will nun aber der moderne Gelehrte, der in seiner ganzen Bibliothet über biese Sprache nicht die geringste Auskunft findet, die Sprache der heiligen Schrift verstehen, oder gar als Lehrer Anderer in Bezug auf die heiligen Bücher auftreten?

Rein, ber "Schluffel" gur beiligen Schrift, bie Gottes

Wort und amar ein geheimnigvolles und verborgenes ift, liegt mabrlich nicht auf jebem Ratbeber! Der beilige Gregor fagt une g. B. in ben Moralien (23, 25), bag bas Bort Brob in ber Schrift vielfache Bebeutung babe, mabrent man von ber Raturforfdung und mobernen Biffenichaft bier nichte erfahren tann, mas über bas auf ber Sand Liegende binaus geht. Wenn bie Berren, welche über bie beilige Schrift, inebefonbere über bie Coopfungegeschichte ben Stab brechen, bas Riefenwert bes Sieronomus Lauretus über bie alte Gregeje jur Sand nehmen follten, welches bem Orben bes beiligen Benebitt gu bobem Rubme gereicht und beffen neue Berausgabe (etwa in Octavbanben) febr ju wunfden ware, fo werben fie fich fagen muffen, bag fie bier wie Fremblinge find, bie in ein gang un= befanntes Land tommen. Und follten biefe Berren befähigter febn, fiber bie beilige Schrift gu urtbeilen, ale ein Umbrofine, Muguftinue, Sieronymus, Gregor und anbere Beifted: riefen, bie bie Sprache und bie Bebeimniffe ber beiligen Gdrift bis an ihr Lebensenbe burchforfcht, immer wieber Reues und Berrliches ba gefunden haben und für bie eine erfolgreiche Un= fechtung bee gottlichen Bortes gang unbentbar war! Bo Strauf und andere Reuere Biberfpruche feben, ba batten fie bie Musgleichung aus bem tieferen Ginne ber einen ober ber anderen Stelle gur Sand, und icon ber beilige Gregor fpricht in feinen Moralien, bie man recht oft in ben Banben jebes Beiftlichen, ja jebes Bebilbeten feben mochte, von Golden, bie nur bie Schale bes Bortes Gottes benagen. Schwierigkeiten, wie bie Blinden bor und binter Bericho und ber Sauptmann von Rapharnaum neben feiner Gefanbtichaft, maren für jene großen Manner feine Schwierigkeiten. (Die lettere, wovon fo viel Aufhebens gemacht murbe, erledigt fich, beiläufig bemertt, fcon aus 306. 4, 1 unb 2.)

Es ist nun zwar nicht seber Gebilbete in ber Lage, bie Werke ber Bater zu lesen. Wer aber sehen will, in welchem Geiste sie bie beilige Schrift behanbelt haben, ber lese bie Schule ber Wunder, die Schönheiten bes Glaubens und bie Frauen bes Evangeliums von Ventura ober wenigstens eines bieser Werke

und ich glaube, bie ungläubige Kritit wird ihm taum noch bebenklich sebn. Gie wird ihm neben ber Bibelforschung ber Bater wie "burre Haibe" neben "schöner gruner Beibe" erscheinen.

Aber, fagt man, bie neueren Entbedungen! Und gerabe bier läßt fich und gwar bei ber fo bart angefochtenen Goopf= ungegeschichte ein mertwürdiger Beleg bafür geben, wie febr ber ungläubigen Biffenichaft ber Schluffel jum Berftanbnig ber beiligen Schrift und gur Musgleichung ber icheinbaren Biberiprude feblt, ein Beleg, ber an bas Bort bes Berrn : "Giebe wohl zu, baß nicht bas Licht, fo in Dir ift, Finfternif fei" gang befonders erinnert. Daß einer gewiffen Intelligeng und Philosophie über bie "bummen Ratholifen" bereinft ein anderes Licht aufgeben wirb, ift im fünften Capitel bes Buches ber Beisheit ichon voraus gefagt. Gin Sauptanfechtungspuntt und wohl ber bebeutenbfte ift befanntlich, bag bie beilige Gerift bie Pflangenicopfung ale einen befonberen Schöpfungeabichnitt (fogenannten Tag) ber Thierschöpfung vorausgeben läßt, mabrend ber Schoof ber Erbe Thiere und Bflangen gleich nebeneinanber aufweife. Damit foll ein eclatanter Biberfpruch conftatirt febn, wenn auch die nicht glaubige Naturforschung eine gewiffe Brioritat ber Pflangen felbft jugibt (Raberes bei Guttler G. 114 f., Luten G. 80, 81), ba eine folde gur Ernahrung ber Thiere nothig gewesen sei. Dazu tommt, bag in Schriften wie bie oben angeführten (bei Guttler G. 99, 119 f., bei Luten G. 78 ff., Summelauer G. 146 ff.) febr Befriedigendes über bie Ausgleichung enthalten ift, indem namentlich barauf bingewiesen wirb, bag bas Tagewert ber Pflangenschöpfung nicht bloß bie Erschaffung bes als vollenbet Genannten, fonbern auch bie Grundlegung und bie Gefete ber funftigen Erweiterung und Entwidelung umfaßt habe. Wenn aber auch bie Bflangenichopf: ung bes britten Tages ale ein Bollenbetes bingeftellt mare, ebe von ber Thierschöpfung bie Debe ift, was inbeg aus bem Musbrudt: "und Gott fab, bag es gut war" wohl feineswege gu folgern ift, ba bas Butbefinden ja auch vom blog natürlichen und biftorifden Ctandpuntte aus bas nur Grundgelegte

wohl mitumfaffen tann, fo murbe jene ale vollenbet bezeichnete Bflangenicopfung nach biblifder Unichauungs- und Musbrudsweise, über bie freilich von ber Raturforichung und ungläubigen Rritit nichts gu erfahren ift, feine Schwierigfeit haben. Für Gott und gottlich Erleuchtete fteht nämlich nicht blog bas Geichebene, fonbern auch fünftig ficher Gefchebenbes, inebefonbere eine fünftig fichere Bollenbung bes Begonnenen als vollenbet ba. Die Butunft wird bier in einer bem gottlichen und prophetifden Schauen entfprechenben Beife gur Bergangenheit ober Gegenwart und biefer Unichauungeweise gemäß wird fie auch bezeichnet. Das ftanb von Anfang für bie firchliche Eregefe feft, ale an bie Entbedungen ber neueren Raturforfdung noch nicht entfernt gebacht wurde, und ift alfo nicht etwa ausgebacht, um biefe zu entfraften. "Gie baben meine Sanbe und Rufte burchbohrt", fagt ber Pfalmift von bem funftigen Leiben bes Beilandes und es ließe fich leicht eine Bolte von Belegen für biefe Gigenthumlichteit ber biblifden Darftellung beibringen. Es mag inbeg genugen, bier auf Gregor bes Großen Moralien (34. 7) und auf bie Canones bes portrefflichen Cornelius a Lapibe jum Bentateuch (Dr. 2 und befonbere Dr. 37) Begug gu nehmen.

Es können also bie Worte: "Und es geschah" vom biblisschen Standpunkte besagen: Es begann die Entstehung des Pflanzenreiches, dessen weitere Entwickelung durch das göttliche "Riat" gesichert war, wie die Worte: "Und Gott sah, daß es gut war", auf die vor Gott klar dastehende Güte des Beginnenden und des grundgelegten Künstigen himweisen können. Auf dieses Moment möchte wohl bei der Schöpfungsgeschichte dis jeht zu wenig Gewicht gelegt seyn, wenn auch von einem nichtkatholischen Bertheidiger des biblischen Berichtes, den Güttler (S. 110 f.) ansührt, auf die Darstellungsweise der Propheten ganz besonders hingewiesen wird. Man hat ohne Noth und ohne Ersolg Hülfe darin gesucht, daß ein Geschichtschreiber auch nach idealen Gesichtspunkten, nicht bloß chronikenmäßig versahren dürse. Der hier begründete Einwand Bosiszio's (vergl. Güttler, S. 103 f. Hummelauer, S. 108—110),

baß biesem Berfahren bann auch ber Ausbruck entsprechen muffe, wird aber bie oben hervorgehobene Eigenthumlichkeit ber heiligen Schrift nicht treffen.

Können nun Solche, die von dergleichen Eigenthumlichfeiten der heiligen Schrift keine Kenntniß, ja nicht einmal eine Uhnung haben, über dieselbe urtheilen, oder gar definitiv abfprechen, mögen sie auch noch so gelehrte Natursorscher oder scharssinnige Kritiker sehn? Ueber die richtige Untwort auf diese Frage kann kein Zweisel bestehen. Gewiß ist und man kann est nicht entschieden und oft genug hervorheben, daß Niemand über die heilige Schrift eine ganz richtige Unschauung haben könne, wenn er nicht vor Allem bekennt: Christianus mihi nomen, Catholicus mihi cognomen.

Es ist also nichts mit Schriften und Vorträgen gegen die Bibel, welchen bieser Standpunkt sehlt. Dem Betreffenden mangelt die unerläßlichste Grundlage und es ist bringend zu wünschen, daß diese so einfache Wahrheit von recht Vielen ertannt werde, die sich jeht durch einen Prosessoren oder anderen Titel beirren lassen. Hier kommt es sehr darauf an, quis quid dieat.

Bie bie beilige Schrift überhaupt, fo ift auch icon gleich bie Coopfungegeschichte reich an Geheimniffen. Ge ift fein Bericht über bas Werben bes größten Meisterwerles ju blog naturliden Zweden. Die Welt ift ja nicht bagu erschaffen, ba: mit bie Meniden gut effen und trinfen , Bergnugungelotale be fuchen, "Gefchafte" und Rriege führen und fich in altinbifder ober moberner Beife in bas Nirvana ober "Bermeben" binein philosophiren tonnten, Bie die Conne und ber Mond erft am vierten Schöpfungstage, fo ericheint "bie Gonne ber Berechtia feit" und bie, welche "fcon wie ber Mond", erft nach vier Sabrtaufenben, bie ja vor Gott wie Tage find, und wenn bie Rifche und Bogel gesegnet werben, mabrend biefes von ben Lantthieren wenigstene nicht ausbrudlich bemertt wirb, fo er innert fich ber Chrift bierbei, bag Fifche, wie bereits bie Ratatomben lehren, Ginnbilber bes Beilanbe und feiner Glaubigen find, welche in ben Wogen biefes Lebens nicht untergeben,

und baß bie Bogel nach driftlicher Combolit gang besonbere auf bie bimmeifen, bie fich von ber befledten Erbe gu Gott emporfdwingen. Dan fieht icon aus biefen Andeutungen, wie wenig man bei ber Schöpfungegeschichte mit bloger Raturforfdung ausreicht und wie febr es überhaupt zu munichen ware, bag auch unter bie Belehrten wieder etwas mehr Combolit tame, bie ber originelle Rreufer "eine verloren gegangene Biffenichaft" nennt (Symbolit G. 226). "Mues Bergangliche ift nur ein Bleidnif." Es ift ein Sauptunglud unferer Tage, bag man glaubt, an bem Borte und ben Berbeifungen Gottes mit Grund zweifeln gu tonnen und nun bas Meer bes Lebens mit Gewalt jum Safen ber Rube machen will, mahrend wir hienieben, wenn wir auch Großes erreicht, boch gleichfam mit bem Ruber (wie Obvifeus) noch ju manbern haben, bis wir gu jenem Lanbe gelangen, wo man Schiff und Ruber nicht vermift und nicht bas Gala bei einer Speife, bie feines Schutes vor ber Bermejung bebarf.

Ich weiß nicht, ob mein gegenwärtiges Schreiben bazu angethan ist, daß ich es als Beitrag für die Hifter.spolit. Blätter andieten dürfte. Das aber weiß ich, daß die Sache von unermeßlicher Wichtigkeit ist, daß Millionen bereits in vershängnisvollen Irrthum gerathen sind und Millionen in Gesahr stehen, in benselben zu fallen. In magnis etiam voluisse satis est. Bon diesem Standpunkt habe ich nicht unterlassen wollen, diese anspruchslosen Zeilen einer verehrlichen Nedattion zur geneigten Erwägung zu unterbreiten. Mit vorzüglicher Hochsachtung

Bom Rhein, im Marg 1879.

### XLIV.

# Neueste Forschung über den heil. Johannes von Nepomnt.

Der heilige Johannes von Repomut. Denficht & Feier bes britten fünfzigjährigen Zubilanms ber Beiligipman. Bon Anton Frind, Metropolitan : Domfapitular bei Et. Se in Prag, Mitglied ber t. böhmischen Gesellschaft ber Missichaften. Prag 1879. In Commission bei Ottomar Beptell Calve). 122 C. 8.

Canonitus Frind batte icon im 3. 1861 eine & idure unter bem Titel "Der gefdichtlide beil. Jobann von Repomut" veröffentlicht, "in welcher er ber 3migli ber letten Jahrzehnte gegennber bie urfunblichen Radmit Lebens und bes Marthrtobes bes beil. Lanbespatrone 18 Bobmen aufammenguftellen bemubt mar"; in ber zweiten Mitte jener Brofdure (1870) wie im britten Banbe feiner "Rinte geschichte Bohmens" (vergl. Sifter. = polit. Blatter, 83. 359) verwerthete er neue Funde; aber bie trebbem rubenben, übrigens mehr profanen ale boperfritifden benten", wie bie bevorftebenbe bunbertfunfgigjabrige 32 feier ber nach langen und grundlichen Untersuchungen die am 19. Marg 1729 vollzogenen Beiligfprechung befit ibn, bie Ergebniffe feiner unablaffig gepflogenen Foridungs obiger "Dentidrift" noch einmal zusammenfaffen. Frind A fie allen Berehrern bes Landespatrone entgegen", betta fall fie nach Tenbeng und popularer Darftellung unftreifig

winnen wird; wir aber rusen auch ben Gegnern ein "tolle, lege!" zu, obwohl wir überzeugt sind, daß bei deren sondersbarem Charatter selbst die se Dentschrift die reiche Repomut-Literatur nicht abschließen werde, wenn gleich der leidenschaftselose Leser gestehen mag: "Aut hoc testium salis est, aut nescio, quid satis est."

Die hochwichtigen Geschichtsquellen bes Prager Domtapitels (vergl. hiftor.-polit. Blätter, 83. Bb. S. 453) setzten ben Berfasser in die Lage, durchaus unzweifelhafte Daten über ben heiligen zu bringen.

Rach einer facfimilirten Unterschrift Gobn bes "Welflinus de Pomuk" (welcher Rame auch in ben bem Referenten vorliegen= ben, bis in ben Anfang bes 13. Jahrhunderts binaufreichenden Chronologien ber Ciftercienfer = Rlofter mit Repomut ibentifc ift), erscheint er im 3. 1373 ale notarius publicus auctoritate imperiali und im nachften Jahr als protonotarius ber ergbischöflichen Ranglei; 1375 ift er domesticus et commensalis archiepiscopi (nämlich bes Deto von Blasim), 1380 secretarius bed Ergbifchofe Johannes von Zenftein und Pfarrer von St. Gallus in ber Brager Altstabt; 1381 licentiatus und 1387 doctor in decretis und Canonicus am Collegiat-Capitel ju St. Megib (in Brag); anfange 1389 Canonicus bes Collegiat= Capitele auf bem Busebrad und bes Erzbifchofe vicarius generalis in spiritualibus; 1390 Archibiaton von Gaag mit bem Sibe in Brag und mabricheinlich turg vor feinem am 20. Darg 1393 erfolgten Tobe auch Refibential-Domberr bes Metropolitan-Capitele. Da es nun zwar nach ben ermahnten Capitel-Quellen einen Canonicus "Joannes licentiatus", welcher nach bem 3. 1383 nicht mehr vortommt, aber feinen gweiten Johannes von Pomuk gab; ba ferner bas Martyrium im 3. 1393 ftatt= fand und feit ber in bemfelben Jahre von bem Ergbifchof Johann von Jenftein an ben apostolischen Stuhl gefandten Rlagfchrift in conftanter Trabition von bem "venerabilis Joannes, doctor et vicarius (meus) in spiritualibus", von bem "Joannes de Pomuk, archidiaconus Zatecensis (Saaz) submersus 1393", von bem "D. Joannes presbyter, archiepiscopi Pragensis vicarius in spiritualibus, decretorum doctor", von dem "Johanco de Nepomuk, decretorum doctor" etc. erzählt wird; da dieser endlich schon in der genannten Klagschrift "martyr sanctus" genannt und als solcher nicht erst seit des Magister Hus Tode"), sondern vom J. 1393 an verehrt wurde: so steht zweisellos sest, daß diese mit einer geradezu wunderbaren Einmüthigkeit und Allgemeinheit durch alle folgen-

ben Jahrhunberte stattgehab lichen, historischen Be tobes von Seite ber katt und keineswegs eine De Cultus genannt werben i Frind'schen Untersuchungen bie man aus einem ir tyrium eines Johannes g ig einer einzigen, wirtfeit wegen beren Marthrerriftenheit bargebracht wurde berfelben gegen ben hußbicfem Hauptrefultate ber romanhaften Confequenzen, 18 3. 1383 verlegten Mare, ohne daß man übrigens

im Stande war, den in tiesper ceverzeugung wurzelnden Repomut-Cultus im geringften zu beeintrachtigen.

Rudfichtlich ber fonftigen Thätigkeit bes Seiligen, ber Motive feines gewaltsamen Todes und ber Details über feine Canonisation verweisen wir auf bas Buchlein felbst.

Stift Brettl.

Dr. Leopold Janauichef.

<sup>1)</sup> G. 119. 3. 7 v. u. fice 1415 ftatt 1414.

#### XLV.

## Bernard Overberg ale Lehrer.

(Rr. X ber Zeit = und Lebensbilber aus ber neueren Geschichte bes Munfterlandes.)

Wenn man Fürstenbergs und seiner Berdienste um die Bolkserziehung gebenkt, so drängt sich von selbst der Name eines Mannes in die Erinnerung, den das dankbare Münsterland für immer unter seine größten Wohlthäter zählen wird: Bernard Overberg. Er war Fürstenbergs rechte Hand und mit ihm der Schöpfer der trefslichen Bolksschule, über vierzig Jahre lang der Erzieher ihrer Lehrer, eins der eistigsten Mitglieder der Landschulcommission, der Berkasser hochs verdienstlicher Schulschriften und auch nach seinem Tode noch der eigentliche Leiter und Beschützer der Münsterländischen Bolksschule, indem sein Geist dis fast zur Gegenwart hin dieselbe beseelt und ihr das Gepräge bescheidener Gediegensheit, sittlicher Würde und treuer Gländigkeit ausgedrückt hat.

Overberg gehört zu jenen merkwürdigen Persönlichkeiten, beren inneres Leben, obwohl lebendig und überreich, bennoch selten aus seinem inneren Berschlusse hinaus an die Außen-welt tritt, ja selbst ohne besondere, dem äußeren Auge sichtbare Uebergangsstusen und Epochen geblieben ist, zu jenen prädestinirten Menschen, welche, wie es scheint, von Gott zur Erreichung eines bestimmten Zieles eigens erschaffen sind und während ihres ganzen Lebens, dieses eine Ziel sest im Auge haltend, ruhig auf der angewiesenen Bahn fortwandeln, ohne jemals durch irgendwelche Verhältnisse sich beirren und von

berfelben fich verbrangen zu laffen. Es ift eben bie bobere Rraft, jeber anbern fpottend, mit voller Ausschließlichkeit in ihnen wirksam und bestimmend gewesen.

Bernard Beinrich Overberg murbe am 1. Mait) 1754 in ber jur Pfarrgemeinde Boltlage im Osnabrud'ichen

1) Bezüglich Overbergs Geburtsbatum begegnet man zwei biffentirenden Angaben: der nach Overbergs Tobe (1826) erschienene Mefrolog gab nämlich den 5. Mai an; daher dann auch die selbe Angabe auf dem 1828 im Quadrum des Münster'schen Priesterseminars errichteten Overberg = Dentmale, sowie bei Erbard (Geschichte Münsters), im "Taschenbuch für vaterländische Geschichte" (Münster 1833), bei Kasmann (Nachrichten u. s. w.) n. A. — Reinermann (B. Overberg, dargestellt von einem seiner Angehörigen, Münster 1829) gab dagegen nach Overbergs eigener Aussage den 1. Mai an. Ihm solgte Krabbe (Leben Overbergs, Münster 1831, 3. A fl. 1864). Die zur Constatirung des richtigen Datums unsererseits angestellten Nachsorschungen ergaben solgendes Resultat: Das Tausbuch der Pfarrgemeinde Boltlage enthält wörtlich Folgendes: "(Bapt.) d. 6. Man 1754.

Parentes
Bernard Overberg,
Kremer,
Maria Kerk
conjuges.

Infans Patrini
Henrich Henrich Overberg
Bernard Kremer.
Henrich Albers
Maria Overberg \*\*

Das Geburt sbatum ift nicht vermerkt. Der Umstand jeboch, baß Overberg's Etternhaus fast eine Stunde Weges vom Psarrorte entiernt lag und mit ber Zurüstung bes kleinen anlästlich ber Tause statschenden Familienseites und mit ber herbeiholung ber sernab wohnenden Tauspathen mindestens mehrere Tage vergingen, sowie ber in jener Gegend übliche Brauch, Geburt und Tause um einige Tage zu trennen, lassen mit Grund auf ben 1. statt bes 5. Mai als Geburtstag schließen. Damit stimmt auch Overbergs eigene Aussage (vergl. sein Tagebuch bei Krabbe S. 166) sowie die aus uns vorliegenden Briesen ersichtliche Annahme seiner Berwandten und Freunde überein. Demnach wird als der Geburtstag bes um bas Münsterland und um weitere Kreise hochveroienten und ehrwürdigen Mannes ber 1. Mai 1754 mit Sicherheit anzunehmen seyn.

geborenben Bauericaft Sockel ale Cobn unbemittelter, aber frommer Eltern geboren und am 6. beffelben Monats getauft. Das beranmachienbe Rind mar franklich und wie es fcbien, wenig begabt; hatte es boch fcon acht ABC = Bucher verbraucht und noch nicht lefen gelernt. Da ftarb ber Pfarrer ber Gemeinde. Die Eftern beflagten ben Berluft bes murbigen Mannes, und als ber neunjährige Knabe bei ber Erinnerung bieran braufen bie Tobtenglocken lauten bort, bleibt er, wie von unfichtbarer Dacht gebannt, ploglich fteben und fagt: Berr Gott, wenn bu machit, bag ich gut lernen fann, fo will ich Baftor werben! Gein Lebensweg war entschieben, ber Rnabe hielt bie gesprochenen Worte fur ein Gelubbe, erneuerte baffelbe bei ber erften beil. Communion und fpater bei reiferen Nahren nochmals nach forgfältigfter Brufung. Dit bem Lernen ging es in ber Folge portrefflich. Aber woher follte bas Gelb fur bie nun balb ju beginnenben Studien beichafft werben? Schon mar ber Cohn fur bas Gefchaft feines Baters, eines haufirenden Rleinhandlers beftimmt worben, ale er in feiner Bergensbebrangnig eines Tages beim Rubhuten auf ber Beibe gur Muttergottes und anbern Seiligen mit findlichem Bertrauen feine Buflucht nahm. Und noch am nämlichen Abend gaben ihm die Eltern unaufgeforbert ihren Bunich zu ertennen, bag er ftubiren mochte. Bereits am folgenden Tage ward er bei einem Beiftlichen in Boltlage gur Erlernung ber Unfangegrunde im Latein und im Rechnen in ben Unterricht gegeben 1). Täglich ging er nun ben weiten Weg borthin und gurud, ftill und in fich gefehrt bie Regeln ber lateinischen Gram= matif memorirenb, bis er auf ber Balfte bes Rudweges beim Bruckengelanbe anlangte, wo bie Saustaube, fein Lieb: ling in ben Erholungestunden, feiner barrte. Gie flog ibm

<sup>1)</sup> Die gegebenen Data find von Overberg felbst furz vor feinem Tobe ergablt worben. Bergl. Reinermann a. a. D. p. IV und 6 ff.

entgegen, setzte sich auf seine Schultern und ließ sich willig von ihm nach Hause tragen. Gleiche Freude hatte der junge Overberg an den weißen Marienblümchen auf dem Wiesenanger und den blühenden Rosen im Garten — unverkennbare Zeichen eines zarten Sinnes und tiesen Gemüthes. Auch später blieb ihm die Natur mit ihren Erzeugnissen lieb und werth, sie galt ihm als Spiegel der göttlichen Güte und Weisheit, oder wie er zu sagen pflegte, als "Aufleiter zu Gott". Die Mäuse auf seinem Zimmer im Seminargebäude waren ganz zahm und traut geworden, die Spinnen nannte er seine Gesellschafter und sah es ungern, wenn man ihnen ihre künstlichen Gewebe zerstörte.

War der junge Student von Boltlage heimgekehrt, so mußte er im Hause oder auf dem Felde bei der Arbeit helsen; des Abends aber griff er zu den Büchern, und da die angezündete trockene Kienwurzel, welche als Lampe diente, zu dürftiges Licht verbreitete, so pflegte er seinen Plats unter der Herdbank am Ofen zu nehmen, um so Licht und Wärme zugleich zu bekommen.

Aber in Folge ber ihm arg beschnittenen Beit und bes mangelhaften Unterrichts maren bie Ergebniffe bes erften Studiums nicht fonberlich erfreuliche; und als ber fechsgebnjabrige Overberg im Berbfte 1770 in bie gweite Claffe bes von Frangistanern geleiteten Symnafiums gu Rheine getommen mar, erhielt er bei ber erften monatlichen Brufung ben porletten Blat. Diefe nach feiner Meinung wohlverbiente Demuthigung benahm ihm nicht ben Duth, fie wurde ihm vielmehr ein Sporn gur eifrigften Thatigfeit. Ein gur Arbeit gebenber Tagelobner wedte ibn jeben Morgen um funf Uhr, indem er mittelft einer nach Augen berabhangenben Schnur bas auf Dverberge Schlafzimmer angebrachte Glödlein in Bewegung feste; Die Redereien muthwilliger Mitschuler, bie auch wohl mitten in ber Racht an ber Glode jogen, ließ er fich rubig gefallen. Er ftubirte unausgeseht und führte auch auf bem Spagiergange feine

Bucher bei fich. Die Erfolge eines fo regen Weißes zeigten fich balb : Overberg mar ichon nach Jahresfrift in faft allen Racbern ber Erfte feiner Claffe. Grundlich porbereitet fam er bann im Berbfte 1774 nach Dunfter, um gunachft bie bamale noch zum Gymnafium gerechneten zwei philofopbifden Claffen zu absolviren. Huch bier zeichnete er fich burch Rleiß und Renntniffe wie burch fittliches Berhalten berartig aus, bag feine Lebrer ibn vor allen fibrigen Ditichulern zu ben jahrlich ftattfinbenben öffentlichen Difputa= tionen berangogen. Durch Uebernahme einer Sauslehrer= ftelle in ber Ramilie bes Bofrathe von Danftermann ward feine Mutter - ber Bater war bereits geftorben ber weiteren ihr oft ichwer fallenben Befoftigung ihres Cohnes überhoben. Bei ihr brachte er bie Beit ber Ferien au, half ihr auch ba noch bei ben hauslichen Arbeiten, ober unterrichtete benachbarte Rinber in ber Religionslehre. 3m Berbite 1776 ging er gum vierjahrigen theologischen Curfus über, marb fpater in bas bifchöfliche Geminar aufgenommen und am 20. Dezember 17791) vom Munfter'ichen Weih= bifchof b'Albaus in Rheine jum Priefter geweiht, nachbem er am felben Morgen aus augenscheinlicher Tobesgefahr er rettet morben mar.

In Boltlage feierte ber junge Priefter zur Ueberraschung und übergroßen Freude ber alten Mutter sein erstes heiliges Meßopfer. Dann kehrte er nach Münster in's Seminar zurück und schrieb auf Anregung seines von ihm hochverehrten Lehrers, bes Erzesuiten und Professors Becker, kurz nach beenbigter Coadjutorwahl (1780) eine canonischkirchenhistorische Dissertation?) über diese damals vielbe-

<sup>1)</sup> Ragmann, Nachrichten 248. — Rrabbe und Reinermann geben weber Tages- noch Jahresbatum an.

Dissertatio canonica de electionibus Coadjutorum episcopalium publice propagnata etc. Monast. Westph. a. MDCCLXXX. Ex typogr. Acad. Aschendorff.

sprochene schwierige Materie, von welcher er ein Exemplar bem kaiserlichen Wahlcommissär Grafen von Metternich überreichte, ber ihn bafür mit 17 Louisd'ors beschenkte. So viel Gelb auf einmal hatte Overberg noch nie besessen; er ging zu seinem Lehrer, diesem basselbe anzubieten, ba er ja bei bem öffentlichen Vortrage ben Borsitz geführt und ein Anrecht darauf habe, und erst, als dieser die Annahme entschieden verweigerte, benutte Overberg die Summe für sich zur Tilgung kleiner Schulden und zur Anschaffung ber
nöthigen Kleider und Bücher.

Raterfamp 1) ergablt noch, bag Graf Metternich ibn aufgeforbert habe, zu erflaren, welche Urt von geiftlicher Beforberung ihm erwünscht fei; bem jum Coabiutor gewählten Ergherzog Max Frang ftunden in der Folge bie Canonitate ber Collegiatftifte in ben wechselnben Bapftmonaten gur Difposition; er fei bereit, ihn gu bem 3mede gu empfehlen. Overberg aber habe gebanft und erflart, er verlange vorberhand nichts anderes als bie Stelle eines Sulfsgeiftlichen auf bem Canbe und er hoffe, bag in biefer Stellung ihm ber Beg zu einem Baftorat eröffnet werbe. Much ber Generalvitar von Rurft enberg batte auf ben frommen, vielversprechenden jungen Priefter ichon langft fein Augenmert geworfen. "3ch habe Overberg gefannt und ausgezeichnet von feinem 18. Lebensjahre an, mo er bas Gymnafium besuchte, bemnachft bas Geminar - fchrieb er einft an ben Generallieutenant Grafen von Schmettau, ben Bruber ber Fürftin von Galligin - und habe ibn fpater nicht mehr aus ben Augen verloren. Er murbe Raplan auf bem Lanbe mit einem febr fparlichen Gintommen. Der Brafibent ber Regierung von Roln, mein intimer Freund, erfuchte mich eines Tages, ihm einen Ergieber fur feine Rinber gu beforgen. 3ch trug biefe im bochften Grabe portheilhafte Stelle Overberg an. Er ichlug fie aber aus, indem er

<sup>1)</sup> Leben ber Gurffin I. v. Galligin, 156.

fagte: er habe sich innerlich bem noch sehr vernachlässigten Bolksunterricht geweihet und wurde biesen seinen Beruf gegen keinen noch so großen irdischen Bortheil ausgeben"1). So wurde Overberg Kaplan in Ewerswinkel, welche Stelle ihm außer freier Tasel und Wohnung nur dreißig Thaler Gehalt und das Recht gab, einmal im Jahre in der Gemeinde für sich eine Collekte abzuhalten; tropbem überließ er ein Drittel seiner Einkunste seiner alten Mutter, ein anderes Drittel gab er an die Armen, das letzte behielt er für seine eigenen Bedurfnisse.

Es lebt in ber Bruft bes jungen Priefters ein munberbares Sochgefühl, ein ibealer beiliger Drang gum Birten, wenn er in seinem neuen Berufe gum ersten Male in Die Belt tritt. Dverberg's reine Geele war bavon burchglubt, und beiliger Seeleneifer blieb fur fein ganges Leben bie gebeimnigvolle Rraft, welche zu bem ichweren aber von Gott ihm gegebenen Berufe ihn befähigt und ben Ruhm eines mahrhaft apostolischen Dannes ihm verbient bat. Gben fie wandte auch fein Muge und Berg auf bie Jugenb bin. Die Unterweisung berfelben in ber Religion murbe ihm auf feine Bitte von bem ichon bejahrten Pfarrer gang überlaffen. Die alte Methobe, bie Rinder mit blogem Auswendiglernen ju plagen und fie bann abzuhören, gab er auf. Er hatte beren Ungulänglichkeit ichon als Stubent erfahren. Mls er einst mahrend ber Gerien im elterlichen Saufe fich aufhielt, hatte man ihn gebeten, einigen benachbarten Bauernfinbern, bie wegen mangelnber Religionstenntniffe von ber erften Communion gurudgefest worben maren, bie nothige Rachhulfe zu leiften. Overberg nahm die Rinder zu fich und gab ihnen nach althergebrachter Beife einige Fragen und Antworten bes Ratechismus jum Memoriren auf. Des anbern Tages wollte er fie abhören, aber fie mußten nicht gu

<sup>1)</sup> Shluter, Briefwedfel und Tagebücher ber Fürftin A. v. Galligin. Munfter 1874. S. 236.

antworten. Dun ging er bie einzelnen Fragen mit ihnen burch und fagte fie laut und langfam vor, bamit fie fo bent Gebächtniffe ber Rinber fich einprägten; aber auch bas hatte feinen Erfolg. Er entließ fie fur ben folgenben Tag mit ber bringenben Dabnung, boch ja bubich und fleißig bie Leftion gu lernen. Gie famen wieber und wußten auch biegmal nur balbe, meift unverftandene Antworten zu geben. Unwillig über fo nublos vergeubete Beit, welche überbieß zu feiner Erholung bienen follte, war er ichon auf bem Bunfte, bie Arbeit gang fallen gu laffen. Doch noch einmal wollte er es versuchen und zwar auf andere Beife. Er ergablte ben Rinbern in ichlichter, leichtfaftlicher Form biblifche Geschichten. Da schwand ber trage, theilnahmslose Ausbruck ihres Gefichtes, es murbe bie Aufmertfamteit in ihnen rege, und alle borchten nun gespannt und lebenbigen Huges bem Ergabler gu und begriffen auch die Lehren, welche biefer an bie Beicichten fnupfte. Die bann gestellten Fragen murben überrafchend gut beantwortet. Der Stein ber Beifen mar gefunden. Er verfucte in gleicher ergablenber Beife bie Religionsmahrheiten ihnen beigubringen, und bie neue Lebrart im Berein mit feinem Gifer erzielte folche Erfolge, bag bie Rinber noch in bemfelben Berbfte zur beil. Communion angenommen wurden. "Da lernte ich einsehen - fagt er felbft') - was bei bem Unterrichte nothwendig war. Bu Ewerswinkel fuhr ich mit biefer Methobe fort und ich habe fie immer noch als bie befte befunden."

In ber That erzielte Overberg baburch in seinem neuen Umte solche Erfolge, baß sein Ruf als trefflicher Katechet weithin sich verbreitete. Herr von Fürstenberg suchte seit Längerem für eine ihm äußerst wichtig scheinenbe Stelle einen geeigneten Geistlichen. Er hörte von den trefflichen Leistungen Overbergs, der ja noch aus seinen Studienjahren her bei ihm in gutem Angebenken stand. Um in eigener

<sup>1)</sup> Reinermann a. a. D. 17.

Perfon von ber Bahrheit bes Gerüchts fich zu überzeugen, nahm er eines Conntage, vermuthlich im Juni 1782, Ertrapoft und gab bem Boftillon bie gemeffene Beifung, ibn punft 2 Uhr nachmittags vor bie Rirchentbur in Ewerswinkel zu bringen, wofelbft Overberg um biefe Beit Die fonntägliche Chriftenlehre ju halten hatte. Bur bestimmten Stunde trat Gurftenberg, von Overberg ungefeben, in die Rirche und hörte bem Unterrichte bes feeleneifrigen Raplans mit fteigenber Bewunderung bis gu Enbe gu. Der Generalvitar fant feine Erwartung, ja felbft bas Gerucht bei weitem übertroffen, und fogleich machte er jenem ben wohlgegrundeten Untrag, bie Leitung ber geplanten Normalichule gu übernehmen. Overberg war auf's bochfte überraicht und bat fich Bedentzeit aus. Er erwog bie Brunbe, welche Fürftenberg für feinen Untrag geltend gemacht hatte; aber die llebergeugung feinerfeits von ber Ungulänglichfeit feiner Rrafte für ein fo wichtiges Umt und bie von jeber gehegte und immer mehr machfenbe Reigung fur prattifche Geelforge bewogen ibn nach einiger Zeit, bem Generalvitar auf beffen Wunich, ber noch fein Befehl war, eine absagenbe Antwort ju geben. Wir laffen bas bisher unbefannte Gebreiben1) als ein Denkmal ber Bescheibenbeit bes frommen Briefters hier folgen:

"Ich habe die Gründe, welche mir Ew. hochwürden Gnaben zu betrachten vorgeleget haben, zu wiederholtenmalen reiflich bei mir erwogen, und allemal sehr wichtig gefunden. Wenn ich aber wiederum Rücksicht nehme auf meine sehr eingeschränkten Fähigkeiten, meine eigene Beschaffenheit, meine von Jugend an gehabte Reigung, eine praktische Seelsorge zu üben, so konnte ich mich bennoch nicht zur Annahme ber gnädigst angetragenen Condition entschließen. Das Einzige, was mich hierbei allezeit beunruhiget, ist die tiese Ehrsurcht, die ich Ew. Hochw. Gn. schulbig bin. Weil mir aber Hochbieselben gnädigst erlaubet

<sup>1)</sup> Darfelber Archiv.

haben, bas zu mahlen, mas mir nach einer reiflichen Ueberlegung Dero Grunden mein Beruf zu sein schiene, so bleibe ich ruhig bei meiner Entschließung, in der einmal angetretenen Seelforge nach meiner Fähigkeit Gott und bem Lande zu dienen.

Ich banke unterthänigst für die vortheilhaften Gesinnungen, welche Ew. Hochw. In. gegen mich hegen, und bitte zu glauben, baß ich in sonstigen Fällen, welche es auch immer sind, zu hochero Befehlen ber bereitwilligste bin.

Der ich bie Ghre habe u. f. w. Gverswinkel ben 23. Juni 1782

Drerberg."

Indes war Fürstenberg nicht der Mann, der auf diese Gründe hin die Gelegenheit zur Acquisition einer zur Aussührung seiner Pläne so geeignet ihm erscheinende Person-lichkeit hätte fahren lassen. Er wiederholte seinen Antrag in bestimmter, fast besehlender Form; und nun glaubte Overberg seine Weigerung nicht länger mehr aufrecht halten zu dürsen. Unter Fürstenberg's nachgelassenen Papieren fanden wir nachstehenden Brief') d. d. Everswinkel den 24. April 1783, dem auch die seitens des Generalvikars von Overberg gesorderten Bedingungen beigeschlossen waren:

"Ew. Hochwurden Ercellenz schicke ich ben Plan zum neuen Schulbuche mit unterthänigstem Danke zuruck. Ich hoffe balb die Gnabe zu haben, Ew. Hochw. Erc. meine Gebanken barüber mündlich zu entbecken. Run ift noch meine unterthänigste Bitte, Ew. Hochw. Erc. wollen gnädigst verordnen, daß mir meine Bestallung, oder wie es sonst heißt, meiner unterthänigen Borstellung gemäß, und sonderlich daß mir das Gehalt auch zur Zeit der Krantheit und bis zu einer andern lebenslänglichen Bersorgung bleibe, förmlich ausgesertiget werde.

Wenn biese meine Bitte noch erhöret ist, so werbe ich gleich bei meinem herrn Bastor um völlige Demission anhalten und sobalb als Ew. Hoch. Erc. nur befehlen, herüberkommen."

In ben beigefügten Bedingungen forbert er ein Gehalt

<sup>1)</sup> Darfelber Archiv.

von nur 200 Thalern, freie Wohnung, Roft und mas fonft ben Mlumnen bes Geminars jugeftanben mar, fobann bie Erlaubnif, mit ber Beit bem Pfarrconcurs anwohnen gu burfen, Bergutung ber Roften feiner etwaigen Dienftreifen und eine Remuneration von 50 Thalern gur Bestreitung ber Bedürfniffe feiner erften Ginrichtung. Unter bem 28. Dai 1783 erwiberte ibm gurftenberg: Er habe Unftand genommen, ibm auf feinen Brief zu antworten, weil feine Gache von neuem ben Stanben hatte vorgetragen werben muffen. Das habe er nun gethan und die Stande fein (Overberg's) Begebren fo billig gefunden, bag fie ihm auf Lebenslang auch in bem Ralle, bag er unvermogend wurde, ein Gehalt von 200 Thirn. bewilligt hatten. Er (Fürstenberg) febe voraus, baß feine Umftanbe fich mit ber Beit vermuthlich noch verbeffern mußten, erfuche ibn aber, ungeachtet bie Erpedition noch nicht erfolgt fei, auf fein Wort fobald wie möglich berübergutommen, bamit ber Commer nicht verftreichen moge, ebe bie Doction recht in Gang fame').

Overberg kam biesem Wunsche sofort nach; er nahm Abschied von seiner lieben Jugend und von der Gemeinde, reiste nach Münster und nahm, vermuthlich noch im Juni besselben Jahres, im Priesterseminar seine Wohnung, bis er zu Anfang 1789 in das Haus der Fürstin Galligin überssedelte<sup>2</sup>). Die Urkunde seiner Bestallung als Lehrer der Normalschule wurde vom Kurfürsten Max Friedrich zu Clemenswerth am 2. August 1783 ausgesertigt<sup>3</sup>).

Der Plan jur Grundung ber Normalichule mar aus bem wohlertannten bringenden Bedurfniß guter Schullehrer erwachsen. Allerdings ging Furstenberg's Absicht babin, am

<sup>1)</sup> Rach bem "Briefprotololl" bom Jahre 1783 in Fürstenbergs Rachlag. Darfelber Archiv.

<sup>2)</sup> Nach dem Obigen sind die bezüglichen irrigen Angaben bei Raterfamp (Leben der Fürstin v. Gallibin S. 153 f.) und nach ihm bei Krabbe (16 f.; 28) bei Effer (174) u. A. zu berichtigen.

<sup>3)</sup> Rrabbe 28.

Ende ein eigentliches Lehrerseminar zu errichten. "Eine Pflanzschule guter Dorfschullehrer — heißt es in einem ums vorliegenden Schriftstück") — ist eins der edelsten Objekte, aber es läßt sich dieses aus Albgang der nöthigen Fonds und, weilen man noch nicht aufgeklärt genng ist, um die Hand dazu zu bieten, für's Erste nicht zu Stande bringen." Die Normalschule war also im Grunde nur ein Nothbehelf und die durch sie bezweckte Anweisung der Lehrer nach Fürstenberg's Worten<sup>2</sup>) nur eine "provisionelle Unterrichtsart, welche für den ersten Ansang unentbehrlich war." Aber sie hatte ein großes Ziel, das in Andetracht der knapp bemefsenen Zeit und der geringen Hülfsmittel für den Unterricht nur schwer erreichbar war. Um so mehr bedurste die neue Austalt einer tüchtigen erprobten Kraft.

Overberg war als eine solche Kraft erkannt und zu ihrem Leiter und ersten Lehrer ernannt worden. Richt ohne Bangen trat er in sein neues Amt; aber die im Seiste des Gehorsams erssolgte Annahme des Antrags, das Zutrauen des von ihm hoch verehrten Generalvikars und vor allem die aus der Ferne ihm leuchtende Frucht seiner Wirksamkeit für das heil der Landesjugend rüsteten ihn mit Muth und Kraft.

Overberg's Aufgabe beftand barin, während eines zweisbis breimonatlichen Eursus, ber jährlich in ben Herbstferien vom 21. August bis Anfang November im Priesterseminar zu Münster abgehalten wurde, ben schon angestellten ober angehenden Schullehrern die nöthigen Kenntnisse und die richtige Wethode beizubringen. Des Bormittags von neun bis zwölf Uhr wurde in der Religion und Pädagogik, des Nachmittags von zwei dis fünf Uhr in der biblischen Geschichte, im Lesen, Schreiben, Nechnen u. s. w. unterrichtet. Es war teine geringe Aufgabe, unter zwanzig dis dreißig, vielsach

<sup>1) &</sup>quot;Die Antwort ber Anmerfungen fiber die Munfterifche Schulorbnung." Darfelber Archiv.

<sup>2)</sup> Effer, Fürfienberge Schriften. 32.

schigsten Kenntnisse, oft auch ohne Geist und Bildungsfähigkeit hergekommen waren, stets die eigene Lust und vertrauensvollen Muth sich zu bewahren. Hernach ging es
besser, als sich mehr jüngere Leute melbeten und die alteren
ben Curs häusig, ja zwölfmal nach einander wiederholten,
und ihm zur Uebernahme der Nachmittagsstunden ein tüchtiger
Hülfslehrer, der spätere Lehrer der Normalschule in Recklinghausen Anton Wiggermann<sup>1</sup>), zugesellt wurde.

Um Ende bes Normalcurfus fand fur bie Boglinge eine fdriftliche und munbliche Brufung ftatt, beren Ausfall fur ihre Unftellung und bie Sobe ber Bulage bestimmend war. Rach Ablauf breier Jahre hatte ber Lehrer fich einer neuen Brufung zu unterziehen. - Dverberg war fich wohl bewußt, bag bie fur ben Unterricht fo fnapp bemeffene Beit gur völligen Ausbildung eines Lehrers unmöglich binreichte; aber immerbin ließ fich nach feiner Meinung viel Gutes wirten : ben Gingelnen auf ben richtigen Weg gu fuhren, bag er fpater burch Privatfleiß bas Rehlende erfeten fonne, ben Beift an= guregen und Die Geele zu erfullen mit bem Gebanten an bie bobe Burbe und Bedeutsamkeit bes Schullebreramtes bas waren bie Biele, welche Overberg verfolgte und in ftaunenswerthem Dage auch erreicht bat. Dan muß jene alten Lehrer, Die noch von biefem "einzigen Lehrer" gebilbet worden find, gefannt ober felbft in einer Schule, in welcher Dverberg's Beift noch ber herrichenbe mar, großgeworben fenn, um einigermaßen ermeffen gu tonnen, welch' reicher Segen aus ben Bemuhungen biefes Gottesmannes bem Lanbe im Laufe langer Jahre erwachsen ift. Aber fo wie Dverberg fonnte auch nur ber lehren, bem wie ihm bie Liebe aus voller Seele quoll, welcher wie er unter ftetem Gebet fein Samentorn in bie Bergen fentte, wie er alle feine Rrafte auf biefen einen Sauptzwedt concentrirte.

<sup>1)</sup> Bergl. über ibn Rrabbe a. a. D. 51-61.

Das Umt bes Geelforgers und Jugenblehrers galt ibm als bas Sochfte auf Erben. Er bat bas vielfach auch fdrifts lich geaußert. In feiner "Un weifung fur Coullebret" führt er biefen eine Reihe febr ergreifenber Bebanten über die Burbe und Wichtigleit ihres Umtes por die Seele. Er nennt ben Schullebrer ben geiftlichen Bater und fichtbaren Schutengel ber Rinder, ben Bemahrer eines Schapes, ben unfer Beiland fich burch fein Blut erwarb und ber taufendmal toftlicher ift, ale alle Schape ber Erbe gufammen, ben Suter bes Schates ber unichulbigen, gereinigten und gebeiligten Seelen, ben Beiduger jener lebendigen Tempel bes beil. Beiftes, mogegen ber prachtige von Salomon erbaute Tempel nur ein fchlechter Steinhaufen ift, ben Geleitsmann und Reifegefährten vieler jungen, unerfahrenen und unbefonnenen Bilger zu ihrem Baterlande, bem bimmlifchen Berufalem. Bebe mir - fügt er bingu - wenn ich ein blinder Führer bin! - Beh, web mir, wenn ich ihnen gar ein Berführer bin1)! Damit aber ber Lehrer fegensreich wirfen fann, muß Gottesfurcht und Tugend in feinem Bergen wohnen. Goon Fürftenberg batte bie Entwidelung bes religiojen Beiftes und ber fittlichen Gigenschaften als bas Bichtigfte bei ber Bilbung bes Schullehrere bervorgehoben2). Dverberg behauptet in feinen Schriften baffelbe mit allem Rachbrud. In der vorbin genannten behandelt er auf vollen zwei und gwangig Geiten Die fittlichen Gigenschaften bes Lebreres). Underewo4) ermahnt er biefen, oftere alfo gu benten : "Buften biefe Rleinen, die mir anvertraut find, wie viel fie burch meine Frommigfeit gewinnen tonnen, was murben fie bann wohl thun? Burben nicht wohl viele auf bie Rnie vor

<sup>1)</sup> Unweisung jum zwedmäßigen Unterricht fur Die Schullehrer im Sochftifte Munfter Munfter 1793. G. 18-25.

<sup>2)</sup> Effer, Gurftenberge Schriften 32.

<sup>3)</sup> Anweisung u. f. w. 50 - 72.

<sup>4)</sup> Chriftfatholifches Religionshandbuch. Dunfter 1804. 1, 6 f.

mir niederfallen, ihre Handchen gegen mich ausstrecken und mir mit weinenden Augen zurufen: D, lieder Lehrer, sei doch recht fromm, damit du uns wohl lehren könnest, fromm zu sein! Lebe doch so, daß du gewiß in den Himmel kommest, damit du uns besser dazu verhelfen könnest!"

In biefem Ginne wieberholte er oft bas Bort: Mur mas von Bergen tommt, wird wieder gu Bergen geben! Overberg felbft mar bier fogufagen ein lebenbiger Beweis und auch in ber außeren Erscheinung bas iconfte Borbild für bie Lehrer. Sobe Burbe und findlichfte Ginfalt batten fich wunderbar in ihm vereint, fein ganges Wefen verklart und ibm Aller Bergen gewonnen. Welchen Ginbrud machte es icon, wenn er in die Schule trat und ftebend bas ichwarge Rappdyen, welches fein Saupt bebedte, herunternahm und bas "Komm beiliger Beift" vorbetete! Alles war bei ibm bodit einfach, fein etwas gebuctter Bang, feine findlich fromme Deiene, feine fcmarge Rleidung1). Und wenn man ihn bann zwischen ben Lehrern figen fab, ergablt ein Mugenzeuge2), jo meinte man fich porftellen zu tonnen, wie Chriftus amifchen feinen Aposteln gefeifen baben mochte. Graf &. Stolberg, ber ihn fpater fennen lernte, nennt ihn in einem Briefe an die Rurftin Sobenlobes) einen mabrhaft apo: ftolifden Dann, und feine Bemablin, die Grafin Gophie, fchrieb einft über Overberg an ihre Schwagerin4): "Er hat ein Upoftelgesicht und murbe Raphaels Binfel gum Dufter gebient haben, wenn er ju feiner Beit gelebt hatte." Und gwar ale lebenbiges Dobell fur ben Liebesjunger Johannes,

<sup>1)</sup> Selbft ber gallenbittere Bog mußte bei einem Zusammentreffen mit ihm im Stolberg'ichen Sause zu Gutin befennen: "Overberg, ein Bild altbeutscher Redlichteit, war ein beschiebener Zuhörer und anziehender Kinderfreund." Paulus, Sophronizon III. 23.

<sup>2)</sup> Rrabbe, a. a. D. G. 44.

<sup>3)</sup> Menge, Graf Fr. 2. Stolberg. II. 126.

<sup>4)</sup> Bennes, Graf zu Stolberg und Bergog Beter von Olbens burg. 435.

— fügen wir hinzu, — ba auch bei Overberg jungfräuliche Reinheit aus den Augen leuchtete und die im Herzen flammende Gottes= und Nächstenliebe in seinem Antlite sich ausprägte. Mit so vortheilhaftem Neußern verband er eine außerordentliche Darstellungsgabe. Er sprach stets aus der Fülle seiner Seele und wirkte auf die Herzen mit unwidersstehlicher Gewalt.

Wenn man an der Unterrichtsweise des vorigen Jahrhunderts nicht mit Unrecht getadelt hat, daß sie auf Kosten des Gemuthes zu sehr den Berstand zu cultiviren gesucht habe, so sindet dieser Borwurf auf Overbergs praktischen Unterricht gewiß keine Anwendung. Er redete mit solcher Innigkeit und Anmuth, daß Biele, denen sonst die Sache ferne lag, bloß um Overberg zu hören, seinem Unterrichte beiwohnten.

Gein Bortrag mar frei von gelehrter Biererei, fein Ton möglichft folicht und einfach, fo, wie ber Freund gum Freunde fpricht; und barum auch um fo flarer und einbringlicher. Seine Methobe war, gang im Ginne Fürftenberg's, bie folratifche. In ber "Unweifung" bat er bas Befen und bie Art ihrer Anwendung in popularer Form auseinandergelegt und in feinen Boltsichulbuchern fie prattifch gur Unfcauung gebracht. Go entwickelt er beifpielemeife in ber zweiten Abtheilung feines Religionshanbbuches, bem "Faben fur bie Rleinen", bei ber Lehre von Gott die Begriffe bes Schaffens und Erhaltens aus ben porbin aufgestellten bezüglichen Raturericheinungen und macht bagu bie Unmerfung: "Go muß man, befonders bei ben Rleinen, von ben einzelnen Dingen zu bem Allgemeinen übergeben. muß gewöhnlich die Gache befannt gemacht werben und bann bie Benennung')." Im Normalichulunterricht zeigte er ben Lehrern, wie fie in ben Ibeentreis bes Rinbes eingeben, bie Lebren tatechetisch entwickeln und jum Berftanbnig bringen

<sup>1)</sup> Religionshandbuch. Manfter 1804. I. 61.

und durch Eraminiren von den Resultaten sich überzeugen müßten<sup>1</sup>). Durch passende Beispiele und trefsliche Gleichnisse suchte er das Borgetragene zu erläutern. Er verstand es meisterhaft, zu erzählen, treu zu schildern, detaillirt auszumalen und plastisch zu gestalten. Und war also eine Lehre zur Ueberzeugung und Anschauung gebracht, so machte er durch Hinweis auf das tägliche Leben die praktische Answendung.

Overberg befleibete eine Bifarie und bas Umt bes Beichtvaters an ber Rlofterfirche ber lothringischen Chorjungfrauen, bem fogenannten frangofifden Rlofter, welches neben einer Lehranftalt fur bie weibliche Jugend auch eine ftart besuchte Freischule unterhielt. Der eifrige Briefter ertheilte in beiben Unterricht, in ber letteren im Rechnen und in ber biblischen Geschichte und am Conntage in ber Rlofter= firche in ber Religion. Mit ber herzlichften Freundlichfeit, berichtet Krabbe (a. a. D. 71), trat er benn in die Mitte ber Rinber, bie in einem Salbfreife um ibn ftanben, grußte fie mit beiterer, mabrhaft findlicher Butraulichkeit, jog einige ber fleineren hinter ben größeren hervor, ftellte fie in bie vordere Reihe, fing eine Unterhaltung über einen gang bekannten Gegenstand mit ihnen an, ber mit bem Unterrichte, welchen er halten wollte, in gar keiner Berbinbung zu fteben fchien, und wedte fie baburch jum Rachbenten und Antworten; und balb hatte er an ben anscheinend gleichgültigen Gegenstand auf eine überraschenbe Urt eine Lehre angefnüpft, bie baburch von einer neuen bisher nicht fo beachteten Geite in ein helles Licht geftellt, bie Aufmertfamkeit lebhaft anregte. Der Unterricht bewegte fich fort im Tone ber leichteften

<sup>1) &</sup>quot;Fragen, um zu erfahren, ob bie Schiller bieses ober jenes recht wissen, heißt er a miniren. Fragen um bie Schiller zum Nachsbenken zu bringen und sie im Nachbenken so zu leiten, baß sie bas, sozusagen, selbst finden, was der Bortragenbe sie lehren will, heißt tatechisiren." So Overberg in der "Anweisung" S. 377.

und angenehmsten Unterredung, die eine Lehre floß aus der andern, passende Beispiele und Gleichnisse boten sich in Fülle dar, und der Hauch glühender Liebe von den Lippen des seeleneifrigen Priesters erwärmte und begeisterte die unschuldigen Kinderherzen. Das schöne Wort der Fürstin Galligin fand seine Bestätigung: "Gott hat Dich zum Magneten unter die Unmündigen und Säuglinge seiner Kirche gesetzt").

Bie trefflich Overberg feinem Zwede Alles bienlich zu machen verftanb, moge folgende Stelle aus feinem Tagebuch zeigen : "6. Julius. 3ch weiß nicht, wann ich mit mehrerer Barme zu ben Rinbern auf ber frangofifchen Schule habe reben tonnen. Das majeftätische Donnern, welches zu gleicher Beit geschah, und als von beiner Gute verorbnet ichien zu rechter Reit, unterftuste berrlich bie Beschreibung bes jungften Gerichtes. Die Lehre von ben letten Dingen muß etwas allgemein Fagliches und Intereffantes haben, benn bie Aufmertfamteit ber Rinber ift babei leicht zu unterhalten, und es scheint mir, bag biefe auch befonders auf ihren Willen wirke." Gerabe bie Ratur war es, welche bei feinem garten, empfänglichen Ginn fur bie barin fich offenbarende Beisheit, Gute und Bolltommenheit ihres Schöpfers, ihm fur ben Religionsunterricht mannigfaltige Unterftugung lieb. Das Sanfte und Gewaltige, bas Erfreuenbe und Schreckenerregenbe ibrer Ericheinungen gaben ihm Bilber und Bergleiche, Unalogien und Beweise fur bie Ericeinungen im moralifden Leben; por allem ber ergreifenbe Ginbrudt, ben bie rubige Erbe in fiiller Racht bei beiterem Simmel und funtelnden Sternen auf ihn machte: bas Bilb feiner eigenen und jener Geelen, welche mit ruhigem Gewiffen im Duntel biefes Lebens gum Licht bes ewigen Sternes binaufschauend bes Apostele Beifung befolgen: Nostra conversatio in coelis! "3ch weiß nicht,

<sup>1)</sup> Go luter, Briefwechfel und Tagebucher ber Fürftin M. v. Ballipin, Minfier 1874. G. 149.

baß Gott jemals sonst so laut, so sanft bas Herz burchbringend, burch Seine Geschöpfe rebet, als wenn man bei stiller Nacht nach vollendeten Geschäften mit ruhiger Seele im Freien, wo man von allen Seiten um sich schauen kann, unter bem gestirnten himmel ist."

Bahrhaft rubrend und wohl ber iconfte Bug in Overberge Leben ift feine bergliche Liebe gu ben Rleinen, welche er wie Benige bem gottlichen Rinberfreunde nach empfunden hat. Aus ihr entfprang fein Reuereifer und bie feltene Urbeitefraft, an ihr gewannen biefe ihre ftartenbe Rahrung, und auf ihr beruben auch die großartigen Erfolge feiner Thatigteit. Wie febr biefer mahrhafte Jugendfreund von ihr burchbrungen war, begeugen feine nur fur Gott und fein Gemiffen gemachten Tagebuch-Aufzeichnungen, aus benen wir noch folgende Stellen ausheben: "Der Drang, aus Liebe gu handeln, bat fich noch vermehrt mit bem Gefühle, wie tobt, wie nichts Alles ift ohne Liebe. Liebe ift Gottes Gabe, bangt aber auch von unferm Bemuben ab. 3ch merte, wenigstens glaube ich es zu bemerten, bag beilige Liebe, Durft nach Gott, und Alles zu Gott binguführen, thatiges Streben banach in bem Dage bei mir gunimmt, als ich mein Berg auszuleeren fuche. - 3ch bante Dir, Bater im Simmel, für Deinen gnabigen Beiftand bei bem Unterrichte ber Rleinen gur erften beiligen Communion. Erhalte fie in Deinem Ramen, lieber Jejus, bie Du geftern burch mich jum erstenmale mit Deinem toftbaren Gleifche und Blute gefpeifet haft. Erfege burch Deine Gnabe, was burch ober ohne meine Schuld noch an ber rechten, Dir wohlgefälligen Beichaffenheit ihres Bergens fehlet; vergieb mir gnabig bie Gehler, bie ich bei ihrer Borbereitung begangen habe und hilf mir, bag ich fie in Butunft beffer vermeibe ... Erschaffe in mir ein reines Berg, fo werbe ich Deine Unmunbigen Deine Bege lehren. Um bie biegmal begangenen Fehler gu vermeiben, will ich mir mm gleich bie Ramen berjenigen geben laffen, bie vermuthlich im folgenben Jahre gur erften

Communion verlangen werben, um bas gange Jahr binburch fie von Seiten bes Bergens und Berftanbes beffer tennen gu lernen. 3d will ihre Ramen gu behalten fuchen, bamit ich fie beim Unterrichte namentlich aufrufen tann. 3ch will mir bie fehlerhaften Gewohnheiten, fo wie ich fie tennen lerne, notiren und fie beim Opfer jedesmal Gott empfehlen. Alle Camftage will ich fur fie in ber Schule beten laffen, um fowohl biefen als auch ben übrigen mehr Achtung gegen bas allerheiligite Saframent beizubringen. - Es that meiner Geele wohl, baß ich geftern auf bem Ruchwege von Ungelmobbe fur bas Rind, welches por mir herging, betete und ihm fein Rorbchen tragen half. In thatiger Liebe ift Geligteit. - Geftern Morgen beim Opfer erfreute mich bas Unbenten an die beiligen Schutengel aller Rleinen im Lande, bie ich mit Bertrauen anrufen fonnte, weil mir ichien, fie intereffirten fich fur mich ihrer Bflegfinber wegen"1).

Wie aus ben angeführten Worten ersichtlich, lag ihm vor allem der vorbereitende Unterricht der Kinder zur ersten heil. Communion am Herzen. Sieben und zwanzig Jahre hatte er diesen ertheilt, als das französische Kloster ausgehoben wurde und Overberg in eine schwere Krankheit siel, von welcher er nur langsam genas. Er selbst glaubte damals sterben zu müssen und wollte nun von all' den Kindern, welche er während der langen Zeit mit so viel theilnehmender Liebe zum erstenmale zum Tische des Herrn gesührt, den letzen Abschied nehmen. Er schrieß ihnen folgenden Brief?), der zunächst an die so eben zur heil. Communion Angenommenen gerichtet war: "Liebe Kinder! Um mich an diesem für euch so wichtigen Tage, auf den ich mich so lange gestrenet habe, so innig wie möglich in der Liebe mit euch zu

<sup>1)</sup> Diefe und bie vorbin angeführten Tagebuchftellen bei Rrabbe a. a. D. 139, 141 f., 151 f., 131 if.

<sup>2)</sup> Dafelbft G. 78 f.

vereinigen, habe ich heute bie beil. Communion mit euch gu berfelben Stunde empfangen wollen. 3ch hoffe, euch alle gefund wieder zu feben; follte biefes aber ber Wille Gottes, ber nicht allein gut, fonbern immer ber befte ift, nicht fenn, fo bante ich euch, ihr guten, gelehrigen, folgfamen Rinber! bie ich in fieben und zwanzig Jahren in biefer Pfarre gur erften beil. Communion geführt habe, für eure Folgfamteit und insbesondere fur bie Freude, bie ihr mir nach ber erften beil. Communion gemacht habet. Ihr feib meine Wonne, meine Rrone, und werbet meine Freude volltommen maden, wenn ich euch an jenem großen Tage zur Rechten bes Seilandes wiebersehen werbe. Euch, ihr ungelehrigen, unfolgfamen Rinber! bie ihr balb nach ber erften beil. Communion ben Weg ber Tugend verließet, auf ben ihr mit vieler Dube gebracht waret, euch verzeihe ich von Bergen; ich will Gott bitten, bag er euch noch zur rechten Zeit die Mugen öffne, bamit eure mir noch immer theure Geele von bem ewigen Berberben, bem ihr gerabezu entgegeneilet, gerettet werbe. Es gehe euch an Leib und Geele mohl."

Zu bem sonntäglichen Religionsunterrichte Overberg's in der Alosterkirche kamen auch zahlreich Erwachsene, und zwar aus allen Ständen und Lebensaltern. Alle wurden erbaut, die Theologiestudirenden lernten die Methode des Unterrichtens und die Gelehrten bewunderten die Klarheit und Darstellungsgade Overbergs. Auch die Fürstin Gallitz in erschien dort mit ihren Kindern und Freunden, wie Katerstamp!) berichtet und dann hinzufügt: "Man glaubte von dem göttlichen Kinderseunde, der da sagte: Lasset die Kindlein zu mir kommen! sich Gestalt, Ton und Haltung dieses Mannes Gottes verhimmlischte." Zu Hause wurde das Gehörte weiter besprochen, in Briesen daran ersinnert, beim Unterrichte benutzt und von den Kindern der

<sup>1)</sup> Leben ber Gurfiin v. Galligin 160 f.

Fürstin und bes Erbbroften auch meistens schriftlich ausgearbeitet. Es liegen uns eine Reihe folder nachgeschriebenen Katechesen vor, beren erstes Blatt bie Notig: "Bon herrn Dverberg gehalten" nebst beigefügtem Datum trägt.

Auch die Stolberg'sche Familie wohnte während ihres Aufenthaltes zu Münster häusig dem Unterrichte Overberg's bei. "Ich werde nie vergessen — sagte der Graf!) — wie ich Overberg, von etlichen hundert kleinen Mädchen umgeben, fragen und erzählen sah; nie vergessen, wie lehrreich und lebendig sein Unterricht war, wie er die frohe Ausmerksamkeit der Kinder zu fesseln, wie er durch Ordnung und Bendung der Fragen ihnen die Antwort in den Mund zu legen wußte." Und die Gräsin?): "Wie schon er fragend und erzählend die ausmerksamen kleinen Dinger, von Blumen und Aehren beginnend, zu Gott, zur Offenbarung, zur Geschichte und Glaubenslehre der Bibel führt! Mit welcher kindlichen Eloquenz er Abrahams Opfer und Joseph's Geschichte erzählte!"

Die Kinder liebten ihn denn auch wie einen Bater, die Lehrer sahen in ihm ihren ehrwürdigen Meister und besten Freund, und im Bosse wurde er wie ein Heisiger verehrt. Das bestätigen in seltener Einmüthigkeit Geistliche und Laien, die jener Zeit nahestehen oder ihn persönlich gesehen und gekannt haben. Elemens Brentano, der anläßlich seines Aufenthaltes bei der stigmatisirten Katharina Emmerich in Dülmen mit Land und Leuten des Münsterlandes vertraut wurde und auch mit Overberg selbst in enge Berührung kam, hebt das in einem Briese an Luise Hensel') gleichsalls als Thatsache hervor. Er selbst fand ihn als "einen edlen, geistreichen, unendlich ruhigen, von göttlichem Frieden und

<sup>1)</sup> Menge, Graf Ctolberg. 1. 329.

<sup>2) 3</sup> anffen, Graf Stolberg. I. 270.

<sup>3)</sup> Gl. Brentano's Gefammelte Schriften. VIII. 277 ff. - Bergl. auch Diel-Rreiten, Clemens Brentano. II. 136.

christlicher Freundlichkeit belebten Greis"; und Riemanden war er begegnet, "der nicht für die Arbeiten Overberg's höchst bankbar gewesen wäre. . . Alle waren durch die große Einfalt, Andacht und Menschenfreundlichkeit Overberg's weit mehr gerührt, als für seine Werke begeistert. Die Frömmigkeit Overberg's gab seinen Werken den Segen."

Das gilt in vollftem Ginne auch von feinen Schriften.

### XLVI.

# Ans ben Anfzeichnungen bes bayerifden Staatsminifters Grafen von Montgelas.

XII. Gingelnes aus ber Beit ber erften frangofifchen Campagne.

Da die nothwendige räumliche Beschränkung dieser Mittheilungen es nicht gestattet, auf die aussührlichen Berichte des Grasen Montgelas über den Berlauf des Feldzuges dis zum ersten Pariser Frieden im Allgemeinen einzugehen, begnügen wir und ein paar Abschnitte auszuheben, welche mehr politische und insbesondere Bayern berührende Berhältnisse betreffen. Nachdem die deutsch-russische Armee dis an den Rhein vorgedrungen war und die verbündeten Regenten ihr Hauptquartier in Frankfurt ausgeschlagen hatten, sah sich König Max Joseph veranlaßt, in Montgelas' Begleitung eine Reise dorthin zu unternehmen, über welche sich Folgendes berichtet sindet:

General Wrebe') fchrieb in ben bringenbften Ausbrucken

<sup>1)</sup> welcher bamals in Sanau an ber bort erhaltenen Bunbe frank lag.

nach München über bie Bortheile einer in's Sauptonartier au unternehmenben Reife, wobei er hervorhob, wie leicht ich, falls ich Ge. Majeftat begleitete, bem Lande erhebliche Dienfte leiften fonne, indem ich mir überwiegenden Ginfluß auf unentichloffene und wenig befähigte Berfonlichfeiten verichaffte. bie zur Beit noch ohne Bufammenhalt und feftftebenbe Blane feien. Der Ronig zeigte fich biefem Borbaben geneigt, und fo traten wir in ben erften Novembertagen 1813 bie Reife wirklich an, bei furchtbarem Better, auf Strafen, bie burch Truppenmärsche und Artillerietransporte fast gerftort maren und mitten burch bie Bermuftungen anftedenber Rrantbeiten. welche bie frangofischen Gefangenen eingeschleppt batten und nun an allen von ihnen berührten Orten verbreiteten. unferem Gintreffen in Frantfurt, wo bie verbundeten Monarden verweilten, ergab fich übrigens fofort, bag bie Unfichten bes noch immer in Sanau an ben Folgen ber erlittenen Berwundung frank liegenben Generals Brebe, welche er bei einer auf ber Durchreife gehaltenen Besprechung wiederholt entwickelt hatte, teineswegs vollfommen begrundet maren. Defterreich, Rugland und Preugen zeigten fich junachft feit entschloffen, bie Leitung bes Rrieges und bie Anordnung aller militarischen Operationen allein in Sanben gu behalten. Unter bem Bormand, bag Rafcheit und Gebeimbaltung für einen gunftigen Erfolg unentbehrlich feien und einzig benfelben fichern tonnten, hatten fie bie Berwendung ber von ben übrigen Berbunbeten gelieferten Sulfemittel ausschließlich an fich genommen. Der Wiener Sof hatte bereits fur feine Machtvergrößerung in Stalien Plane entworfen und war icon bamale entichloffen, bem Ronig von Carbinien Genna ju überlaffen, im Austaufch gegen andere Gebietetheile, welche Defterreich bie Beberrichung ber Gimplon-Strafe fichern follten. Breugen und Rugland batten in Betreff Bolens und mander auf beutschem Gebiet gu fuchenber Entichabigungen Bereinbarungen unter fich getroffen, welche bamale meber befannt noch auch ichon völlig zum Abichluß gebracht maren. Ueber die fünftige Geftaltung Deutschlands mar allerdings noch nichts festgestellt: bie von bem Freiherrn v. Stein geleitete und burch Rugland noch immer unterftuste Bartei munichte fur biefes bebeutenbe Land Ginrichtungen welche es ihm möglich machten, bie in feiner geographifden Lage begrunbete Rolle einer bie Großmächte icheibenben Schrante wirflich auszufüllen, und welche zugleich bie Sicherheit und bas Unfeben ber beutschen Ration verburgten. Bu biefem 3med batte aber eine Gewalt geschaffen werben muffen, bie fich Gehorfam gu fichern und ben Gingelbestrebungen eine gemeinsame Richtung zu geben vermochte; folgeweise hatten bie verschiedenen Fürften burch 3mang ober Ueberrebung bagu gebracht werben muffen, fo viel von ihrer Converanitat aufzugeben, als jur Erreichung biefes Bieles unerläglich war. Deghalb hegte auch Stein ben Bunich, es moge aus ben Berhaltniffen, welche einen großen Theil ber Mitglieber bes fruberen Rheinbundes noch an Frantreich fnupften, Bortheil gezogen werben; man moge mit feinem berfelben unter anbern als ben obigen Bebingungen unterhandeln, ben Befit ber Biderftrebenben aber fequeftriren, einstweilen zu Gunften bes europäischen Bunbes verwalten und fpater erft unter ben entsprechenben Borbehalten wieber gurudftellen. Allein fammtliche betheiligte Bofe batten fich icon beeilt , Unterhandlungen anzufnupfen, fobalb ber unfererfeits gefaßte Entichluß zu ihrer Renntniß gelangte. Der Ronig von Burtemberg fenbete erft einen Unterhandler und begab fich bann perfonlich in bas Sauptquartier, wiewohl tein Fürst fich mit mehr Wiberftreben von bem bis babin verfolgten Snftem losfagte; es mar gu wieberholenmalen von ihm bie Meugerung zu vernehmen, bie Beit bes Gludes fei fur ihn vorüber und alle feine Bemuhungen um bie Große und Unabhangigfeit bes Konigreiches murben fich vergeblich erweifen. Seffen-Darmftabt folgte nach einiger Bogerung Diefem Beifpiel; bort hatte bie Großherzogin für ben Pringen Emil, ihren gang besonderen Liebling, von Franfreich Begunftigungen zu erlangen gehofft, wogu fich nun feine Musficht mehr barbot. Baben und Raffan murben gleichfalls mit fortgeriffen, boch weigerte man fich in Rarlsrube bei ber Losfagung von bem Bunde mit Rapoleon irgend etwas einzugeben, was bie Rechte ber Großbergogin batte beeintrachtigen, ober bie Beiligfeit ber unter anbern Berbaltniffen mit ihr gefnupften Banbe in Frage ftellen tonnen - ein ebles und gefühlvolles Berfahren, welches bem Charafter bes Großbergogs gur Ghre gereichte. Alle bie eben genannten Fürften traten ber großen Alliang bei und verpflichteten fich gur Stellung von Truppen, gu Broviant= unb Fourage : Lieferungen, jur Leiftung ber auf fie repartirten Beitrage an Rriegstoften, endlich auch zu ben nütlich ober nothwendig erachteten Gebietsabtretungen gegen Entschädigung foweit eine folde zu ermitteln fenn wurde. Diefe icheinbar giemlich harten Bedingungen famen übrigens nicht ftrenge gur Musführung, ja man behauptet, es fei ihnen gegen mehr ober minber erhebliche Gelbopfer gu Gunften einflugreicher Berfonlichkeiten insgeheim jugefichert worben, bag ibre Befigungen unangetaftet bleiben follten. Diefe einzelnen Bertrage traten nun ben Abfichten bes Freiherrn v. Stein binberlich entgegen : fein Plan fur bie Wiebergeburt Dentidlands wurde baburch unausführbar und es blieb ihm nur ber Borfit in ber Commiffion fur bie Gicherung ber Beburfniffe bes Seeres und bie Berwaltung ber eroberten Gebiete.

Der Empfang unseres Königs von Seite seiner neuen Bundesgenossen war ein freundschaftlicher und würdiger, boch kam ihm keiner derselben entgegen, unter dem Vorwand es sei der Tag seiner Ankunft nicht sicher bekannt gewesen. Unter sich versäumten die drei Monarchen die Beobachtung dieser Ceremonie nicht, wie wir uns gelegentlich der Rücksehr des preußischen Königs von einer kurzen Reise überzgeugten, so daß man wohl beabsichtigen mochte, in der Etiquette unverwerkt einen Unterschied zu Gunsten der Höfe

erften Ranges einzuführen. Much baraus ichien etwas biefer Urt hervorzugeben, bag ber Raifer von Defterreich ben Ronig Maximilian Joseph mit bem Orben bes golbenen Bliefes und ber Inhaberftelle eines feiner Regimenter bebachte, ohne wie es ichien eine Erwiberung bafur ju erwarten. Bemertend, wohin bieg abgielte, becilte man fich ben Schlag abzuwehren, indem ihm in Anertennung feiner Buvorfommenheit ber St. Subertusorben und ein banerisches Regiment verlieben wurben, um baburch bie Gleichheit ber Stellung und bie Burbe bes Lanbes gu mabren. Qualcich bemubte man fich ben gunftigen Augenblick zu benüten , um bas öfterreichische Rabinet an bie gegen uns eingegangenen Berpflichtungen fefter ju binben, inbem fur ben Rieber Bertrag ber Beitritt und bie Garantie ber übrigen Großmachte nachgefucht wurde. Rugland ging ohne Schwierigfeit barauf ein, und zwar geschah biefes von Geite bes Raifers Meranber mit ber ihm, wenn er wollte, ju Gebot ftebenben besonberen Liebenswurdigfeit, indem er die Erfüllung der Wünfche bes Ronigs auf feine mabre Freundschaft für ibn begrundete. Breugen bagegen lebnte ben Beitritt zwar nicht ab, verflaufulirte ihn jeboch in einer Beife, welche Bayern fur feine eigene Bieberherftellung baftbar gemacht batte, und ba fich hierauf ohne ichwere Bebenten nicht eingehen ließ, murbe vorgezogen bie Urfunde wieber gurudguftellen. Gur einen Berfuch, ben Pringen Eugen ju gewinnen, nahm man bie Bermittlung unferes Ronigs in Unfpruch: es waren bem Bringen bie Bergogthumer Barma, Biacenga und Guaftalla angeboten, falls er fich von feinem Boblthater und Aboptiv= vater losfagen wollte. Wir fonnten, wiewohl ohne Ausficht auf Erfolg, bie Uebermittlung biefer Untrage nicht ablebnen und ber Graf von Burtemberg begab fich mit benfelben gur frangofischen Armee nach Stalien; fie murben, wie gut erwarten ftand, abgewiesen und bie Gache hatte feine weiteren Folgen.

Rachbem enblich am 30. Mai 1814 ber erfte Parifer

Frieden abgeschloffen worben mar, schien es an ber Zeit, auch bie besonderen Anspruche Baberns neuerdings zu verfolgen, worüber unser Berfaffer bemertt:

Die Intereffen Banerns brohten bei ben unenblichen Birrfalen ber Umgestaltung von gang Europa in Bergeffenbeit zu gerathen. Gleichwohl ichien es febr wichtig, bezüglich berielben zu einer endlichen Regelung ober boch minbeftens jur Aufftellung einiger feften Grundlagen ju gelangen, ebe fich biefe Angelegenheit unter bie gabllofen Gingelnheiten bes bevorftebenben europäischen Congreffes verlieren murbe. war beabfichtigt, bag Babern fich in biefer Begiebung an Defterreich halten folle, und bie gange Art und Beife wie bie Großmachte bis babin in ber Geltenbmachung ibres Ginfluffes verfuhren, brangte uns nach biefer Richtung. Mithin war es gang natürlich, bag man fich an ben Minifter Defterreichs wendete, um zu ben Grunblagen eines Uebereinkommens zu gelangen. Bunachft erhielt General Berger') ben Auftrag, bem Fürften Metternich hierüber Gröffnungen ju machen; allein berfelbe mar von Ratur aus ichuchtern und übermäßig vorfichtig, liebte bie bausliche Burudgezogenheit und pflegte mit bem Fürften allgu felten und am liebften nur burch Mittelsperfonen zu verfehren; außerbem beichaftigte er fich mit ben Angelegenheiten feines Beimatlanbes ber Schweiz mehr als mit ben unfrigen und arbeitete an einem Plan zur Theilung bes Pruntruter Landes, mabrend er fich um bie Entschädigungen Bayerns hatte bemuben follen. Da er alfo faum geeignet ichien, fich bes erhaltenen Auftrages mit Gifer und Thatigfeit angunehmen, übertrug man benfelben bem General Wrebe, welcher fich noch immer einer fur perfonliche Ginwirkungen gunftigen Stellung erfreute, indem ihm Manches von bem bei Eröffnung bes Felbzuges er-

<sup>1)</sup> Derfelbe befand fich feit bem Oftober 1813, nach bem Buniche ber allifrten Fürften, ale biplomatifcher Bertreter Bayerne in beren Sauptquartier.

morbenen Ruhm verblieben mar. Diefer nun betrieb bie Sache allerdings mit einem Rachbruck, beffen Beneral Berger unfabig gemesen mare, aber freilich auch mit einer ungebulbigen Seftigfeit, welche bem Lenfer bee öfterreichischen Rabinete über bas Dag militarifcher Offenbergigfeit bingusaugeben ichien. Derfelbe fand fich baburch veranlagt, ge= wiffermaßen ben Beiftand ber übrigen Sofe gegen bie Ruhnheit eines Rriegsmannes in Unfpruch zu nehmen , ber unter bem Bormand feines Golbatenftanbes geneigt ichien, ihn wie ein Rind zu behandeln. Sochft mahricheinlich wirfte biefes Benehmen nachtheilig auf ben Gang ber Berhandlungen ein; junadft übrigens führte es ju bem Ergebniß, bag am 2. und 3. Juni 1814 zwei Bertrage zur Unterzeichnung gelangten, beren Inhalt theils auf bie Gegenwart, theils auf bie Bufunft fich bezog. In erfterer Sinficht follten Throl und Borarlberg fofort an Defterreich, bas Großbergogthum Burgburg und bas Fürftenthum Michaffenburg gleichfalls fofort an Bavern gelangen, fo bag bie beiberfeitige Befitzergreifung gleichzeitig ftattaufinden hatte. Durch bie weiteren Bereinbarungen, welche eine fernere Bufunft im Muge batten, versprachen wir bem Wiener Sof bas Rurfürftenthum Galgburg, mit Ausnahme ber Propftei Berchtesgaben und einiger anbern Begirte1); bagegen machte fich berfelbe anheischig, uns eine Schabloshaltung zu verichaffen, beren Sauptbeftanbtheile Maing mit bem bagu gehörigen Lanbftrich, bas Gurftenthum Sanau und bie Stadt Frantfurt waren, bie aber außerbem noch manches Unbere von geringerer Bebeutung umfaffen follte. Sofort nach Untergeichnung bes erften biefer beiben Bertrage, nämlich besjenigen bom 2. Juni, beeilte fich Graf b. Wrebe einen Rurier mit ber Originalurfunde und bem Antrag auf Ratififation ab-

<sup>1)</sup> Db bas Inn= und hausruchviertel in biefer erften Uebereinfunft wirflich nicht, wie in ber unmittelbar folgenden, ermahnt war, ober ob hier ein lapsus calami bes Berfaffers vorllegt, bleibt ungewiß.

zufertigen, welche benn auch unverzüglich erpebirt murbe. Man bielt nun bie Gache fur abgethan und erfreute fic bes rafden und gunftigen Ausganges; um fo groker mar baber bas Erftaunen, als zwei Tage fpater abermals ein Rurier mit ber neuen lebereinfunft eintraf, welche am 3. Juni, alfo nur einen Tag nach ber porigen, unterzeichnet worben war und in welcher bie Zusicherungen bes Wiener Sofes weit weniger bestimmt als guvor gefaßt, ja naben auf bas Berfprechen guter Dienfte eingeschränkt maren. Gollte nun wirklich, wie es bie Reinbe bes Generals bamals behaupteten, jener erfte Bertrag nur eine mit feiner Buftimmung bargebotene Lockspeise gewesen fenn, welche ihm in feinem Baterlande jum Rubm gereichen follte, aber nie ernftlich gemeint mar? Ober glaubte ber öfterreichische Minister hinterher, fich zuweit eingelaffen und mehr in Ausficht geitellt zu haben, ale er eigentlich versprechen wollte, fo baf er noch rechtzeitig gurudtrat? Ließ er fich babei burch bie Rathichlage bes Freiberen von Beffenberg bestimmen, ber ibn barauf aufmertfam machte, wie er einen faliden Schritt gethan habe? Burbe General Brebe, ber eigentlich obne neue Berhaltungsbefehle ben zweiten Bertrag nicht batte unterzeichnen follen, bagu gleichwohl burch bie Ermagung bestimmt, daß er fich bereits zu weit eingelaffen habe, um gurudfreten gu tonnen, und bag es in einer von jo mancherlei Ginwirfungen ber ungewiffen Butunft abhangigen Ungelegenbeit immerhin beffer fei, Giniges zu erlangen, als gar nichts auszurichten? Meinerseits mare ich geneigt, biefe lettere Unnahme fur bie mahricheinlichere ju halten. Geither bat man es mohl auch ale einen Wehlgriff begeichnet, bag bie Uebereinkunft nicht an Breufen und Rufland mitgetheilt worben fei, um beren Buftimmung und Gemahrichaft bafur gu erfangen; es murbe bas Gerucht verbreitet, bas fpater erfichtliche Uebelwollen biefer Dachte habe fich von biefer Berheimlichung ber geschrieben. Allein war benn nicht eine folde Gebeimhaltung nothig und burch die Ratur ber Unterhanblung selbst geboten? Wie viele Besorgnisse und Wibersprüche mußte nicht eine unzeitige Beröffentlichung bei ben Betheiligten erwecken? War es nicht Desterreichs Sache, die Zustimmung seiner Allierten zu erwirken, wozu es ihm an günstiger Gelegenheit keineswegs sehlte und was es nach Artikel 13 sogar ausbrücklich zugesagt hatte?

#### XIII. Reife bee Ronige nach Franten.

Während Fürsten, Generäle und Diplomaten zunächst auf einem Aussluge nach England von ben erlittenen Beschwerben sich erholten, unternahm König Mar Joseph in Begleitung bes Ministers Montgelas eine Reise nach Franken. Bir glauben bem Bericht hierüber beschalb hier einen Platz gönnen zu bürsen, weil er auf die Zustände des bisherigen Großherzogthums Bürzburg und auf die Art und Beise des Uebergangs dieser Provinz unter bayerische Souveränität einige bezeichnende Streiflichter wirft. Derselbe lautet:

3m Lauf bes Commers unternahm ber Ronig eine Reife nach Rarleruhe und fehrte von bort über Darmftabt jurud, um fich nach Afchaffenburg, bann nach Burgburg au begeben, die neuerworbenen Landestheile zu befuchen und von ihrem Buftand Ginficht zu nehmen: ich erhielt ben Auf= trag ihm borthin vorauszugeben. Das Schloß in Afchaffenburg fand fich gang möblirt und fo wohl ausgestattet, baß ber Sofftaat ebenfo bequem bort Aufenthalt nehmen fonnte, als hatte tein Regierungswechfel im Lanbe ftattgefunben : baraus ließ fich erfeben, bag wenn ber Großherzog bon Frantfurt mitunter feine politifchen Grundfate wechfelte, er jebenfalls ber ftrengften Uneigennütigfeit ftets getreu blieb. Der Ronig befuchte bie ichonen Unlagen, welche bie Umgebung biefer funftlich geschaffenen Stabt ichmuden, bie fonft in ungunftiger Lage nach einem ichlechten Plan erbaut ift und ihren vorübergebenben Glang nur baraus fcopfte, bag ber Mainger Sof fich alljährlich babin begab, fpater aber politifche Umwälzungen bie Rurfürsten und manche reiche Mamilien bort ju wohnen veranlagten. Um ber Stabt foviel möglich Unterftutung zu gemahren, wurden bie Forfticule, bas Klerifalfeminar und bas Metropolitangericht bort belaffen, auch ber Git ber Rreisregierung und bie Commer-Refibeng bes Rronpringen babin verlegt. Bunachft erfüllte bieg mohl ben beabsichtigten 3med, allein feither bat ber Berluft ber Mehrgabl biefe Begunftigungen Afchaffenburg faft ju einem Dorf herabgebrudt. Auf bem Wege burch ben Speffart nach Burgburg fand fich bie Landwehr ber Umgegend in Barabe aufgestellt und war Gelegenheit geboten fich ju überzeugen, bag bie Berichte über beren Saltung und Disciplin feineswegs übertrieben gemefen feien. Empfang in Burgburg felbit mar minber talt, als in ben Jahren 1803 und 1805. Die Bevolferung batte fich an eine frembe Regierung und an ben Berluft ber paffiven Ge= nuffe, welche bie frubere geiftliche Abministration barbot, ingwifden gewöhnt; burch bas Beispiel ber Rachbarn und eigene Erfahrung mar fie ju ber Ueberzeugung gelangt, bag jedwebe neue Staatsgewalt hobere Steuern, eine ftrengere Boligei und icharfer geregelte Lanbesverwaltung mit fic bringen werbe, als die Fürstbifcofe einzuführen magten. Ergbergog Ferbinand insbesondere, porbem in Toscana faft angebetet, hatte fich feinen beutschen Unterthanen feineswege als ein milber Landesvater erwiefen: er bielt ben Grundfat feft, daß feine bohmifchen und fonftigen Upanage-Guter ibm gang perfonlich ju beliebiger Bermenbung gugehorten, außerbem aber bas Land fur ben Unterhalt feines Sofftaates und feiner Regierungsbehörben aufzutommen habe. Er erhobte bie Grunbsteuer bebeutenb, beschrantte ben Sanbel, belaftigte bie Privatpersonen wie ben Bertehr burch ein brudenbes, allem Tranfit hinberliches Boll-Suften, führte bie Militarconscription ein und bandhabte fie mit Strenge. Allerbinge unternahm er auf feine eigenen Roften gabireiche Bauten, welche bem Land jur Bierbe bienten, auch eine auf bie Claffe ber nieberen Sandwerter und Taglobner beichrantte Bobihabenheit verbreiteten; allein alle fonftigen Beburfniffe bes Sofftaates und bie Ginrichtung ber Baulichkeiten wurden aus ber Frembe bezogen, fo bag weber Sanbelsleute noch Fabritanten an bem bebeutenben Gewinn hieran Untheil batten. Much flagte man laut barüber, bag ber Fürft, unbefannt mit ben Regierungsgeschäften und abgeneigt fich an benfelben zu betheiligen, überhaupt gegen Alles gleichgultig, lediglich die Arbeiten Anderer mit feiner Unterschrift verfebe. Rach einer Lanbesverwaltung biefer Art tonnte fich Niemand gurudfehnen, wie bies auch wirflich nicht ber gall mar, und wenn bie Burgburger über ben eingetretenen Regierungs= wechsel teine besondere Freude fundgaben, fo ichien er ihnen andererfeits auch nicht zu migfallen. Der Abel, ftets abgeneigt einem Fürften aus anderem als habsburgifchem Geblut au gehorden, bulbete bie bor fich gegangene Beranberung mit jener ftillen, fcweigfamen und finfteren Refignation, bie man einer unvermeiblichen Berabwurdigung entgegengubringen pflegt: Die reichsten Familien, wie Elg und Taxis, rufteten fich au einer Berlegung ihres Wohnfiges, bie Uebrigen ergaben fich wohl ober übel in ihr Schickfal. Der Urt mar wenigstens bas Bild, welches mir entgegentrat, nachbem ich an Ort und Stelle Zeit gefunden hatte, mich etwas umgufeben. Außerbem zeigte fich bie Universitat febr berabge= tommen, die Berwaltung ber milben Stiftungen bochft mangelhaft, befigleichen ein Deficit bei ben bem öffentlichen Unterricht und bem Juliusspital zugehörigen Bermögensbestandtheilen. Das bestehende Ministerium und die oberften Behorben mochten wohl einem felbstftanbigen Staat entsprechen, eigneten fich aber feineswegs fur bie Berwaltung einer blogen Proving; es wurde begbalb ein Generalcommiffar in ber Berfon bes Freiheren von Lerchenfelb ernannt, ber alle Mitglieber bes bisberigen Minifteriums und Staatsrathes als Sulfsarbeiter zugetheilt erhielt; Staatsrath Seuffert murbe Brafibent bes toniglichen Gerichtshofes, fonft aber trat in ben Behorben feine Aenberung ein. Die gleichmäßige Durchführung aller LXXXIII

Einrichtungen ber übrigen Provingen bes Landes batte febr viele Benfionirungen und Berfetzungen in ben Rubeftand bebingt, und babei murben erstere mur geringe Ersparniffe. lettere aber ben Difftand mit fich gebracht haben, viele toftspielige Digvergnugte zu befolben: vorausgegangene Erfahrungen hatten barüber genugend aufgetlart und bienten für biefesmal gur Belehrung. Mus ber Staatstaffe erhielten bie Stiftungen Borichuffe fur ihren nothigften Bebarf und auch die Universität einige Unterftüßung; man enthielt sich ferner gewiffenhaft jedes Gingriffes in bas Funbations-Bermogen, welches bei bem bringenben Gelbbebarf ber porigen Regierung nicht immer unangetaftet geblieben mar. Gine fleine Berabsehung ber Grundfteuer gemabrte amar ber Bevölkerung nicht jo viel Erleichterung, als man ihr gerne vergonnt hatte, machte aber boch bie auf ihr rubenben Laften etwas weniger brudend; ber vorgefundene Plan fur bie Tilgung ber Schulben bes Lanbes murbe auf's genaueste eingehalten, wodurch fich ber Credit balb verbreifachte. Um auch ber Stadt Burgburg bie Unnehmlichfeiten und Bortheile einer Sofhaltung zu bewahren, murbe auf ben Bunfch bes Kronpringen, bort feinen Wohnsits zu nehmen, eingegangen.

Unser König traf, über Ansbach reisend, gegen Ende August 1814 wieder in Nymphenburg ein; ich selbst nahm einen andern Nückweg, um Nürnberg, das ich lange nicht gesehen hatte, zu besuchen und mich mit eigenen Augen von der Einwirkung des wiederhergestellten Friedens auf die Fabrikthätigkeit dieser Stadt zu überzeugen, welche ich zu meiner großen Befriedigung bereits im Aufschwung bes griffen traf.

### XLVII.

# Bur gegenwärtigen politifden Entwidlung Staliene.

Das verfloffene Jahr war für Italien bochft wichtig und bebeutungsvoll. Es ftarb ber Grunder und erfte Ronig bes "geeinigten" Landes, Biftor Emmanuel. Es folgte ibm balb ber lette und machtigfte ber von ihm entthronten gurften, Bius IX. Umberto, ber Cohn Biftor Emmanuels beftieg ohne besondere Störung ben Thron. Ebenfo erhielt Bius IX. nach furgem regelmäßigem Conclave einen Nachfolger in Leo XIII. Gegen Enbe bes Jahres geschah ein Attentat auf ben jungen Ronig, welches viele Mufionen gerftorte und bie Gefahren enthullte, bon benen Stalien bebroht ift, und barum bas gange Lanb unliebiam aufichrectte. Der Schrecken wurde vermehrt burch bas Auftreten verwegener Gebeimbundler, welche in mehreren Stabten Bomben unter bas Bolf marfen, bas fur ben ge= retteten Konig bemonftrirte. Das raditale Minifterium Cairoli-Banarbelli, bem bie Schuld am Bachsthum ber revolutionaren Glemente zugeschrieben wurde, mußte einem weniger fortgeschrittenen Rabinet Depretis Blat machen. Die parlamentarifden Debatten machten offenbar, bag bie republikanische Partei Cairoli als Freund und willfommenes Bertzeug ihrer Blane betrachtete und barum fur ihn einftanb. Die monarchisch Gefinnten ftanden aus bemfelben Brunde fast alle gegen ihn und glauben burch feinen Sturg bie Monarchie gerettet zu haben. Die Ratholifen Staliens begannen unterbeffen mehr benn früher über bie attive Theilnahme an ber Politit zu discutiren, und es machte fich eine stets wachsende Strömung gegen die bisherige Abstinenzspolitik bemerkbar. Eine in der Bildung begriffene sogenannte conservative Partei suchte die Katholiken zur Annahme eines Programms zu bewegen, das die Conservirung der faktisch bestehenden Staatssorm bezweckt und die Anerkennung dersselben ausspricht; es fand aber wenig Anklang. Alles dies ist wohl interessant und wichtig genug, um etwas eingehender besprochen zu werden.

Biftor Emmanuel bat alle Prophezeiungen über bie Confequengen feiner revolutionaren und ehrgeizigen Bolitit, wenigstens fo weit fie feine Berjon betrafen, ju Schanben gemacht. Es ift ihm gelungen, fich bis an fein Enbe auf bem Throne ju erhalten und benfelben in regelrechter Beife auf feinen Cobn gu vererben. Er ift übrigens geftorben, wie er gelebt hat, indem er, oder wir wollen lieber annehmen, indem feine Umgebung noch por feinem Tobe einen jener zweibeutigen Afte bollzog, an benen fein ganges Leben fo reich ift : er hat bekanntlich die Absolution von den über ibn verhängten firchlichen Cenfuren erlangt und boch nur eine Erflärung abgegeben, welche nach ber Berficherung bes foniglichen Saufes nichts von Allem bereute, was er fur Stalien gethan hat und wofür er gerabe ben firchlichen Cenfuren verfallen war. Die Sache ift bunkel und mag wohl auch fo bleiben. Die tonigliche Familie und bie Minifter bewachten ben fterbenben Ronig, um feine Sanblung zuzulaffen, bie nach ihrer Unficht eine Schwäche gewesen ware und feinen Ruf beeintrachtigt hatte. Gie wiefen bie Pralaten, welche Bins IX. an ibn fandte, an ber Thure ab, brachten es babin, bag ein Softaplan Bermittler zwifchen bem Ronig und ben firchlichen Behörben murbe, und bas Refultat mar, wie ichon bemertt, bag ber hoftaplan bem Sterbenben bie beil. Saframente fpenbete, und bann einen angeblich befriedigenben Biberruf in ben Batitan überbrachte, beffen wefentlicher Inhalt von ber Umgebung bes Ronigs geläugnet wirb. Bermuthungen über ben wirklichen Sachverhalt ju außern bat wenig Werth fur bie

Renntnig ber politifden Situation Italiens. Bon politifdem Standpuntte aus betrachtet mar biefe Berfohnung bes Ronigs mit ber Rirche, mag fie nun icheinbar ober wirklich gemefen fenn, jebenfalls ein febr gludliches Greigniß ju nennen. Satte bie Rirche ben Tobten als im Bann befinblich bebanbeln muffen, fo batte ber auf's bodifte erregte Bobel wohl einen Sturm auf ben Batitan unternommen, "um ben inrannifchen Prieftern, bie felbft fur einen Sterbenben und Tobten fein Mitleid fennen , Mitleid gu lehren." Aehnliche Unordnungen murben fich in anberen Stabten wieberholt haben, wenn die Bifchofe feine Traueramter fur ben Ronig gehalten batten. In Bologna und Piacenza fam es obnebin icon ju Strafenauflaufen, ba bie Trauerfeierlichkeiten nicht in ber vom Bobel gewünschten Beije begangen wurben. Denn es berricht zwar Gemiffensfreiheit in Italien, boch gibt's babei eine Ausnahme: gegenüber bem Priefter. ibm wird die Abfolution verlangt, wenn auch fein Gewiffen fie verweigern muß, von ihm wird ein firchliches Begrabnig und Traueramt geforbert, wenn auch bas fanonifche Recht ein foldes verbietet. Es war alfo febr gut, bag bem firch= lichen Begrabnig und ben Trauerfeierlichfeiten fur ben Ronig nichts im Wege ftand. Go wurde bie öffentliche Ordnung nicht geftort, und fowohl bie papftliche wie die firchliche Muttoritat murbe vor einem neuen Stofe bemabrt.

Seine letzte Ruhestätte fand der König im Pantheon in Rom. Die königliche Familie und die Piemontesen wünschten ihn allerdings im Familiengrabe in der berühmten Superga bei Turin beizusehen; aber die revolutionäre Partei machte geltend, daß Biktor Emmanuel nicht Fortseher der alten savonischen Ohnastie sei, sondern eine neue Ohnastie mit neuem Königreiche und neuer Residenzstadt begründet habe, daß er dasür seine Wiege, Savonen, geopfert habe und darum auch auf das Grab seiner Uhnen verzichten müsse. Es war dabei die politische Spekulation maßgebend, daß durch dieses Grab in Rom die nationale Sache eine des

beutende Förberung erfahre, indem badurch bei dem nordsitalienischen Bolke, das viele Sympathien für den Verstorbenen hatte, mehr Interesse für Rom als Hauptstadt geweckt und ihm gewissermaßen als Ehrenpflicht auferlegt werde, dieses Grab zu schützen und niemals in die Hände der Feinde fallen zu lassen. Auch erschwerte man dadurch den etwa in Zukunft auftauchenden Wunsch der königlichen Familie, Rom preiszugeben und eine andere Residenz zu wählen, von wo leichter ein Compromiß mit dem heiligen Stuhle geschlossen werden könnte.

Stalien.

Gine richtige Burbigung ber politiden Bedeutung Bifter Emmanuels ift noch außerft schwierig. Es tritt nicht flar bervor, inwieweit bie Greigniffe in Stalien von ibm beeinfluft maren und welchen Theil er eigentlich an ber Bolitit feiner Minifter genommen bat. Die Leute, welche mit ibm verfehrten und ihn genau tennen mußten, feine Minifter und fogenannten perfonlichen Freunde, wollen barüber meift nicht die Bahrheit fagen , benn feine Berfonlichfeit gilt ihnen als Mittel, um bas Bolt fur bie Monarchie und Ginheit Staliens einzunehmen. Und bas italienische Bolt liebt es ja, poetische Dinge ju boren, es freut fich, wenn man ihm fagt, baß Italien bie tapferften und gescheibteften Danner babe; es fommt ihm febr naturlich vor , wenn ergablt wirb , baß bie Italiener eigentlich bei Magenta und Solferino ben Sieg bavongetragen haben und bag fie auch bei Euftogga im Grunde genommen gefiegt haben, die Generale batten es nur nicht gewußt. Um die Wahrheit ift es ihnen nicht zu thun, und es folgen ihnen barin auch viele von benen welche im Uebrigen bie Politit Bittor Emmanuels nicht billigen : er ift eine gloria italiana, bas ift genug. Die Politifer Italiene benuten flüglich biefe Schwache, um Bifter Emmanuel ale ben größten aller gegenwärtigen und gemefenen Monarchen gu ichilbern , bamit bas Bolt fich baran gewöhne, ben Grunber bes Ginheitsstaates in einem Glorienschein gut feben, ber ihn ju Genoffen bes Romulus und anberer Bolfsberoen macht.

Auf ber anbern Seite liebt man es, Biftor Emmanuel ale Sombol ber Revolution und gehorsames Werfzeug feiner Minifter barguftellen, ber nur gezwungen und aus Schwache banbelte, und lieber in Turin geblieben mare. Diefe Unficht icheint une ebenfo falich ju fenn, wie bie erfte; fie balt Biftor Emmanuel moralifch ju gut und intellettuell fur ju unbebeutend. Das icheinbare Getriebenwerben von ber Repolution, ber icheinbare Biberwille, mit bem er oft ibre Befehle ausführte, fann auch politifche Berechnung gemefen fenn. Diefer Biberwille mag mehr bem Mobus bes Muftretens feiner revolutionaren Belferehelfer gegolten haben als ber Repolution felbft. Seine driftliche Erziehung mag oft Urfache von Gewiffensbiffen gewesen fenn, bie Furcht vor bem Teufel, an ber er litt, mag ibn in feinen Entichluffen oft ichwantend gemacht haben, aber bie Thatfachen melben, baß er biefe Bemiffensbiffe immer nieberichlug, fo gut er fonnte, wie es mehr ober weniger Jeber macht, ber auf abnlichen Wegen geht. Er erreichte aber burch feinen icheinbaren Biberwillen, bag bie Ratholifen ihm nicht fo fehr bie Schulb an ben verhängnigvollen Borgangen in Italien gufdrieben als anbern treibenben Machten; ja viele fonnten ibm nicht= einmal ein gewiffes Mitgefühl verfagen. Und boch bat Biftor Emmanuel, und feine gut gewählten Rathgeber, thatfachlich bie revolutionaren Glemente mit ftaunenswerther Gefchicklich= feit nur ju feinem Bortheil benutt; er bat ben Ungeftum berfelben gemäßigt, fie beimlich beschütt und nur öffentlich besavouirt, fie bundniffabig mit bem Ausland gemacht, und ichlieflich alle Früchte ber Revolution eingeheimft, indem er fich aus bem Konig bes fleinen Piemont gum Konig Italiens aufschwang. Die Revolution wollte ihn benugen, und er wollte bie Revolution benuten, bie Gache beruhte auf Wegenfeitigfeit und ichlieflich bat er, wenigstens für fein Leben, außerlich bie Oberhand behalten. Biele Dinge werben in biefem Bundnig allerdinge gefcheben fenn, bie er nicht billigte, aber biefe Migbilligung fam hauptfächlich baber, weil jene Dinge ihm und seiner Herrschaft schabeten; ber revolutionäre Sturm warf ihn einfach einen Schritt weiter als er eigentlich springen wollte; ihm dieß gut auszulegen, daß er nicht direkt so weit springen wollte, dafür sehen wir keinen Grund. In der innern Politik verstand Biktor Emmanuel es trefflich, sich dem parlamentarischen Parteigetriebe fern zu halten und sich so von Allen, auch seinen frühern Gegnern, toleriren zu lassen. In der Kirchenpolitik hinderte er keines der katholikenseinblichen Gesche, welche das Parlament beschloß, gab vielsmehr allen seine Sanktion, und suchte sich nur in der Praxis einen kirchenfreundlichen Anstrich zu geben, indem er einzelne Härten der Gesehe milderte. Und die Revolutionäre nahmen ihm das bezeichnender Weise gar nicht sehr übel, sie wußten doch, daß er ihr Mann sei.

Umberto I. murbe in berfelben Racht, ba Bifter Emmanuel geftorben war, im gangen Reiche als Ronig proflamirt. Die republitanifchen Blatter fagten gwar, es fei ein neues Blebifcit nothwendig, und fie protestirten gegen ben Titel, ben Umberto gleich feinem Bater annahm ; "Ronig von Gottes Gnaben und burch ben Willen ber Ration." Das "von Gottes Gnaben" wollten fie ihm laffen, aber ber Wille ber Nation fei nicht gefragt morben. Doch biefe Proteste erwiesen fich als ohnmächtig. Ueberhaupt war bie Rolle, welche bie republikanische Bartei bei biefem Thronwechsel fpielte, febr unbedeutenb; bas monarchifche Gefühl bes Bolles erwies fich weit ftarter. Den Miniftern Depretie und Erifpi gelang es inbeffen, bem revolutionaren Princip bei biefer Gelegenheit baburch einen Dienft zu erweifen, baß fie Umberto veranlagten, fich ben "Erften" zu nennen und nicht Umberto IV., trogbem feine Dynaftie icon brei Gurften beffelben Ramens gablte und Biftor Emmanuel auch als Konig von Stalien an bem Titel "ber Zweite" fefthielt. Die Gemäßigten fprachen mit Seftigfeit gegen biefe Meuerung, bie ben Ronig von ber alten favonischen Dynaftie abschnitt und bie Grundlage verläugnete, auf welcher bas italienische

Konigthum aufgewachsen ift und auf welcher es eigentlich auch jest noch fteht. Aber es war einmal geschehen, Umberto batte fich in ber Uebereilung in feiner erften Brottamation an's Bolf "ben Erften" genannt, und es tonnte nicht mehr geanbert werben. Es trafen bier wieber wie bei bem Grabe Bifter Emmanuels und in fo vielen anderen Angelegenheiten bie piemontefischen und bie neu-italienischen Unschauungen aufeinander. Die Progreffifti wollen confequenter fenn als bie gemäßigten Biemontefen und nehmen ftete barauf Bebacht, neue Beweife bafur ju liefern, bag Stalien feine piemontefifche Groberung fei, und bag bie Ronige Italiens aufgehort haben piemontefifche Ronige ju fenn. Bernunftiger mare es von ben Miniftern gewesen, gar feinen Bufat jum Ramen bes Ronigs ju machen, benn von bem "Erften" fann erft bie Rebe fenn, wenn einmal ein "Zweiter" ba ift. Aber es icheint, fie fürchteten, bann werbe bie gemäßigte Partei ihren Bufat maden, und fo mußten fie bieg verhuten und ben piemontefifden Pratenfionen einen neuen Schlag verfeten.

Ronig Umberto hat fich bisher großer Zurudhaltung befleißigt, die ihm gut anfteht. Dan hatte von feinem Charafter ein anderes Gingreifen in bie Geschäfte erwartet. Doch fonnte bas noch tommen, wenn er fich einmal fefter im Sattel fühlt. Schon bie Trauer fur ben verftorbenen Bater legte ibm Burudhaltung anf; es mag bann viel bagu beigetragen haben ber leibenbe Buftand, von bem fein Musfeben Reugniß gibt, und ber fich burch bie ungebeure Hufregung bei bem unerwarteten Tobe Biftor Emmanuels febr verschlimmert bat. Er bat auch vielleicht gleich feinem Bater eine gute Ginficht in bie Berhaltniffe feines Ronigreiches und erkennt, baß feine Dynaftie bisber allerbings außerlich ein gutes Spiel gespielt hat, bag aber jest hochfte Borficht noth thue, um bas Gewonnene nicht auf einmal zu verlieren. Difchte er fich beifpielsweife in die Politit feiner progreffiftischen Minister, zeigte er bie Borliebe für bie Gemäßigten, bie er offenbar im Bergen trägt, fo ware bie Frage, ob bie Progressisst nicht bie Macht hatten, einen erfolgreichen Kampf gegen ben König selbst zu führen. Der Exminister Bonghi sagte jüngst in einem Artikel sehr bebeutsam: die jeth herrschenbe Partei erklärt sich allerdings für monarchisch, aber sie hat noch die Probe für die Wahrheit zu bestehen, und eine solche Probe würde stattsinden, wenn der König einmal einen eigenen Willen zeigt, wenn er etwa die Moderati wieder zur Regierung berusen würde. Solange das Königthum den Willen der Revolution thut, sindet diese keine Schwierigkeit, königlich zu sepn; die Gesahr würde kommen, wenn einmal ein Zwist entstünde. Die politische Klugheit gedielet daher dem neuen König, scheindar theilnahmslos den Kämpsen der Parteien in der Kammer zuzusehen, ohne der einen oder andern Partei größere Zuneigung zu schenken.

Es ift bas freilich eine gang mertwurbige Situation. In ben letten Rammerbebatten banbelte es fich nach allgemeiner Unficht, wie wir fpater feben werben, um bie Frage ber Monarchie ober Republit; bie Freunde ber Monarchie und bie offenen und gebeimen Freunde ber Republit ftanben fich gegenüber und ber Monarch felbft mußte - Theilnahmelofigfeit an biefen Fragen bezeugen und mußte fich mit beiben Barteien in freundlichen Begiehungen halten. Much gegenüber ber fatholifden Rirche fucht Umberto bisber ben Weg feines Baters ju geben. Er bat ben Gefühlen bes fatholifden Bolles ein großeres Entgegen: tommen gezeigt, als feine Regierung thut. Er beantwortete Briefe von Bifcofen, welche feine Regierung nicht anertennt, und verwandte fich in mehreren Gallen fur bie Ertheilung bes Erequatur. Er zeigte auch, wenigstens in Brivatgefprachen, Intereffe fur eine conservative Bartei und fur die Theil nahme ber Ratholifen an ben Bablen.

Gegen Ende bes Jahres unternahm Umberto mit seiner Gemahlin, ber Ronigin Margherita, eine Rundreise burch bas Königreich. Sie ging aus von Monza im Norden und endete im Guben in Neapel. Der Empfang, der bem neuen Königspaare bereitet wurde, war allgemein großartig und

enthufiaftifch. Doch fanb biefer Enthufiasmus Muslegungen, Die feinen Berth febr berunterzustimmen nothigen. Das bamale beftebenbe Minifterium Cairoli = Banarbelli murbe nämlich von feinen Geanern bartnädig angeflagt, es führe bie Monarchie in ben Abgrund, und fo erfah baffelbe gu feiner Bertheibigung biefe Gelegenheit, um por Aller Mugen gu geigen, baf ber Monarchie niemals lauter gugefauchgt worben fei, als eben unter feiner angeblich antimonarchischen Regierung. Und bie bemofratischen Bereine ber Salbinfel, mit benen es litt war, stellten fich ihm zu bicfem Zwede alle jur Berfügung. Go erffarten wenigftene bie Bemäßigten ben außergewöhnlichen Enthusiasmus ber Demofraten. Ihnen war er Beuchelei und Fiftion, und fie fuchten baber ihrer= felts burch aufrichtig gemeinte Freudenbezeugungen bie Acclamationen ber Progreffifti gu übertonen. Conft batte ber Monarch auch zu bem Gebanten fommen fonnen, bie Bemäßigten seien überfluffig in Italien. Die monarchische Gazzetta d'Italia verstieg sich in ihrem Born gegen ben Enthufiasmus ber Progreffifti fogar fo weit, gu fagen, biefe Reise fei eine via crucis ber Monarchie, weil bas Ronigs= paar in jo unwurdige Contatte tomme und merten muffe, baß man mit ihm fpiele. Um Golug ber Reife, in Reapel, fand befanntlich bas Attentat auf ben Ronig ftatt. Stalien ericbien ploglich in einem anderen Lichte. Es zeigten fich Beute barin, welche bem Ronig nicht zujauchzten, fonbern barauf fannen ihn aus bem Wege ju raumen, und welche vor teinem Mittel gurudichrectien. All bie Freuden ber Reife murben mit einem Schlage vernichtet. Das gange bittere Gefühl ber toniglichen Familie murbe von ber Ronigin Margherita bei Empfang einer Damendeputation febr er= greifend ausgebrudt: "Das fluchwürdige Attentat bat mich menblich betrubt. Die Poefie bes Saufes Cavonen ift gu Enbe. Wir werben nicht mehr allein und frei auf Die Strafe unter bas Bolt geben fonnen, wie wir es in Turin gewohnt waren. Jeber Polizift wird fich in Butunft für berechtigt halten, sich an ben Schlag unserer Caroffe zu stellen." Poesielos kehrte ber König und die Königin also nach Rom zuruck in ben Quirinal.

Die bebeutenbite Folge jenes Attentats mar ber Fall bes Ministeriums Cairoli, bas an bemfelben moralifch ichulb gewesen fenn foll. Als Umberto Konig murbe, fand er bas Minifierium Depretis-Erifpi vor, bas zweite ber fogenannten progreffiftischen Minifterien. Daffelbe litt an großer Confusion und noch größerer Unthätigkeit, war nicht fortschrittlich genug und fiel balb ehrlos, ba bie Bigamie Erifpi's entbedt wurde. Bur Bilbung eines neuen Rabinets fab ber Ronig fich gezwungen ben Deputirten Cairoli, ben Gubrer ber extremften conftitutionellen Partei, ju berufen. Diefer mablte jum Minifter bes Innern, bem wichtigften Boften in Stalien, feinen Freund Zanarbelli, ber bie eigentliche Geele bes Rabinets wurde und ben verschwommenen Ibeen Cairolis mehr Bracifion gu geben verftand. Diefes neue Ministerium wurde von Bielen abnlich wie bas erfte Ministerium Depretis-Nicotera mit großen Soffnungen begrußt. Bon Cairoli und Banarbelli wurde gerühmt, daß fie fich burch Chrenhaftigfeit auszeichneten. Und ihre Weinde haben in der That bisher feine Sandlung aus ihrer Bergangenheit vorbringen tonnen, die fie in ben Mugen bes Bublifums bloggestellt batte. Gie maren begeifterte Revolutionare gemejen, hatten Opfer fur bie Ginbeit Italiens gebracht, waren babei nicht reich geworben und hatten fich nirgends lacherlich benommen wie andere ihrer Borganger. Much manche ihrer Gegner tonnten bas angenehme Gefühl nicht verbergen, bas fie empfanden, ba man einmal Manner auf ben italienischen Ministerftublen fab, von benen nichts Ehrenrühriges gejagt werben tonnte und beren Berjonlichfeit nicht gum öffentlichen Befprach und Spott berhalten mußte. 3hr politischer Gefimungewechsel - fruber waren fie eifrige Republifaner - erichien allerbings ameifelhafter Ratur gu fenn, es murbe von Charafterlofigfeit ober von Seuchelei gesprochen, boch bie öffentliche Meinung

fab nichts Schlimmes barin. Beftebt ja faft bas gange italienifche Barlament aus Renegaten bes einen ober anbern Glaubens, warum follte man es bei ben neuen Ministern fo befonders genau nehmen? Bubem erschien ihr Monarchismus in einer Form, bie ibn erträglich machte: fie geberbeten fich nicht toniglicher als bie Monarchiften felbft, wie es weiland "Baron" Nicotera gethan; fie machten vielmehr ben Ginbruck, als ob fie im Bergen noch republifanisch feien, bas Ronig= thum jeboch respektirten, weil es fo ibre Bflicht mar, ba fie auf bie Berfaffung geschworen hatten und fur ben Augenblick wohl auch bas Konigthum als bie befte Regierungsform ertannten. Ginen folden Monarchismus früherer Republifaner tonnte man nicht unehrenhaft finden. Und wenn fie etwa ibre Stellung benutten, um fur bie funftige Republit gu wirten, fo arbeiteten fie ja nur gemäß bem Princip, auf welches Italien aufgebaut ift, bem Recht ber Revolution. Die Republitaner und frubern Genoffen ber Minifter batten ihrerfeits auch nichts gegen biefen Monarchismus einzuwenben und verschonten fie mit bem Titel Renegaten, mit bem bie anbern progreffiftischen Minifter gar nicht fparfam bebacht worden waren. Cairoli und Zanarbelli erichienen vielmehr als ihre Manner, welche auf bem monarchischen Ufer Bofto gefaßt hatten, um befto beffer an ber Brude gum republi= fanischen Ufer arbeiten zu fonnen. Much Garibalbi fand barum feine Schwierigfeit, ihnen zu wiederholten Malen öffentlich feine Buftimmung auszubruden und ihnen bis an ihr Enbe feine gnabige Geneigtheit zu bewahren.

Die politische Thätigkeit dieser Minister zeichnete sich badurch aus, daß sie consequent sehn wollten und den Grundssähen, welche sie Jahre lang auf der Tribune vertheidigt nun in der Praxis zu solgen versuchten. Italien begann nach wirklich liberalen Maximen regiert zu werden. Bis dahin hatte man von Preßfreiheit, Vereinösfreiheit, Recht der Evolution zwar viel sprechen hören, aber jede neue Regierung vergaß in der Praxis, was sie in der Theorie gepredigt hatte.

Cairoli und Zanardelli wollten bie Freiheitstraume alfo enblich wirklich werben laffen. Der lettere erflarte in feinem Babifreis Ifeo offen und pracis: "Das Suftem ber Freiheit, welches wir adoptiren, fann nicht fur bie Bahrheit fern, wenn es nicht auch fur ben Brrthum ift. Es fann nicht für bas Gute fenn, wenn es nicht auch für bas Bofe ift. Wenn bie Freiheit nur fur bie nuplichen und guten Dinge gu gestatten mare, fo murben auch bie absoluten Regierungen freie genannt werben muffen." Dieg ift, foviel uns befannt ift, nichts Unberes als bie Quinteffenz unferes Liberalismus, nur recht nacht und impertinent ausgesprochen: Freiheit bes Brrthums und Freiheit bes Bofen. Mus biefem Brincip folgerte Zanarbelli bann confequent: "Italien ift ein freies Land, wo die Gefete die Freiheit friedlicher Bereinigungen fanttioniren. Dag biefes Recht alfo gegen ober fur bie Regierung ausgeubt werben, ich fenne nur Refpett fur baffelbe." Dieß galt ben republifanischen und andern regierungefeind= lichen Bereinen. Aebnlich brudte fich Cairoli in Bavia über bie Bereinsfreiheit aus: "Die Freiheit ber öffentlichen Discuffion ift ein Corollarium ber Preffreiheit. Der Preffe bie volle Freiheit zugefteben, alle Fragen ber innern und außern Bolitif zu biscutiren, und fie ben Bereinen negiren, ift eine laderliche Inconfequeng. Die Stimme bes Burgers tann nicht geringere Rechte haben als feine Feber." Und bas fagten bie Minifter nicht nur, fonbern fie hanbelten auch barnach. Die republifanischen Bereine, beren Babl auf 267 angewachsen ift, faben fich tolerirt und respettirt. Barfanti-Bereine unter ben Truppen, welche ben Ramen eines Golbaten tragen, ber einen Offigier erichoffen batte und bafur hingerichtet worben war, tonnten fich lange Beit ungeftort ihres Dafenns erfreuen ; ber Rriegsminifter brobte barob mit feiner Entlaffung, aber man ließ ihn geben und mablte einen anbern, ber mehr Refpett für bie Freiheit ber Solbaten hatte. Erft fpater fchritt man gegen fie ein, ba allgu gravirende Thatfachen über fie an's Licht tamen. Die

607

Meetinge für bas noch unerlöste Italien, "l'Italia irredenta", wurden ebenfalls tolerirt, tropbem fie bem auswärtigen Umte febr ungelegen tamen und tropbem fie nicht fo fehr bie Befreiung Trients und Triefts von ber öfterreichifden Berrichaft bezwedten, als vielmehr bie Befreiung Italiens von ber Monarchie. Man ließ auch ben Minifter bes Meußern lieber feine Entlaffung nehmen, als bag man mit ber von ibm gemunichten Strenge vorgegangen mare. Banarbelli nahm auch bie Schutenvereine in feine Obhut, welche fich auf Betreiben Garibalbi's in Ligurien und andern Provingen gebildet haben, um bas Gewehr handhaben gu tonnen, wenn fie einmal zur Aftion gerufen werben. Banarbelli ftubirte bann auch eine Reform bes Bahlgefetes, um einer größeren Ungahl Burger bas Bablrecht zu verschaffen; barin fand er bie Sympathien ber Ratholifen und Republifaner, welche fich mit Recht über bas bisher bestehenbe Gefet beflagten.

Es war naturlich, bag biefe Politif ber Minifter balb bie beftigfte Opposition aller berer bervorrief, welche Stuben bes Thrones fenn wollen und zwar bie "Evolutionen" billigen, die fie felbst gemacht baben, aber alle anbern Gvo= lutionen für unberechtigt halten. Man begann bie Minifter ftets offener als Begunftiger ber revolutionaren Bartei gu beschuldigen, man ertfarte ihre monarchischen Ertfarungen fur Beuchelei, man fchrieb es auf ihre Rechnung, bag bie Berbrechen fich vermehrten. Die Minifter faben fich baber genothigt, ihr monarchifdes Glaubensbefenntnig immer und immer zu wiederholen. Cairoli fonnte bas um fo beffer, ba ber König ihm perfonlich gewogen schien und ihn als Freund behandelte; bie Monarchiften fcbienen baber monarchifcher als ber Ronig felbft gu fenn. Wie benn fcon ermahnt wurde, betrachteten bie Minifter besonbers bie Runbreife bes Ronigs als ein gunftiges Mittel, um ihre Lonalität burch ungweifelhafte Thatfachen gu beweisen. 3hre Gegner ließen fich indeffen nicht beirren, fie blieben bei ihren Untlagen. So fagte Minghetti in einer Rebe: "Ich tann euch nicht verbeimlichen, bag mein Beift in biefem Moment von bem Gefühl ber Entmuthigung bebruckt ift . . . es ift etwas im gegenwartigen Gang ber Dinge, bas Befürchtungen erregen muß; es icheint mir ein wenig beruhigendes Onmptom ju fenn, biefes fich Bervielfältigen von ftaatsfeindlichen Bereinen, bie nicht nur ungeftraft, fonbern fogar verherrlicht zu eriftiren glauben . . . Wer fühlt nicht biefes Knirfchen ber Entruftung bas von einem Enbe Staliens jum anbern geht, ba man von der täglichen Formation republikanischer Girkel und Affociationen bort? Wer hat nicht gemertt, bag eine neue Unrube fich ber Gemuther bemachtigt bat und faft eine Borabnung von Ungludefallen, bie bas Baterland bebroben?" Doch man vermochte nicht, burch folche Unflagen bas Dinifterium zu erschüttern. Es war Cairoli und Zanarbelli leicht auf die frühern revolutionaren Theorien und Sandlungen ihrer Angreifer zu verweifen und fie ber Inconfegueng gu geiben, und wenn fie nach ber Grenge bes Erlaubten und Unerlaubten frugen, und nach ber Auftorität, welche biefelbe au gieben babe, fo maren bie Antworten ber balben Revolutionare fo unbeftimmt und wiberfprechend, bag fie mehr burch Spott als burch Bernunftgrunde befampft merben tonnten. Es zeigte fich babei nur bie gange Schmache ber halben Revolutionare gegenüber ben confequenten Revolutionären.

Stallen.

Doch da geschah das Attentat auf den König. Die schwarzen Prophezeiungen der Monarchisten schienen in Ersüllung gegangen zu seyn; sie hatten also Recht gehabt in ihren Angriffen auf das Ministerium. Wie die Regierung eines andern europäischen Landes die Attentate auf den Monarchen benutzte, um eine unangenehme Partei niederzubrücken und eine andere empsindlich zu schwächen, weil die liberalen Theorien derselben die Verbrechen sörderten, se benutzten umgekehrt alle Monarchisten Italiens dieses Attentat, um die Regierung, unter welcher dasselbe geschehen war, verantwortlich zu machen: "Cairoli's Freiheitsprogramm

Italien.

hatte bie Leibenschaften ber Daffen aufgestachelt und Baffa= nante's Sand mit bem Doldy bewaffnet." Es half Cairoli nichts, baß er perfonlich ben Ronig vertheibigt hatte und babei verwundet worden war; es half auch nichts, bag bie bemofratischen Bereine allenthalben burch öffentliche Demonftrationen ihren Abiden gegen bas Berbrechen zu erkennen gaben, und bag feine greifbaren Unhaltspuntte fur eine Berfculbung ber Regierung gefunden werben fonnten: bas allgemeine politische Berhalten berfelben war Anhaltspunkt und Grund genug. Als bas Parlament eröffnet wurde, lagen breigebn Interpellationen über bie innere Bolitit auf bem Tifch bes Saufes, Die ichlieflich zu fiebengehn anwuchfen. Es war ein allgemeiner Sturmlauf auf bas Minifterium. Die Entwicklung ber Interpellationen bauerte vom 3. bis jum 11. Dezember. Die beftigften Angriffe tamen von Minghetti, Mari, Bonghi, Nicotera, Crifpi, Tajani und fchlieglich von Depretis. Die Minifter vertheibigten fich energisch und mit Beschick, fie gaben feinen Bunft ihres Brogramme auf, wiederholten baffelbe vielmehr mit anerfennenswerthem Muth. Bum Unglud für fie trat ber Führer ber Republifaner, Bertani, ein perfonlicher Freund Cairoli's, gu ihrer Bertheidigung auf; dieß mag wohl ihren Fall ent= ichieben haben, benn nun ichien es offentundig, bag ihr Brogramm ber Republik zuführe, und die welche noch in ihren Anfichten schwantten, mußten fich nun fagen, bag ein Botum für Cairoli auch ein Botum für Bertani implicire.

Drohend apostrophirte Bertani die Krone, sie möge Acht haben, das unerbittliche Gesetz der Evolutionen zu respektiren, wenn sie sich nicht der größeren Gesahr der Resvolution aussetzen wolle. Es schadete den Ministern auch sehr, daß alle republikanischen Zeitungen und Bereine so eifrig und offen Partei für sie nahmen. Garibaldi schrieb Zanardelli, er solle muthig aushalten, Italien sei mit ihnen. In Mailand drohte man mit Demonstrationen zu Gunsten

ber Minifter. Die "Lombardia" fchrieb in gang revolutionarem Tone: "Mogen fich unfere Gegner (bie Gemäßigten) teiner Tauschung bingeben. Cairoli wird fallen, wenn er fallen muß, aber fie werben nicht gur herrichaft gelangen. Denn an bem Tage, an welchem fie versuchten biefelbe an fich gu reigen, wurde bie fluth ber Unpopularität fie in jener gwar wenig gesetlichen aber febr perfugiven Beife megichmemmen. welche bem Bolfe eigen ift, wenn bie Borte erichopft find und bie Stunde ber fummarifchen Juftig gefommen ift." Die "Ragione" bemertte: "Wenn bie Berichwörung in Wirtlichkeit gelingt, wenn fich in ber Rammer in ber That eine Majoritat bilbet, welche unter bem Bormand ber öffent= lichen Sicherheit bas liberalfte und refpettabelfte Dinis fterium fturgen will, bas wir feit achtzehn Jahren batten: fo fei es immerbin. Die im Ramen ber Ordnung und Berfaffung Berbundeten werden fich fur einen Moment bes Sieges freuen tonnen. Aber bie Blinden wiffen nicht, welchen Beweis fie liefern : es wird ber Beweis fenn, bag Monarchie und Freiheit unvereinbar find." In ber That mare es ein Wunder, wenn Monarchie und revolutionare Freiheit in Italien auf bie Dauer gufammenbefteben tonnten; entweber muß jene untergeben ober biefer eine Schrante gefett werben. Intereffant war auch, daß die Republique francuise Bambetta's für Cairoli eintrat, wenn auch in bescheibener, porfichtiger Beife. Sier mag baran erinnert werben, bag Gambetta fich bei feinem Aufenthalte in Rom porguglich mit Cairoli unterhielt, ber damale noch Deputirter war und am Sturge bes Minifteriums Depretis arbeitete. Die Blatter fagten, er habe Cairoli gur Berfohnung gemahnt, wenigstens muffe Alles vermieben werben, mas die Regierung wieber in die Sande ber Gemäßigten bringen fonnte.

Um 11. Dezember tam die Entscheidung. Die Regierung hatte vorher für nothig befunden, ben Prafetten strenge Aufrechthaltung der Ordnung einzuschärfen, welches

611

auch die Entscheidung der Kammer sehn werde. Die von Baccelli vorgeschlagene und vom Ministerium acceptirte Tagesordnung lautete: "Die Kammer nimmt Alt von den Erttärungen des Ministerpräsidenten und des Ministeriums des
Innern, und vertraut, daß die Regierung des Königs die Ordnung der Freiheit kräftig aufrecht zu erhalten weiß."
189 stimmten für diese Tagesordnung, 263 dagegen. Das Ministerium gab darauf seine Entlassung, Depretis wurde mit der Bildung eines neuen beauftragt. Die angedrohten Demonstrationen unterblieben.

Die Monarchiften athmen jest alle tief auf, ba bas Baterland nach ihrer Meinung noch einmal gludlich gerettet ift. Sie behaupten auch jest noch, nach geschehener That, bağ es fich um Monarchie und Republit gebanbelt bat. Die Nuova Antologia, ein periodisches Blatt, in welches Mingheitt und Bonghi ihre 3been nieberzulegen pflegen, fagte am 1. Januar: "Wenn bie Rammer Cairoli langer ertragen batte, jo hatte fie fich in ben revolutionaren Strubel hineinreigen laffen, ohne zu wiffen, wann und wie fie wieber batte beraustommen fonnen . . . niemals war eine Abstimmung mehr explicit, mehr fignififativ und feierlich fur die Denarchie und fur die ftaatserhaltenben Principien, ale bas Botum vom 11. Dezember." Und am 15. Januar wieberholte fie in negativer Form : "Die Abstimmung vom 11. Dezember war ein ftarter Schlag, welcher ber revolutionaren Ibeologie, bie vom Jahre 1848 noch übrig geblieben ift, verfest murbe." Wenn bas richtig ift, fo muß bie Freude ber ftaatserhalten= ben Politifer über ihren Gieg boch baburch fehr getrübt werben, bag nicht weniger als 189 Deputirte fich fur die revolutionare Ibeologie erflarten.

Cairoli selbst und seine Freunde läugnen natürlich, daß es sich um die Monarchie oder Republik gehandelt habe. Sein Hauptorgan, der Diritto, wies "jede Solidarität mit Worten und Thaten, welche in irgend einer Weise den hohen

Refpett, ben Alle ber Rrone und bem Barlament idiulben", gurud. Richt mit Unrecht machen auch die Freunde Cairoli's ju ihrer Bertheibigung geltent, baß bicfelben ichlimmen Cachen, welche man von ihnen fagt, fruber von allen Brogreffifti, Depretis, Nicotera und Erifpi mit eingeschloffen, verbreitet morben find. Und boch find biefe jett als Freunde ber Monarchie und als Stugen bes Thrones anerkannt. Ber weiß alfo, vielleicht wird auch Cairoli und Banarbelli einmal mit ber Beit mehr zu Ghren fommen und unter bie wirklichen Monarchiften aufgenommen werben. Der favonifche Thron ftutt fich auf fo viele anderen Renegaten, bağ man ihm wohl bie Fabigfeit gutrauen fann, noch eine weitere Reihe von Republitanern zu absorbiren und fich bienftbar zu machen. Rebenfalls bat bie Geschichte Staliens bisher gelehrt, bag man febr vorsichtig fenn muß, aus Antecebentien feiner Bolitifer auf Confequengen berfelben gu ichliegen. Ebenfo gewiß ift aber auch , bag bie Confequen; ber Thatfachen Italien in einer bestimmten Richtung forttreibt, und bie Inconfequeng feiner Staatsmanner vermag wenig baran zu anbern.

In unserem nächsten Artikel wollen wir über bie "conservativen" Bestrebungen einiger katholischer Politiker berichten.

## XLVIII.

## Bum Berftanbniß ber nenen Schulgefete in Franfreich.

Paris, 2. April 1879.

Aller "Eulturkampf" fängt mit einem Schulgesetz an. So war es in Deutschland und so soll es jetzt in Frankreich werben. Was der Liberalismus mit seinen Schulen erreichen will, braucht in diesen Blättern nicht zum hundertsten Male gezeigt zu werden. Man erklärt dem Christenthum nicht gleich den Krieg, aber mit der nöthigen Borsicht gebenkt man es dahin zu bringen, wohin man will. Auch in Preußen hat man die Kirche nicht auf einmal aus der Schule hinausgetrieben, und so konnte der Schulzwang auch ernstlichen Katholiken als eine segensreiche Einrichtung erscheinen, solange sich der ursprüngliche Hintergedanke nicht bemerkbar machte. Der Hintergedanke war aber schon da, als die Ersinder des Satzes cujus regio, illius religio auch den Schulzwang ersanden.

In Frankreich vollzieht sich nun bieselbe Entwicklung, und zwar auf Antreiben ber rabifalen Parteien sehr rasch. Bom neu eingeführten Schulzwang geschicht bereits ber Schritt ober Rückschritt zum ausschließlichen Schulmonopol bes Staats. Die wahre Absicht gesteht man nicht, das Bolk würde sonst verstimmt. Den Borwand müssen also angebliche Mängel und Gebrechen bes bisherigen Schulwesens, insebesondere ber freien und ber Ordensschulen bieten.

Zu seinem Zwecke hat ber neue Unterrichts-Minister einen amtlichen Ausweis über bas gesammte Bolksschulmesen herstellen lassen, bem die Tendenz sosort anzumerken war. Nach ber im Dezember 1876 bewirften Bolfszählung gibt es in Franfreich 4,502,894 Rinber von 6 bis 13 Jahren, nämlich 2,278,295 Rnaben und 2,224,599 Mabchen. Diefe fculfabige Jugend bilbet etwas mehr als ben achten Theil ber (nabezu 37 Millionen betragenben) Gefammtbevollerung und befindet fich, ben allgemeinen Lebens-Berhaltniffen entfprechend, gu 61 Prog. auf bem Lande, gu 39 Prog. in ben In fammtlichen öffentlichen und freien Boltsfchulen waren 1876/77 3,742,376 Rinber biefes Alters eingefdrieben, babon 1,907,027 Knaben und 1,835,349 Dabden. Siegu tommen noch 64,155 Rinber, welche in bemfelben Alter fteben, aber bie Bewahranftalten besuchen, 71,628 Rnaben, welche in boberen Schulen fich befinden. außerbem die Boglinge ber unter andern Minifterien fiebenben Schulen, bie Rinber, welche zu Saufe unterrichtet werben und beren Babl nicht genau festguftellen ift. Es tommen im Gangen 624,743 Rinder von 6 bis 13 Jahren beraus, bavon 270,680 Rnaben und 354,063 Mabchen, welche ber Schule ferngeblieben. Gine Statiftit von 1867, ale Glfaß: Lothringen noch zu Frankreich gehörte, weist bagegen nur 393,173 Rinber auf, welche feine Schule befuchten. Demnach fonnte man alfo auf einen Rudgang im Schulbefuch ichließen, wahrend bie unmittelbare Beobachtung bas Gegentheil aunehmen lagt. Geit bem Rriege von 1870 ift auf allen Gebieten, befonders aber auf bem bes Unterrichts, im gangen Bolle eine gesteigerte Thatigfeit und großerer Gifer au bemerten. Der Unterichied erflart fich theilweife icon baburd. bag in ben Biffern von 1867 ein Jahrgang fehlt, namlich nur bie Rinber von 7 bis 13 Jahren inbegriffen finb. Da es viele Rinber gibt, welche aus verschiebenen Urfachen erft fpater gur Schule tommen, außerbem bie Rahl ber zu Saufe unterrichteten Rinder bei ber großen Bahl wohlhabenber Familien eine fehr bebeutenbe ift, fo lagt fich mit Gicherheit ichließen, bag bie Babl ber bem Schulunterricht fernbleibenben Rinber in ber Wirklichfeit viel geringer ift als 1867 unb sider weniger als 300,000 beträgt, während ber Minister, um ben Schulzwang zu rechtfertigen, 624,743 herausbringt. Er widerspricht sich aber auch in demselben Athem, indem er anführt, die Gesammtzahl der im Schulzahr 1876,77 für den Elementarunterricht eingeschriebenen Zöglinge betrage 4,716,935, wovon 2,400,882 Knaben und 2,316,053 Mädchen, also 214,041 mehr als es nach der Bolfszählung Kinder von 6 dis 13 Jahren gibt. Nach dieser Zisser ließe sich schließen, daß fast gar keine Kinder ohne Schulunterricht bleiben, jedenfalls aber die Zahl der Unbeschulten nicht wesentlich größer sehn kann als in den gepriesensten Schulzwang-Ländern. Der Minister rechnet auch die Kinder dis zum vollendeten dreizehnten Jahre, während die Kinder bis zum vollendeten dreizehnten Jahre, während die große Mehrzahl mit vollendetem zwölsten Jahre die Schule verlassen.

Elementarichulen jeber Gattung gab es 71,547, worunter 9352 gang fculgelblos; 25,418 find Rnaben=, 29,126 Dabchen= und 17,003 gemifchte Schulen. Der Minifter hebt besonbers berbor, bag unter ben Schulen fich 51,657 confessionslose, bavon 38,149 für Rnaben und 13,508 für Mabchen befinden. Es find bieß unzweifelhaft bie von weltlichen Lebrern geleiteten öffentlichen Schulen, benen man bisher biefe Bezeichnung nicht anguhängen pflegte. Befteht boch fur bie Lehrer Die gesetliche Pflicht, taglich Religionsunterricht qu ertheilen, bie Rinber jum Beten anguhalten, jum Gottes= bienft gut fuhren. Außerbem bat ber Pfarrer bie Leitung und Ueberwachung bes Religionsunterrichtes. 3ch erinnere mich bes Falles, bag ber Lehrer eines tatholifchen Ortes von ber Rirche abfiel und baraufbin von bem Prafetten als unfabig jur ferneren Berwaltung feiner Stelle entfernt murbe. Die liberalen Blatter erhoben ben gewohnten garm ob biefer Bergewaltigung ber Gemiffensfreiheit, aber ohne Erfolg, ba man ihnen mit Recht bie Gemiffensfreiheit ber Gemeinbe, ber Eltern entgegensette. Die jest beliebte Bezeichnung confessionslos läßt nothwendig barauf ichließen, bag man folder Rudfichten fich überheben will, und ben katholischen Gemeinden beliebig glaubenslose, protestantische ober judische Lebrer zu seben gebenkt.

Schon ber Minifter Barbour fuchte ben Republitanern bie Bahn zu eben, welche feit Jahren unablaffig nach Ginführung ber unentgeltlichen, religionslofen Zwangsichule (instruction gratuite laïque et obligatoire) ichrien. Der Musbruck laique ift bier mit "religionslos" überfest, weil man, um Arrthum gu vermeiben, jeben Musbrud, ber gum Stichund Schlagwort wird, genau bem Ginne nach wiebergeben muß, in bem bie betreffende Partei ihn gebraucht. Um nun ben Religionsunterricht in ber Schule abzuschaffen, muffen querft alle Orbensichulen beseitigt werben. Dieg miffen bie rabifalen Republifaner febr mohl, benn anbernfalls bleibt ber beabsichtigte Schulgwang ohne burchgreifende Birtung, inbem es taum möglich wirb, ben Befuch biefer Schulen gu verbindern. Der Minister sucht baber ben Borwurf giffermäßig zu begründen, welchen Liberale und Republifaner von jeber ben Lebrorben gemacht haben.

Die aufgeführten Elementarschulen werben von 110,709 Lehrfräften besorgt, worunter 58,992 weibliche. Unter ben Schulen gibt es 60,375 öffentliche und 11,315 freie; in ben ersten unterrichten 46,400 Lehrer und 33,663 Lehrerinen. Bon sämmtlichen Lehrfräften gehören 42,249 männliche und 21,776 weibliche bem weltlichen, 9468 männliche und 37,216 weibliche bem Orbensstanbe an. Bon den öffentlichen Schulen werden 45,700 von weltlichen, 14,650 von Lehrfräften aus dem Orbensstande besorgt. Da 42 Proc. der Lehrfräfte, aber nur 28 Proc. der Schulen dem Orbensstande angehören, geht schon aus diesen Zissern hervor, daß die Orbensschulen durchschnittlich mehr Elassen besitzen, als die weltlichen. Die weltlichen Schulen sind überwiegend einclassig.

Daß mehrclassige Schulen Tüchtigeres leisten als einclassige, ist eine Thatsache, bie keines Beweises bebarf. Ebenso leuchtet es auch einem Jeben ein, baß die untergeordneten Classen einer Elementarschule sehr wohl durch Kräfte besorgt

werben tonnen, welche benen ber obern Claffen an Wiffen nachsteben. Wenn nur die Gefammtleitung und die Dethobe ber Schule gut finb, vermag biefelbe alles Bunfchenswerthe zu leiften. Wirklich fteben auch bie von Orbensleuten geleiteten Schulen burchgebends auf hober Stufe, und über= treffen jene ber weltlichen Lehrer vielfach. Der Wetteifer amischen weltlichen und Orbenslehrern ift im Allgemeinen febr wirtfam fur bie Sebung bes Unterrichtes und bie Steigerung bes Schulbefuches gewesen. Erfreulich ift auch bie Thatfache, baf bisber bie große Mehrgahl ber weltlichen Lebrer in firchlicher Sinficht zuverläffig finb, befonbers auf bem Lanbe, wie u. A. auch ichon aus ber großen Bahl von Lebrerföhnen und Lebrertöchtern bervorgeht, welche fich bem geiftlichen ober Orbenoftanbe widmen. Welchen Werth nun ber ben Orbenslehrern gemachte Borwurf hat, bag biefelben teine Staatsprufung beftanben, mag man bieraus ermeffen. Bon allen 110,709 Lehrfraften find mit bem Brufungebiplom verfeben 68,997, wovon 40,171 weltliche Lehrer und 19,325 weltliche Lehrerinen, 3768 Lehrer und 5733 Lehrerinen aus bem Orbensftanbe. Es unterrichten bemnach 41,712 Berfonen, ohne fich ber Staatsprufung unterzogen zu haben. Sievon gehören 5700 mannliche und 31,483 weibliche bem Orbens:, 2078 mannliche und 2451 weibliche bem weltlichen Stanbe an.

Selbstverständlich ist daraus, daß Ordensleute sich nicht der öffentlichen Staatsprüfung unterziehen, nicht zu folgern, sie vermöchten dieselbe nicht zu bestehen. Dem widersprücht schon der ausgezeichnete Stand ihrer Schulen. Die Schulsschwestern unterziehen sich am wenigsten dieser Prüfung, weil es sich mit dem Stande einer Nonne nicht leicht versträgt, vor gewissen öffentlichen Prüfungs-Commissionen zu erscheinen. Haben doch einst selbst Thiers und andere Bolstairianer sich gegen das Berlangen ausgesprochen. Und doch ist es dieser Mangel der Staatsprüfung, welchen die Feinde der Kirche und überhaupt jeglicher Religion als Borwand

gebrauchen, um die Austreibung der Ordensleute aus allen öffentlichen Schulen zu verlangen, ja benselben überhaupt die Ertheilung von Unterricht zu verbieten. Sie geben sich dabei selbst ein empfindliches Dementi. Während die Liberalen sonst überall Prüfungen und Classificirung abgeschafft wissen und nur nach den Leistungen urtheilen und zahlen wollen, thun sie hier gerade das Gegentheil: da die Leistungen der Ordensschüler durchgehends so vorzüglich sind, daß unmöglich etwas daran ausgesetzt werden kann, so sollen sie nun mittelst der Prüfungs-Schererei vertilgt werden.

Geit 1852 haben bie Gemeinben bas Recht, ihre Schulen beliebig weltlichen ober Orbens-Lehrern anzuvertrauen. Rein Lehrer barf aber beshalb feiner Stelle entfest werben, weil man bie Schule Orbens-Leuten anvertrauen will und um= gefehrt; es muß bie aus naturlichen Grunben eintretenbe Batang, burch Berfetung, freiwilligen Rücktritt ober Ableben abgewartet werben. Mit ben betreffenben Orbens = Obern wird bei Uebernahme einer Schule ein Bertrag, meift auf fechemonatliche Runbigung, abgeschloffen. Geit zwei Jahren ift es nichtsbestoweniger vorgetommen, bag ohne Runbigung bes Bertrage Orbens-Leute gewaltsam ausgewiesen wurden, faft immer ausichlieflich auf Betreiben ber rabitalen Brafeften und Unterpräfetten. Der ichreienbfte Fall biefer Art geichah in Lambezellec, einer volfreichen Borftadt von Cherbourg, wo in biefer Beife eine blubenbe Anftalt, beren Glementar= und (theilweife abenbliche) Fachclaffen von 700 Knaben und jungen Leuten befucht wurden, ruinirt marb. Gegenwärtig verzeichnen bie rabitalen Blatter taglich Gemeinberathe, welche ben Beichluft faffen, bie Orbens-Lehrer burch weltliche Rrafte gu erfegen. Hebrigens besiten die Regierung und ihre verfolgungsfuchtigen Prafetten ein gewichtiges Mittel, um bergleichen Befchluffe berbeiguführen, abgefeben bavon, bag bie Gemeinbe= rathe neuerlich unter bem Druck ber von allen Beborben nachhaltig unterftütten rabitalen Bartei gewählt wurden. Bon ben 36,056 Gemeinben Frankreichs erhalten jest icon

26,667 ober 71 Proc. vom Staate Unterstützung zur Erhaltung ihrer Elementarschulen. Zubem will man allenthalben bas Schulgelb ganz abschaffen, wodurch eine weitere Zahl von Gemeinden gezwungen würde, die Hülfe des Staates in Anspruch zu nehmen. Die Leistungen des Staates zu Unterrichtszwecken haben sich ohnedieß mehr als verdoppelt, indem sie für 1880 auf 56,642,896 Franken angesetzt sind, während sie im letzten Jahre des Kaiserreiches 26 Millionen betrugen.

Wie aus ben oben gegebenen Biffern erhellt, ift bie Trennung ber Geschlechter in Frankreich allgemein burchgeführt, indem unter 71,547 Schulen fich nur 17,003 befinden, in benen beibe Geschlechter zugleich unterrichtet werben. Dinn gibt es aber in Franfreich 16,543 Gemeinden mit weniger als 500 Seelen, barunter 653 mit weniger als 100, 3295 mit 101 bis 200, 4573 mit 201 bis 300, 4454 mit 301 bis 400 und 3568 Gemeinden mit 401 bis 500 Seclen. In folden Fallen ift es thatfachlich unmöglich, eine nur irgendwie genügende Schulerzahl fur zwei Glaffen zu finben. Unter ben 10,867 Gemeinden mit 501 bis 1000 Seelen gibt es ficher wiederum einige Taufende, welche 6 bis 700 taum erreichen, alfo wieberum im beften Falle 100 fchulfähige Rinder gahlen. Man tann alfo im Allgemeinen die Behauptung aufstellen, daß in Frankreich bie Trennung ber Geschlechter fast überall burchgeführt ift, wo bie Umftanbe es erheischen und die Rinbergahl eine genügende ift. In biefer Begiehung fteht Frankreich unbedingt über bem gerühmten Schulmefen Breugens, beffen Suftem bei feiner Ginführung im jegigen Reichslande gerade wegen biefes Umftandes großes Digbehagen erregte. Weil bie beutsche Schulverwaltung in confessioneller Gehäffigfeit bie Orbens-Schulen vertilgte, wo fie nur tonnte, mar fie genothigt, in vielen Gemeinden, wo feit Menfchengebenten bie Gefchlechter getrennt waren, bie gemifchten Schulen wieber einzuführen.

Dag bie Erziehung ber Mabden nur bann eine voll-

ftanbige fenn tann, wenn weibliche Lehrfrafte ben Sauptantheil baran baben, burfte mobl tein Ginfichtiger laugnen. Coon in wirthichaftlicher Sinficht find Lebrerinen unentbebrlich, indem fie allein ben Dabchen bie weiblichen Sandarbeiten beigubringen wiffen. Wer hat nicht bemertt, bag in Orten, wo tuchtige Lehrerinen malten, bas gefammte weibliche Geschlecht ein gang anberes, portheilhafteres Beprage geigt, fich besonbers burch bausliche Orbnung, Reinlichfeit, guchtige Rleibung auszeichnet, und felbft bie Manner weniger gerriffene und ichmutige Rleiber tragen als anbersmo. Befonbere bie fast immer zu mehreren zusammenlebenben Ronnen üben in biefer Sinficht überall ben beilfamften Ginfluß aus. Die anerkannte Gefchicklichkeit und ber Rleiß ber frangofischen Arbeiterinen ift jum auten Theil auf Die Thatigfeit ber Ronnen gurudguführen, welche es fich angelegen fenn laffen, bie Rinber gum Arbeiten anguhalten. Ohne biefe Angewöhnung und Bucht wurde bie burch bas ftaatliche Lehr-Programm besonders auch ben Madden ber nieberen Bolfsichichten eingeflößte Abneigung gegen Sanbarbeit nur noch größer fenn. Es find bieg foriale und wirthichaftliche Bortheile, bie man gewöhnlich unbeachtet laft und als felbstverständlich hinnimmt, beren Werth man aber ichagen lernt, wenn man bie Buftanbe anberer Lander bamit vergleicht.

Was die unmittelbaren wirthschaftlichen Folgen der Bertreibung der Lehrorden betrifft, so liegen und für Paris vollständige Ausweise vor. Paris zählt 87 Knabenschulen mit 500 weltlichen, 54 Knabenschulen mit 350 Ordenslehrern, 86 Mädchenschulen mit 446 weltlichen und 58 andere mit 390 Ordenslehrerinen, außerdem 97 Spielschulen (Salles d'asyle) mit 212 weltsichen und 33 andere mit 98 Ordenslehrerinen: macht demnach 838 Ordens-Leute, welche in 145 Pariser Gemeindeanstalten thätig sind. Die freien Schulen sind hier nicht inbegriffen. Um jene Lehrfräfte durch ein weltliches Personal zu erseben, wäre eine Ausgabe von

1,680,000 Fr. an Gehalten erforberlich, wenn biefe nur nach bem niebrigften Gat bemeffen werben. Das Dinbeftgehalt für weltliche Lehrer beträgt 2200 Fr., für Lehrerinen 2000 und fur bie Lehrerinen ber Spielfchulen 1600 Franken. Bohnung ober Entichabigung bafur, Rubegehalter, Stellvertretung bei Rrantbeiten u. f. w. find babei ebensowenig inbegriffen als bie alle funf Jahre eintretenben Alters-Bulagen von je 100 Franken bis bas Gehalt auf 3000 Fr. für Lehrer und 2400 fur Lehrerinen anwachst. Der Sauptfehrer jeber Schule erhalt 4000 Fr. Rechnet man alles bieg bingu, bann erreicht bie Ausgabe ficher 2,500,000 Fr. Dagegen toften bie 838 Orben angehörenben Lehrfrafte nur 739,600 Fr., wenn ihnen nämlich bie bisberigen Bezuge, 950 bis 1000 Fr. fur einen Schulbruber und 850 fur eine Schulfcwefter, beibehalten werben. Rubegehalter, Stellvertretungs-Roften, Alters-Bulagen fallen gang weg, außer ben Gehaltern wurden nur 3700 Fr. an verschiedenen Entichabigungen gezahlt. Die Wohnung für geiftliche Lehrfrafte tommt etwa auf ein Drittel berjenigen ber weltlichen ju fteben. Die Debrausgabe fur bie an Stelle ber Orben8= Leute ju bringenben weltlichen Lehrfrafte murben bemnach ficher zwei Millionen betragen, mas bei einem Stabthaushalt von 215 Millionen, von bem bie Salfte auf Berginfung und Tilgung ber Schuld verwendet werden muß, gewiß ichon in's Gewicht fällt.

Gbenso empfindlich ware der Berlust für die Bevölkerung. Die Ordens-Leute unterrichten hauptsächlich die Kinder der Armen, der Arbeiter. Die Schwestern verbinden mit dem Unterricht noch vielfach Werke der leiblichen Barmherzigkeit, zu denen sie durch ihr sparsames Zusammenleben, freiwillige Gaben und ihrer Hände Arbeit die Wittel sinden. Sie versvollständigen vielsach an Nahrung und Kleidung was den Kindern von den Eltern oft nicht gegeben werden kann. Die Schuldrüder dagegen wirken hauptsächlich durch die Abendstassen, die sie in zweiundzwanzig ihrer Anstalten eingerichtet.

Dort können nicht nur Erwachsene ihrem Mangel an Schulstenntnissen abhelsen, sondern auch Handwerker sich nütliche Fachkenntnisse, besonders im Zeichnen, Mathematik u. s. w. erwerben. Die Pariser Gewerbthätigkeit verdankt den Schulbrüdern viele Tausende ihrer besten Arbeiter, Werkführer und Künstler. Die Verdienste mehrerer Schulbrüder in dieser Beziehung sind in glänzender Weise durch Behörden, die Unterrichtsminister nicht ausgenommen, und auf den Weltausstellungen anerkannt worden.

Die 173 weltlichen Schulen zählen 52,683 Kinder (29,574 Knaben, 23,109 Mädchen), die 112 Ordensschulen 40,474 (19,632 und 20,842), erstere also im Durchschnitt 304, lettere 361 Zöglinge. Trots der Gegenbemühungen der Behörden und der Presse genießen offenbar die Ordensschulen großes Vertrauen bei der Bevölkerung; sie müssen stelle Schulen abweisen, während in den andern Schulen gewöhnlich noch viele unbesetzte Plätze zu sinden sind. Wären die Ordenss-Schulen zahlreich und groß genug, sie würden, ohne Zwang und Nöthigung irgend welcher Art, mindestens drei Viertel aller Kinder aufnehmen. Wo Ordenss-Schulen sich frei entfalten können, gibt es bald keine Kinder mehr, welche ganz ohne Schulunterricht aufwachsen.

Seit 1848 vergibt die Stadt Paris jährlich anfangs 31, bann 40 und 50, zulest 80, und 1877 sogar 100 Stipendien an den höhern Schulen. Hiefür sindet eine Beswerdung unter den Zöglingen aller Elementarschulen statt. Bon zusammen 1445 Stipendien sind dabei 1148 den Zöglingen der Brüder Schulen, 297 denjenigen der weltlichen Anstalten zugefallen, während letztere doch, wie wir gesehen, die größte Gesammtzahl Schüler ausweisen. Im Jahre 1878 gehörten von den 50 mit den besten Noten bei der Beswerdung betheiligten Schülern 43 den Brüderschulen an. Bohl der sicherste Maßstad für den Werth des Vorwurses, die Mehrzahl der Brüder habe die Staatsprüsung nicht bestanden.

Die Brüber haben fich besonders im Sprachunterricht ausgezeichnet, die beste Methobe jum Zeichnen-Bernen eingeführt, querft die Claffen fur Erwachsene eingerichtet, ben boberen Zeichnungs= und gewerblichen Unterricht begrundet. Ihre gewerblichen Schulen Saint = Nicolas und Baffp in Paris, und jene in 3ffp bei Baris, fowie ihre Sanbetsichule Saint-Baul find Dufteranftalten, auf bie bas Land ftolg fenn barf. Auf ben Ausstellungen in Wien und Paris baben ihre Lehrbücher und Schulgerathe die hochsten Preife erlangt. 1878 erhielten fie brei golbene Mebaillen, zwei bronzene und eine filberne fur ihre Befammtausstellung und mehrere besondere Gegenstande, außerbem zwei golbene Mebaillen für ihre Acferbaufchulen zu Beauvais und zu Igny, vier filberne fur Obftbau u. f. w., endlich noch Bronge-Mebaillen und Chren-Erwähnung in ben entsprechenben Claffen. - Die Schulfcweftern haben abnliche Erfolge aufzuweisen, befonders bei ber Beltausstellung 1867, wo fie allein Breife erhielten, und 1878, wo befonders ihre gewerblichen und Sanbarbeits = Schulen Bewunderung ernteten. Selbst bie Revue des Deux-Mondes fonnte ibre Anerkennung nicht verfagen.

Die Stadt Boston hatte der französischen Akademie einen Preis zur Berfügung gestellt für die verdienstvollsten patriotischen Thaten während des Krieges 1870/71. Der Preis wurde einstimmig den Schulbrüdern zugesprochen für die heldenmüthige Aufopserung, welche sie auf den Schlachtseldern und in den Pflege-Anstalten zur Nettung der Berswundeten bewiesen. Wehrere Brüder sind auf dem Schlachtselde geblieben, andere (18) erlagen den Anstrengungen, alle wurden schließlich von den Communards wie wilde Thiere gehetzt und vertrieben, wobei wieder mehrere mit ihrem Blute bezahlen mußten. Die Pariser Presse, in der damals so wenig als heute eine kirchenfreundliche Mehrheit herrschte, hatte sofort nach Ausbruch des Krieges eine Anstalt zum Beistande der Berwundeten gegründet. Sinstimmig wurde

Warter einzutreten, angenommen; besonders während ber Belagerung von Paris erwarben sie sich die allgemeinste Anerkennung, ermuthigten die Soldaten durch ihre Ruhe und Unerschrockenheit in den gefährlichsten Augenblicken.

Gerabe ihre großen Berbienfte find es, welche ben Lebr-Orben ben Sag bes Liberalismus zugieben. Man will fie eben fort haben : und fo greift man gur Berlaumbung. Dbwohl man mehrere Taufend Schulfcweftern und Schulbruber gabit, indem außer ben erwähnten von ber Stadt unterhaltenen noch eine Angahl freier Schulen besteht, welche von Pfarreien und milben Beitragen erhalten werben, bort man hier nie etwas von Bestrafungen ober gerichtlichen Untersuchungen, wogu biefelben Unlag gegeben hatten. Wir lefen in ber glaubensfeindlichen Preffe immer nur von Berbrechen und Unfittlichkeiten, welche von Schulbrubern und Schweftern in irgend welchem unbefannten Bintel bes Landes vorgetommen fenn follen. Der Zweifel baran ift um fo mehr begrundet, als in vielen Fallen ichon bie betreffenden Blatter nicht nur Wiberlegungen aufzunehmen gezwungen waren, fonbern auch gerichtlich wegen Berlaumbung verurtheilt worben find. Freilich, wenn täglich etwa zwei Dugend Blatter minbeftens je eine Schaubermahr - oft biefelbe ober eine alte langft vergeffene in neuer Ausftaffirung auftischen, babei gewöhnlich die Borficht gebrauchen, Ramen und Ort nur buntel zu bezeichnen, fo wird es fchwer. regelmäßig mit Biberlegung ober gerichtlicher Berfolgung bei ber Sand zu fenn.

Nach verschiedenen anderen Feindseligkeiten, namentlich Berminderung der Bezüge, hat nun der Pariser Gemeinderath am 5. Dezember 1878 wiederholt den Bunsch ausgessprochen, daß die Brüder und Schwestern in den städtischen Schulen durch weltliche Lehrer und Lehrerinen ersetzt werden. Undere Gründe wurden nicht geltend gemacht, als daß dieß unzweiselhaft dem Willen der Pariser Bevölkerung entspreche,

beffen natürlicher und berechtigter Ausbrud ber Gemeinberath fei. Die burch Thatfachen glangend bewiesene Borliebe und Buneigung ber Barifer fur bie Orbensichulen wird einfach in bas Gegentheil verfehrt, indem ber burch ein Fünftel ober bochftens ein Biertel ber Stimmberechtigten gemablte Bemeinberath fich als Musbruck ber Gefinnungen ber Bevolferung aufführt. Seine Motion murbe burch ben Borftanb bem Minister bes Unterrichtes perfonlich überbracht und munblich auf beren Erfullung gebrungen. Aber weber Barbour noch ber viel rabitalere Jules Ferry gingen ohne Beiteres barauf ein. Der Erftere wies auf bas Gefet, welches bie moblerworbenen Rechte befcute, und auf bie Rothwendigfeit, auch bemienigen Theile ber Bevolferung Rudficht gu tragen, welcher fur bie Orbenslehrer fei. Das gefammte Minifterium batte biefer Antwort zugestimmt. Auch Jules Ferry fand es nothwendig, die Angelegenheit im Ministerrath gur Sprache gu bringen; er betonte in feiner Untwort bie Schwierigfeiten einer jo umfaffenben Dagregel, bie Rothwendigfeit behutfam porzugeben, um nicht anguftogen, feine Ungufriebenheit und Aufregung zu veranlaffen. Das Minifterium bat alfo zweimal ausbrudlich zu verfteben gegeben, bag es ben Parifer Gemeinberath, tropbem er aus bem allgemeinen Stimmrecht bervorgegangen, burchaus nicht als ben mabren und vollen Ausbruck ber Gefinnungen ber Stabt anfebe. Ferry legte bie Gache in die Sande bes neuen rabifalen Geineprafeften Berold, ber fofort ben erften Schritt unternahm.

Am 1. März mußten die Schwestern in der Rue Saint-Benoit, zur Pfarrei Saint-Germain-des-Pros gehörig, ihre Schule weltlichen Lehrerinen überlassen. Bon 315 Schülerinen verblieben aber diesen nur 22, alle andern folgten den Schwestern, welche sofort eine freie Schule errichteten. Benn es in Paris sich so verhält, wo doch die glaubenöseindlichen Parteien am zahlreichsten und unternehmendsten sind, mag man sich vorstellen, wie es in kleineren Städten geht. Leider ift aber in diesen und auf dem Lande die Zahl der opferwilligen Wohlhabenden oft eine so beschränkte, daß es schwer wird, die Mittel zur Unterhaltung einer freien Schule aufzubringen. Besonders der Anfang hält schwer, da Gebäude und Einrichtung trot aller Genügsamkeit immerhin für die Berhältnisse bedeutende Summen erfordern. In allen Städten haben bisher die aus den Gemeindeschulen ausgewiesenen Ordens-Leute vermocht, sofort freie Schulen zu errichten. Auch ist es vorgekommen, daß weltliche Lehrer es abgelehnt haben, an die Stelle unrechtmäßig entfernter Religiosen zu treten.

Da bas Gefet nun einmal nicht zu umgehen war, und bie fofortige Befeitigung ber Orbens-Leute felbft von bem jetigen rabifalen Unterrichtsminifter als ju gewagt angeseben wurde, bewilligte ber Parifer Gemeinderath am 11. Mar: 1879 Sie Ausgaben fur bie Orbens-Schulen. Babrend er jeboch ben weltlichen Lehrfraften bisher fortwährend Aufbefferungen zugewendet hatte, genehmigte er ben Orbend-Leuten blog ben gesetlichen Minbeftgehalt, wie es nur in ben armften Gemeinden, wo bas Leben entsprechend mobifeil ift, üblich ju fenn pflegt. Die Sulfelehrer erhalten je nur 700 Fr., bie Lehrer 900 Fr. und nach funfjahriger Dienftzeit 1000, nach zehnjähriger 1100 und nach fünfzehnjähriger 1200 Fr. Die Gulfelehrerinen erhalten 600 Fr., Die Lebrerinen 700, und nach funf- und gehnjähriger Dienftgeit je 800 und 900 Fr. Lehrer und Lehrerinen, welche bas Staatsbiplom befigen, erhalten außerbem eine Bulage von 100 fr. Da unter Lehrer und Lehrerin nur ber Borfteber einer Schule ju verfteben, bie ftete 4 bis 5 Sulfefrafte gabit, fo ift burch biefe Magnahmen thatfachlich bie große Mehrzahl ber Orbens-Leute auf ein Gintommen angewiesen, mit bem nicht gu leben ift. Im Gemeinberath murbe bieß auch offen zugestanben, aber zugleich erflart, man wolle bie Orbens-Leute ausbungern, um fie gur Aufgabe ihrer Stellungen gu gwingen.

In berfelben Sigung wurde ber Prafeft aufgefordert, bem "Mergerniß" ju fteuern, welches verschiebene weltliche

Lebrer baburch geben, baß fie bie Rinber gur beiligen Deffe führen und überhaupt beren religiofe Uebungen forbern. Solche Berletung ber Gewiffensfreiheit fei unerhort. Bezeichnenber Beife aber weiß ber Gemeinderath feinerlei folche Einwendungen gegen bie protestantischen Schulen zu machen. Die Stadt unterhalt beren 26 fur Rnaben und 24 fur Dabden, jebe von minbeftens brei Claffen, mahrend bie Broteftanten felbft nur zwei Schulen aus freiwilligen Beitragen unterhalten. Paris gablt aber (1872) nur 17,281 Calviner und 14,940 Lutherifche, unter benen die Wohlhabenben verbaltnifmäßig fehr gablreich find, welche ihre Rinber nie in Elementarichulen ichicken. Für bie 52 protestantischen Unftalten bleiben baber im beften Falle 3000 fculfabige Rinber, alfo noch nicht fechzig Boglinge für jebe berfelben, ober 15 bis bochftens 20 für jebe Claffe. In ber Wirklichkeit aber gablt jebe protestantische Schule und Claffe minbeftens bas Drei : ober Bierfache. Es find nämlich etwa 10,000 tatholifche Rinder barunter, beren bem Rabitalismus verfallene und durch die revolutionare Preffe verhetten Eltern fie einzig aus Glaubenshaß in bie protestantischen Schulen ichiden. Die wenigsten bavon werben freilich wirkliche Protestanten und noch weniger Orthobore. Gie verfallen aber alle bem revolutionaren Saß gegen alles Rirchliche, werben gang von jeglicher fircblichen Uebung abgewandt. Der Com= mune liefern fie jebenfalls bie gablreichften und hoffnungs= vollsten Sprößlinge. Doch will ich nicht verhehlen, daß auch manche arme ober auch lieberliche Eltern ihre Kinder ben Protestanten ausliefern wegen ber reichen Unterftugungen, welche fic von biefer Geite erhalten. 3ch weiß von Beifpielen, bag Eltern von Geiftlichen und firchlichen Unftalten Unterftugungen burch bie Drohung zu erpreffen fuchten, baß fie fonft ihre Rinder in protestantische Schulen ichiden würden.

Um bie Orbens : Leute erfeten zu tonnen, follen acht neue Normalschulen (Seminare) für Lehrer und siebenundsechzig für Lehrerinen gegrundet werben, wodurch eine fofortige Musgabe von funfgehn Millionen entfteht, unbeschabet ber fpatern jabrlichen Roften. Umfonft wurde in ber Rammer geltend gemacht, bag jest ichon allein in Paris taufend Lehrerinen, in gang Frankreich über breitaufend und auferbem taufend Lehrer ftellenfuchend herumirren, baf bie Bemeinben nicht barnach verlangen, ihre Orbens = Lehrer burch weltliche Rrafte zu erfeten. Das Gefet wurde genehmigt. Un Lebrerinen wird es nun balb nicht mehr fehlen, benn bei ber jest herrichenben Richtung, sowie bei ber geringen Erträglichkeit ber weiblichen Sanbarbeit, mehrt fich gufebends bie Babl berjenigen Frauenspersonen, welche fich von ber Sausarbeit abwenden. Gelbft unter ben Dabden auf bem Lanbe macht fich biefe Abneigung geltenb; wo fie nur tonnen, fuchen fic, felbft unter unvortheilhaften Berhaltniffen, fich nach ber Stabt zu verheirathen. Die Lebrerinen gingen aber bis jest faft ausschließlich aus ftabtischen Kamilien bervor, wollen baber auch nie eine Stelle auf bem Lande annehmen. Der Unterrichtsminifter geftand felbft zu, daß aus diefem Grunde viele Lehrerinen jest icon feine Stelle finden.

Bisher bestanden in Frankreich, außer acht LehrerinensSeminaren, keine einzige höhere Töchterschule auf staatliche
oder städtische Kosten. Nichtsbestoweniger ist für die Erziehung der Mädchen wohlhabender Familien durch die
zahlreichen freien Anstalten so ausgiebig gesorgt wie in
irgend einem Lande, Freilich sind die meisten dieser Ausstalten in Händen von Ordens-Frauen, und selbst die unter
weltlicher Leitung stehenden sind weit überwiegend in
gutem Geiste gehalten. Auf Antrag des jüdischen Deputirten
Camille See ist nun ein Gesetz ausgearbeitet worden, wonach
in einer großen Zahl Städten sofort, in den andern später,
weibliche Collegien (Gymnassen) mit Penssonat auf staatliche
Kosten zu gründen sind, während die Städte nur einen
Beitrag zu den Bau = und Einrichtungskosten leisten sollen.
Lehrer und Lehrerinen werden vom Staate bezahlt, die Ober-

leitung und alle die Aufsicht betreffenden Stellen sind Frauen anzuvertrauen. Der Staat, die Departements und Gemeinden gründen Stipendien für die Zöglinge. Der Lehrplan umfaßt: lebende Sprachen, Literatur, nationale Geschichte, Abriß der Weltgeschichte, Natur= und mathematische Wissenschaften, Gesundheitspslege, Hauswirthschaft, Handarbeiten, die gewöhnlichen Rechtsbegriffe, Zeichnen, Musik. Religionsunterricht wird nur auf Verlangen der Eltern außerhalb der Schulstunden den Pensionärinen ertheilt. Die außerhalb der Anstalt wohnenden Zöglinge sind davon ausgeschlossen. Nach Verlangen und Bedürfniß sollen Pädagogik und technische Wissenschaften gelehrt werden.

Der Zwed, bem weiblichen Geschlechte bie Religiofitat abaugewöhnen, tritt um fo unverhüllter hervor, als burch Freiftellen und Stipenbien biefer Unterricht auch in Rreife getragen werben foll, benen fonft bie bobere Tochterbilbung nicht befonders zugänglich gewesen. Der Abneigung gegen alltägliche Arbeit wird nur noch mehr Borichub geleiftet, bie Bahl ber unverforgbaren Tochter wird fich unendlich mehren, benn bie beutige bobere Bilbung bat zur unmittelbaren Folge auch höhere Ansprüche an's Leben und Untauglichkeit zu erwerbender Arbeit. Wo alfo bie bobere Bilbung nicht auch von entsprechenbem Bermögen begleitet ift, wird fie gu einem Sinbernig fur bas Fortfommen und bie Berforgung, benn außer bem Lehrstanbe gibt es fur bober gebilbete Frauen feinen Beruf in unferer Gefellicaft. In Deutschland, mo ber herrschenbe Schulunverftand ichon langft bas Zwitterbing ber boberen Tochterschulen auf Roften ber Steuergabler ent= fteben ließ, bat man fast ebenso lange eine gang besonbere Frauenfrage. Bubem barf nicht vergeffen werben, baß Deutschland, befonbers beffen Norben, alle Rachbarlanber mit Erzieherinen formlich überschwemmt. Frantreich, Belgien, Solland, England, Rugland wimmeln von beutichen Rinbermadden, Ergieherinen, Lehrerinen, Die oft Monatelang fiellen-108 herumirren und gulett bie erbarmlichften Stellen annehmen mussen, nur um das Leben zu fristen. Dagegen mehren sich die Klagen ob des Mangels an weiblichen Dienstboten, besonders solchen welche als gute bezeichnet werden können, und wenn man in Berlin und Leipzig eine Zeichnerin für Mobesachen u. dergleichen braucht, muß man sie mit schweren Kosten aus Paris kommen lassen. Der niedere Stand der Kunstgewerbe in Deutschland ist zum guten Theil daranf zurückzuführen, daß es den in der Staatsschule gedrillten Frauen an Geschmack und Berständniß sehlt. In ihrem wissenschaftlichen Bildungsdunkel, bei der ausschließlichen Pflege des Berstandes mussen herz und Einbildungkraft verstrocknen, ohne deren Wärme keine Kunst, kein Geschmack gesdeihen können.

Jules Ferry und fein besonberer Unbang in ber Rammer, Baul Bert, Mabier = Montjean u. M. ertfaren unverbullt, unter bem Beifalle ber Debrheit, bag bie Berbrangung ber Orbensleute und die Berbrangung ber Rirche aus ber Schule mittelft bes Staatsmonopols bas Biel all ibrer Beftrebungen fei. Das vorgelegte Gefet über bie Dochfonl-Freiheit ift ber erfte enticheibenbe Schritt nach bie fer Richtung. Daffelbe beftimmt, bag bie atabemifchen Grabe (Staatsprufungen, welche ju ben öffentlichen Memtern befähigen) nur von ben Staats-Fatultaten verlieben werben tonnen. Die Studenten ber freien Sochichulen muffen bie gleichen Bebubren entrichten, wie jene ber Staatsanftalten, bei benen fie fich gubem einschreiben laffen muffen. Die freien Sochichulen burfen fich nicht Universitäten, fonbern nur freie Schulen nennen. Die Mitglieber ber ftaatlich nicht anerkannten religiöfen Orben und Genoffenschaften burfen unter feiner Bebingung an boberen Schulen wirfen ober gar biefelben leiten. hieburch werben namentlich bie Jefuiten, Dominifaner, Mariften u. a. ausgeschloffen.

Das rasche Aufblühen ber katholischen Sochschulen ift natürlich ben für "Freiheit" begeisterten Republikanern ein Gräuel. Die Zahl ber ber Rechtswiffenschaft Befliffenen hat sich biesen Winter bei ben Staats-Fakultäten um zweitausend vermindert, um welche Zahl jene der katholischen Hochschulen zugenommen. Letztere zählen etwa 4000 Studenten, obwohl erst eine einzige, diejenige in Lille, vollständig einzerichtet ist und fünf Fakultäten, für Theologie und Philosophie, Philologie, mathematische und Naturwissenschaften, Rechte und Heilkunde, besitzt. Die freien Hochschulen in Paris, Lvon und Angers haben erst drei Fakultäten, indem Theologie und Heilkunde sehlen, während in Toulouse dis jetzt nur die Rechts-Fakultät in's Leben getreten ist. Für diese Hochschulen sind etwa zwanzig Millionen an freiwilligen Beiträgen aufgebracht worden, darunter allein für Lille über sechs Millionen. Das neue Geset bezweckt einsach diesen Schulen das Leben unmöglich zu machen, sie zu unterdrücken.

Einige bezeichnenbe Grunbe, mit benen Jules Ferry feinen Entwurf rechtfertigen will, burfen nicht übergangen werben. "Die Lehrfreiheit besteht nicht fur Frembe. Warum fie ben Affillirten eines Orbens zugestehen, ber burch ben Charafter feiner Lehren, bie Befchaffenheit und bas Biel feiner Catungen, bie Gewalt und ben Wohnort feiner Obern uns burchaus fremb, Auslander ift! Dieg ift bie Tragweite ber neuen Beftimmung, bie wir in bas Gefet binein zu bringen fur geboten erachten, und bie bem Wort und bem Geifte nach auf alle Zweige bes öffentlichen Unterrichtes angewendet werben wird." Ferner beißt es ba : "Die ftaatlich nicht anerkannten Genoffenschaften befinden fich in einem Buftanbe beftanbiger und unverfahrbarer Gefetes-Uebertretung." Solde Grundfate verläugnen bie Rirche, welche boch unmoglich in jebem Lanbe einen eigenen Bapft haben fann. Gie find ein Unfinn, benn ein Gefet, welches Jahrgebnte binburch allgemein, von Berichten, Regierenben und Regierten thatfachlich aufgegeben war, bat boch gewiß feine Rechtsbeftanbigfeit mehr. Bubem gibt es fein Gefet, welches ben Mitgliebern nichtanerkannter Orben bas Lehren verbietet. Dieg beweist Jules Gerry felber am ichlagenbften baburd, baß er ein folches Gesch einbringt. In seinem Berfolgungseiser sieht er nicht, daß er sich selbst widerlegt. Der betreffende Ausschuß der Kammer will jetzt sogar auch alle anerkamten Genossenschaften und Orden vom öffentlichen wie vom freien Unterrichte ausschließen. Im Ganzen würden dadurch 65 bis 70,000 trefsliche Lehrkräfte, von der einfachen Schulschwester bis zu dem gelehrtesten Jesuiten, brachgelegt, eine Umwälzung welche den größten Theil der Bevölkerung in Mitleidenschaft ziehen müßte, indem diese Lehrer insgesammt etwa 2½ Millionen Zöglinge zählen, darunter an 2 Millionen Mädchen, oder mehr als drei Biertel aller Schülerinen des Landes.

Ueber bas Aufbluben ber geiftlichen Mittelichulen (Gomnafien u. f. w.) liegt ein amtlicher Ausweis vor. Bon 1865 bie 1876 ift bie Bahl ber freien weltlichen Unftalten biefer Art von 655 mit 43,000 Boglingen auf 494 mit 31,260 Böglingen gefallen. Dagegen flieg bie Bahl ber geiftlichen Unftalten von 269 mit 35,000 Boglingen auf 309 mit 46,816 Böglingen. Es bebarf taum bes Sinweifes, baf es nicht blog ber Unterricht, fonbern viel mehr bie gute fittliche und religiofe Erziehung ift, welche bie Fortidritte ber geiftlichen Unftalten begrunbet. Schulen, welche von weltlichen Lehrern in bemfelben Beifte geleitet werben, ober bei benen ein Priefter an ber Spige ftebt, erfreuen fich beffelben Butrauens feitens ber Eltern. Rebenbei barf auch bemertt werben, bag ber Ruf ber frangofischen Unterrichte-Unftalten wesentlich von ben Orbens-Leuten getragen wirb. Die boberen Orbens-Schulen, bie trefflichen von Schwestern geleiteten Dabchen-Erziehungsanftalten find es, welche alls jährlich auch Taufenbe auswärtiger Zöglinge aus allen Lanbern und Welttheilen aufnehmen. Gelbft Rugland, England und Norbamerita ftellen biegu ein gablreiches Contingent.

Da, wie wir eben gesehen, nur die freien Sochschulen die Bezeichnung freie Schulen führen burfen, sollen alle übrigen freien Schulen biesen Namen ablegen; ihnen soll nur die Benennung als Privatschule gestattet sehn, wodurch schon

im voraus alle Beschränkungen gerechtfertigt werben, bie man ihnen noch aufzuerlegen gebenkt, bis sie völlig eingehen — wenn anders die Republik hiezu lange genug dauert.

Bon geringer praftischer Bebeutung ift bie Aufhebung ber noch bestebenben funf theologischen Fafultaten in Baris (Sorbonne), Luon, Borbeaux, Rouen, Touloufe. Diefelben find firchlich nicht anerkannt, indem fie zu ben ausschlieflichen Staatsanftaften gehoren, begbalb auch um fo weniger Theologen gablen, ale bie Geiftlichen ihre volle Ausbildung in ben Seminaren erhalten und es feine Berpflichtung gum Befuch einer theologischen Fafultat gibt. Bebeutenbe Gelehrte gablen biefe Fakultaten auch wenige, indem fie ichon von ber napoleonischen Regierung in ber letten Beit benütt wurben, um gallitanifch gefinnte Beiftliche ju verforgen. Defhalb nahmen auch bie Sakultaten gegenüber bem vatikanischen Concil eine bebenkliche Stellung ein, welche freilich bei ihrem geringen Ansehen wenig zu bebeuten hatte. Uebrigens baben fie fich nachträglich unterworfen. Die Aufhebung biefer Katultaten ift baber nur eine That ber Rache und bes Saffes ohne jeben vernünftigen Grund. Dieg geht um fo beutlicher baraus hervor, bag burch baffelbe Gefet an bem Collège de France ein Lehrftuhl fur Geschichte ber Religionen gegrunbet werben foll. Befanntlich ift bas Collège de France eine Art Sodidule, an ber nur öffentliche Borlefungen über Sprachmiffenschaften, Staats- und Bollswirthichaft, Geschichte u. f. w. gehalten werben.

Schon öfters ist barauf hingewiesen worben, daß durch ben Wetteiser mit den freien Schulen auch die Staatsanstalten sich wesentlich gehoben haben, besonders auch in sittliche religiöser Hinsicht. Die Zahl kirchlich gesinnter Männer hat namentlich auch an den höheren Anstalten bedeutend zugenmmen, obwohl die Schulzucht und die eigentliche Erziehung noch viel zu wünschen übrig lassen. Fast alle heilsamen Berbesserungen sind von den freien Schulen ausgegangen. So zuletzt noch die Reaktion gegen die kasernenmäßige Erziehung.

Gerade geistliche Schulen waren es, welche gänzlich damit gebrochen haben, keine Pensionäre mehr aufnehmen, sondern nur ihre ihnen Morgens zugeführten und Abends heimgeholten Zöglinge den Tag über verpflegen. Die Knaden und jungen Leute sind dabei sortwährend überwacht und angeleitet, haben genugsame Erholung und Leibesübungen im Freien, sertigen alle Schulaufgaben unter geeigneter Beihülse und Aussicht, so daß sie zu Hause nichts nachzuarbeiten brauchen. Wenn sie um 5 oder 6 Uhr entlassen werden, sind sie vollständig frei, können in aller Ruhe und ohne Rückhalt sich der Familie widmen und in ihrem Kreis den Abend verbringen.

Das große Uebel ber ftaatlichen Luceen (81 mit 30,000) und Collegien (gegen 400 mit 32,000 Böglingen) ift immer bie fchlechte Schulgucht und ber baraus entspringende Mangel gebiegener Erzichung. Durch bas tafernenmäßige Bufammenwohnen unter unmittelbarer Aufficht von jungen Gulfslehrern und Dienftboten, benen es an Unfeben und Achtung fehlt, und bie felbft oft noch ber Erziehung bedürften, breiten fich alle Lafter aus. Die jungen Leute, felbft bie Rnaben, werben fcon ju Berichwörern und Auffatigen; bie gange Glaffe bilbet fogufagen eine gebeime Berbindung gegen Lebrer und Auffeber. Man wählt fich Sauptlinge und Rabelsführer um ben ftillen aber ununterbrochenen Rampf gegen bie borgesetten Obern zu führen. Wenn offene Wiberfetlichfeit nicht häufiger vorfommt, ift es meift bem Umftanbe guguschreiben. baft Lehrer und Aufseher ben Umftanben Rechnung tragen, fich nachfichtig zeigen, nicht mehr verlangen als fie bon bem guten Billen ber ihnen entgegenftebenben geheimen Sauptlinge erwarten burfen. Dennoch tommen alljährlich großere Schul-Emporungen vor, welche bann nur mit Gulfe aller Großwurdentrager ber Stadt, vom General, Brafelten, Gerichtsprafibenten bis jum Boligeitommiffar und Genbarmerie-Sauptmann berab, bewältigt werben muffen.

Die Lehrer und felbft bie hoheren Unterrichtsbeamten wiffen eben, baß fie ihren Schülern und Untergebenen gegen-

über teinen Rudhalt an ihren Borgeseiten haben. Wenn bie Boglinge eines Luceums Aufruhr anfangen, erhalt ber Leiter ber Unftalt gewöhnlich einen Berweis, wird nach Baris gur Berantwortung berufen. Wenn die Studenten einen Brofeffor ausgischen, feine Borlefung burch fcmablichen Unfug unmöglich machen, fo wird berfelbe verfett ober gemagregelt. Go wurden vorigen Berbft Beren Chambellan, welcher mittelalterliches Recht in Baris portraat, die Borlefungen fur einen ober gar zwei Monate unterfagt, weil bie Stubenten biefelben burch gang emporenbe Ruheftorungen verhinberten. Daß bie Stubenten und ihre Belferebelfer geftraft murben, bavon bat nichts verlantet. Freilich ift Berr Chambellan ein febr tuchtiger Gelehrter, aber er fteht im Berbachte firch= licher Gesimung. In Lyon wurde ber Rettor Darefte abgefest, weil bie Studenten gegen ibn in ben Strafen Unfug getrieben, nebenbei auch zwei confervativen Zeitungen bie Fenfter eingeschlagen hatten. Rurg vorber hatte bie fatholifde Sochidule bas neue Schuljahr felerlich burch Gottes= bienft und eine öffentliche Sigung eröffnet, zu ber alle Beborben ber Stadt und natürlich auch ber Rettor, bie Defane und Lehrer ber Staats-Natultaten eingelaben und erschienen waren. Der Rettor wollte nun eine abnliche Eröffnungsfeier veranftalten, bie Defane riethen aber einstimmig ab, ba man bie gute Saltung ber Stubenten nicht verburgen fonne, umfomehr als tein geeigneter großer Gaal vorhanden fei, ber alle faffen tonnte und bergleichen. Die Stubenten murben aus einer hinter ber ber tatholischen Sochschule gurudftebenben Reier und aus bem Umftanbe, bag man fie wegen Raummangel murbe ausschließen muffen, noch mehr Unlag gu unliebfamen Auftritten berleiten. Die Eröffnungefeier unterblieb. Die republifanische Preffe ergriff ben Unlag, um gegen bie "jesuitisch gefinnten" Rettoren und Defane gu beben, bie Stubenten putichten, und Berr Darefte marb in Rubestand verfest. So wird die Jugend republikanisch erzogen.

Uebrigens bat bie Grundung ber tatholischen Sochschulen,

trot ber kurzen Zeit ihres Bestehens, bereits wesentlich auf die Staats-Fakultäten zurückgewirkt. Ihre Zahl, sowie die jenige der Lehrstühle wurde vermehrt, die Gehälter erhöht und tüchtige Kräfte herangezogen. Die Sammlungen und Hülfsanstalten werden fortwährend erweitert und vermehrt, die Gebäude und Einrichtungen vergrößert und verbessert. In Paris allein sind viele Millionen für solche Zwecke, darunter Neubauten der Schule für Heilsunde, einer Klinik, zweier ungeheuren Collegien, theils schon aufgewandt, theils noch zu verwenden.

Wie man fich benten fann, laffen bie Ratholifen bie Bergewaltigung ihrer Rechte und Freiheiten nicht rubig über fich ergeben. Schon fofort nach Befanntwerben ber fraglichen Gesethentwurfe traten überall, in Paris unter bem Borfite bes Carbinal-Ergbischofs Guibert, ihre berechtigten Bertreter und Gubrer gufammen, um über bie zu ergreifenben Dagregeln zu berathen. Die Ratholiten ber beiben Departements Nord und Bas-be-Calais, welchen ihre neue Sochichule gu Lille am Bergen liegt, traten guerft mit einer von gablreichen Unterschriften bebectten Bermahrung auf, zu ber noch fortwährend Beitritts-Erflarungen erfolgen. In biefem Schriftftud ift bie Freiheit bes firchlichen Unterrichts als ein naturliches, gottliches, geschichtliches und nationales Recht reflamirt und ber Grundfat verworfen, bag ber Staat bie Familie als feine Domane behandeln tonne. Betreffs ber Orben beißt es: "Wir besteben fur bie Rirche auf bem unbefchrantten Rechte, fo viele und fo vielerlei religiofe Benoffenfchaften zu haben, als fie es fur gut findet, und biefelben frei gur Ergiebung und bem Unterrichte bes Bolfes gu berwenden." In der Kammer bat bis jest der Abg. Reller mit besonderem Rachbrucke bei ben erften Berathungen ber neuen Gesetzentwurfe eine Lange fur bie Rirche eingelegt. Genehmigt und veröffentlicht burften bie meiften biefer Befete wohl nicht vor einem Monate werben, fo bag wir in Frankreich mahricheinlich ebenfalls - "Maigefete" erhalten werben.

Daß die katholische Presse ihrer Pflicht nachkommt, braucht kaum erwähnt zu werden. Auch unter den gemäßigten liberalen Blättern stiegen mancherlei Bedenken auf. Das "Journal des Débats" gab indeß seinen Widerspruch auf, als ihm von seinem früheren, jest zum Finanzminister aufzgestiegenen Mitarbeiter Leon San ein nachdrücklicher Wink gegeben worden war. Die bonapartistischen und orseanistischen Blätter treten meist entschieden auf die Seite der Katholiken. Alle Berständigen gestehen, daß durch diese Culturzampf-Gesehe eine Gährung, eine Unzufriedenheit und ein Haber im Lande entstehen wird, der leicht der republikanisschen Regierung verhängnisvoll werden kann, sedenfalls aber die Beseitigung der Republik nicht fördert.

Für ben Mugenblid ericheint freilich ber Gulturkampf gerabegu als eine Lebensfrage fur bie Republifaner. Denn nur in biefem Buntte find fie faft alle einig, in allen anberen Beziehungen haben bie inneren Spaltungen folche Fortidritte gemacht, bag bie Republifaner fürchten muffen, berlei Themate auf die Tagesordnung zu bringen. Sat nicht auch Gurft Bismard mittelft bes Culturfampfes fich eine bienftwillige Mehrheit im Parlament geschaffen und bie liberalen Parteien gufammengefcweißt? Aber ber Reichsfangler foll einmal gefagt haben: "Wenn wir ben Gulturtampf fatt haben, ichiden wir ihn ben Frangofen." Daß bie jest bier berrichenden Republifaner fich feit Jahren ber eifrigften Unterftugung ber reichstanglerifchen Breffe gu er= freuen haben, bebarf um fo weniger bes Sinweises, als Gambetta und Genoffen jeben Augenblid fich mit ber Buftimmung bruften, welche ihr Beginnen in Deutschland findet. Das hat aber einen anbern 3med, als bie Berren meinen. Es ift richtig fpefulirt, bag ber Gulturfampf Franfreich um fo mehr innerlich gerfleischen und gur Ohnmacht verurtheilen wirb, ale bie Regierung felbft feinen Salt im Bolte hat, fonbern ihr Leben fummerlich bon Tag ju Tag friftet.

## XLIX.

## Literarifches.

Mus bem regen Berberifden Berlag liegt uns wieber ein Reibe ichatbarfter Hovitaten vor, theile Novitaten in eigentliche Sinne, wie bie von Lin bem ann berausgegebene poetifche Samn lung "für die Bilgerreife", theile neue Auflagen, wie bie funt von Brugiere beutider Literaturgeschichte, theile enblich For fetungen, wie ber vierte Band von Sagers Familien=Chatefpear Richard III., Beinrich VIII., Macbeth vollftandig und ben bi Sager u. A. in Bezug auf die Echtheit bezweifelten Beinrich V nur in Bruchftuden mit fritifden Ercurfen über Diefe Gra enthaltend. Der bei Beitschriften eingeführte Mobus, neue Un lagen und Fortjebungen nur in ben feltenften Fällen erneut befprechen, erlaubt une nicht auf bie beiben lettgenannten Ber naber einzugeben; bagegen burfte eine furge Angeige ber neueft Lindemannichen Bublifation fur beute am Blage febn, indem m andere Erscheinungen, wie Baumftarts Thomas Morus 2c., ein

eingehenberen Besprechung vorbehalten.

Referent gefteht offen, fein befonderer Freund poetifc Die Bluth berfelben ift gu einer De Sammelwerte gu feyn. angeschwollen, bak man tein Enbe fieht, wo biefer lleberichwemmun Salt geboten werben tann; es gibt fast feine Geite bes menfe liden Dentens, Empfindens und felbft des Biffens, für wele nicht irgend ein Sammelfurium bestünde; Ibrifche Unthologi und Albums ichiegen wie die Bilge auf, und man erstaunt ba über, daß alle boch Räufer und Lefer finden. Die fatholifc Literarbiftorifer haben bis jest fich von Uebertreibungen bie Art fern gehalten; Die einschlägigen Arbeiten von Rebrein, Bor Sungari u. A. haben einen bestimmten Lehrzwedt im Muge m find feine leichtfertig gusammengestoppelten Sammelfurien, fonbe wohlüberlegte, fleißige Berte bentenber, gemiffenhafter Badagog und Literarbiftoriter, Die wie vor ihnen Wilhelm und Philip Badernagel einem wirflichen Bedürfniffe Abbulfe gethan babe Bu ben Arbeiten verwandten Genre's und gleichen Geiftes rechn wir benn auch bie oben genannte Cammlung religiofer Dichtung von Wilhelm Lindemann.

Sie zerfällt in vier Abtheilungen: "Geweihte Stunden", "heilige Tage und Zeiten", "heilige Bilder" (aus Kirchenseschichte und Legende) und "heilige Lehren und Anmuthungen". Die Answahl ist, wie sich von Lindemann nicht anders erwarten läßt, eine gelungene und geschmackvolle; und möchten wir bei einer gewiß bald nothwendig werdenden neuen Auflage nur einige wenige Stücke entsernt sehen, so z. B. S. 64 das Gedicht von Tholuk— der Name des Dichters paßt nicht recht in die übrige Gesellschaft—; sodann den zwar wunderbar melodischen und in der Form vollendeten "Gruß an die heilige Nacht" S. 117, worin aber der Schluß zu sehr an den zerstießenden modernen Humanismus erinnert:

Schau, im himmel und auf Erben Glänzt ber Liebe Rosenschein: Friede soll's noch einmal werben Und die Liebe König sepn.

Die britte Abtheilung möchten wir in einer neuen Auflage noch etwas vermehrt sehen; in der vierten, uns sehr "anmuthenden" ist uns unter Anderm ein sinniges Gedicht von G. E. Barthel "Das Rosenblatt" aufgefallen, dessen bilbliche Einkleidung so eigenthümlich ist, daß man an morgenländischen Ursprung denkt und an die "Weisheit der Brahmanen" erinnert wird.

Die glänzende äußere Ausstattung eignet bas Werk vorzüglich zu Geschenken an Festtagen; nicht bloß die anwachsende, für Poesie besonders empfängliche Jugend, sondern auch bas reifere Alter findet in dem Buche Troft, Erbanung und ebelsten

Unterhaltungestoff.

Bei biefer Gelegenheit sei baran erinnert, daß von demfelben Herausgeber vor mehreren Jahren eine ähnliche Sammlung von mittelalterlichen Poesien erschienen ift unter bem Titel: "Blumenstrauß von geistlichen Gebichten des deutschen Mittelalters" (Freiburg, Herber 1874), welche den Freunden religiöser Dichtung ebenfalls eine Fülle erquickender Anregung bietet.

Ein sehr empsehlenswerthes Unternehmen hat die Afchenborff'sche Buchhandlung in Münster in Angriff genommen: nämlich eine neue populäre Ausgabe beutscher Classiker. Wir meinen die Sammlung der "Meisterwerke un serer Dichter. In neuer Auswahl für Bolk und Schule herausgegeben und mit furzen Erläuterungen begleitet von Franz Hülbkamp."

Nach bem wohlburchbachten Prospekt soll aus bem vielen Werthvollen bas Werthvollste und zugleich bas Bolksthümlichste ausgesucht, also nur solches ausgenommen werden, was aus unvergängliche Bedeutung Anspruch hat und was gleichzeitig nach

Inhalt und Darstellung für jeben Gebilbeten von Interesse und leicht verständlich ist. Ein Hauptaugenmert ist hiebei auf die sittliche Reinheit des Ausgewählten gerichtet, wodurch grundsählich alle jene Werke ausgeschlossen sind, die in Charakter und Haltung dem christlichen Glauben oder der guten Sitte entgegentreten. Bermöge dieser principiellen Eigenschaft wird sich die Sammlung zu ihrem Bortheil von jeder andern neuen Classister-Ausgabe unterscheiden, und ist barum recht eigenklich dazu angethan, ein Familienschaft, ein Sammelwerk für Schule und Haus zu werden. Hiezu kommt dann noch die außerordentliche Wohlseilheit der Ausgabe, die einer raschen Eindurgerung der kleinen Bändchen, die auch einzeln zu haben sind, nicht minder förderlich sebn wird.

Bis jest find vier Bandchen erfchienen: Schiller's Bil belm Tell, Gothe's hermann und Dorothea, Leffing's Emilia Galotti, Fouque's Unbine. Diefe vier Banbchen laffen bereits genugend ertennen, mit welcher Gorgfalt und umfichtigen Gewiffenhaftigfeit ber Berausgeber vorgeht. Der Tert ift nach ben guverläffigften Abbruden und Recenfionen bergeftellt; fur ben von "Tell" g. B. find bie Abbrude von Goebete-Defterlev und 28. v. Maltahn, für "Emilia Galotti" bie fritische Musgabe von R. Ladmann und 28. v. Malgabn verglichen; für "Undine" außer ben Berliner und Leipziger Musgaben auch bie "Ausgabe letter Sand" im 8. Bb. ber "Ausgewählten Berte Fouque's". Much bei ben fo ausgewählten Dichtungen wird nun auf ben oben ermagnten Grundfat bin jedes Wort und jebe Stelle geprüft und unnachsichtlich alles ausgemerzt, was ein glaubiges und reines Gemuth irgendwie verleten fonnte. Bang befonbere rühmenswerth find bie jebem Bandden beigegebenen biftorifden, fprachlichen und afthetischen Erlauterungen, welche theile fdwierigere Stellen commentiren, theile über Benefie, Biel und Grundgebanten bes Bertes überhaupt in aller Rurge Anfichluß geben follen. Go fnapp biefer Unbang gehalten ift, bem Renner wird es nicht entgeben, bag bas Wejentliche berührt und que ber reichen Literatur bas Ausschlaggebenbe berbeigezogen ift. mentlich gilt bas von Tell und bem Gothe'fden Epos. ber Berausgeber bier beigebracht, wird nicht bloß bem jungen Lefervolt gur Belehrung bienen, fonbern auch bem mit bem Gegenstand Bertrauteren in ber gebrangten Busammenftellung Moge bas Unternehmen eine angenehme Auffrischung bieten. ben Erfolg haben, bag bie in Ausficht genommene Sunbertgabl von Bandden nicht allein erreicht, fonbern überichritten werbe.

## Overberg und feine Schriften.

(Rr. XI ber Beit: und Lebensbilber aus ber neueren Geschichte bes Munfterlandes.)

Overbergs Schriften fteben mit feiner Berfonlichkeit, mit ber Geschichte feines außeren und inneren Lebens in engfter Begiebung. Bie burch Reigung, Beruf und amtliche Stellung fast feine gange Rraft und prattifche Thatigfeit ber Jugendergiebung gugemandt mar, und felbit fein ipateres fegens= reiches Birten als Regens bes Dunfter'ichen Priefterfeminars mittelbar wenigftens auf baffelbe Biel binfteuerte, fo befaßten fich auch feine Schriften beinahe ausschieglich mit ber Frage ber Erziehung burch bie Bolfsschule. Und wie ferner alle Sandlungen feines langen Lebens aus ehrenwerthen Beweggrunden hervorgegangen find, fo verbanten auch feine Schriften nur eblen und höheren Motiven ihren Urfprung: er ging erft an bie Abfaffung berfelben in Folge bringenber Aufforberung feiner Obern und Freunde, in ber Ueberzeugung von bem porhandenen Bedurfniffe folder Schriften und mit ber ausgesprochenen Abficht, burch biefelben bie Ehre Gottes zu mehren und bem mahren Wohle ber Jugend zu bienen. Diese Intention fuchte er auch bei ber Abfaffung felbit lebenbig zu erhalten, und wie ber eng= lifche Lehrer es gethan, fo flehte auch ber fromme Overberg am Unfang jeder Arbeitoftunde, bei aufftogenben Schwierig= feiten und in muthlofen Augenbliden zu ben Gugen bes Befreugigten um Sulfe und Erleuchtung bei bem, ber bie emige LAXXIII.

Weisheit ift. Er felbit bat bas ein probates Mittel genannt, und feinerfeits tonnte er bann um fo mehr mit Buft und Muth, mit Rleif, Gorafalt und ausbauernbem Gifer bie Urbeit ausführen. Was er geliefert, bat fich benn auch eines folden Mannes murbig und folder Muben werth erwiefen. Allerbings enthalten Overbergs Schriften fein neues pabagogifches Suftem, feine bor lauter Gelehrfamkeit fcminbelerregenben Theorien, feine auf Eclat berechneten geiftreichen Aperques, mohl aber bie alten, emig mabren Principien ber driftlichen Erziehung nebft weifen Lehren und Winten über Inhalt und Methode ber Unterweifung , wie fie in langjähriger Erfahrung berangereift und erprobt worben maren: und alles bas in ber einfachen aber tief einbringenben Sprache eines Mannes, ber ohne Rebenabsicht und mit ebler Begeifterung ber guten Gache bient, ber felbft von ber Bahrbeit feines Wortes lebendig überzeugt ift und barum mitten aus bem Bergen rebet. Comit erscheint benn Overberg in feinen Schriften als berfelbe fromme, bemuthige, felbftloje, bon Gottes = und Rachftenliebe burchglubte Briefter, als welcher er vor ben Lehrern in ber Normalidule und bei ben Rinbern in ber Rlofterschule fich uns gezeigt; um fo mehr alfo burfte man von feinen Schriften erfreuliche Refultate erwarten.

Indeß wollen wir hier nicht verschweigen, daß densselben, namentlich dem Religionshandbuche und den Katechismen, sowohl damals wie auch späterhin, mancherlei Mängel vorgeworfen sind, zum Theil mit Unrecht<sup>1</sup>), zum Theil aber auch mit Recht. Rur darf zunächst nicht außer Acht gelassen werden, daß eine Kritit, die auch dem Berfasser gerecht

<sup>1)</sup> So bezeichnet 3. B. hirsch er gang mit Untecht bie von Overberg statuirten brei Grabe ber Liebe gegen Gott, wie sie ja sowohl in der Moraltheologie als in der Ascetit und speciell vom
heil. Ignatius in seinen geistlichen Uebungenunterschieden werden,
als salich und als Berstöße, wird aber von Kleutgen (Theologie
der Borzeit 2. Aust. II. 470 si.) mit sie greichen Gründen zurückgewiesen.

werben will, weber bom absoluten Standpuntte noch auch lediglich von bem ber Gegenwart urtheilt , fonbern fich bewußt bleibt, bag jene Beit vielfach anderer Mittel benothigt war, als unfere Beit. Im Raberen find bann bie mirklichen Mangel großentheils formaler Ratur, 3. B. Die theologisch gu wenig icharfe Definition einzelner Gate, bie oft gu ausgebehnte behagliche Breite bei Befprechung gemiffer Materien; ober fie erweifen fich bei naberer Prufung als unter bem Drud untlarer, falfcher Zeitftromungen bervorgewachsen, fo namentlich bie zuweilen auf Roften ber positiven Dogmatif gu rationell gehaltenen Ercurfe, ber Sang gum Moralifiren, bie und ba auch ber Ton ber bamaligen Empfinbfamteit u. bgl.; ober endlich bie gerngten Mangel haben ihren Urfprung in biretten Ginfluffen ber nachften Berhaltniffe und Umgebung: und bagu rechnen wir namentlich einen gewiffen leicht Berwirrung und Beunruhigung ber Gemuther erzeugenben Rigorismus im Unterrichte über bas mas bloß gut und rathlich ober was pflichtmäßig, was lägliche ober was Tobfunde ift, ein gehler, ber wohl aus ber in einzelnen Buntten überftrengen , ju fcharf = afcetifchen Richtung bergu= leiten ift, wie fie innerhalb bes Dunfter'ichen Frenubes= freises fich geltend machte und bei ben Gingelnen, namentlich bei Gelegenheit ihrer moralifden Gelbitbeurtheilung nicht felten große Gemiffensangft und eine Urt von bleibender Serupulofitat im Gefolge batte.

Aber was auch immerhin an Overbergs Schriften mit Recht ober Unrecht getabelt werben mag, thatsächlich haben bieselben auf ihrem Gebiete länger als ein halbes Jahrhundert hindurch im Münsterlande die unbestrittene Herrschaft behauptet und nicht nur hier, sondern weit über bessen Grenzen hinaus selbst bis nach Oesterreich hin unermeßlichen Segen und wohl mehr Segen gestiftet, als die meisten ihrer Art.

Rach biesen allgemeinen Bemerkungen wenden wir uns zur Besprechung der einzelnen Schriften. Das für unsern Zwed bedeutsamste Werk Overbergs ist seine Anweisung

für Schullehrer. Der "verbienftvolle und für biefes Rach geschaffene" Normalschullehrer mit feiner "unnachabmlichen Lehrart", wie Fürstenberg fagt'), hatte fcon langere Sabre feine Buborer nach einem geschriebenen Leitfaben unterrichtet, ben biefe felbit nachschrieben ober für theueres Gelb fich abschreiben ließen. Immer lauter wurde ber Bunfd nach einer gebruckten Unweifung, und ale nun auch ber Rurfürst Maximilian Frang im Berein mit ben ganbftanben an Overberg bas Unfinnen ftellten, eine folche abgufaffen"), gab biefer fich enblich an's Bert. Wie Fürstenberg es bei feinen Berordnungen gehalten, fo wollte auch Overberg alles Bute, wo nur immer es zu finden fei, benugen; barum ftubirte er alle auf feinen Gegenftand bezüglichen bamals bekannten Schriften, er burchlas nach feiner Bermanbten Zeugnig "wohl 13 pabagogische Werte"3). Bei feiner großen Gewiffenhaftigfeit, ber frantelnben Gefundheit und ben wechfelnben Stimmungen feiner Seele fcbritt bie Arbeit anfange nur langfam voran. Er empfand oft inneren Biderftand, an biefelbe beranzugeben; bann aber fagte er fich: "Gott fieht ja bein Beftreben; wenn bu was Gutes zu Stanbe bringft, ohne daß es bir Dube foftet, was gewinnft bu bann fur bich? Bielleicht follft bu burch ernftliches Streben von Gott bie Gnabe verdienen, bag bein Bemuben Undern recht nuget. Wenn bu bich ernstlich bemubeft und auch in biefem Stude nichts ausrichteft, mas ichabet's? Rann Gott bas Gute nicht auf andere Urt und burch Anbere, fobald es ihm gefällt, gu Stande bringen? Diefe Borftellungen erhielten meinen Beift beiter"4). Und mit neuem Gifer und burch Gebet geruftet, ging er wieber an die Arbeit.

<sup>1)</sup> Effer, Garftenberge Schriften 148, 32.

<sup>2)</sup> Bergl, die Debifation an ben Rurfürften an ber Spipe ber "Unweisung".

<sup>3)</sup> Reinermann, a. a. D. 67.

<sup>4)</sup> Mus Overberge Tagebuch bei Rrabbe, a. a. D. G. 134, Bergl. auch : 147, 150.

Um möglichst beutlich und populär zu senn, schrieb er bie ersten Capitel bes Buches ganz in plattbeutscher Sprache nieder und übersetzte sie dann in's Hochdeutsche. Nach sortzgesetzter breizähriger Arbeit war das Werf vollendet. Es erschien im Jahre 1793.1) und wurde auf Kosten des Landes in fünshundert Exemplaren verbreitet. Der erste, allgemeine Theil der Anweisung handelt in drei Abschnitten von der Nothwendigkeit der Lehre und Zucht für die Jugend, von dem hohen Ante eines Schullehrers und den nothwendigen Eigenschaften eines solchen. Der zweite bez sondere Theil erörtert, ebenfalls in drei Abschnitten, die Pflicht der Lehrer vor, in und nach der Schuse. Am Schlusse ist eine Abhandlung vom Belohnen und Strasen angefügt.

Anlage und Inhalt der Schrift sind sowohl für die Charafteristik Overbergs, als des Münster'schen Freundes-freises von größter Bedeutsamkeit. Bei dem engen gesellschaftlichen und seelischen Berkehr seiner Glieder untereinander, ihren gleichen Grundsähen und Zwecken, legt sich von vorn-herein die Bermuthung nahe, daß die beiden hervorragendsten

<sup>1)</sup> Anweisung zum zwedmäßigen Schulunterricht für die Schultehrer im Hochstift Münster. Münster 1793. — Das und vorliegende Eremplar ist ein vom Berfasser dem ihm befreundeten Freiheren Abolf Droste zu Bischering, Erbbrosten, kurz vor dessen Bermählung mit der Gräfin Antoinette von Merveld gewidmetes Namenstagsgeschent. Es trägt auf seiner ersten Seite in der sesten, gesälligen Schreibart Overbergs die Worte: "Adolpho permultos selices annos, saustum ac laetum connubium, posteritatem deo dilectum exoptat in sesto ipsius nominis 1793. B. Overberg." — Die dritte Auslage (1803) war um zwei Zugaben vermehrt: I. Bom Lesen im Calender ober Almanach. II. Einige gute Rathschläge an Estern. Die nach der Sähnsarisation erschienenen Aussagen sagen statt "im Hochstist": "im Fürstenthum Münster"; die letzte (neunte) wurde 1861 gebruckt.

Berfonlichteiten berfelben, die Fürftin Galligin und Fürftenberg auf bas fo wichtige Unternehmen Overbergs bebeutenben Ginflug ausgeubt und auch wohl an ber Abfaffung pofitiven Untheil haben. Es war freilich bis babin in ben beguglichen Schriften unferes Wiffens nirgenbe bavon Rebe. Rur Bog hatte berichtet : "Deine Sochachtung fur beibe (bie Fürstin Galligin und Overberg) ward erhöht burch ein Bud für Bolfefchulen, welches fie, unter Fürftenberge Mitwirkung, verfaßt hatten, voll Barme fur bie beilbringenben Lehren bes Chriftenthums und rein von Berbammungefucht: ein wahrhaft driftfatholifdes Buch . bem ber protestantische Mitbruber, bis auf einzelne, fur ben 3med ber gemeinsamen Religion unerhebliche Meinungen, von Bergen beiftimmen konnte." Dieje Angabe fant fich mitten unter ben Unwahrheiten und Ausfällen feiner Schmabidrift gegen Stolberg und murbe barum wohl nicht beachtet. Doch fieht man nicht, warum auch biefe Angabe unwahr fenn, und was Bog mit deren Erdichtung bezweckt haben follte"). Bielleicht hatte er fie von bem bescheibenen Overberg felbit. Diefe naheliegende burch Boffens Mittheilung fehr mabrfcheinlich gemachte Unnahme, baf nämlich an ber Operberg'= fchen Unweisung Gurftenberg und die Gurftin Galligin thatfachlichen Untheil haben, wird, wenigstens rudfichtlich ber letteren, burch eine Stelle in ihren Tagebuchern gur Bewißbeit erhoben. Unter bem 24. Juni (1792) fcbreibt fie2): "Bu

<sup>1)</sup> Paulus, Sophronizon III. 23. Dagegen ift es (S. 58) eine unrichtige Behauptung, bag (1800) "bas verständige Schulbuch Overbergs und ber Gallithin wieder abgeschafft" worden fei; und unwahr was S. 51 und sonft noch über Overberg gesagt wird.

<sup>2)</sup> Schlüter, Briefwechfel und Tagebucher ber gurftin A. v. G. Reue Folge. Munfter 1876. C. 454. — hier fehlt bas ihr unfern Zwed wichtige Jahresbatum, boch läft fich burch Combination ber vorangehenden Besprechung ber projeftitten ameritanischen Reise bes sungen Fürften v. Gallibin mit den Mit-

allen obengenannten (Erziehungs=) Arbeiten liegt fürnehmlich noch bie, fo febr eilfertige, fur's Schulmeifter : Buch auf mir, mit welcher es mir fo gebet, bag ich wieber in Unfebung ber Beisbeit Gottes meine innere Erziehung betreffend ungemein viel lerne; nämlich ein ober zwei Tage bin ich gang unerwartet fo reich an Gebanten barüber, baß ich Bucher voll ichreiben tonnte und meine größte Dube in ber Auswahl besteht, bag mir ftarte Unfechtungen von Gelbit-Boblgefallen tommen, von benen ich febnlichft Befreiung wuniche. Cogleich ichickt Gott mir wieber einen langen 3mifdenraum von Darre, baf ich im Schweiß meines Ungefichts faum Linien gusammen buchftabire und mir innerlich ift, als hatte ich über biefen Gegenftand nie nachgebacht. Diefe Abwechselung folgt fo unausbleiblich genau, baß ich barüber ohne mein Zuthun, ja ohne anders zu konnen gang willenlos mich jett hinfete an bie Arbeit mit bem blogen Bunfche, bag es mir fo von ber Sand gebe, wie fur mein und ber anbern Seil am guträglichften ift."

Für Fürstenbergs Mitwirfung sprechen zahlreiche innere Gründe. Zunächst ist die "Anweisung" als solche in bessen Schulspstem ein gewichtiges, unscheibbares Glied: sie sollte den wegen seiner Kürze unzulänglichen Normalsschulunterricht wiederholen und vervollständigen und so nach Wöglichkeit den Mangel eines Lehrerseminars ersehen helsen. Schon das legt die Annahme nahe, daß die Anweisung nicht bloß unter Berücksichtigung, sondern auch unter direkter Mitshülse Fürstenbergs zu Stande gekommen ist. Sodann sind seine Ideen über Bolkserziehung von Overberg völlig adoptirt und werden sogar in der ihm eigenthümlichen Weise, wenn auch in populärer Form, entwickelt und vorgetragen, wie aus den nach-

theilungen aus der Fürstin Tagebuch und Briefwechsel (Stuttgart, Liesching 1868) S. 174, sowie aus Schlüters Notiz a. a. D. p. IV) mit Sicherheit bas Jahr 1792 erniren. Im folgenben Jahre erschien, wie eben gesagt, die "Unweisung".

folgenden Ausführungen zu ersehen ift, die zugleich zur weiteren Charafterisirung des Münfterländischen Bolleschulwesens und ihrer Schöpfer bienen mögen.

Bas junachft bie allgemeinen Grundfate bezüglich ber Boltsichule angeht, wie fie Furftenberg in feinen ungebruckten und gebruckten Schriften flar und bestimmt ausgesprochen bat, fo laffen fich biefe furg babin gufammen faffen : Die Aufgabe ber Boltefchule ift bie Bilbung bee beranwachsenben Menichen, und zwar bes gangen Menichen. nicht bloß feines Berftanbes, fonbern mehr noch feines Bergens und Willens. Darum ift bie Erziehung vom Unterrichte nicht zu trennen, fie ift vielmehr bas Erfte und Bichtiafte. und ber Unterricht ein ihr bienenbes Mittel. Jene findet ihr lettes Biel in Gott, ihr Borbild und Ibeal in ber beiligiten Berfon Jefu Chrifti. Darum muß Religion und gwar bie positiv driftliche Religion und ihre Moral Grundlage und Sauptmittel ber Ergiehung und bes Unterrichtes fenn. Da aber die Rirche die gottgesette Suterin und Lebrerin jener ift. fo haben bie Rirche und bie ihr angehörenben Familien unwiderftreitbare Rechte und auch Pflichten gegenüber ber Die Bilbung ber Jugend bezweckenden Boltsichule. Durch biefen berechtigten Ginfluß werben aber bie Intereffen bes Staates feineswegs geschäbigt, sonbern vielmehr in Wahrheit und auf's beite geforbert.

Sanz biefelben Grundprincipien hat auch Overberg vertreten und diese nicht nur zur Grundlage seiner prattischen Thätigkeit gemacht, sondern auch in seinen einschlägigen Schriften, speciell in der Anweisung an zahlreichen Stellen sich unzweideutig zu denselben bekannt.

Im Näheren verweisen wir dann auf Overberg's Bemerkungen in der Anweisung über die Stellung des Lehrers
zum Pfarrer, die Fähigkeiten des Lehrers, und über die
allgemeine und specielle Methodik, insbesondere auf die auch
von ihm zu stark betonte Wichtigkeit der Psychologie und
Logik (3. B. S. 440), Anschauungen, die vielkach sogar in

berfelben Rebewendung in Fürftenberg's Schriften, fpeciell in ber Berordnung vom Jahre 1801 fich wieberfinben.

Der gulett angeführte Bunft bilbet eine von ben für uns darafteriftifden Gigenthumlichfeiten ber Fürftenbergiden Babagogit. Bu biefen gehort namentlich auch bie aus berfelben Grundanschauung bervorgegangene entschiedene Betampfung eines bloß gebachtnigmäßigen, mechanischen Lernens, und bie oft betonte Wichtigfeit ber Berftanbesbilbung und ber Erlangung flarer Begriffe und gegrundeter Ueberzeugung. Bas bierüber früher gefagt ift, moge feine Ergangung finben in nachfolgenben Stellen aus einem febr bebeutfamen noch ungebrudten Auffage Fürftenberg's "Bon ben Lanbfculen"1): "Man bat von bem gemeinen Manne einen ju ichlechten, zu verächtlichen Begriff, als ob es eine andere Art von Menschen mare. Auch bie verbefferten Erziehungs= methoben verbienen burchgebends ben Borwurf, bag fie gu viel auf bas Gebächtniß und zu wenig auf bie Bilbung ber Bernunft arbeiten, ba body biefelbe gerabe beim gandmanne, wenn fie einmal eine gute Richtung erhalten bat, fich langer unverborben erhalt. Schon vom erften Augenblice feines Unterrichtes an, icon bei bem Buchftaben= und Lefenlernen fann und muß die Achtfamfeit beim gemeinen Manne gebilbet, und biefe erfte Bilbung bann bei ber Unweifung gur Rechentunft fortgesett werben. Bei biefer Unweisung ift es ein gewöhnlicher, aber ebenfo ichablicher Fehler, bag fie ihm medanifch beigebracht wirb; fie follte ihm mit Grunden gelehrt werben."

Diese Doppelforberung flarer Begriffe und einer gegrundeten Ueberzeugung stellt Fürstenberg bann namentlich mit Bezug auf den wichtigsten Theil des Unterrichts, des Religionsunterrichts; "benn erstens — so sagt er

<sup>1)</sup> Derfelbe ift ein Theil einer langeren ungebrudten Abhandlung : "Erquife bes gangen Schulfpftems im Sochftifte Munfier." — Darfelber Archiv.

leiftet ber Chrift ben Pflichten feines Glaubens fein Geniat, wenn er feine Glaubensartitel nur wie ein Babagen berunter au fagen weiß, ohne mit ben Bortern auch Begriffe gu ber binben. Das wie und warum ber Moglichfeit geht bei Glaubensgebeimniffen über ben Berftand bes Meniden binant: von bem aber, was er glauben foll, muß ohne Unterfolie ein jeder Menich Begriffe haben, und Begriffe mit ber Bortern feines Glaubensbekenntniffes verbinden . . . Dide Begriffe aber nun bei bem gemeinen Manne zu entwideln, bas ift gewiß nicht ohne Schwierigkeit. Zweitens muß abr auch ein jeder Menfch einen Grund haben, Die Babrbeiten bes Glaubens als von Gott geoffenbaret angunehmen; bier tommt es auf Thatfachen an, die motiva credibilitatis muffen auch bem gemeinen Manne vorgelegt werben, benn ohne biet innere völlige Ueberzeugung beruht ber Glaube nur in bu Wörtern, ist schwankend und tobt. Und wenn man min mit biefer bringenben Nothwendigkeit bes Unterrichts, ben er iber biefen Gegenstand erhalten mußte, ben flaglichen Unterricht vergleicht, ben er oft wirklich barüber erhalt, fo fühlt mit fich gezwungen zu bekennen, bag es wohl ber erleuchtenten Gnabe Gottes allein zu verbanten ift, wenn ber gemein Mann über feinen Glauben mehr Licht bat, ale er auf biefem Unterrichte fchopfen tonnte. - Coll bie Unterweifung bier leiften, was ihre Pflicht ift, fo muß fie ihn wenigfin gu einem gewiffen Grabe in ber Uebung zu benten und fic felbst zu beobachten anführen : es muß ihm Gewohnbet werben, fich oft, fich bei Allem, was ihm bie Ratur ber bietet, bes Mumächtigen zu erinnern; und ift er einmal is biefen Weg geleitet worben, fo barf man boffen, bag, fo mit er mehr in ber freien Ratur lebt und webt, wie feine ! bensart mehr Unichuld und Ginfalt bat, auch bie Religion gefühle und Gott ihm gegenwartiger bleiben werben, all benen, die ihr Leben im gelehrten Grubeln, ober im Wind ber Geschäfte zubringen muffen."

Dverberg hatte biefe fpecififch Fürftenberg'ichen Grund

fätze sich völlig zu eigen gemacht, und so legt er benn auch in seiner Anweisung den Lehrern die dringende Mahnung an's Herz, daß, wenn das Gedächtniß auch geübt, doch die Kinder nicht mit Auswendiglernen geplagt werden dürsten (445); dagegen solle der Berstand zum Ausmerken und Nachdenken gewöhnt, mit den nöthigen Kenntnissen, mit richtigen, klaren und so viel als möglich deutlichen Begriffen ausgerüstet und von der Wahrheit der Lehre überzeugt werden (241). Jemanden gründlich überzeugen heiße, ihn dahin bringen, daß er etwas nicht nur für wahr halte, sondern auch den Grund recht bemerke und einsehe, warum es wahr sei (429).

Ueber biefer von beiben Mannern ftart betonten Nothwendigkeit einer grundlichen Bilbung bes Berftanbes wurde aber bie ebenfo nothige Bergensbilbung von ihnen feineswegs vergeffen. Bezüglich Fürftenberg's war hieruber bei Befprechung ber Reform bes Gumnafiums ichon bie Rebe, und wir begnugen uns, bem bort Gefagten folgenbe Stelle aus feinem oben erwähnten Auffage "Ueber bie Landichulen" beigufugen : "Rebft biefem (bem Berftanbe) muß aber auch bas Berg bes Rinbes gur Mitempfindung gebilbet merben. muß gewöhnt werben, nichts fich fremt fenn zu laffen, mas einem Menschen wiberfahrt. Dieß ift ber einzige Weg, bas Berg gur Menschenliebe gu bilben, und Menschenliebe ift bie befte Leitung gur Gottesliebe; benn welcher feinen Bruber nicht liebt, ben er ficht, wie fann er Gott lieben, welchen er nicht ficht! (Johannes.) Ein fo gebilbeter Menfch ift in jedem Stande ein guter Burger, ber ben Gegen einer weisen Regierung mit Dankbarkeit und Treue gu erkennen meiß."

Ebenso hat auch Overberg die Herzensbildung bes Kindes als eine Hauptaufgabe der Bolksschule betrachtet, und dieser seiner Ueberzeugung nicht nur in seiner persönstichen Wirksamkeit, sondern auch in seinen Schriften fast auf jeder Seite Karen Ausbruck verliehen. Noch mehr, er warnte

einbringlich gegen eine einseitige, ftete und überall fich aufbrangenbe rationelle Unterrichtsweise, namentlich im Buntte ber Religion, wie bas beifpielsweife aus nachfolgenber Dittheilung ber Grafin Stolberg an ben Bfarrer Schiffmann von Mitishofen 1) ju erfeben ift: "Overberg fagte mir einst vor Jahren: ich mochte ben Rinbern bei bem Unterrichte boch ja bie Religionswahrheiten nicht immer beweifen wollen, fonbern fie barauf verweifen: Gott bat es gefagt, alfo haben wir nun zu glauben und zu thun (ich bebarf Ihnen nicht zu fagen, bag Overberg bas Beweifen baburch nicht ausschließt, sonbern es nur zu feiner Beit und nicht immer will). Bei biefer Gelegenheit fagte Overberg noch: Der Glaube ift eine Kraft wie jebe andere. ward einmal veranlaßt, langere Zeit nur Bucher gu lefen, die Bermunftbeweise enthielten, beschäftigte mich mit Boblgefallen ausschließend bamit, übte alfo and fo lange ben Glauben gar nicht, und mit einmal ward ich gewahr, bag mein Glaube ftart erfaltete, fo bag ich es mir fest pornabm. eine Zeitlang mich gar nicht mit ben Bernunftbeweifen abjugeben, fo nothwendig es ift, auch hiedurch ben Glauben ju begründen, wo es nothig ift."

Ganz ähnlich brückt sich Overberg in der Anweisung (S. 436 u. a.) aus. Ueberhaupt geht ein innerlicher, tief religiöser Zug durch das ganze Buch. Gottinnigkeit gilt hier als die Grundlage, auf dem das ganze Wirken des Lehrers beruhen soll. Derselbe muß nicht bloß eine gründliche Kenntniß der chriftlichen Religion besitzen, sondern diese auch praktisch üben. Zu dem Zwecke gibt ihm Overberg nützliche Winke in Betreff der Tagesordnung, ascetischen Charakters. Er ermahnt ihn, fleißig zu beten, täglich die heil. Wesse zu hören, oft die heil. Sakramente zu empfangen, sein Gewissen allabendlich zu erforschen, sich in der Selbstkenntniß zu üben

<sup>1)</sup> Lutolf, Leben und Befenntniffe bes Joseph Laureng Gdiffmann, 152. — Janffen, Stolberg. II. 490.

und das eine ober andere ascetische Buch, etwa Scupoli's Geistlichen Streit, Thomas von Kempen's Nachfolge Christi, ober des heil. Franz von Sales Philothea zum täglichen Hausbuch zu machen. Den Unterricht soll er mit Gebet bezinnen und schließen, und oft den Entschluß erneuern, die Schulgeschäfte zu Gottes Ehre und der zeitlichen und ewigen Seligkeit der Kinder zu verrichten (95). Nur so könnten sie, unterstützt durch die Enade und ihr eigenes gutes Beispiel, dieses einzig wahre Ziel aller Erziehung erreichen.

In bieser Weise wußte die "Anweisung" neben ben Bedürsniffen des Geistes auch benen des Herzens gerecht zu werden, und Psychologie, Logik und Dialektik mit tiefer Innerlichkeit zu paaren: Alles im Sinne Fürstenberg's, unter dessen Obhut und Mitwirkung — das dürsen wir nach dem Gesagten behaupten — die Schrift entstanden und mit dessen empfehlender Gutheißung sie erschienen war.

Das Urtheil ber bamaligen Zeit über Overberg's Unweifung mar ein überaus gunftiges, und Babagogen von Ruf, wie Riemeyer, Grafe, Berrenner u. M., waren voll von ihrem Lobe. Gin angesehenes Organ1) empfahl fie fogar jur Berbreitung auch in protestantischen Gegenben. Im Munfterlande felbit war bas Buch balb in ben Sanben ber meiften Geelforger und Lehrer. Es ift nicht ohne Intereffe, ju vernehmen, mas Fürftenberg einige Jahre nach Ericheinen beffelben von ber Urt und bem Dage feiner Birtfamteit unter bem Landvolfe urtheilte. "Es fann Overberg's Anweifung - fagt er in einem gegen bas Jahr 1800 niebergeschriebenen Auffage , Ueber Boltsergiehung. 2) - viel und lange wirten. Freilich werben nicht alle Schulmeifter biefes tieffinnige Wert mit ber nämlichen Grundlich= teit faffen; ich weiß aber aus Erfahrung, bag Biele es grundlich faffen. Wo biefes auch nicht geschieht, ba wirb es

<sup>1)</sup> Zenaer MIg. Literaturzeitung. Jahrg. 1793. Rr. 192.

<sup>2)</sup> Darfelder Archiv.

burch ben Paftor ober Kaplan wirken." Das Urtheil hat sich bamals wie spater als zutreffend erwiesen, und die Unweisung hat in ber That bis auf die Gegenwart hin außerordentlichen Segen gestiftet.

Freilich wird fie für jest mancherlei namentlich begüglich ber Methodit zu wunschen übrig laffen, wobei nur wiederum nicht vergeffen werben barf, bag fie fur eine andere Beit mit anderen Unichauungen, anderen Bunichen und Bedurfniffen geschrieben worben ift; inden behalt fie boch nach mancher Seite bin fur immer einen boben Berth. Go fagt ein tüchtiger Schulmann ber Wegenwart 1): "Wir wurben fie . . . noch febr angelegentlich ben Schulpraparanben als nubliche Lecture und als Borbereitung gur Befanntichaft mit neueren, minber popularen Schriften empfehlen. gelungenften icheint uns im II. hauptftud ber Abichnitt über bas, mas in Betreff ber Berftanbesbilbung gu thun fei. Overberg gibt bier treffliche Winke, welche fich auf genaue Beobachtung ber Rindesnatur grunden, und wir mußten faum, wie man treffenber und faglicher über die Art und Beife reben tonne, in welcher Rinbern richtige Begriffe beigubringen find. Gerabe biefen Abidnitt mochten wir noch jest allen Lehrern bringend gur nachbentlichen Lecture in ber Ueberzeugung empfehlen, baß fie baburch fur bas Allgemeine bes Unterrichts wesentlich gewinnen müßten."

Uebrigens ist die in Rede stehende Schrift nicht die erste aus Overberg's Feder. Bereits 1788 war sein ABC-Buch erschienen, welches durch trefsliche Auswahl und Anordnung des Stoffes behufs Entwicklung religiöser Begriffe in den Herzen der Kleinen als Muster dienen kann. Und doch sand es im Lande anfangs heftigen Tadel, da die für ihren Glauben eisersuchtig besorgten Münsterländer ans dem Umstande, daß diese Fibel nicht wie die früheren mit dem

<sup>1) 2.</sup> Rellner, Gfiggen und Bilber aus ber Erziehungsgeschichte. (Effen, Babeter 1862.) II. 339 f.

"Bater unfer" begann, die ichroffe Folgerung machten, als wolle bas neue Buch bie Religion aus ber Schule und ben Bergen ihrer Rinder verdrängen. Overberg, bem nichts ferner lag ale bas, fcmerzte folder Argwohn. Er fdrieb an ben Prior Jatob Soogen 1): "G. S. haben es ichon felbft genug erfahren, wie viel es foftet, etwas abguandern. Richt Alle, Die mit Sand baran legen follten, find einerlei Meiming. Dann ift auch befannt, bag man fich fehr vor bem Berbachte einer Reuerungesucht in Acht nehmen nuß, in den man leicht verfällt, wenn man etwas mit Warme betreibt, was in andern Mugen, auf die der Saufe auch Acht gibt, von geringer Wichtigfeit ift. G. Sochehrwurden fonnen es taum glauben, wie viel Dube es bisher gefoftet bat und an manchen Orten noch toftet, die neue Fibel einauführen. Gben bas, was biefelbe in meinen Mugen zwedmagig macht, war es, was man am meiften baran tabelte, man wollte fogar Beteroborie barin finden u. f. w. . . . 3ch bin fo frei, bier bas beigulegen, mas ein biefiger Landpfarrer vor einigen Jahren in bas Dt. Wochenblatt über bas neue ABC-Buch einrucken ließ. 3ch hatte mit biefem niemalen barüber gesprochen, boch hat er, einiges ausge= nommen, meine Gebanten gut getroffen. Rur hat er ben Grund nicht gang eingesehen, warum ich anfange forgfältig lauter befannte Worte mabite. Dein Sauptgrund mar, bie Rinder por bem Bfittacismus zu bewahren. Wenn fie anfange Worte budiftabiren ober lefen, die fie nicht verfteben, fo gewöhnen fie fich, fich bie Beichen vorzustellen, ohne mit ihren Gebanten gum signatum überzugeben. Diefe Gewohnbeit tann, wie ich aus vieler Erfahrung weiß, fo ftart werben, baß fie bernach ichwer bavongubringen find." Der erwähnte Artifel im "Munfterifchen gemeinnutlichen Wochen-

<sup>1)</sup> In einem Briefe d. d. Münfter, ben 26. Mai 1797. Durch herrn Dr. Rorrenberg mitgetheilt in Pid's Monatsichrifter. 1875. C. 598 f.

blatt" wirfte viel jur Befeitigung bes Borurtheils gegen bie Ribel; fie murbe nun allmählich in bie Schulen bes Landes eingeführt, und burch bie Schulverordnung vom Jahre 1801 für ben ausschließlichen Gebrauch bestimmt, "um bie fo icabliche Ungleichbeit ber Bucher abzuftellen" 1). Diefelbe Bestimmung murbe getroffen bezüglich ber 1799 von Overberg ebirten "Biblifchen Gefchichte bes alten und neuen Teftamentes, jur Belehrung und Erbauung fur Lebrer, größere Schuler und Sausvater," eine gufammenbangenbe Auswahl ber lehrreichften Geschichten ber beil. Schrift mit angehängten furgen moralifden Unwendungen. Die getreue Beibehaltung ber ruhrend einfachen Ausbrudsweise ber Bibel war allerdings nicht nach bem bamals berrichenben Geichmad, verbiente aber in Bahrheit hohes Lob und war zugleich ein unzweibeutiger Protest gegen bie unwürdige Bebandlung ber Bibel feitens bes rationaliftischen Zeitalters. Die Schrift blieb nicht bloß auf die Schule beschräntt, fonbern wurde in ben Familien bes Minfterlandes neben ber Sandpoftille bas beliebtefte Sausbuch.

Es folgten 1804 das Religionshandbuch und bie beiden Katechismen für die größeren und kleineren Schüler. In der lesenswerthen Borrede zu dem ersteren sagt der Berfasser, daß er in Rücksicht der christlichen Religionsund Sittenlehren nichts wesentlich Neues habe liesern können, sondern die alten Lehren ganz im Sinne der Kirche vorzutragen sich bemüht habe. Kur die Abtheilung der Religionsund Sittenlehren, die Ordnung, in der sie hier auseinanderfolgen, die Entwicklung und die Manier sie vorzutragen, sei als seine Arbeit zu betrachten. "Ich din weit entsernt — sagt er (S. VIII u. X.) — diese für etwas Bollkommenes auszugeben. Das Mangelhaste ist mir zum Theil bekannt." Uebrigens meint er: "Ber es sich klar macht, oder sich daran erinnert, was der Zweck alles religiösen Unterrichtes

<sup>1)</sup> Effer, Fürftenberge Schriften. 47.

fein foll, ber wird es nicht übel nehmen, daß ich viet auf bas innere Leben, auf Erweckung relizgiöser Gesinnungen, auf Theilnahme des Herzens an den Gegenständen unserer heil. Religion bringe."

Babrend bas Religionshandbuch von Nicolai um feines Inhalts willen bart angegriffen murbe 1), belobte ein anberer protestantijder Recensent 2) baffelbe als bas Bert eines Mannes, "ber bem Bernehmen nach fo benft und banbelt, wie er fpricht und fcbreibt, und ber fich burch feine fruberen pabagogifden Schriften fowohl bei feinen entfernt wohnenben tatholifden Glaubensbrübern, als auch vorzüglich bei feinen Lanbesgenoffen außerft verbient gemacht haben foll .... Das Gange tragt ber Berfaffer mit einer gemiffen Berglichfeit, mit einem praftifden Sochgefühle für Mues, was Gottes Berehrung ausbrudt, und mit einer fo eblen Simplicitat ber Sprache vor, bag man unvermertt gu bem 3wede geführt wirb, ben ber Berfaffer in Erwedung beiliger Borfate und Berbefferung ber Menfchen überall im Auge gu baben icheint." Als besonbere Gigenthumlichkeit bes Buches ericeint auch bier die ftart betonte Nothwendigfeit ascetischer Uebungen; und bie genau bestimmte Art und Beise, wie er biefe anguftellen febrt, beutet auf bie eigene praftifche Erfahrung bes Berfaffere bin.

Das Religionshandbuch wurde nebst ben beiben Rateschismen in bie Schulen bes Munfterlandes eingeführt.

Nach der ersten preußischen Occupation des Landes besuchte ber Oberprafident von Stein die Normalschule und

<sup>1)</sup> Dagegen bie Schrift Renfing's, bes fpateren Dechanten von Dulmen: Apologie ber Schriften bes herrn Overberg, Lehrers ber Normalicule ju Munfter, wiber bie Recension berselben in bem ersten Stude bes hundertften Banbes ber neuen allgemeinen beutichen Bibliothet. Dorften 1808.

<sup>2)</sup> In den Göttinger gel. Anzeigen vom 23. Mary 1805

war voll des Lobes für diese und die übrigen Erziehungsanstalten des Herrn von Fürstenberg'); auch wohnte er den öffentlichen Prüfungen der Lehrer und Lehrerinen bei, bestätigte die gebräuchlichen Zulagen und Prämien für dieselben und brachte namentlich auch Overberg und seinen Schriften ein warmes Interesse entgegen.

Als im Jahre 1804 das Religionshandbuch erschienen war, beantragte sein Berfasser die unentgeltliche Bertheilung auch dieses Buches an die Schullehrer in einer Eingabe an die Schulcommission?), an deren Schluß es also heißt: "An dem kleinen Büchervorrath, welchen man für einen seden Lehrer und für jede Lehrerin nöthig achtete — es waren des Ex-Jesuiten Anton Brucheusen's Anweisung zur Berbesserung des Ackerdanes und der Landwirthschaft des Münsterlandes (Münster 1790) und Overberg's Anweisung und Biblische Geschichte — sehlte bislang noch der schon seit 1793 erwartete dritte Theil der Anweisung zum zweckmäßigen Schulunterricht, welcher eine Anleitung zum Unterrichte in der christlichen Lehre enthalten sollte. Dieser (das Religionsshandbuch) hat jetzt die Presse verlassen. Ohne denselben würden die Lehrer und Lehrerinen die schon 1793 erhaltene

<sup>1)</sup> Pert, Leben Cteins I. 241.

<sup>2)</sup> Dieselbe fand sich, von Overbergs hand geschrieben, unter ben Papieren bes Erbbrosten Abolf von Droste-Bischering im Darfelber Archiv. Bermuthlich hat berselbe als Mitglied der Schulk commission auf Bunsch Overbergs ben Inhalt der Eingabe vorgetragen und besürwortet. — Als zur Ausgabe bieser schon früher genannten Commission gehörend sührte Overberg in einem Schreiben aus dem Jahre 1818 folgende Punkte an: "1) die Prüfung der Schullehrer und die Entscheidung über ihre Fähigkeit ober Unstähigkeit; 2) die Prüfung der Lehrbücher sür Lehrer und Schüler, die doch ohne höhere Autorität nicht durften eingeführt werden; 3) Borschläge an die competenten Behörden zur Berbesserung des Schulwesens; 4) Gutachten über Schulangelegenheiten, wenn sie dazu ausgefordert wurde." Darzelder Archiv.

Unweisung zum zweckmäßigen Schulunterricht, welche auch unter den Richtkatholiken Beifall erhalten hat, unvollständig haben. Die Kösten zur Anschaffung der für die Lehrer und Lehrerinen nöthigen Exemplare scheinen füglich aus dem nämlichen Fond genommen werden zu können, aus welchem man die Zulagen gegeben hat. Diese Kosten werden den Beitrag eines jeden, der zu diesem Fond beigesteuert hat, nur für einmal um einige Pfennige erhöhen."

Bald darauf erließ die unter Stein's Borsit arbeitende Kriegs= und Domänencommission ein Rescript 1) an Oversberg, worin sie ihn des Königs von Preußen und ihrer eigenen höchsten Zustriedenheit mit seinen Schriften versichert und zugleich beim Generalvikariat um Angabe einer angesmessenen Zahl von Eremplaren des Religionshandbuches und deren Kosten behufs unentgeltlicher Bertheilung an die Schulstehrer ihres Bezirkes bittet. Eine solche wurde auch in den übrigen Theilen des Bisthums Münster, so namentlich in den vormaligen Aemtern Dülmen und Meppen und zu Kloppenburg und Bechta angeordnet. Nach und nach kamen die genannten Schriften auch in vielen katholischen Schulen Deutschlands die nach Desterreich hin in Gebrauch; sie wurden dann in's Holländische übersetzt und auch hier in die katholischen Schulen Schulen

<sup>1)</sup> d. d. 19. Juli 1804. Abgebrudt im Tafchenbuch für vaters lanbifche Geschichte, Munfter 1833. G. 143 f.

<sup>2)</sup> Overbergs Schulschriften — um ber wenigen anderen nicht zu gebenken — hatten viele und fiarfe Auflagen. Reine berselben hatte unter 3000 Eremplare; die beiden Katechismen erschienen überdieß in Stereotyp: Ausgaben. 1807 und 1825 ward eine Gesammtausgabe der sämmtlichen Schulschriften in sechs Theilen veranstaltet. — Ein Berzeichniß sämmtlicher Schriften Overbergs gibt Raßmann, Nachrichten u. s. w. S. 249 f. Es sehlt jedoch der im Original-Manuscript uns vorliegende bedeutsame und insteressante Aufsah: "Bollendung des Laufes der gesliebten Amalia, Fürstin von Galligin, gebornen Gräsin von Schmettau", welcher nach deren Tode (1806)

etwa zwei Decennien bie Wirffamfeit und ber Ginfluß bes bescheibenen Raplans von Ewerswinkel geworben.

Es ift Fürstenbera's Berbienft, bas Talent und ben mabren Beruf biefes Mannes erfannt und ihn an bie rechte Stelle gefett zu baben. Bie febr aber Overberg es perftanben bat, bem Bertrauen und ben Erwartungen feines Dbern ju entsprechen, beweist folgende Stelle aus einem Briefe Gurftenberg's an ben Bruber ber Gurftin von Galligin, ben Grafen von Schmettau 1): "3ch folug ihn im Jahre 1781 ober 822) als Lehrer ber Rormalichule (pour professeur de l'école des maitres d'école) vor - unb bat er fich bis jest feiner Aufgabe in einer Art und Beife ent= ledigt, welche alle biejenigen in Erstaunen fest, welche ibn entweber burch feine Schriften ober burch feine Unterrichts-Methobe tennen. Ernft aber milbe, gebulbig, ohne Ghr= geig, ohne Gelbstfucht, ohne irgend welche Arglift (sans aucune astuce), unermublich hat er bas Bebaube ber Bolfserziehung mit einer por nichts gurudichredenben Bebarrlichteit aufgerichtet: ich hatte gewiffermaßen bie erften Umriffe bagu entworfen. Er genießt bie Achtung und bas Bertrauen von folden Berfonen beiberlei Gefchlechts, welche burch ihren Charafter und ihre Ginfichten (lumières) gleich ausgezeichnet find..... Das Bertrauen in ihn ift allgemein, weil er ein Asraelit ohne Arglift ift."

Principibus placuisse vies non ultima laus est, sagt Horaz. Aber ce ist Fürstenberge lobendes Urtheil über Overberg auch allgemein von den Zeitgenossen getheilt worden. Das

von Overberg verfaßt unter ben Münster'ichen Freunden einculirte und später nach Overbergs Tobe (1826) veröffentlicht wurde in Benferts und Dür' "Athanasia. Zeitschrift für die gesammte Pastoraltheologie," Bürzburg 1839. Reue Folge N. 216—249.

<sup>1)</sup> Soluter, Briefmedfel ic. Munfter 1874. G. 236 f.

<sup>2) 3</sup>m Sommer des Jahres 1782, wie früher angegeben ; ein Jahr fpater trat Overberg in fein neues Amt.

im Jahre 1828 im Quabrum bes Münster'schen Priesters Seminars errichtete Overberg = Denkmal nemt ihn ben "Bohlthäter bes ganzen Münsterlandes", und fügt mit Recht hinzu: "Sein heilbringenbes Wirken hemmte bes Landes Grenze nicht... Er förderte bas Reich Gottes burch Wort und That. Trost, Rath und Hülfe hat er Unzähligen gespendet."

Da aber ber Mensch auch noch nach seinem Tobe burch seine Thaten fortlebt, so hat auch Overberg's Wirksamkeit seine Zeit weithin überbauert, und in der langen Geschichte seines Heimatlandes mag es nur wenig Namen geben, welche so großer Popularität und so dankbarer Berehrung dort sich zu ersreuen haben, als der des ehrwürdigen Overberg. Doch wird sein Andenken auch über das Münsterland hinaus und überall da in Ehren bleiben, wo man für die heiligen Interessen driftlicher Jugenderziehung ein warmes Herz hat. — Auf die Frage aber, wie dieser einsache Priester seiner und der kommenden Zeit so viel hat werden können, antwortet sehr richtig die Inschrift seines Denkmals mit dem Bibelspruch:

"Gottesfurcht ift bie beste Schule ber Weisheit; Demuth führt am sichersten zur Ehre." (Sprichw. XV, 33.)

## Bur jegigen Lage ber Bolfefcule.

1.

Reine von allen öffentlichen Anstalten bes mobernen Staates verdient so sehr die Aufmerksamkeit jedes Denkenden als die Bolksschule, denn dort keimt die nächste und entsferntere Zukunft. Darum haben wir uns seit einer Reihe von Jahren schon in diesen Blättern bei unterschiedlichen äußeren Anlässen über diesen Gegenstand ausgesprochen und können es jeht um so weniger unterlassen, da neuestens es wie Geisteswehen durch die Herzen zieht, insoferne man nämlich allmälig an den höchst zweiselhaften Segnungen des modernen Liberalismus satt bekommt und Ausschau hält nach Mitteln, die geeignet seyn könnten, aus einer täglich unersträglicher werdenden Lage herauszukommen.

Alehnliches zeigt sich auch rücksichtlich ber mobernen Bolksschule. Man fühlt es nicht bloß, man gesteht sich's auch vielfach, und zwar gerabe auf der Seite, die auf alle Anklagen bisher regelmäßig mit einem wahren Zetergeschrei von Lüge und Berleumdung antwortete, daß der Schulkarren gründlich versahren sei. So hielt jüngst der "Lehrer-Berein in Franksurt" eine Besprechung, welche in folgende Thesen über den Lehrplan auslief: 1. Die Bolksschule leidet an Ueberbürdung des Stosses; 2. der Schüler wird durch das Bielerlei erdrückt, er kann sich bloß receptiv verhalten und das Angelernte nicht verdauen; 3. die Lehrgegenstände müssen verringert, die Ziele auf ein vernünftiges Minimum be-

schränkt, die wöchentlichen Unterrichts-Stunden vermindert, hänsliche Arbeiten fast gänzlich vermieden werden. "Die Bolksschule," so ward als allgemeiner Sat schließlich ausgesprochen, "leidet an einer Ueberbürdung mit Lehrstoff, durch welche die geistige und körperliche Entwickelung der Schüler gehemmt wird."

Derlei gewiß competente Urtheile mehren fich täglich. Und in ber That! man betrachte fich einmal recht aufmertfam bie Gumme alles beffen, mas in ber jegigen Boltsichule gelehrt und - gelernt werben muß. Religion, biblifche Gefcbichte, Lefen, Sprachlebre, Rechtschreiben, Schonschreiben, Riffer- und Denfrechnen (in vielen Schulen noch Raumlehre, puthagoraifder Lehrfat), Geographie, Baterlands- und Beltgefdichte, Raturlebre, Naturgefdichte, Gefetestunbe, Zeichnen, Befang, Turnen, fur bie Mabchen noch Raben, Striden, Wliden, und all bas obligatorisch! Aber man barf fich gur richtigen Burbigung ber Cache nicht mit einer blogen 21b= gablung ber einzelnen Lehr: und Bernfacher begnugen; man muß fich bezüglich bes Umfangs vergegenwärtigen, baß z. B. bie Rinber ichon im zweiten Salbjahre ihres Schulbefuches beutsch = current in bas Seft schreiben, im Zahlenraum 1 bis 15 bie Bahlen genetisch aufbauen und innerhalb biefes Raumes bie vier Spezies lernen muffen; bag bie Rinber ber Oberclaffe (alfo im 12. und 13. Lebensjahre) g. B. in ber Beschichte lernen muffen : Die Geschichte ber alteften Staaten bie Enrus, von Chrus bis Alexander ben Gr., von biefem bis Anguftus; bann bie mittlere Gefchichte (Ditgothen, Longobarben, Muhamed, Rreugzüge, Ritterorben, Papftthum), folieglich bie neuere und neuefte Gefdichte (Reformation, Bauern-, Schmalfalbener, 30jabriger Rrieg, Jefuitenorben, England, Spanien u. f. w.). Man bente, wie viel und wie vertehrt noch in ben Raturmiffenschaften "gemacht" werben muß. Man ftelle fich ferner noch por bie fur folche "Stubien" zugemeffene Schulgeit, bie meiftens mehrciaffigen Schulen, bie bezüglich biefes gangen Unterrichtsftoffes bestehenbe Gleichbeit amifden Stabt= und Lanbidulen, bie gewaltige Ber-Schiebenheit ber geiftigen wie torperlichen Entwickelung und Begabung ber einzelnen Rinber, wie nicht minber ber Art ber fo mefentlichen hauslichen Erziehung und Rachbilfe: und man wird fich einerseits bavon überzengt halten muffen, bag bief an einer geiftigen Rothaucht bart mit bem Ellenbogen vorbeiftreift, bei welcher trot aller Grleichterung burch bie neuefte Methobit eine wirkliche Grundlegung in ben Glementen faft unmöglich ift, weil ber gange Schulungebau maglos in bie Bobe und Breite gipfelt, und bag andererfeits bie Unflagen gegen jene Schulmonarchen und Babagogen, welche angefichts bes feit ben letten 30 bis 40 Jahren erichloffenen reichen Gebietes menichlichen Biffens bie Borbereitung baju icon in ber Boltsichule getroffen wiffen wollen, nur gu begrunbet feien. Der wefentliche Charafter biefer Schule ale einer Anftalt fur alle Rinber bes Bolfes und beren gewöhnliche Sabigfeiten und Bedürfniffe wird burch biefe übertriebenen Anforberungen an fie auf's außerfte gefahrbet. inbem ihr baburch ber Lugenschein einer Mittelfchule aufgebrudt wirb, was fie in fich und ihren Bielen ichlechtbin nicht ift, noch jemale werben tann, fo viel man fie auch in bie Sobe ichrauben mag.

Indessen handelt es sich um noch Wichtigeres, worauf man bei der eingerissenen blinden, darum verstandlosen Bildungswuth nicht oft und nachdrücklich genug ausmerksam machen kann. Ist es nämlich nicht eine von allen Physiologen einhellig und unbestritten anerkannte Thatsache, daß das Gehirn nicht zu allen Zeiten des Lebens von gleicher Kraft und Energie, daß es gerade beim Kinde substantiell noch fast sogar flüssig ist und breisger als beim Erwachsenen, daß es also schon um seiner normalen Entwicklung willen möglichst geschont werden müsse? Keinem Pferde oder Zugthiere werden im 1. und 2. Jahre seines Daseins die Lasten aufgebürdet, die es im 8. oder 10. Jahre tragen oder ziehen muß. Aber dem Gehirne eines Kindes von 6 bis 14 Jahren

werben Zumuthungen gemacht, benen es erft mit 18, 20 ober 30 Jahren gewachsen mare.

Diefe mabnwißige Ueberburdung mit Lehr- und Lernftoff, biefes Bielerlei beffelben, biefe Saufung ber Unterrichteftunben, biefe Bielheit ber Sausaufgaben bewirten naturnothwenbig Berwirrung und Abstumpfung bes Geiftes, Sintanhaltung in ber normalen Entwickelung ber forperlichen Rrafte, na= mentlich ber ebelften Organe bes Leibes, ber Gehirnsubstang, bes Rervenfuftems, bes Blutfreislaufes, ber Lungen wie ber Berbanungefraft bes Magens, und ichlieflich jene geiftige Imbecillitat, von ber man fich taglich in unferer jegigen Bolteichule, fo zu fagen handgreiflich, überzeugen tann. Bar manche Rinber, bie im 1. und 2. Jahre ihres Schulbefuches burch ihre geiftige Aufgewecktheit, ihre ichnelle und leichte Auffaffungsgabe fich befonbere bemertlich machen, geben bierin in ihrem 3. und 4. Schuljahr in einer bebentlichen Beife jurud und bei ihrem Mustritte aus ber Boltsichule find fie oft wie ju einer Urt von Stupibitat berabgefunten, bie gang unerflarlich mare, mußte man nicht ben Grund : bie Ueberlaftung bes jugenblichen Bebirns, bie, weil fie eben baare Unnatur ift, fich in fo furchtbarer Beife racht.

Nun muß man sich nicht bloß vergegenwärtigen, was die Schule als solche von dem Kinde verlangt; man denke auch noch an das elterliche Haus der besseren Stände, und was dieses von dem armen Kinde noch überdieß begehrt. Wan kann da ohne alle Uebertreibung sagen: zu den 20 oder 30 öffentlichen Lehr= und Unterrichtsstunden in der Woche gesellen sich vielleicht noch ebensoviele andere Stunden. Das Kind, kaum nach Hause gekommen, muß nämlich noch Privatstunden nehmen; es muß noch repetiren, oder der Privatsehrer treibt das Kind vorwärts, daß es um eine Pferdelänge seines Wissens den Anderen voraus sei; es muß nebenbei noch französisch plappern, auf dem Klavier klimpern, zeichnen, malen lernen. Das arme Geschöpf wird die ganze Woche hindurch mit dem ewigen Lernen so geheht, daß ihm

Gffen und Trinten, Spielen und Schlafen verfammert werben. Sind bie Rinber auf bem Lande infofern beffer baran, ale fie wenigstens nicht fo viel auch noch ju Saufe geplagt werben und fich einer fie umgebenben gefunden Luft erfreuen: fo entbehren bie Stabt=Schulfinder ju allem anberen Schul-Glend auch noch biefer! Darum feben wir nicht blof bie Rinder ber Armen, fonbern auch ber Reichen größteniheile an Blutarmuth, an fchlecht ernahrten Rerven, alfo an Rerpofitat leiben, feben fie eigenfinnig, weinerlich, aufgebracht, gereigt wegen jeder Rleinigkeit, bie Wangen bochroth werben, ba bie bunnen Banbe ber Blutgefage bas bieden unrubiges Blut nicht faffen fonnen wie bei alten Leuten. - Rann es auch anders fenn? Durch biefe fruhzeitige und übermäßige Beiftesanftrengung wird bie gefammte Lebensthatigfeit nad bem Gehirn bingeleitet. Jeber Korpertheil aber, ber überhaupt genbt wirb, unterliegt bem vermehrten Blutqulauf. Man betrachte fich in biefer Sinficht g. B. bie Form ber Sand bes Lobnichreibers ober bes Wechtmeiftere ober ben Urm bes Schmiebes, und man wird bie vermehrte Blutcongestion zu jener Sand und biefem Arme fichtbar genug finben. Der gleiche Buftanb bes Behirnes verrath fich bei geiftigen Arbeiten burch erhohte Temperatur ber Scheitels gegenb, burch Druck in ber Stirn, burch bas Befühl von Eingereiftfein bes gangen Ropfes. Je frubzeitiger nun und andauernber bas Gehirn bes Rinbes angestrengt wirb, besto mehr reißt es aus ber Gumme ber vorhandenen leiblichen Lebensfraft an fich und entgieht es bem übrigen Rorper, ber baburch nothwendig in feiner normalen Entwicklung gebemmt wird und beffen übrige Organe an einer meiftens bas gange Leben binburch bauernben Schwache laboriren, welche unfere Merate oft genug fast zur hellen Bergweiflung bringt, weil biefe Leiber jeber Energie naturlicher Wiberftanbefähigkeit gegen ichabliche Witterungs: ober andere ber Gefundheit nachtheilige Mugen-Ginffuffe beinahe vollig entbebren. Dafur find fie um fo bisponirter gur Rurgfichtigfeit, zu Ruckgratverkrummungen, zu Hyperamie, Entzundungen, endlich zu einer vorher noch nie dagewesenen neuen Kinderkrankheit, von der wir mit Schrecken oft genug lesen und hören: zum Kinderselbstmord und zum Kinderwahnsinn.

Bu biefen ichauberhaften Barafiten ber mobernen Gultur gefellt fich ein britter, ber jeben mahrhaften Rinber= und Menichenfreund mit Bangen in die Rufunft unferes Geichlechtes blicken läßt: bas frühzeitige Erwachen bes Zeugungstriebes. Belder altere erfahrene Dann ober Frau batten nicht icon Unlaß gehabt zu fagen: beutzutage wiffen bereits Rinber, was man zu unferer Zeit erft mit 18 ober 20 Jahren wußte. Aber es ift erklarlich und physiologisch festgestellt: je geschwinder die Ausbilbung bes Gebirns und bamit bie erfte Beriobe bes Bachsthums überbaupt ablauft, befto fruber tritt bie zweite Beriobe, bie ber Geichlechts-Entwicklung ein. Das frubzeitige Erwachen bes Rengungstriebes ift bie nothwendige Folge unferer Treibbaus-Erziehung und Bilbung. Unfere jegigen Schulfinder fühlen und ftreben ja nicht mehr wie Rinder, fondern wie Erwachsene! Beit über bas Dag und Bedurfnig in ihrer geiftigen Entwidelung funftlich binausgefteigert, ichweben fie boch über ben Regionen bes Rinberfpieles ihres Alters. Bon Gebanten und Unschauungen erfüllt, welche über ihr wirkliches Alter hinausragen, find fie mit fich felber ungufrieben, gerfallen, verftimmt; fo bereiten fich in ihrem inneren Organismus Berfuchungen vor, machen fich unter Bufammenfluß vielleicht einer lufternen Umgebung und ichlechter Beifpiele Gebanten, Empfindungen und Gefühle geltend, bie ibrerfeits wieber einen vermehrten Blutzufluß zur gefammten Beidlechtsiphare zur Folge baben. Das lange Schulbantfiben von täglich 5-6 Stunden mit aufgezwungener geiftiger Arbeit und Unftrengung im Bunde mit ber fünftlich und methobifch gefteigerten Entwickelung ber Borftellungs: und Imaginationsfraft konnen nur Del in die erft glimmenben Bluthen icutten. Das frubzeitige Erwachen bes Beichlechtstriebes haftet fürwahr nicht schon an der Jugend als solcher, es ist überall nur das Ergebniß des treibhausartigen Unterrichtes und des damit verübten Frevels gegen him und Gemüth der jetzigen Kinderwelt.

Gleich dem Schimmer der Morgenröthe erhebt sich endlich aus dem Leben des Bolkes heraus immer lauter die Frage: "welchen Einfluß übt denn diese moderne Schule auf Hebung und Stärkung der Sittlichkeit im Bolke?" — Stehen in dieser hinsicht ihre Resultate auf gleicher höhe mit den Kosten, die sie nur 3. B. in Form der modernen Schul-Baläste verschlingt?

Benn mon eine Reihe von Berbrecherftatiftiten mit ben ftatiftischen Musweisen über ben Brogentfat ichlecht ober mangelhaft geschulter Individuen vergleicht, fo wird icher Unbefangene ju feinem Erstaunen finden, bag von beiben Rategorien nur ein verhaltnigmaßig außerft geringer Progentfat "mangelhaft ober ichlecht gefculter", aber ein beunruhigend hober Prozentfat "verbrecherifder" Inbividuen fich berausstellt, mit anberen Borten, bag mit Sebung ber Schulbilbung b. h. Erweiterung und Berbreiterung bes intellettuellen Biffens bie moralische Bilbung burchaus nicht gleichen Schritt halt. In Diefem Betreffe ift vielleicht bas lebrreichfte und warnenbfte Beifpiel bie Schule in Amerita. Bobl fein Land ber civilifirten Belt - Die Schweiz etwa ausgenommen - wendet für bie Schule folche gewaltigen Summen auf, baut folde Schulpalafte, richtet fie nicht blog mit einer erstaunlichen Gulle von Lehrmitteln u. f. m., fonbern auch mit foldem Comfort ein, wie bas Rorbamerita thut. Aber fie ift bortfelbit ichlechterbings blog Unterrichtsanftalt; bie Religion hat bort fo wenig Plat als bie Ergiebung, und nun beachte man, was im 3. 1873 ber Bouverneur Brab = Braun im "Rational = Erziehungeverein I St. Louis" über eben biefe Schule geaugert bat.

"Was mich betrifft — sprach er — bin ich ein Step: tifer in Bezug auf bas allgemeine Dogma, daß der Schalunterricht, fo wie er jest für Boltsergiehung gehalten wirb, bas Grund-Element fur alle Tugenb und Sittlichfeit fei. 3d weiß, bag es eine allgemein begunftigte Unficht ift, Unwiffenheit erzeuge alle Lafter und Erkenntniß fei ber Weg ber Tugenb. Es ift aber nur eine Rebensart, bag Unterricht bie Staaten vor bem Berfall ber Tugend und bem Einbrechen ber Unfittlichkeit bewahre; benn bie Thatfachen widersprechen biefer Behauptung. Seutzutage namentlich find bie größten Schurten bie wohlunterrichteten Schurfen, und es ift jum wenigsten zweifelhaft, ob bie Erziehung, wie fie jest betrieben wird und infofern fie fich wefentlich auf ben Erwerb von Renntniffen begiebt, die Tenbeng bat, bie bofen Beifter im Menichen nieberguhalten, ober ob fie ben= felben nicht bloß eine andere Richtung gibt. Wetteifern nicht bie beutigen mit größter Geschicklichfeit ausgeführten Goanb= lichkeiten mit allem Schlechten früherer Zeiten? Gibt es beute nicht eine gange Maffe von Berbrechen, von benen man in alten Zeiten teinen Begriff batte, und haben unfere Gefete nicht bie größte Dube, gleichen Schritt mit neuen Schwindeleien zu halten ?"

Nun ist zwar unsere modere deutsche Schule zur Stunde noch nicht ganz und voll Staatsschule wie in Nordamerika, und es wäre thöricht, ihr, die gesetzlich doch erst seit den setzen 10—15 Jahren als die moderne im Gegensate zur alten besteht, gewisse verwandte Erscheinungen des Tages (auch bei uns zu Lande) ausschließlich in die Schuhe schieben zu wollen. Aber wir dürsten doch in Bälde zu ganz gleichen Resultaten kommen, wenn die stereotype Anschauung, die Schule sei lediglich Unterrichtsanstalt, sie habe bloß die intellektuelle Bildung in die Massen zu tragen, stereotyp bleibt. Ist es nicht bereits ein stehender Artikel nicht bloß in der pädagogischen, sondern auch in der allgemeinen öfsentlichen Presse, daß die Pietätlosigkeit, die Respektlosigkeit, die Frechheit, die Widerschlichkeit, der Ungehorsam, die Arbeitsschen, die Genußsucht, der Leichtsinn, der Hang zur Berscheit, die Genußsucht, der Leichtsinn, der Hang zur Bers

schwendung, Lug, Trug, Gaunerei in der heutigen Jugend in einer immer bedenklicheren Weise zunehmen? Müssen nicht gerade die Lehrer hierin zu allererst die trübsten Ersahrungen machen und muß sich ihnen nicht die Ueberzeugung nahe legen, daß die Schuldildung und Sittlichkeit im umgetehrten Berhältnisse zu einander zu stehen scheinen?

3a, ja! unterrichtet, gelehrt, gelernt, unterwiesen wirt. bağ Schülern und Lehrern in und außer ber Schule mahr haft ber Ropf brummt; es werben auch Renntniffe und Fertigfeiten erzielt, wie nie guvor; bie methobifche und bibattifche Schul-Literatur ift ju einent, wie es icheint, nimmer verfiegenben Strome angewachsen. Aber biefe iber wiegend methobifche und bibattifche Schulrichtung, bieft Unterrichtes und Bilbungewuth, biefer Bet und Treibjagt-Unterricht, ber bie moberne Babagogif und Schule burdmes beherricht, ift eben bas Unglud, weil auf biefer Babn bie Boltsichule naturnothwendig ftundlich mehr beginnt ibren grundwesentlichen und Sauptcharafter einer ergiebliden Unftalt ganglich zu verlieren, und bafür nur mehr öffentliche Unterrichts- und Lehr-Anftalt zu fenn. Die ebenfo tieffinnige als grundwahre Devife: non scholae, sed vitae discimus ift vertauicht mit ber mobernen Devife : "Biffen ift Dadt!" Aber ba biefe . Phrase taglich mehr materialiftischer fich and geftaltet und, adoptirt ale leitenbes Geftirn ber Bolfefdule wie mit einem Gefete innerer Rothwendigfeit bem gangen Schulunterricht in überwiegenbem Dage die Richtung fur's Gefchaft, fur ben Betrieb, fur's Comptoir, fur's Gelb-Machen, für ben Gewinn, für bie Spekulation u. bal. gibt. fo tommt ber Menfch im Rinbe, ale Gottes Chenbild, bet Chrift in ihm und ber Charafter, gu bem er ergogen und berangebitbet werben follte, begreiflich überall gu furg und bas Thier in ihm nach und nach obenauf, fo bag ber alte Bellington mit feiner braftifchen Mahnung am Enbe bod noch Recht behalten fonnte, ba er einft fagte : "Dit all' eurer Schulbilbung obne Dagregeln gur fittlich = religiofen Erziehung ber Jugend werbet Ihr nur raffinirte Teufel erziehen."

Es ift feineswegs ein bloger Berbacht ober eine unbegrundete Unschuldigung, bag bie Bolfsichule taglich mehr ibren erziehlichen Charafter verliere und gu einer blogen Unterrichte= und Lehranftalt herabgebrudt werben wolle. Die große Bertheidigungerebe bes Gultusminifters Dr. Falt vom 15. Januar I. 3., in mehr als Giner Sinficht bochft mertwurdig und lehrreich, ift eine wichtige Bestätigung mehr biefur. "Die Aufgabe ber Schule, wie ich fie erfenne," iprach ber Minifter, "ift ber Unterricht." Um biefen Cat recht zu wurdigen, muß man fich gegenwartig halten, bag por ihm ber Abg. Dr. Berger von einer doppelten Aufgabe ber Schule, einer erziehlichen und unterrichtlichen, geiprochen hatte. Darauf erwidert ber Minifter in polemischer Form : "Die Aufgabe ber Schule ift ber Unterricht," und fo pracifirt fich biefer Gat, ohne bieg burch eine fünftliche Interpretation erft lange berauspreffen gu muffen, gang offenbar babin : "Die einzige und Sauptaufgabe ber Schule ift ber Unterricht." Ift nun biefe Behauptung auch grundfalich; wiberfpricht fie ebenfofehr bem gefunden Menichenverftanbe ale ben Grundbegriffen aller driftlichen Babagogen; verftogt fie auch gegen ben Ruf aller Menichen= und Bater= landefreunde nach einer Schule, die allererft erzieht und erft in zweiter Reihe bilbet, lehrt und unterrichtet; fteht fie fobann auch im ichneibenbften Gegensatz zu bes greifen Raifers wiederholtem Borte von der Rothwendigfeit "einer religiofen Ergiehung ber Jugend" und ber "unbedingten, taglich machfenden Rothwendigfeit berfelben" : fo ift boch die Behauptung im Munde bes großen Culturfampfere verftanblich und begreiflich genug. Er will bie reine Staatsichule. Da aber ber Staat feine Religion bat, feine machen fann, wie er fie brauchte, und ohne Religion die Erziehung absolut unmöglich ift, fo muß freilich und felbftverftanblich genug bie Mufgabe ber Bolfeidule nur - Unterricht fenn!

Darum sagt mit vollstem Rechte Dr. Stop in Nr. 17 seiner "Allgem. Schulztg." vom Borjahre: "Gegenüber bem geflügelten Worte, baß der preußische Schulmeister bei Sabowa und der deutsche Schulmeister in Frankreich gesiegt habe, glaube ich behaupten zu dürfen: wenn wir so fortmachen, werden wir es bald bahin bringen, daß man mit mehr Recht sagen kann: der deutsche Schulmeister hat die deutsche Jugend zu Grunde gerichtet. Unter unanschörlichen Selbsthudeleien sind wir in mehr und mehr zunehmende Bildungswuth hineingerathen und haben die elementarsten Forderungen einer vernünftigen Pädagogik hinauscomplimentirt."

(Schlugartitel folgt.)

## LII.

## Die öfterreichische Berfassungsfrage ber nächsten Bufunft.

I.

Die Neuwahlen in das Abgeordnetenhaus stehen vor ber Thure und es ist Grund vorhanden anzunehmen, daß die Wähler mit sich gewissenhafter als je zuvor zu Rathe gehen werden. Die Macht der Phrase scheint gebrochen und schöne Redensarten werden auf die Wähler nur geringen Einfluß üben. Leider genügt es in Desterreich nicht, weiter nach rechts oder links zu greisen, um dem Uebel zu steuern, an welchem die Monarchie darnieder liegt. Das Uebel sist zu tief, als daß eine Berschiedung nach der einen oder andern Seite noch was helsen könnte. Wer eine nachhaltige Wirfung

erzielen will, ber barf nicht mahnen, bag mit Anftrengungen ber Lunge allein etwas auszurichten fei.

Die funafte Beit bat jebem ber Belebrung Ruganglichen bewiesen, bag es mit ben Schlagworten "confervativ" ober "liberal" verbei ift. Go ehrlich und aufrichtig eine Partei es immer mit bem Baterland meinen mag, bie Mittel liegen gleich ben Zweden außerhalb des Rahmens aller Partei= bestrebungen. Die Manner, welche an ber parlamentarischen Arbeit Theil zu nehmen berufen find, werben vor Allem vergeffen muffen, bag fie einer ber vorhandenen politischen Parteien angehört haben. Go uneine Menfchen auch über bie Details einer Arbeit fenn mogen, fo werben fie boch ihre Mugen nie ber Rothwendigfeit verschliegen fonnen, ihren Streit erft bann auszufechten, wenn ihr gemeinsames Wohnhaus unter Dach und Fach gebracht und ber Gefahr brobenben Ginfturges entgogen fenn wirb. Wer magt es aber gu behaupten, bag wir, vor Regen Sturm und Blit gefichert, uns bauslicher Behaglichkeit zu erfreuen batten?

Es gibt ohne Zweifel Organismen, die trotz, einzelner Gebrechen und Funktionsstörung zu hohen Jahren gelangen können. Der österreichische Staat scheint zu jenen Organismen zu zählen. Gelingt es nur die Ausbildung der Uebelstände zu wirklicher Krankheit zu hindern, so mag Desterreich manchen vollkommen gesunden Staatsorganismus an Lebensdauer übertreffen; aber in eine bestimmte Krankheitssorm darf das zeitweilige Uebelbesinden nicht übergehen. Hier ist die Stelle, wo vorgebeugt und abgewendet werden muß.

Der österreichische Staat hat schon gefährliche Stadien burchlausen, furchtbare Katastrophen über sich hereinbrechen gesehen und immer wieder so viel Widerstandskraft und Lebensgeist in sich gefunden, um rüftiger und stärker aus den Heimsuchungen hervorzugehen. Zu Anfang der Regierung Ferdinands II. schien das Ende Oesterreichs nahe gerückt zu sehn. Dem frommen Fürsten schien nichts als sein Much und Gottesvertrauen übrig geblieben zu sehn. Die Em-

porung hatte in Bohmen und Mahren, Ungarn und felbst in ben innerösterreichischen Landen ihr Haupt erhoben. Es war die alte Abelskette, nicht das eigentliche Bolk, welche sich gegen den rechtmäßigen Herrn auflehnte, es war die Revolution der protestantischen Stände, die Ferdinand II. vom Thron zu verdrängen strebte.

Die Erfrankung bes einzelnen Gliebes, fo gefabrliche Symptome biefelbe auch barbot, tonnte bem Gefammtorganismus bei rafcher Abhulfe und forgfältiger Pflege nicht töbtlich werben. Die Beilmethobe mar eine energische, bas faule Fleisch murbe ausgeschnitten und von ber Bunbe entfernt. Seute bezeichnet man biefes Berfahren als graufam, thrannisch, ja geradezu widerfinnig, ohne angeben zu tonnen, was bie Mergte bei bem bamaligen Stand ber Biffenichaft Befferes hatten anwenden follen. Die Gegner bes fatholifden Erzhaufes haben ce freilich leicht, wenn fie ertlaren, bag man ben Berfegungsproceg gar nicht unterbrechen mußte. Dieje Politit hatte eben bas Enbe ber Monarchie beichleunigt und bie Sabsburger ihres Erbes beraubt. Und mas bann? - 3a, wer fo fragt, ber mußte fich auch bie Begenfrage gefallen laffen: mas bann, wenn man bie einzelnen Reicheftanbe gefangen genommen, ihrer Dacht und Burbe entfleibet und Deutschland in ein habsburgifches Rational-Erbreich umgewandelt hatte? - Defterreich ging ale untheilbare Erbmonarchie aus ber Ferdinanbeischen Mera bervor.

Bu Leopolds Zeit waren es Türken und Franzosen und ungarische Rebellen, welche ben Ruin drohten. Die zweite Belagerung Wiens siel in jene Epoche, aber auch hier blieben die eblen Theile, der Lebenskern unangegriffen. Man konnte im offenen Felde besiegt, zu Abtretungen genöthigt, aber nicht getöbtet werden. Eine Großmacht wird überhaupt nicht von außenher vernichtet, oder diese Vernichtung ist doch nur die Folge der fortschreitenden inneren Zersehung.

Es tam ber Tob bes letten Sabsburgers; ber Grefall

zeigte sich, daß diese Boraussetzung falsch war und daß Desterreich eines zweifachen constitutionellen Apparats bedurste. Endlich überzeugte man sich, daß auch die zweierlei Bersassungen nicht genügten und daß ein Etwas geschaffen werden müßte, das die beiden Reichshälften in Ausübung ihrer constitutionellen Rechte zusammenhielt, und man creirte das Institut der Delegation. Betrachtet man das Wesen des österreichischen Staates, so wird man eine Anzahl Werkmale antressen, durch welche sich dieser politische Organismus von allen anderen unterscheibet.

Desterreich ist kein Nationalstaat, das heißt kein Staat, ber von einer Nationalität ausschließend oder auch nur in überwiegender Zahl bewohnt wird; er ist ebensowenig ein Staat, der nur zwei maßgebende Bölkerschaften beherbergt, sondern ein Conglomerat von Nationalitäten.

Der Foberalismus ftedt im Blut und in ber gangen Befchaffenheit bes öfterreichischen Staatsforpers, er fonnte wohl vom Abfolutismus abgelost, aber nicht ertobtet werben. Cobalb bie unbeschräntte Berrichaft zu Grabe getragen wurde, mußte er wieder aufleben und feine ichlummernben Rechte geltend machen. Daber ber Wiberftand, auf welchen bie oftropirten Berfaffungen, bie von einer einheitlichen Ration mit Enthufiasmus aufgenommen worben waren, ftiegen. Alte Rechte waren burch ben Absolutismus beseitigt worben, ber Gewalt war bas möglich, unmöglich war es ihr aber bie Erinnerung auszuloschen ober bie alten Rechtsurfunden zu einem Sauffein Afche zu verbrennen. Die Rrone batte auf die absolutiftische Sandhabung ber Gewalt befinity verzichtet und gemeint, fie burfe nur nach ber nachftbeften conftitutionellen Schablone greifen, um alle Schaben zu beilen, alle Buniche ju erfüllen, alle Bergen gu befriedigen. Das mar ein Grundirrthum, ber bie politische Urtheilsfraft ber Billersborf und Dobblhoff, Stadion und Schwarzenberg in mehr als zweifelhaftem Lichte erscheinen läßt. Mit etwas weniger Oberfläch= lichfeit und Dentfaulheit hatten bie Rathgeber bes Monarchen

Kam das Jahr 1848 mit seinen Schüttelfrösten; dieser Sturm ließ sich schon gefährlicher an. Der Ansteckungsstoff hatte gewirkt, die Monarchie lag im Fieber, die Bölker delirirten. "Fahren lassen, was sich nicht halten läßt": galt als Grundsat hoher Staatsweisheit und die hoffnungsvolle Jugend hätte es mit Freude gesehen, wenn sich Polen, Italien und einige anderen Kronländer vom österreichischen Staatsverbande losgelöst hätten. — Es war eine Metastase auf das Gehirn, an welcher die Monarchie damals krank lag, typhöse Erscheinungen ließen sich nach allen Richtungen und in allen Schichten der Gesellschaft bemerken, und wir müßten Hoch = und Landes = Verrath bei Diesem und Jenem voraussehen, wenn wir nicht milder Meningitis annehmen wollten.

"Metternich" war gegangen und die angerste Mittelmäßigkeit legte auf die Ministerstühle Beschlag; man ahnte nicht, daß die österreichische Bureaukratie so durch und durch nichtsnutzige Früchte treiben konnte.

Die Berfassungsfrage, welche im März 1848 aufseworsen wurde, hat 1879 noch immer nicht ihre befinitive Lösung gefunden. Hier sind die Ansätz zu einer gefährzlichen Erkrankung des Staatsorganismus gegeben. Wenn es nicht gelingt, diese Materia peccans aus dem Körper zu schaffen, so wird eben die Folge eintreten, welche jedes unbeilbare Uebel nach sich zieht. Was Türken und Franzosen, Rebellion und Staatsbankerott nicht vermochten, das kann eine falsche Diätetik ausrichten, das dürfte einer versehlten Behandlung der vorhandenen Uebel möglich senn.

Schon die Grundfrage, ob ber schablonenhafte Constitutionalismus auf Desterreich ohne Lebensgefährdung anwendbar sei, wurde durch thatsächliche Einführung der Constitution leichtsinnig beantwortet. Dennoch schien damals die Möglichkeit vorzuliegen ben Gesammtverband aller Länder unter einen hut zu bringen; man glaubte, daß eine Gefammtverfassung für die Monarchie ausreiche. Später zeigte sich, daß diese Boraussetzung falsch war und daß Desterreich eines zweifachen constitutionellen Apparats beburste. Endlich überzeugte man sich, daß auch die zweierlei Bersassungen nicht genügten und daß ein Etwas geschaffen werden müßte, das die beiden Reichshälften in Ausübung ihrer constitutionellen Rechte zusammenhielt, und man creirte das Institut der Delegation. Betrachtet man das Wesen des österreichischen Staates, so wird man eine Anzahl Merkmale antressen, durch welche sich dieser politische Organismus von allen anderen unterscheidet.

Desterreich ist kein Nationalstaat, das heißt kein Staat, ber von einer Nationalität ausschließend ober auch nur in überwiegender Zahl bewohnt wird; er ist ebensowenig ein Staat, ber nur zwei maßgebende Bölkerschaften beherbergt, sondern ein Conglomerat von Nationalitäten.

Der Foberalismus ftedt im Blut und in ber gangen Beichaffenbeit bes öfterreichischen Staatsforpers, er fonnte wohl vom Absolutismus abgelöst, aber nicht ertöbtet werben. Cobald bie unbeidrantte Berrichaft zu Grabe getragen murbe, mußte er wieder aufleben und feine fchlummernben Rechte geltenb machen. Daber ber Wiberftanb, auf welchen bie oftropirten Berfaffungen, bie von einer einheitlichen Ration mit Enthufiasmus aufgenommen worben waren, ftiegen. Alte Rechte waren burch ben Absolutismus beseitigt worben, ber Gewalt war bas möglich, unmöglich war es ihr aber bie Erinnerung auszuloschen ober bie alten Rechtsurfunden zu einem Sauffein Afche gu verbrennen. Die Rrone hatte auf bie absolutistische Sandhabung ber Gewalt befinite verzichtet und gemeint, fie burfe nur nach ber nachftbeften conftitutionellen Schablone greifen, um alle Schaben zu beilen, alle Buniche ju erfullen, alle Bergen ju befriedigen. Das mar ein Grund= irrthum, ber bie politische Urtheilsfraft ber Billereborf und Dobblhoff, Stadion und Schwarzenberg in mehr als zweifelhaftem Lichte ericbeinen lagt. Dit etwas weniger Oberflachlichfeit und Dentfaulheit hatten bie Rathgeber bes Monarden jur Ueberzeugung gelangen muffen, baß bas Bequemfte noch nicht bas Befte und im gegebenen Kalle fogar bas Schlechteftel.

Zwanzig Jahre vor Ertheilung einer Berfassung für ben österreichischen Staat waren schon die Zweisel laut geworden, ob die Beschaffenheit der habsburgischen Monarche mit dem modernen Constitutionalismus vereindar wäre. Schon dieser Umstand hätte zu Nachdenken und lieberlegung anregen sollen. Aber man scheute die Mühe des Denkens und führte das constitutionelle Gebäude — auf todter Erde auf.

Noch leichter hatte man sich das Berhältniß zur ungarischen Nation vorgestellt. Weil es gelungen war die Insurrektion niederzuschmettern, meinte man die Ungarn in den österreichischen Reichstag oder Reichsrath, wie es merkwürdig euphemistisch lauten soll, commandiren zu können, aber die Ungarn ließen sich nicht commandiren und strikten. Herr von Schmerling dachte und sagte wohl: "Wir können warten, vergaß aber dabei, daß er mit diesen Worten nur seine individuelle Ueberzeugung aussprach. Sein gestügeltes Bort wurde an dem entschiedenen Willen des Hofes, mit Ungam Frieden zu schließen, zu Schanden. — Welch sonderdarn Weg von der Rechtsverwirkung zur ungarischen Hegemonie! Wenige Jahre lagen zwischen den beiden Extremen. Mußt man zu einem Aeußersten greifen und von diesem Eines Aeußersten zu dem andern überspringen?

Der ungarische Ausgleich war ber Hammer, mit weichem man die eigene langjährige Arbeit zerschlug; die staattrechtliche Logik konnte keinen empfindlicheren Faustschliche empfangen, als benjenigen, welcher mittelst ber Ausschlung mit Ungarn gegen sie geführt wurde. Die ungarische Rechtverwirkung war so jungen Datums und die böhmische so all; über diese war Gras gewachsen, jene könte noch in der Ohren der Hörer nach. Ungarn sah man nicht mur die Itrase nach; nein, man betraute es mit der Leitung der kaatsschiffes, man erklärte den magvarischen Stamm sie

bas anserwählte Bolf und hielt gleichzeitig die Ordre aufrecht, welche die Czechen in den Reichstag nöthigte. Die Ungarn durften ihre eigenen Nationalgötter andeten, die Böhmen sollten bagegen vor dem cisseithanischen Constitutionalismus auf den Knien liegen. Siebenburgen hatte man mit Schmeichelreden und Bersprechungen in das Wiener Conciliabulum gelockt, um das Land ein Jahr später der ungarischen Bergewaltigung preiszugeben.

Die Politik kennt nicht jene sitkliche Reinheit, welche es verschmäht unheilige Mittel zu heiligen Zwecken anzuwenben, und wir hätten vielleicht weniger Recht zu tabeln, wenn der erreichte Zweck uns von der Güte der angewendeten Mittel zu überzeugen im Stande wäre. Was wurde aber auf den krummen und geraden Wegen, welche die Räthe der Krone betraten, erreicht? Gine Monskrossität, wie sie ein zweitesmal nicht vorhanden ist, eine Complikation von Versassussäuftänden, welche dem Fremden völlig unfaßdar erscheint, ein schwerfälliger, unhandsamer, schlecht arbeitender Versassungsmechanismus, mit dem kein Land, keine Nationalität, kein Patriot, weder Monarch noch Regierung sich befriedigt erklären kann.

Der Dualismus mag für einen Staat dritten Ranges, ber, weitab von ben großen Welthändeln, ein politisches Stillleben führt, erträglich schwenen, und wir können recht wohl begreifen, daß Schweden und Rorwegen dadurch geringe Störung empfinden; schlimmer war schon das weniger weit abgelegene Dänemart daran, welches mit seinem holzsteinischen Ministerium nicht auslangte. Wenn sich nun, wie bei Desterreich, die beiden Reichshälften vollkommen die Wage halten und die eine Krast die andere aufzuheben vermag, da ist an ein Fortkommen, sobald die Kräste in verschiedener Richtung wirken, nicht zu benken.

Man rebe uns nicht vom vormärzlichen Dualismus, ber mehr in ber Theorie als Wirklichkeit bestand. Denn Thatsache bleibt es boch, daß jede Selbstbestimmung Gisleithaniens fortfiel und die transleithanische Bersassung jener Zeit den souveranen Willen des Monarchen begunsigte. Erst das Jahr 1848 stellte neue Eristenzbedingungen auf, welche 1867 durch den ungarischen Ausgleich ergänzt wurden.

Diefer Dualismus mit feinem Gefolge von zwei Bar lamenten, zwei Abgeordneten- und zwei Berrenbaufern, gwei Delegationen und brei Minifterien tann nichts als ein Berr bilb bes Conftitutionalismus bieten. Dan bat nur bie Babl, unter bem Dedmantel conftitutioneller Ginrichtungen mit bem Aufgebot von Lug und Trug und mittelft einer endlofen Scala aller erbentbaren Taufdungen ber Form nad conftitutionell, bem Befen nach aber abfolutiftifch, ober gar nicht zu regieren. Diefe Unmöglichkeit eines gleichmäßigen constitutionellen Regiments schließt nicht nur bie constitution nelle Behandlung ober Form und Methode nicht aus, fon bern macht fie, um über bas Gange burch Gingelnes m tauschen, selbst nothwendig. Und so feben wir bem ben öfterreichischen Conftitutionalismus mit allen Geblern und Ungufommlichkeiten bes Spfteme reichlich ausgestattet, mibrend wir feine Borguge vergeblich fuchen.

Mehr als in anderen Staaten sieht sich die Regierung der beiden österreichischen Reichshälften gezwungen, auf den guten Willen, aber auch auf die schlimmen Leidenschaften der Bolksvertreter zu spekuliren, sie darf es mit der Corruption nicht so streng nehmen und hat vollen Grund Nachsicht zu üben, wo sich die constitutionelle Regierung eine nationalen Einheitsstaates auf das entschiedenste widersex würde.

Man hatte sich bem Wahn hingegeben, daß das Sied mit den Nationalitäten im constitutionellen Oesterreich sie von selbst verbieten würde, und siehe da, die Partie wmbe, wenn auch mit frischen Kartenblättern, fortgesett. Nicht etwa, weil die Regierung an diesem Sport besonderes Gefallen fand, sondern weil ohne Anwendung der alten Wintl in Auskommen zu erlangen war, weil ferner die erhobens Ansprüche ber einzelnen Nationalitäten Gelegenheit und Grund boten. Wenn es nun auch möglich war, ben Schein bes Constitutionalismus in ruhigen Zeiten und bei vollkommener Windstille zu wahren, so bewies ber erste Augenblick der Berwicklung mit dem Auslande, der erste Augenblick, da innere Einheit nothwendig schien, wie schlecht es mit den constitutionellen Einrichtungen und jeder Bedingung gedeihzlicher Aktion nach außen im dualistischen Desterreich bestellt war.

Dennoch konnten diese Schwierigkeiten keinen einsichtsvollen Staatsmann überraschen; hatte ja doch die Begehrlichkeit des präponderirenden Magyarismus ahnen lassen,
was solgen würde. Die Ungarn sollten sich mit den Deutichen in Desterreich in die Beherrschung der Monarchie
theilen, ein Plan, der auf Ungerechtigkeit basirte und die Machtsrage in den Bordergrund drängte. Die Theilung
wurde vollzogen, aber es war wieder eine Theilung, welche
den Ungarn den Löwenantheil zuerkannte. Die Ungarn rissen
die Entscheidung in den wichtigsten Angelegenheiten, die
eigentliche Leitung des Ganzen an sich und degradirten die
beutsche Bevölkerung zur misera contribuens plebs.

Hat, für benkbar, daß dieser Zustand, dieses Wisverhältniß in Ewigkeit aufrecht erhalten bleiben könne? Vermag Zemand zu glauben, daß die Unnatürlichkeit und der innere Widerspruch den Charakter des Naturgemäßen und der Einigsteit annehmen werde? Sollte Deutschöfterreich sich mit dem Präcipuum der 70 Procent für die Inferiorität auf immerwährende Zeit begnügen und zufriedenstellen? Was für eine Ungeheuerlichkeit! Der fortgeschrittenste, politisch reisste Bolksstamm der Monarchie ist mit 70 Procent Reichssteuern beslastet, damit der zurückgebliedene magyarische Stamm, der nur 30 Procent zur Bestreitung der gemeinsamen Auslagen beiträgt, über Desterreich herrschen könne! Und dieses Berbältniß sollte eine solide Basis der Fortentwicklung des

conftitutionellen Spftems und gebeihlicher Buftanbe ber narchie bilben?

Deutschöfterreich und Ungarischöfterreich wird über von flavischen Elementen durchsetzt, welche ihrerseits wicht einsehen, wieso sie zur Helotenrolle kommen, die sie spielen läßt. In Böhmen und Mähren überwiegt flavische Element, man machte kurzen Process mit ihm, bennoch war es nicht die czechische Race, welche den De cziner Convent einberusen und die Entthronung der burgischen Dynastie beschlossen hatte. Wenn die Moral Leser von dem Dichter die Uedung poetischer Gerechtigerwartet, so hat die Welt noch ein größeres Recht, die inbung bistorischer Gerechtigkeit zu verlangen, und we diese in Desterreich geblieben? Die Ungarn sehen sich lohnt, während die reichstreuen Czechen und die Siebenda Sachsen in's Unrecht verseht werden.

Die auswärtige Politik war es, welche bie 2 söhnung mit Ungarn bewerkstelligte, die auswärtige Peließ das Schattenspiel der Rechtsverwirkung von der Wische verschwinden. Graf Beust rieth, um freiere Hand die Durchführung seiner Plane zu erhalten, zur Condirung der inneren Berhältnisse und vor Allem zur istellung des guten Einvernehmens mit Ungarn. Und auswärtige Politik wird Desterreich nöthigen, gethanen Schritt zurückzuthun und eine Neuordnung inneren Berhältnisse anzustreben, weil der Dualismus aktive Politik des Kaiserstaates unmöglich macht. Wo die Entscheidung, wenn die ungarische und deutschöfterreich Politik auf verschiedene Wege hinweisen?

Formell bei dem Souverain und bessen Rathget faktisch nirgends und bei Niemanden. Die beiden Kwirken in divergirender Richtung und die resultirende darum gleich Null seyn. Es ist eine alte staatsrecht Lehre, daß die Grundbedingung jedes Staatswesens Möglichkeit der Selbsterhaltung, der Abwehr und Beha

ung nach außen sei. Ihr muß sich jebe andere Rucksicht unterordnen. Zuerst muß man existiren können, die Existenzberechtigung ist der Grundstein, auf welchem sich jede andere Ordnung aufbant. Wenn nun der Dualismus die Lebensfähigkeit der Monarchie in Zweisel stellt — und an dieser Thatsache läßt sich kaum rutteln — dann ist es Pflicht der Selbsterhaltung, ihn so rasch als möglich zu beseitigen.

Bir fennen bie Legion ber fleinen Austunftsmittel. welche über momentane Berlegenheiten binuber belfen, bie Ungabl ber Taufdungen, beren fich ein geschickter Staatsmann bebienen mag, um feine Abfichten gegen ben Billen ber Rationen burchzuseten, und wir miffen, baf ber Conftitutionalismus eine Art Zauber- und Taschenspieler-Apparat ift, mittelft welchem man gerichnittene Tafchentucher wieber ergangen und gebratene Tauben in lebenbige Bogel verwandeln fann. Wir haben es erlebt, bag ein Runftler biefer Urt Jebermann aus ber nämlichen Flasche basjenige Getrant crebengte, nach bem ihn eben geluftete, bem Rapwein und jenem Manbelmilch ; aber fein Menich wirb erwarten, baf biefe Geschicklichkeit bie Grenzen eines enabeschränkten Kreifes überschreiten, daß ber Tafchenspieler alle Durftigen einer Stadt ober eines Landes mittelft feiner Bauberflafche tranten werbe. Der Dualismus, wie er in Desterreich unter partamentarifder Form auftritt, führt gur Tafdenfpielerei im Rleinen und gur Obnmacht im Großen. Er ift ein Reibungecoefficient, ber une nicht von Drt und Stelle tommen lagt und Defterreich, trop feines Umfanges und feiner Bevolferung, ju beftanbigem Giechtbume verurtheilt.

Das Berhältniß zur Außenwelt macht bie Beseitigung bes ungfücklichen Principes bringend nothwendig, aber auch bie innere Lage gebietet andere Pfabe einzuschlagen. Hievon in einem zweiten Artikel.

## LIII.

## Bavarica.

(Jung. Riegler. Suber. Schröbl. P. Bittmann.)

Trot ber aufregenden Fragen ber Gegenwart, welchen bie energischeren Rrafte mit Borliebe fich gumenben, findet bas Studium ber Bergangenheit immer noch eine ftattliche Reibe von berufenen Bertretern. Gerabe in ben letten Sahren find verschiebene Autoren mit gludlichen Arbeiten auf bem Bebiete ber baprifden Geschichte por bas Bublifum getreten. Un erfter Stelle ift bas Wert eines jungen Innsbruder Siftorifers, Julius Jung: "Romer und Remanen in ben Donaulandern" (Innebrud 1877) m verzeichnen. Das Buch beschäftigt fich nicht blog mit Rhatien und Noricum, sondern auch mit gang Allprien und Dacien, also mit ben Lanbern, welche von bem Urfprunge bis zur Mundung ber Donau bereinft unter romifcher bertichaft geftanben finb. Gerabe bie Stubien bes Berfaffers über bas alte Dacien (Giebenburgen und Rumanien) haben für bie Gegenwart ein erhöhtes Intereffe, indem Jung febr eingehend über bie Nationalitat ber heutigen Rumanen fic verbreitet. Wir haben es aber bier nur mit Roricum und Rhatien zu thun, als ben beiben ganbern, welche im Beginne bes 6. Jahrhunderts von bem germanifchen Stamme ber Bajuwarier in Befit genommen wurben.

An Quellenschriftstellern, welche über bie Zuftande unferer Länder in ben ersten Jahrhunderten Licht verbreiten konnten, ift ein großer Mangel. Tacitus und Ammian Marcellinus, welche in Betracht fommen, erwähnen unferer Lanber nur infoweit fie mit Borgangen im romifchen Genate und am taiferlichen Sofe in Berbindung fteben. Ueber ben Gang ber Bermaltung, über bas Befinden ber Burger und Unterthanen ichweigen biefe Schriftsteller. Um fo boberes Gewicht für bie Erforschung ber Buftanbe in ben Donaulanbern gewinnen bie epigraphischen Quellen, welche gablreich uns erhalten find. Es war romifche Gitte, jedes bebeutenbere Greigniß burd eine Stein-Inschrift ber Rachwelt ju überliefern. Aus biefen Inschriften gewinnen wir ein anschauliches Bild von ben Auftanben in unferen Provingen, von ber Abminiftration, von ber Entwicklung bes Stabte= lebens, von ben berrichenben focialen und religiofen Berhalt= niffen, befonbers von ben militarifchen Ginrichtungen. Diefe Infdriftenfteine haben ben ferneren Bortheil, bag fie viel unbefangener fprechen als bie Schriftfteller, bei benen nicht felten Borurtheil und Mangel an Kenntnig zu conftatiren find.

Die Inschriften ber Donauländer, welche über sechstausend Rummern bezissern, hat vor sechs Jahren Mommsen in seiner Sammlung der lateinischen Inschriften (Corpus inscriptionum latinarum) zusammengestellt und im III. Bande publicirt. Der erste Theil des III. Bandes enthält die Denkmale von Dalmatien, Dacien, Mössen, Pannonien; der zweite Theil die von Noricum und Rhätien. Hiezu kommen (als Nachtrag) die additamenta ad Corporis vol. III. in der Ephemeris epigraphica, II. Bd. (Berlin 1875). Die Zahl der von Mommsen publicirten Inschriften vertheilt sich auf die einzelnen Donauprovinzen in folgender Weise: auf Rhätien 278, auf Noricum 1147, auf Pannonien 1907, auf Dalmatien 1694, auf Dacien 1009.

Eine andere Art von Quellen, welche der Berfasser für seinen Zweck mit Fleiß und Glück verwerthete, ist die Nasmenöforschung. Endlich für die Zeit der Bölkerwanderung besitzen wir in der Vita S. Severini ein ganz unschätzbares

Dotument, welches ein helles Licht auf bie Buftanbe in Rhatien und Noricum verbreitet.

Geit ber Bublifation ber Inschriften burch Mommien fonnen alle fruberen Bearbeitungen ber Geschichte unferer Lanber in ber Romerzeit als antiquirt betrachtet merben. Das burch biefe Infdriften uns erichloffene Material forbette von Grund aus einen vollständigen Renbau, und biefer Aufgabe hat Jung mit ebensoviel Fleiß als Gewandtheit fic unterzogen. Der Berfaffer bat mit Benützung bes gefammten vorhandenen Quellenmaterials und mit Berudfichtigung ber einschlägigen Literatur ein grundlegendes Wert geschaffen. welches allen ferneren Bearbeitungen als Bafis bienen fann, Muf Grund ber Infdriften bat er ein anschauliches Bilb geftaltet von ber romifchen Berwaltung, von bem Dilitar mefen, von ber municipalen Berfaffung und ber Blieberung ber Territorien, von ben religiofen und geiftigen, von ben wirthichaftlichen und Bertehrsverhaltniffen, endlich von ben focialen Buftanben, überhaupt von bem gefammten Leben und Treiben ber Donau-Romanen. Un ber Sand ber Vita S. Severini hat ber Berfaffer bie Zeit ber Bolfermanberung beleuchtet, mahrend ein anderes Rapitel von ben Schicfiglen ber "Labiner", "Balchen" ober "Rumunen" im Mittelalter handelt.

Es ware höchst interessant, aus bem zahlreichen Waterial einige treffende Bilder herauszuheben, was wir indessen mit Rücksicht auf den Raum uns versagen mussen. In tirchelicher Beziehung ist eine Regensburger Inschrift hervorzuheben 1), welche das Borhandensein von Marthrergräbern und damit die Eristenz einer christlichen Gemeinde vor Constantin constatirt. Regensburg hatte allem Anscheine nach

<sup>1)</sup> Sarminiae Anninae quiescenti in pace, martyribus sociatae. Mommfen, Corpus inscript. lat. vol. III. 734. Sefner hatte ftatt martyribus — maritis tribus gelejen und badurch in ber Literatur einige überflüffige Streitschriften bervorgernfen.

auch Ratafomben, wie bieg von Gunffirchen (Sopianae in Bannonien) gewiß ift.

Jung bezweiselt, ob castra Regina (Regensburg) und castra Laureacensia (Lorch) jemals municipale Berfassung erlangt hätten; er ist vielmehr mit Mommsen ber Meinung, daß sie einsache Standlager der Legionen waren und blieben. Bezüglich Lorch's ist diese Annahme sicherlich irrthümlich, indem Lorch zur Zeit des heil. Severin als die bedeutendste Stadt von Usernoricum erscheint, ein Umstand, der auf ein höheres Alter hinweist. Der Ausdruck castra, castrum, castellum wurde, wie Glück<sup>1</sup>) nachweist, von verschiedenen Plägen gebraucht auch dann noch, als aus den ursprünglichen besesstigten Lagern längst Städte entstanden waren. Der Mangel einer inschriftlichen Bezeugung dürste kaum entsicheibend seyn, um die Frage, ob Lorch und Regensburg in der Römerzeit städtische Berfassung hatten, zu verneinen.

Bei bem Mangel von Nachrichten verfallen die Hiftorifer gerne in den Fehler, zu generalisiren. Eine einmalige Ersicheinung wird als Sitte und Gewohnheit bezeichnet; eine Thatsache, welche für einen einzelnen Gau bezeugt ist, wird als Eigenthümlichkeit eines ganzen Bolksstammes hingestellt. Dieser Manier, zu generalisiren, welche zur förmlichen Gesichichtsfälschung verleitet, huldigt auch Jung mitunter. Nur ein einziges Beispiel aus der Zeit Severin's wollen wir anführen, zum Beweise, wie einzelne Sitate mißbraucht werden. So schreibt Jung (S. 154): "Bußprediger, an benen es nicht fehlt, werden gebührend ausgelacht. Die Geistlichkeit hält, trop Fasten und Beten, dem sie nicht sehr

<sup>1)</sup> Die Bisthumer Noricums, S. 46. — 3 um pt las eine Inschrift: col. Aug. Laur. und bezog sie auf Lorch, weshalb Lorch für eine Colonie Mart Aurel's erflärt wurde. Friedrich führte hierauf seine hippothese von einer Translation des Lorcher Bisthums nach Salzburg durch den heil. Rupert. Zumpt las aber nur irrthumlicher Beise: Laur. statt Taur. (Turin).

quaethan ift, gum Bolfe und ift im Allgemeinen nicht b als biefes. Die Monche zeigen fich mitunter etwas info bie Ronnen find neugierig wie immer." Solche Schilberm mogen pifant fenn und ber antifirchlichen Richtung bes faffere gufagen, aber fie find abfolut unwahr und unbifter Jung beruft fich gur Begrunbung feiner Schilberung Geiftlichfeit gur Beit Geverin's auf Gugippins (Cap. Un erwähnter Stelle fpricht Engippine in ber vom Berf. geschilberten Beife bon einem einzigen Briefter in Bai ben fofort ein ichredliches gottliches Strafgericht er Außerbem erwähnt Eugippius noch ben Bifchof Conftan von Lorch, ben Bifchof Paulinus von Tiburnia, bie B boter Marimus in Salzburg und Silvinus in Runging bezeichnet fie fammtlich als beiligmäßige Danner. Die me und wirkliche Geschichte bes Engippins zeigt uns alfo e ichlieflich fromme Briefter mit einer einzigen Ausnal Jung fehrt bas Berhaltnig um, und ber Lefer, welcher t im Stande ift bie Citate au controliren, erhalt ein r ftanbig falfches Bilb ber Beit.

Noch einen anbern Fehler muffen wir rugen, das die Leichtgläubigkeit, womit ein Forscher dem anderen n schreibt. Das passirt selbst fleißigen und im Uebrigen se ständigen Geschichtsforschern, wie Jung. Seit Mucha welcher eine Stelle bei Eugippius falsch verstand, sputt allen Geschichtsbüchern der Segen des heil. Johans worin die Historiker eine Einwirkung germanischer Sitten die Römer erblicken. So Gretser, Grimm, Zingerle sonstige Germanisten, von zünstigen Geschichtsschreib wie Friedrich, ganz abgesehen. Auch Jung erwähnt di Segen des heil. Johannes und erblickt darin einen "Lie trank, der bei den christlichen Germanen an die Stelle scheidnischer Opfer getreten sein (Jung S. 199). Alle ber sie sich nach dem Borgange von Ruchar auf Eugip

<sup>1)</sup> Romifches Noricum II. 204.

Cap, 22 u. 23. Run ift aber an ermahnter Stelle von bem Segen bes beil. Johannes, von Liebestrant u. f. w. feine Spur ju finden, fondern es handelt fich um Reliquien vom Leibe bes beil. Johannes bes Taufers. Der Gachverhalt ift folgenber1). Für bie Bafilika bei bem Monche: flofter Boitro (Innftabt Baffau) munichten bie Donche Reliquien von Martyrern und baten ben beil. Geverin, er moge fie um Reliquien fortfenben. Der Beilige lebnte biefes ab mit ber Bemerfung, man brauche fich barum nicht zu bemuben, weil von felbft ihnen ein Theil bes beiligen Leibes bes beil. Johannes entgegengebracht werbe. Im folgenben Capitel (23) ergablt nun Eugippius, wie biefe Borausfage buchftablich fich erfullt babe. Als Geverin in Faviana weilte und eben bas Evangelium las, erhob er fich, nachbem er bas Bebet vollenbet, und rief aus, man muffe ben beiligen Reliquien entgegeneilen. Gie fetten über bie Donau und fanben auf bem jenfeitigen Ufer einen Mann, welcher bem Diener Gottes Reliquien bes beil. Johannes Baptifta, welche er ichon lange bei fich führte, barbrachte 2). Der beil. Geverin nahm bie Reliquien, welche, wie er vorausgesagt batte, von felbft ihm bargebracht murben, fur die Bafitita an, welche ju Ehren bes beil. Johannes geweiht murbe. Der Umftanb daß im 22. Capitel bie Reliquien bes beil. Johannes von Engippins mit bem Borte: benedictio bezeichnet wurden,

<sup>1)</sup> Eugippius cap. 22: Basilicae extra muros oppidi Batabini in loco nomine Boitro..., ubi cellulam paucis monachis ipse construxerat, martirum reliquiae quaerebantur. Ingerentibus ergo se presbyteris, ut mitterentur ad sanctuarin deferenda, hace beatus Severinus monita proferebat... pro reliquiis sanctorum nullum laborem debere suscipere, quia ultro eis sancti Joannis benedictio deferetur.

Mox... sancti Joannis Baptistae reliquins obtulit, quas Dei servus debita veneratione suscipiens, basilicam S. Joannis, sicut praedixerat, ultronea benedictione collata, sacravit officio sacerdotum, cap. 23.

verleitete Muchar und seine Nachbeter zu ber falschen Annahme vom Johannissegen. Daß aber Eugippius unter benedictio die Reliquien verstand, ergibt sich aus der Parallestelle im 23. Capitel, wo die reliquiae S. Joannis baptistan ausdrücklich wieder mit benedictio bezeichnet werden (ultronea benedictione collata). Das Gewicht legt Eugippius nicht auf die Reliquien des heil, Johannes, sondern auf die wunderbare Gabe der Borhersagung, welcher der heil. Severin sich erfreute. Severin prophezeite, daß von selbst Reliquien gebracht würden (ultro S. Joannis benedictio deseretur. cap. 22). Die Prophezeiung ging in Erfüllung (sieut praedixerat ultronea benedictione collata. cap. 23).

2. Eine zweite sehr bedeutsame historische Arbeit ist die "Gesch ichte Baherns von Sigmund Riezler", welche im vorigen Jahre erschienen ist. D. Riezler nimmt den Faden der Erzählung und selbstständigen Forschung gerade da auf, wo die Darstellung Jung's endet, nämlich mit der Besitzergreifung von Rätien und Noricum durch den germanischen Stamm der Bahern im Beginne des 6. Jahrhunderts. Borerst ist der erste Band erschienen, welcher bis zum Jahre 1180, also bis zum Uebergange der baherischen Herzogswürde an die Wittelsbacher, reicht.

Wie die Arbeit Jung's, so zeichnet sich auch die Publikation Riezler's durch volle Beherrschung des umfassenden Duellenmaterials und der einschlägigen Literatur aus. Dazu verfügt Riezler über eine seltene Gewandtheit in der Darstellung. Er läßt meistens die Quellen selbst sprechen, was dem Buche einen gewissen Reiz verleiht. Dem Strebeninteressant zu senn, opfert der Berkasser manchmal sogar die Dekonomie und Anlage des Werkes, so daß z. B. die lustigen Historchen eines sonst unbedeutenden Eichstädter Prälaten mehrere Seiten des Buches in Anspruch nehmen, während dem Apostel Bayerns, dem heil. Rupert, nur einige Zeilen gewidmet sind.

<sup>1)</sup> Gotha, bei &. M. Perthes 1878. I. Bb. 880 Geiten.

Bie Jung, jo berndfichtigt auch Riegler nicht bloft ben außeren Bang ber Dinge, fonbern ebenfo bie inneren Buftanbe: Sanbel und Bertebr, Runft und Biffenicaft, bie verschiedene Entwicklung in Stadt und Land, bie Scheidung ber Bevolferungefchichten und bie Glieberung ber Stanbe und, bamit enge zusammenbangenb, bie allmählige Ausgestaltung bes Berfaffungslebens. Much bie religiofen Buftanbe und bie firchliche Stellung werben fleißig berückfichtigt und im Gangen objeffin geschildert, wobei ber perfonliche Standpuntt bes Berfaffere fich felten geltend macht. Auffallend ift inbeffen bie Boreingenommenbeit gegen Beinrich ben Beiligen, welchem er (neben anberen unbegrundeten Bormurfen) bie reiche Dotirung bes neuen Bamberger Bisthums als "Berichleuberung von Reichsgut" anrechnet. Die Grundung von geiftlichen Fürftenthumern follte aber gerabe gur Startung bes Reiches bienen gegenüber ben fortwährend emporungeluftigen meltlichen Fürften. Dieje Tenbeng, Die geiftlichen Fürftenthumer gu ftarten, verfolgten alle bebeutenben Raifer, welche um bas Reich fich annahmen. Die Grunbung bes Bisthums Bamberg war aber auch vom firchlichen Gefichtspunfte aus ein Gebot ber Rothwendigfeit, um ber Aufgabe ju genugen, bie bamale noch überwiegend beibnifden Glaven, welche im Diten Deutschlands fich angesiebelt batten, zu driftianifiren.

Wir wollen indessen vermeiben, auf solche Einzelnheiten, beren sich viele beanstanden ließen, einzugehen; einen Punkt aber müssen wir herausheben, weil derselbe für die Reihenssolge der bayerischen Herzoge und für die Auffassung der älteren bayerischen Geschichte von ausschlaggebender Bedeutung ist, wir meinen die Frage des Zeitalters des heil. Rupert. Riezler solgt in dieser Frage, ohne nähere Prüsung der Details, einsach den Anschauungen von Blumberger und Wattenbach. Es ist merkwürdig, daß im Zeitalter, wo man gegen sebe religiöse Autorität sich aufbäumt, gerade in der Geschichte ein aufställiger Dogmatismus, die Aboptirung der Ansichten hervorzagender Historiker, ohne weitere selbstständige Prüsung sich

geltend macht. Wir haben ein Beispiel soeben an dem angeblichen Johannessegen bei Eugippius statuirt. Gerade so geht es neuestens bei der Rupertusfrage mit der Autorität Blumberger's und Wattenbach's, welche das Auftreten des Apostels der Bayern erst in den Ansang des 8. Jahrhunderts seigen. Diese Annahme steht aber mit zahlreichen geschicht lichen Thatsachen in grellem Widerspruche. Wir wollen diese Thatsachen kurz namhaft machen, ohne uns auf die viels umstrittenen Salzburger Zeugnisse: Vita Primigenia, Breves notitiae u. s. w. einzulassen.

Die Bagern feben wir unmittelbar nach Befignahme bes Landes im Abbangigfeiteverhaltniffe vom merovingifden Frankenreiche. Theodebert 1. (534-47) ruhmt fich nämlich in feinem Schreiben an Raifer Juftinian, bag bas Frantenreich die Donau und bie pannonische Grenze entlang bie jum Ocean reiche1). Bom Lech bis zur pannonischen Grenge jagen aber bie Bapern. Es lagt fich nun von felbit annehmen, bag von bem neubefehrten Bolte ber Franten Berfuche, bie Babern fur bas Chriftenthum zu gewinnen, gemacht wurden. Konig Theodebert bestätigt bieg ausbrudlich, indem er bie Ausbehnung bes Frankenreiches bis gur pannonischen Grenze als "Fortschritt ber Ratholifen" bezeichnet"). Bir haben hiefur eine weitere Beftatigung von griechifcher Geite. In einer Bittvorftellung einer Spnobe von Mquileja vom Sabre 591 an Raifer Mauritius wird die Rlage ausgesprochen, baß in fruberer Beit in brei Rirden bes Batriardats Mquileja (in ecclesiis Beconensi, Tiburniensi et Augustana) pon ben Franken Bifchofe eingefest murben. Satte Raifer Juftinian es nicht verhindert, fo murben faft in alle Rirchen bes Mouileier

<sup>1)</sup> Bouquet, IV. 59. Die Einwendungen gegen die Echtheit biefes Schreibens find um fo weniger von Belang, als bie Ungaben beffelben burch die Rlagen ber Spnode von Aquileja vollauf bestätigt werben.

<sup>2)</sup> ibid.: de profectu catholicorum.

Metropolitansprengels frantische Bifchofe fich eingebrangt baben 1). Bir haben alfo bier bie zweifache Beftatigung (von frantifder und von griechifder Geite), bag gur Beit Raifer Juftinians (527-565) frantische Bifchofe bis gegen Mauiteja bin Bifchofsftuble grunbeten, baß fpeciell in Augeburg, alfo an ber Westgrenze Baperns, in Tiburnia (an ber öftlichen Grenge) und in Mitte bes Lanbes, nämlich in ecclesia Beconensi, bifcofliche Rirchen beftanben haben. Die ecclesia Beconensis hat Suber mit überzeugenber Scharfe ale bie ecclesia Petena (Scefirden bei Galgburg) nachgewiesen, wo ber beil. Rupert zuerst fich nieberließ, bevor er befinitiv feinen Bischofoftubl in Galgburg begrunbete"). Riegler eignet bie Beweisführung Subers fich an, zeichnet bie Kahrt bes beil. Rupert bie Donau entlang und fcbreibt: "Bon Lord manbte fich Rupert fübwarts nach bem Galgburg benachbarten Wallerfee ... und begann bierauf an ber Stelle, wo bie Gifchach aus bem Gee tritt, ben Bau ber Beterefirche von Geefirchen. Go Suber, Die ecclesia Petena, S. 90."

Wenn ber heil. Rupert bie schon zur Zeit Justinian's (527—65) bezeugte ecclesia Petena (Peterskirche von Seefirchen) begründete, so kann er unmöglich erst zu Ansang bes 8. Jahrhunderts nach Bayern gekommen seyn. Durch das Zeugniß der Synode von Aquileja ist constatirt, daß schon zur Zeit Justinian's der katholische Glaube in Bayern derart Fortschritte gemacht hatte, daß drei Bischossstühle mit franklischen Bischösen besetzt werden konnten. War der heil. Rupert der Apostel Bayerns, was von Niemanden bestritten wird, so muß er demnach zur Zeit des Justinian gewirkt haben, womit man ziemlich genau zur alten Aventin'schen Tradition zurückgelangt, daß Rupert um das Jahr 540 nach

<sup>1)</sup> Resch, annal. Sabion. I. 411.

<sup>2)</sup> Suber, Die ecclesia Petena im Archiv für Kunbe öfterreichijcher Geichichte-Duellen. 37. Bb. (1866).

Bayern gekommen sei. Huber ) nimmt als genanes Datum das Jahr 535 an als zweites Jahr der Regierungszeit Childebert's I. in Burgund, wozu Worms gehörte.

Der beil. Rupert war ein Sprößling ber merovingifden Roniasfamilie. Es ift aber nach ber Ronnberger Urfunde, welche Roch: Sternfelb entbedt hat und welche bie Schanfung von Tittmaning an Ronnberg bezeugt, im Bufammenbalte mit ben burch Congestum Arnonis und Breves Notitise 1) erwähnten Schentungen an Ronnberg faum mehr zweifelhaft. baß bie Gemahlin jenes Bergog Theobo, welchen Rupert taufte, eine merovingische Ronigstochter war. Mus biefer verwandtichaftlichen Berbindung wird bas Bortommen von frantischen Ramen in ber bayerischen Regentenfamilie (wie Garibald) fich leicht erflaren laffen, ohne bag man an einen außerbaverifchen Ursprung ber Berricherfamilie zu benten braucht. Daraus erklart fich ferner auch bas freundliche Berhältniß, in welchem Bayern und Franken ursprünglich ftanben. Dit Recht bemertt Riegler, bag bie Abhangigteit bom Frankenreiche nicht burch Rrieg, fonbern burch freie Uebereinfunft festgestellt worben gu fenn fcheine, weil bie Bayern weber Grunbeigenthum an bie Franken abgetreten hatten, noch Bins gablten, wie bie übrigen unterworfenen Stämme.

Daß die Herrscherfamilie in Bayern schon um das Jahr 580 katholisch war, ist zweifellos. Um diese Zeit kennen wir nämlich die fromme Lombardenkönigin Theodolinde, welche eine bayerische Prinzessin war. Da aber der heil. Anpert den ersten christlichen Herzog in Bayern taufte, so muß er folglich vor 580 aufgetreten seyn. Wir kommen also auch durch dieses Zeugniß wieder auf die Zeit Justinian's, auf

<sup>1)</sup> Gefchichte ber Ginführung bes Chriftenthume im fiboftlichen Deutschland II. 13.

<sup>2)</sup> Juvavia, Anhang G. 28 und 34. Die Urfunde vergl. in Roch- Sternfelb, Beitrage II. 382 (1826).

bie Beit um 540 gurud. Blumberger bat bie Abstammung ber Theobolinbe von ber baperifden Bergogefamilie in bas Bereich ber Nabeln verwiesen, um ben beil. Rupert in bas 8. Jahrhundert verfeten zu tonnen. Dag aber bie fromme Theobolinbe eine Tochter bes Banernherzogs Garibalb und in erfter Che mit Konig Autharich, in gweiter Che mit Mailulf verheirathet war, ift burch unumftögliche Daten belegt 1). Bubinger machte aber bie Theobolinbe gu einer Stieftochter Garibalb's und bemerfte : "Auf bie Religion bes Bergogs Baribalb lagt fich aus ber feiner Stieftochter naturlich tein Schluß gieben und ebenfowenig auf bie reli= giofen Berhaltniffe in Bayern." - Diefe Ginwendung tennzeichnet bie Berlegenheit berjenigen welche, wie Bubinger, ben beil. Rupert bem 8. Jahrhunderte gutheilen. Dit über= geugenben Grunden befampft Bait die Unficht, baf Theobolinde eine Stieftochter Garibalb's gewesen fei, und beweist, baft fie aus ber Che Garibalb's entfproffen ift 2). Bare aber felbit bie Umahme Bubinger's richtig, fo ware feine Schluffolgerung bennoch irrig. Wenn Theobolinbe in feltenem Glaubenseifer bie Befehrung ber Lombarben (in Berbindung mit Bapft Gregor bem Großen) veranlagte, fo wird fie noch weniger gleichgiltig gegen ihre eigene Familie und ihr eigenes Bolt gewesen fenn. Bir haben übrigens noch ein Beweismoment, welches bie 3weifel über ben Glauben ber bayerifchen Bergogsfamilie verftummen macht. Gunbewald nämlich, ein Bruber ber Theodolinde, welcher bei ben Lombarben als Bergog von Afti fich niederließ, war gleich= falls tatholifch. Gein Cobn Aribert beftieg ben lombarbiichen Ronigsthron.

Wenn ber heil. Rupert bem 8. Jahrhundert angehört haben foll, fo ift er nicht mehr ber Apostel Bayerns, indem

<sup>1)</sup> Bergl. Bubinger, in ben Biener Gigungeberichten 1857.

<sup>2)</sup> Göttinger gelehrte Anzeigen 1869.

por ihm ber beil. Emmeram um bas Jahr 680 nach ber conftanten Regensburger Trabition als Glaubensbote thatig war. Blumberger ift raich fertig und theilt Emmeram gleich falls bem 8. Jahrhunderte gu, ebenfo Riegler. Alles einer Spothefe zu liebe, bag Rupert abfolut bem 8. Jahrhunderte angehört haben muffe, und bag porber bie Bapern beibnifch waren. Blumberger, Wattenbach und nach ihnen neuerbings Riegler laffen ben beil. Rupert im Jahre 696 nach Babern fommen und im Jahre 706 ihn wieber abtreten. Ummittelbar nach ihm feten fie ben beil. Emmeram. Run miffen wir aber aus ben Berhandlungen, welche ber Gendung bes beil. Bonifacius nach Bayern vorausgingen, bag gerabe um biefe Beit bas firchliche Leben in Bapern im tiefften Berfalle mar. Troftlos über biefe Buftanbe ging Bergog Theodo perfonlich nach Rom und bat Bapft Gregor II. um Abbilfe. Mus einem Capitulare Gregor's II. vom Jahre 716 miffen wir, bag um biefe Beit ein Theil bes Boltes und ber großere Theil bes Rlerus von ber Regerei angestedt mar, bag wieber beibnische Brauche eingeriffen waren, bag es an einer Sierarchie und Geelforge mangelte, bag Leute, von beren Orbination man nichts wußte, fich als Bifchofe und Briefter ausgaben und bas Bolt verführten.

Und solche Zustände sollten das unmittelbare Resultat des Apostolates des heil. Rupert gewesen sein? Gfrörer hat aus dieser Schilderung des Papstes geschlossen, daß Rupert nichts weniger als ein Apostel, sondern ein Berführer des Bolkes und ein Keher gewesen sehn müsse. Diese Folgerung drängt sich unadweisdar auf, wenn man Rupert dem 8. Jahrhunderte zutheilt. Gfrörer hat mit seinem kritischen Scharssinne die Ansicht von Rupert's apostolischer Predigt im 8. Jahrhunderte ad absurdum geführt. Dieser Consequenz wird sich Riezler nicht entziehen können. Sicherlich wird er für eine zweite Ausstage seines Buches die Frage des Zeitalters des heil. Rupert, ohne auf Blumberger-Watstenbach zu schwören, einer neuen Prüsung unterwerten und

für die altere Geschichte Bayerns eine beffere Grundlage schaffen.

Riegler macht fur ben Sturg bes letten Agilolfinger's ben Rlerus verantwortlich. Er fchreibt G. 166-67: "Un bie Spike ber Unzufriedenen ftellten fich jest bie Bifcofe, ber niedere Rlerus folgte, alle leitete ber Papft." Gine folche Darftellung ift im Zeitalter bes Gulturfampfes fehr pitant, aber für bie Behauptung fehlt ber Beweis. Daß ein Theil bes Rlerus, a. B. Bifchof Aribo von Freifing, beffen Rirdenaut Thaffilo zum großen Theile an fich geriffen und verichlenbert batte, bem Bergoge nicht febr hold war, ift gewiß. Aber eine planmäßige Aftion, unter Leitung bes Papftes, ift ein Sirngefpinft. Im Gegentheile ift es fehr mabricheinlich, baf ber bochangefebene Salzburger Bijchof Arno bem Berjoge Thaffilo treu ergeben blieb. Karl ber Große entrif fofort nach ber Eroberung Baperns bem Bifchofe von Salaburg bas Rlofter Chiemfee und ichentte es an Erzbischof Angilram von Det, ein Umftant, welcher auf ein feinb= feliges Berhaltnig zwischen bem Groberer und bem Bifchofe Arno beutet. Gegen weitere Angriffe auf bie Galgburger Besitzungen ließ Arno ein Berzeichniß aller Schankungen und Brivilegien anfertigen, welche unter ben Agilolfingern ber Stiftung bes beil. Rupert gewährt worben waren (Congestum Arnonis). Diefes Bergeichniß fand fpater bie Beftatigung Rarl's, welcher einsehen mußte, bag er ben angefebenften Rirchenfürften Bayerns für fich gewinnen muffe. Thaffilo's Sturg erfolgte weniger burch ben Ginfluß bes Rlerus, als vielmehr burch ben ungufriebenen Abel, welchem bas Bolt fich anschloß, wie Riegler an anderer Stelle (S. 178) felbft fagt.

Riezler läßt (S. 383) den heil. Gotthard durch Luitfried in Salzburg unterrichtet werden. Das ift keineswegs sicher, sondern wahrscheinlich eine Berwechslung mit Passau, wohin ihn Erzbischof Friedrich zu seinem Better, Bischof Biligrim, gesandt hatte. Luitfried starb 1011 unter Bischof Chriftian von Paffan 1); er gabite mit Abalgis in Riet altach und Wolfholb in Benediktbeuern zu ben bamals rühmtesten Lehrern in Bayern.

Das alte eastra Quintana ist das heutige Kunzing Osterhofen; die Annahme Mommsen's, welcher eastra Qu tana an der Mündung der Isar suchte, ist vollständig ir Das alte Petrensidus hat P. Braunmüller in Metten in theutigen (Ober- und Nieder-) Pöring sestgestellt. Der Brauch welchem der Schweinachgau benannt ist, heißt he noch Schweinbach; er sließt nördlich von dem alten Sweinadem heutigen Schwannenkirchen.

In formeller Beziehung murbe ber Werth bes Bue erhöht, wenn bie einschlägige Literatur in erschöpfenbe Bollftanbigkeit citirt murbe, als bieß geschehen ift.

3. Den Werken von Jung und Riezler über bie pfane bayerische Geschichte reiht sich die umfassende Arbeit i Alois Huber, "Geschichte der Einführung u Berbreitung des Christenthums in Südostbeuts land" an<sup>2</sup>). Das in vier Bänden erschienene Buch bie viel mehr als der Titel verspricht, nämlich eine Kirch geschichte Südostbeutschlands die Bonisacius. Der Bersas welcher seit dem Erscheinen seines Werkes gestorben ist, v fügte über große Erndition, über genaue Quellenkenntn besonders aber über einen unübertroffenen Schat des Wissin topographischer Beziehung. Hubers Werk wird deschienen bleibenden Werth beanspruchen können. Den groß Borzügen stehen leider auch Schattenseiten gegenüber.

<sup>1)</sup> Bergl. Erharb, Geschichte von Passau. 1, 52. In Wolft vita S. Godehardi durfte die spatere Angabe von einem celel studium in Passau und nicht die frühere (Mon. Germ. hist. 172) die richtige seyn.

<sup>2)</sup> Das Wert ift bereits in Bb. 78 C. 715—25 besprochen. Ele wohl mag es gestattet fenn, hier noch einige Puntte herans greifen.

Darftellung ift breit und mitunter unbeholfen; bie Blieberung bes Stoffes entbehrt ber Ueberfichtlichfeit, fo bag Bieberbolungen und Rudverweifungen unvermeiblich maren; bie Literatur ift viel zu wenig benutt, fo bag weitlaufige Erörterungen nothig wurden, welche burch einfache Bermeifung auf die Resultate ber bisherigen Forschungen hatten vermieben werben fonnen. Enblich geht ber Berfaffer vielfach von vorgefaßten Meinungen aus, welchen bie bafur beigebrachten Grunde bochftens ben Werth mehr ober minber haltbarer Spothefen verleihen, mabrend ber Berfaffer fie als erwiesene Gate behandelt, fo bag ben Refultaten feiner Forfchung eine bebenkliche Unficherheit anhaftet. Diefe Mangel ber Methobe find febr entschulbbar bei einem Forfcher, weldem bie hiftorifche Schule fehlte, aber fie beeintrachtigen ben Berth bes fonft fo verbienftvollen Bertes und verschloffen ibm einen größeren Leferfreis.

Im ersten Band ist die Abhandlung über das Apostolat des heil. Maximisian besonders interessant und dietet auch wesentlich neue Momente. Namentlich ist dem Bersasser der Nachweis geglückt, daß die Vita S. Maximisiani aus dem Ende des 13. Jahrhunderts keineswegs der Pelagiuslegende entenommen ist, wie man seit Rettberg allgemein annahm, sondern daß umgekehrt dem Bersasser der Pelagiuslegende eine frühere einsachere Vita S. Maximisiani vorlag. Damit ist für die Forschung eine neue Basis gewonnen, welche für das Apostolat des heil. Maximisian eine Bestätigung der Tradition zum Resultat haben wird. Die neueste "kritische" Geschichtsschwafte Maximisian nur noch als "Lokalheisigen" Noricums gelten lassen. Wo Begriffe sehlen, stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein.

Die Darstellung bes Lebens bes heil. Balentin bei Huber ist mangelhaft und einseitig. Als im Jahre 1120 bas Grab geöffnet wurde, fand sich eine bleierne Tasel mit einer Inschrift, welche des hohen Alters und des stark orgbirten Zustandes wegen nur sehr schwer mehr leserlich war, so daß die

Abschreiber teine biplomatisch genaue Wiedergabe der ursprünglichen Worte, sendern nur den Sinn uns bieten. Ginige
beanstandete Ausdrücke, wie z. B. apostolicus, sind offendar
eigenstes Produkt des Abschreibers im J. 1120. Die daraus
abgeleiteten Angriffe gegen die Aechtheit der Vita S. Valentini
entbehren der Berechtigung. Die Bleitafeln wurden wohl bei der Translation des heil. Leides Balentins nach Passau verfertigt
und sollten diese Translation rechtsertigen, weshalb die Vita
nur die Beziehungen des Heiligen zur Stadt Passau berücksichtigt. Die Ansicht, daß die Inschrift schon gleich nach dem Tode des Heiligen verfaßt worden sei, ist nicht haltbar, weil
sonst die Vita sich schwerlich auf das ausschließliche Berhältniß
Balentins zu Passau beschräft hätte.

Diese Vita S. Valentini ist bis jest höchst einseitig behandelt worden, indem man die Missionsthätigkeit Valentins
auf die Stadt Passau beschränkte, während doch Valentin
Passau nur als Stützunkt benützen wollte, um den Heiden,
ben Germanen das Evangelium zu predigen. Jenseits der
Donau, also hart an Passau saßen germanische Stämme, welche
theils heidnisch, theils arianisch waren. Diese wollte der heil.
Valentin von Passau aus bekehren. Weil die Vita nur den Grund
der Translation nach Passau angeben und also die Beziehungen
Valentins zu dieser Stadt zeichnen wollte, ist diese Abssicht
nicht sehr klar, aber immerhin deutlich genug ausgedrüct.
Schon der erste Satz der Vita sagt, daß Valentin nach Passau
kam praedicandi causa. Da die Stadt Passau, wie ans
ber Vita S. Severini hervorgeht, längst christlich war, so

<sup>1)</sup> Sanfit, Germ. Sacra I. 65.

<sup>2)</sup> Die Terminologie beutet gang offenbar auf bas 8. Jahrhundert. 3m 7, und 8. Jahrhundert hieß Throl montana, wie diesen Ausbrud unsere Biographie hat. Das von ben Babern besiedelte Gebiet hieß kurzweg Noricum, weßhalb Passau als Norica civitas bezeichnet wird, während Passau zur Zeit bes Todes Batentins zu Ratien gehörte. Bergl. über ben Sprachgebrauch montana und Noricum im 8. Jahrhundert Jung, I. e. S. 212.

tonnte sich bieser Borsatz, die Botschaft des Heiles zu verstündigen, nur auf die umliegenden germanischen Heidenstämme beziehen. Diese Bevölkerung war noch sehr wild und barbarisch, eine Bezeichnung, welche wieder nicht auf die Stadt Passau, sondern nur auf die Germanen, welche im Nömermunde Barbaren hießen, zu beziehen ist. Der Biograph schilbert serner die außerordentlich günstige Lage Passaus (terrae illius commoditatem) als Stützpunkt für Bekehrungsversuche. Seine Bemühungen sind vergeblich, weßhalb er den Papst bittet, ihm einen anderen Wissionsbezirk anzuweisen. Dieser ermahnt ihn, den Bersuch, das hartnäckige Bolk zu gewinnen i), nochmals zu machen. Die erneuten Anstrengungen sind vergeblich, die Bölker, denen er das Evangelium predigte, seisteten ihm vereint mit den Arianern Widerstand und vertrieben ihn aus ihren Ländern<sup>2</sup>).

Aus dieser Stelle folgt boch offenbar, baß Balentin mehreren Bölkern, die noch heidnisch waren, das Evangelium predigte, daß aber die Heiden mit den Arianern sich verbanden, den Heiligen mißhandelten und aus ihren Gebieten vertrieben. Der Passus bezieht sich also nicht auf Passau, sondern auf Bölkerschaften (populi) links der Donau. Weil in dieser Stelle von Arianern die Rede ist, hat Huber die Vita geradezu der Unwahrheit geziehen, indem dei Engippins keine Spur von Arianern weder in Passau, noch in anderen Städten Kätiens und Roricums zu entdecken sei. Der erwähnte Passus bezieht sich aber gar nicht auf Passau, sondern auf Nachdarn zener (heidnischen) Bölkerschaften (populi), denen Balentin das Evangelium predigte. Und gerade Engippins bestätigt uns, daß die Rugen, welche links der Donau nächst Passau saßen, fanatische Arianer waren. Eugippins ist überhaupt die beste

<sup>1)</sup> ut mitiges feritatem dia repugnantis populi.

Populi autem videntes eum instanter praedicantem, una cum Arianis restiterunt ei et ejecerunt eum non sine luesione de finibus suis.

Bestätigung für die Angaben der Vita S. Valentini. Trot des glühenden Gisers für das Evangelium machten weder Severin, noch seine Mönche den mindesten Bersuch, die arianischen Rugen oder die übrigen heidnischen benachbarten Bölserschaften zu betehren. Die Fürsten der Rugen verehren den heil. Severin und bitten ihn um Rath und Hülse. Aber sie wollen nur Rath und Hülse in irdischen Dingen, von der katholischen Religion wollen sie nichts wissen und verlangen hierin von ihm weder Rath noch Unterweisung, weßhalb Severin dem Rugensürsten Flaccitheus einmal eine seine Rüge ertheilte.

Wenn Severin nicht ben minbesten Bersuch machte, trop seines großen persönlichen Ansehens und Einflusses, die Arianer und Heiden links der Donau für den katholischen Glauben zu gewinnen, so muß für ein solches Berhalten doch irgend eine Erklärung gefunden werden. Severin hatte die Erfahrungen Balentins für sich, welcher mit seinen Bestehrungsversuchen nicht den mindesten Erfolg gehabt hatte. Die Germanen waren noch nicht reif für die Ernte des Evangeliums. Balentin widmete sich fortan jener Thätigkeit, welche später Severin in Noricum entfaltete, in den beiden Rhätien, nämlich die Bevölkerung im Glauben zu erhalten, zu stärken und zu trösten. Er durchwanderte als "Bischos beider Rhätien" das Land"), erbaute Kirchen") und spendete der Bevölkerung die Predigt und die Gnaden der Kirche.

Auch bas ablehnende Berhalten der Paffauer gegen Balentin's apostolische Missionsthätigkeit findet bei Eugippins eine bestätigende Analogie. Ein Priester in Bassau munschte,

Si nos una catholica fides annecteret, magis me de acternae vitae perpetuitate debuisti consulere, sed quia de praesenti tantum salute sollicitus, quae nobis est communis, interrogas, instruendus ausculta. cap. 5.

<sup>2)</sup> Raetiarum episcopus nennt ibn Eugippius cap. 41.

<sup>3)</sup> Ingrediens rapido, qua gurgite volvitur Oenus; inde Vulentini benedicti templa require, fingt Benantius Fortunaius im 6. 3ahrhunden.

Severin solle möglichst bald die Stadt verlassen, damit man ein wenig von dem fortwährenden Fasten und Nachtwachen ausruhen könne; die Bürger aber ersuchten Severin, ihnen Handelsverbindungen mit den arianischen Rugen zu versmitteln (Cap. 22). Es ist dieselbe Gesinnung, welche auch in der Vita S. Valentini bezeugt ist. Der Inhalt der in Passau 1120 aufgefundenen Bleitaseln wird also in jeder Beziehung von Engippius bestätigt, nur darf man in Balentin nicht einen Glaubensboten für Passau, welches längst katholisch war, sondern für die benachbarten germanischen Bölker ersblicken. Passau sollte nach Balentin's Intention die Metropole werden, von welcher aus die Bekehrung der Germanen in Angriff zu nehmen sei, eine Idee, welche gerade zur Zeit der Translation der Gebeine des Heiligen ihrer Berwirfslichung entgegenging.

Dümmler ) behauptet, die Geschichte kenne Balentin nur als Heibenbekehrer in Tyrol. Davon weiß aber die Gesschichte keine Silbe, sie kennt ihn als Bischof beider Rätien und als Heidenbekehrer an der Donau. Lettere Annahme läßt Dümmler freilich nicht zu, er erklärt die Inschrift der Bleitaseln sur eine Legende des 12. Jahrhunderts. Abgesiehen davon, daß Niemand berechtigt ist, ohne positive Anshaltspunkte die Zeugen der Erhebung des Leibes im Jahre 1120 des Betruges zu zeihen, weist auch der Sprachgebrauch der Inschrift (montana für Tyrol, Norica civitas für Passauch der Inschrift (montana für Tyrol, Norica civitas für Passauch der Inschrift (montana für Tyrol, Norica civitas für Passauch der Inschrift (montana für Tyrol, Norica civitas für Passauch der Inschrift das 8. Jahrhundert, die Zeit der Translation, als die Absasseit hin. Am liebsten möchte die Kritik Balentin wieder als rätischen "Lokalheiligen" erklären, wenn nur das Zeugniß des Lucillus dei Eugippius für die Bischosswürde des Heiligen nicht wäre.

Der zweite Band ist ausschließlich ber Untersuchung über bas Zeitalter bes heil. Rupert gewidmet. Huber fommt zu bem Resultate, daß Rupert's Mission in Bayern mit bem

<sup>1)</sup> Piligrim von Paffan und bas Ergbisthum Lord, C. 7.

Rabre 535 begonnen babe. Der britte Band geichnet ben Chriftianifirungsgang in ben altbaperifchen Territorien. Diefer Theil ber Arbeit ift ber verdienftvollfte und berfelbe murbe um jo bantenswertber fenn, wenn nicht ber Berfaffer felbit burch vorgefaßte Meinungen und unerwiefene Behauptungen ben Berth etwas abgeschwächt batte. Der vierte Band ift ber Erörterung bes Betehrungsganges in ben flavifchen Gebieten (Raabwenben, Emsflaven, Rarentaner) und im Avarenlande gewidmet. Auch biefer Band ift mit großem Rleif und feltener Cachtenntniß gearbeitet. Als Curiofum will ich erwähnen, baß Suber auf Grund eines Migverftanbniffes ein Chriftianifirungegebiet bes Rloftere Rieberaltaich bei ben Raabwenben in ber Oberpfalz erfindet. Das Rlofter Rieberaltaich erhielt von Konig Ludwig bem Deutschen eine villa Nabawinda juxta rivulum Trebinam geschenft. Rubbart 1) fuchte biefes Naabwind in ber Rabe von Beiben und Suber combinirt bort fofort ein Diffionsgebiet ber Dieberaltaider Monche. Diefes Raabwind ift aber bas heutige Rabwind ober Nabin in ber Pfarrei Grättereborf, in unmittelbarer Dabe von Rieberaltaich, ungefahr eine Meile bavon entfernt. Diefes Nabwind ift ethnographisch intereffant, indem es ben Beweis liefert, bag wenbische (flavifche) Unfiedlungen bie an bie Donau fich vorgeschoben haben.

4. Für die firchliche Specialgeschichte liegt von Dompropst Dr. Karl Schrödl in Passau ein neues Wert vor unter dem Titel: "Passavia sacra." Das Buch reicht vom heil. Maximilian dis zur Sätularisation des Fürstbisthums Passau und dietet eine fleißige und umsichtige Zusammenstellung der Resultate der disherigen Forschungen über die Passauer Diöcese. In neun Abschnitten werden die Hauptepochen vorgeführt. Un die Darstellung der Wirtsamteit der Bischöfe schließt sich eine Schilderung des religiösen und wissenschaftlichen Lebens ihrer Zeit. Bei Feststellung

<sup>1)</sup> Meltere bapr. Befchichte G. 457.

ber vielfach unficheren Chronologie ber alteren Bifchofe von Baffau (vom 8. bis 12. Jahrhundert) acceptirt Schrobl bie Ergebniffe ber Forschungen Dummler's. In ber Methobe bat ber Berfaffer eine Art von Efletticismus eingehalten, bie nicht immer ftreng genug erweisbare Thatfachen von Unnahmen fonbert, fur bie nur bie Möglichfeit ober Babricheinlichkeit fpricht. In ber Frage ber Lorder Falfdungen gibt Schrobl zu, bag bie Bulle bes Papftes Sommachus an einen angeblichen Lorcher Bifchof Theobor "Spuren von Unächtheit" an fich trage; bennoch halt er an biefem Theodor fest auf Grund "vieler alter Rachrichten". Dieje vielen alten Rachrichten ftugen fich aber ausschließlich auf bie falfche Bulle. Gibt man bie Unachtheit biefer letteren gu, fo fallt bamit von felbft bie Bezeugung ber Grifteng eines Lorder Erzbischofes ober Bischofes Theobor. Die Lorder Attenftude, welche ben Ramen Biligrim tragen, halt Schrobl gleichfalls fur acht; er meint, Biligrim habe bie fruberen Lorcher Falfifitate fur acht gehalten und habe fich biefelben angeeignet. Bir wollen uns bes Urtheils in ber Frage ber Lorder Ralidungen enthalten, bis eine genaue Untersuchung ber Urfunden und Bullen vorliegt. Gegen Battenbach 1) möchte ich nur bemerten, bag er im Brrthume ift mit feiner Behauptung, als ob bie Bulle bes Papites Johann, burch welche ju Gunften bes Erzbisthums Salzburg gegen Errichtung eines pannonischen Erzbisthums für Lord-Baffau entichieben wirb, auf einer Bergamentrolle aus bem 10. 3ahrhunberte verzeichnet fei. Rach Sickel (Regeften ber Rarolinger II. 266) find auf einer etwa 7 Fuß boben Bergamentrolle von einer Sand, welche in ben Anfang bes 10. 3ahrhunderts gebort, 8 Urfunden verzeichnet. Es find bieg nach Meiller") jene 8 Urfunden, welche in Rleinmanrn's Juvavia mit ben Rummern X, XI, XII, XVI, XXIII, XXV, XXVIII und XXXVI verfeben find. Die oben ermannte Bulle bes

<sup>1)</sup> Deutschlande Geschichtequellen (4. Aufl.) 1. 44.

<sup>2)</sup> Archiv für Runde öfterreichifcher Gefchichte XI. 65.

Papstes Johann ist nach Meiller in einer Abschrift auf Pergament von einer Hand bes 11. Jahrhunderts erhalten und trägt das Datum vom 7. Februar 962. Bei Kleinmahrn (Nr. 78) trägt es das irrige Datum 25. April 984. Wäre die Bulle wirklich ächt, was sehr zu bezweiseln ist, so würde sie direkt gegen die Behauptungen Dümmler's welcher Bischof Piligrim für den Urheber der Lorcher Fälschungen hält. , zeugen und auf eine frühere Zeitperiode hinweisen. Sollte die Absehung der Passauer Bischöfe Urolf (806) und Wiching (899) durch Salzburger Erzbischöfe auf Bersuche einer hierarchischen Veränderung in jenen früheren Zeiten hinweisen?

Schrödl balt an ber Translation bes Lorder Bisthums nach Paffan feft und beruft fich babet auf die Urfunde Raifer Urnulf's vom 9. September 898. Dieje Urfunde, welche im Munchener Reichsardive vorhanden ift, ift aber ein Falfifitat aus bem 11. Jahrhunderte. Gine Untersuchung Diefer Urfunde ergab aus bem Charafter ber Schrift, bag fie gu Enbe bes 11. Jahrhunderts geschrieben fei, wie bie vielen geschloffenen v neben ben nachgeahmten offenen jofort barthung). Die Schrift ift ungleich, bas v in Arnulfus ift angeflebt und nicht in geraber Linie, bas Giegel ift eingefest, bas Recognitionszeichen ift ohne Berbindung mit ber Gubferiptionebulle, bie tironifden Roten fehlen, bafur find bedeutungslofe Schnörfel angebracht. Die fonftigen Rachrichten, welche Schröbl fur eine formliche Translation bes Lorcher Stuhles nach Baffau anführt, ftammen erft aus ber Beit ber Lorcher Falichungen. Bang mit Unrecht bat Schrobl auf ben Regensburger Boeten aus bem Anfange bes 9. 3abr-

<sup>1)</sup> Biligrim murbe erft 971 Bifchof, mithin murbe bie papftliche Bulle vom 7, Februar 9.2 nicht ihn treffen tonnen.

<sup>2)</sup> Stumpf, welcher die Urfunde gleichfalls prüfte, ichloß aus dem Charafter der Schrift auf die Abfassungszeit zu Anfang des 11. Jahrhunderts. Sowohl die gründlichen archivalischen gerichtungen Stumpfs, als auch die "Jahrbucher des bewichen Reiches" find, wie es scheint, Schrödt unbekannt gestieden.

hunderts sich berusen, welcher von Bivilo sagt: Pataviensi ergo secki est haec aula dicata, quam tenuit primo Vivolus, jam ipse sacerdos. Dazu bemerkt Schrödl: "Borher also, ehe er den bischöflichen Stuhl von Passau einnahm, war Bivolo schon Bischof, nämlich zu Lorch." Letzteres ist keines-wegs begründet. Bivilo war, ehe ihm durch die Organisation des heil. Bonisacius Passau besinitiv zugewiesen wurde, schon vier Jahre lang Bischof in Bayern, aber ohne besti mmten Sit, wie dieß aus dem Brieswechsel des heil. Bonisacius mit dem papstlichen Stuhle hinlänglich bekannt ist. Wie der Papst bemerkte, hatte er Bivilo selbst geweiht und war Bivilo der einzige rechtmäßig ordinirte Bischofssitze des Bivilo in Lorch war dem heil. Bonisacius so wenig bestannt, wie dem Regensburger Anonymus.

In einzelnen Partien mare zu munichen, bag ber Berfaffer, bei einer funftigen zweiten Auflage, ber Entwicklung ber imneren firchlichen Berhältniffe noch mehr Beachtung fchentte. Bir machen nur auf bie Aftenftude aufmertfam, welche Preger 1) über die Berbreitung ber Walbefier in ber Paffauer Diocefe in der Mitte des 13. Jahrhunderts veröffentlicht hat. Gur bie Geschichte bes Baffauer Bisthums im 13. Jahr= bunderte find biefe Attenftucke von größter Bebeutung, benn fie Beigen uns bie auffallende Thatfache, bag um bas Jahr 1230 in fast allen Pfarreien Paffau's öfterreichischen Untheils haretische Gemeinden mit Schulen unter Oberleitung eines fettirerifchen Bifchofe eriftirten und vielfache Excesse, felb it Ermordung von Geiftlichen veranlaßten. Sandwerfer und Raufleute, selbst ber Landadel hingen ben Kebern an, welche sogar Aussicht hatten, an einem Fürsten (Friedrich Streitbare von Desterreich ober Otto ber Erlauchte von Bavern?) eine Stütze zu gewinnen, hätte nicht ein rascher ihn weggerafft. Die paffauisch-öfterreichischen Häretiter

Beiträge zur Geichichte der Waldesier in ben Arhandlungen ber Mündener Atademie 1875.

standen mit den keherischen Elementen in Italien und Gudfrankreich in Verbindung. Das Gift der Ansteckung verbreitete sich von Oesterreich nach Böhmen und Mähren (nicht umgekehrt, wie Schrödl meint) und nahm dort später die Gestalt des Hussitismus an.

Für die neuere Zeit standen dem Berfasser, außer dem bereits erschlossenen Quellenmaterial, mehrere in der Bibliothet bes bischöflichen Ordinariats vorhandene Manuscripte zu Gebote. Die Ausbeute war zwar nicht sehr groß; was sich aber ergab, ist sorgfältig benützt und verwerthet.

5. Als gefronte Breisschrift ber Universität Dunchen fundigt fich eine Untersuchung über "bie Pfalggrafen von Banern von Bius Bittmann" an1). Der Berfaffer hat mit außerorbentlich großem Sammelfleiße bas gerftreute Material gesammelt, es mit fritischem Scharffinne gesichtet und geordnet und bietet une bantenewerthe Refultate über eine ber bunkelften Bartien ber banerifden Befchichte. Bittmann bat die Genealogie und die dronologifche Reibenfolge ber banerifchen Bfalggrafen, foweit bie fparlichen Daten und Radrichten bieß ermöglichten, festgestellt und bat fich bamit um die baperifche Geschichte ein wesentliches Berbienft erworben. Auch über Amtsgewalt, Amtsgebiet und Amtsleben ber Pfalggrafen in Bapern bat ber Berfaffer eingebenbe Untersuchungen angestellt, und wenn tropbem bie Refultate nur ichwantenbe finb, fo liegt bieg in ber Un= bestimmtheit bes uns erhaltenen Materiale. In einem Ercurfe außert Bittmann feine Bebenten wiber bie Echtheit ber Inveftiven gegen bie Bittelsbacher in ber Chronif Otto's von Freifing. Der Berfaffer mirb burch feine Beweisführung, wornach biefe Invettiven ein gehäffiges Ginfchiebfel irgend eines Abichreibers fenn follen, ichwerlich Jemanben überzeugen. Die Unnahme, bag bie Recriminationen bes Freifinger Bifchofs in einigen Cobices fpater, nach Er-

<sup>1)</sup> Minden, bei Eb. Adermann 1877. 244 Seiten.

langung bes Herzogthums burch bie Bittelsbacher, eliminirt wurben, bat entschieben mehr Wahrscheinlichkeit für sich.

Der Berfaffer berechtigt burch fein Erstlingswert zu großen hoffnungen und wir wunschen nur, daß sein Forscherfleiß und fein tritisches Talent an weniger sprodem Stoffe eine bankbarere Aufgabe und ein lohnenberes Ziel gewinnen.

#### LIV.

### Beitläufe.

Ueber bie innere und bie orientalifche Bolitit in Defterreich . Ungarn.

Wir kommen selten bazu, uns mit ber politischen Brosschüren-Literatur zu befassen. Denn einerseits zeigt sich auf biesem Felbe eine so außerorbentliche Fruchtbarkeit, daß es kaum einem täglich erscheinenben Blatte möglich ist, die Ernte unter Dach zu bringen. Andererseits brängen die rasch wechselnden Ereignisse den Verfasser von halbmonatlichen "Zeitläufen" immer wieder vom Neuen zum Neuesten.

Was die politische Literatur über Oesterreich insbesondere betrifft, so haben wir uns seit Jahren die thunlichste Abstituenz insoferne auferlegt, daß wir in diesen Blättern lieber die Oesterreicher selbst über Oesterreich reden lassen, als daß wir aus der Ferne unsere eigene Meinung geltend machen wollten. Denn in diesem Neiche sind die Dinge spinös und die Personen äußerst susceptivel geworden. Selbst in den Kreisen, wo man im Allgemeinen sest auf dem gleichen principiellen Standpunkt steht, den wir selber einnehmen, eristiren doch bedeutende politische Dissonanzen, so daß auch die undarteiische Stellung einer politischen Revue dadurch sehr erschwert wird. Bis setzt ist es uns daher auch nicht möglich gewesen, einem

Mitarbeiter aus Desterreich jum Wort kommen zu laffen, gegen welchen nicht sofort von gleich wohlmeinender Seite Wiberspruch erhoben worben ware.

Co ergebt es nun auch ben Auffaten, welche im vergangenen Sahre aus und über Defterreich, wie in biefem Mugenblide abermale, in ben "Blattern" ericbienen find, und awar burch bie Brofchure, bie wir im Rachfolgenden gur Befprechung bringen wollen 1). Beibe Berfaffer find in ben fdwierigften Fragen ber inneren Politit Defterreiche vollfommen einig, aber fie geben in ihren Unschauungen über bie Drient = Frage weit auseinanber. Wir überlaffen es unferem Serrn Mitarbeiter in Defterreich umsomebr, auf bie Ginwendungen bes herrn Albertus zu erwibern, mas er für angemeffen balt, ba unfere eigene Anschauung über bae Berhaltnig Defterreichs zu ber turtifden Rrifis fich in wesentlichen Buntten allerbings mit ber bes Berrn Albertus berührt. Aber wir haben niemals - wie biefe Blatter feinerzeit auch in ber beutschen und insbesondere in ber ungludfeligen ichleswig-holfteinischen Frage bewiesen baben in einem berartigen politischen Unbersmeinen einen Grund erblidt, die eigene Meinung ausschlieglich zum Musbrude gelangen zu laffen, und wir werben uns am wenigften über öfterreichifche Themate eine Exclusivität anmagen.

Es ist ein Borzug der Albertus'schen Darstellung, daß seine politischen Urtheile überall auf historischer Folie erscheinen, sowohl was das Berhältniß zu den Nachbarmächten als was die innere Lage des zweigetheilten Neiches betrifft. In letterer Beziehung zählt der Berfasser zu den Hoffnungsvollen, welche mit Sicherheit dem nahen Sturz des herrschenden Liberalismus in Desterreich entgegensehen. "Es bricht für das schwergeprüfte Desterreich eine bessere Zukunft an, das ist eine Ueberzeugung, welche und immer mehr mit froher Zubersicht erfüllte, je mehr wir beim Niederschreiben dieser

<sup>1) &</sup>quot;Desterreich , Deutschland und bie orientalische Frage Blide in bie Bergangenheit und Jufunft. Bon 3. Albertus." Jundbrud bei Rauch 1879.

Blätter in ruhige objektive Erwägung uns vertieften." Für uns ist bas schon eine freudige Erscheinung, daß die wahren Patrioten Oesterreichs in wachsender Zahl wieder zu hoffen wagen. Wie schwer das Werk der Umkehr seyn wird, darüber macht sich Hr. Albertus selber keine Illusion. Es wird unbeugsamer Muth und bisher leider vermiste Beharrlickseit dazu gehören, wenn die dis jeht maßgebenden Potenzen in Oesterreich als bose Geister ausgetrieben werden sollen. Zu nennen brauchen wir dieselben nicht; wir brauchen nur auf ihr Haus- und Hosforgan, die "Reue Freie Presse", zu verweisen.

Sr. Albertus macht fich auch barüber feine Allufion, was bas Facit in einer nicht febr fernen Bufunft gemefen ware, wenn bie Dinge noch langer auf ber bisherigen Bahn verlaufen follten. Die langgeftrectte Linie, welche auf ber fcbiefen Gbene bereits burchmeffen worben, mit Ginem Blicke überschauend, ruft er aus: "Konnte man bie Zeit und bie Lage ber Dinge von 1860 und 1861 noch einmal gurudgaubern!" Es mare fogar erlaubt, ben Unfang ber 3rrgange bis auf ben Minifter von Brud und bas Sahr 1854 gurudauführen. Damale ichlich fich bereits ein leitenbes Brincip ber Bolitit ein, bas ber Berfaffer nicht unpaffenb ale "Capitalismus" bezeichnet. Daraus entfprog bann gang regelrecht ber Centralismus und endlich im Rudfchlag fogar ber bualiftifche Centralismus, und ebenfo ware ber geheime Culturtampf auch bann baraus gefolgt, wenn es auch nicht gegolten hatte, fich bamit in ben ichonen Mugen bes neuen "protestantischen Raiserthums" und bes preugischen Giegers lieb Rind zu machen. Der Berfaffer bat gang Recht, wenn er bem offenen und fogufagen ehrlichen Rampf Breufens gegen bie tatholifche Rirche ben Borgug gibt vor ben verbedten Unfeindungen berfelben in Defterreich. Das ift es, was nach allen Seiten bin bemoralifirt, und bas war es, was unferen Soffnungen fur Defterreich ben Reft gegeben bat. Wenn biefes Reich nicht mehr im Stanbe ift, ben Ratholicismus als feinen beften und hülfreichften Freund gu behandeln, bann hat es befinitiv feinen Beruf verfehlt.

Der Berfasser hofft nun: burch Gottes Fügung werbe Desterreich boch einmal einen Staatsmann erhalten, ber in bemselben Maße die Personisitation des wohlverstandenen österreichischen Staatsgedankens seyn werde, wie Fürst Bismarck zur Zeit als die Personisitation des prensisschen Staatsschankens erscheine. Gott gebe es! Aber was werden die anderen Leute dazu sagen, diesenigen welche dis jest in Desterreich das große Wort geführt und jenem Staatsschanken den Mund verschlossen haben? Bor Kurzem hat sich in Wien ein Fall ereignet, durch den wir Antwort geben lassen wollen.

Gin beutsch-öfterreichisches Mitglied bes cieleithanischen Reichsraths hatte fich im Gifer gegen bie orientalische Bolitit bes Grafen Unbraffn bis zu ber Drobung binreifen laffen : baß ohnehin bie Bahl berjenigen, welche lieber beute als morgen preußisch-beutich werben möchten, täglich anwachse. Darüber entstand ein gewaltiger Sturm patriotifcher Entruftung. Namentlich beeilte fich bie liberale Berfaffunge-Bartei zu bemonftriren, baf fie folde Tenbengen nicht berfolge, vielmehr bie eigentlich reichserhaltenbe Bartei fei. Gin bohmisches Organ bat barauf tubl erwibert: "Freilich tragen bie überaus trübseligen inneren Ruftanbe bes beutiden Reiches nicht wenig bagu bei, bag bie fturmifche Sinneigung zu bem geeinigten beutiden Reiche auch bort erfaltet, wo ebemals bas neue Reich bie Birfung bes Magnetberges ausubte." Ingwifden mar ber Lefeverein ber beutiden Stubenten in Wien wegen "national-politischer Tenbengen" polizeilich aufgelöst worben. Sett glaubte bie "Reue Freie Breffe" felber berlei Tenbengen entichulbigen zu muffen. "Das gange Deutidland foll es fenn:" fo fagte fie, "war einft auch in Defterreich ber Lerchenschlag eines anbrechenben Morgens, und bas will nicht fo raich aus bem Bebachtniß verschwinden. Beichichtlich übermuchert baber leicht ber beutsche Rationalitäte-Bebante in ber beutiden Jugend Defterreichs. Bubem bat biefelbe bas phanomenale Erfteben eines großen machtigen beutschen Reiches gesehen, eine Erscheinung, welche ihre leicht

erregbare Phantafie gefangen 'nimmt und welcher leiber in Oefterreich teine abnliche, die Phantafie anregende und feffelnbe Gestaltung entgegengeset werben tann" 1).

Wenn nun bem Liberalismus in Desterreich alle seine Ibeale, und die reellen Bortheile bazu, entzogen werden sollen, ist dann nicht zu gewärtigen, daß das neu-beutsche Reich von Neuem die Wirkung des Magnetberges ausüben wird? Daß ein principieller Umschwung, wie er zu wünsschen ist, eine Opposition hervorrusen wird, die zu Allem fähig ist, das scheint doch kaum einem Zweisel zu unterliegen. Bon der Börse dis zum letzten Rathhaus wird sie besestigte Stellungen einzunehmen suchen, und am Ende doch noch dem Ritter von Schönerer Satissation verschaffen.

Die Frage legt fich auch ber Berfaffer felber bor, wie fich Preugen zu etwaigen Unnerione-Tenbengen in Deutsch= Defterreich verhalten murbe, und ob in bem Beifte bes bort leitenben Staatsmannes ber Plan gehegt werbe, ju gelegener Beit eine weitere Arrondirung feiner Schöpfung auf Roften Defterreichs herbeiguführen, wogn bie Sabowa-Lerchen ihren Lodruf von Beit ju Beit ertonen ju faffen fcheinen? Befanntlich hat Fürst Bismarck eine folche Annahme wieberholt energifch gurudgewiesen, wie er bas feinerzeit auch in Bezug auf Elfaß-Lothringen gethan bat; und Graf Unbraffn bat ben Delegationen bie Berficherung gegeben: "Deutschland hat uns auf bem Congreffe als ehrlicher und treuer Freund gur Seite geftanben." Allerbings meint auch ber Berfaffer: biefe Freundschaft muffe baburch verbient werben, bag Preugen vortommenben Kalles einen materiellen Rudhalt an Defterreich finden tonne. Und zwar fpeciell gegen Rugland. Der Berfaffer nimmt nämlich an, bag bie europäische Politit Ruglands, von Uffen abgefeben, zwei Zielpuntte habe, inbem fie ebenfo wie nach ber Strafe ber Darbanellen auch nach bem Musgang in bie Oftfee und bem Safen von Dangig ftrebe. Dabin giele bie ruffifche Stellung in Barichau, welche

<sup>1) &</sup>quot;Reue Freie Preffe" vom 22. und 28. Dezember 1878.

von ber unvergleichlichen ftrategischen Position bei Moblin aus eine permanente Drohung fur Preugen fei.

Berr Albertus glaubt alfo, Preugen wolle im eigenen Intereffe ein ftartes Defterreich. Bis jest mar es allerbings bas unverblumte Streben ber Bismard'ichen Bolitit, ichmache Rachbarn zu haben. Der Berfaffer gefteht felber, er murbe bas Gefühl, bag bas innerlich geloderte und geschmachte Defterreich vor ber Macht ber nationalen 3bee fich nicht mehr murbe halten laffen - biefes Gefühl murbe auch er nicht von fich ferne ju halten vermögen, wenn in ber That bie "Doftoren" Berbit und Falf 1) mit ihrer Politif Recht behalten follten. Jener hat nämlich ben Dualismus als bie einzig mögliche Staatsform in Defterreich erklart, und biefer hat bas Ariom babin erlautert, bag barunter bie Aufrechthaltung ber zwischen Magnaren und Deutsch-Liberalen getheilten centraliftischen Berrichaft biegfeits und jenseits ber Leitha, bie fogenannte Paritat, ju verfteben fei. Run ift aber gerade bieg ber Buftand in Defterreich, ben man auch in Berlin erhalten miffen will, und weil die Berfon bes Grafen Andraffy bafur zu burgen fcheint, bag es babei verbleibe, befihalb ift er bes beutiden Reichstanglers bochgeschätter Freund.

Wenn die Magyaren seit 1866 in unerwarteter Weise eine politische Rolle von maßgebender Bedeutung und zur Bernichtung der einheitlichen Macht des Reiches spielen konnten, so wissen sie wohl, bei wem sie sich dafür zu bedanken haben. Auch die Ursachen, welche den plötzlichen Sturz des Kabinets Hohenwart herbeigeführt haben, sind heute ein öffentliches Geheimniß und sie sind für alle Zeiten lehrreich. Ich din seit überzeugt, daß ein Umschwung im Sinne der österreichischen Patrioten auch heute wieder die "kalten Wasserstielen" von Berlin her zur Folge haben würde, welche damals das söderalistische Ministerium wegschwemmten.

Wir glauben nicht, daß man fich in Berlin mit bem Gebanken einer Annexion Deutsch-Defterreichs principiell be-

<sup>1)</sup> Der Gine cies, ber andere transleithanischer Sprecher ber liberaten Parteien.

ichaftigt und bag man nicht ber Bequemlichfeit bes jegigen Berhaltniffes ben Borgug gibt. Man will aber Defterreich auch nicht als eigentlich felbitftanbigen Staat auffommen laffen. Benn ber Berr Berfaffer fagt: fur Defterreich fei nun bie Beriode ber gebundenen Marschroute vorüber, infoferne barunter entweber Stillfigen ober Maridiren nach frember Orbre verftanben werben wollte: fo hat er babei auf bie Freundschaft Breugens ficher nicht zu rechnen. Der Sintergebante, bag bie befinitive Entscheibung über bas Berbaltniß Defterreichs gum neuen beutschen Reich allerbings noch nicht getroffen fei, lauert häufiger als man meint binter ben Ablaugnungen ber Annexions-Tenbeng. Er tritt journaliftifch bei jeber außerorbentlichen Gelegenheit zu Tage. Dan bat fogar ben preußischen Gulturtampf bamit in Berbinbung gebracht, wie man jest auch wieber ben projektirten Ausgleich mit Rom bamit in Berbinbung bringt 1).

Was Srn. Albertus zu feinen Soffnungen fur bie Bufunft feines Baterlandes ermuthigt, beruht hauptfachlich auf bem bisherigen Berlauf ber Rrifis megen ber Turfei. "Co lange," fagt er, "bie orientalische Frage wie eine buftere, gewitterschwangere Bolle am öftlichen Sorizonte ftand, bebectte fie Defterreich mit ihren bunteln Schatten. Ber hatte fich gutrauen burfen voraus ju berechnen, wohin die Blige gerftorenb fahren wurden, wenn fich bas Gewitter entlaben werbe." Sr. Albertus batte also nicht, wie es von anberer bochachtbarer Geite gescheben, ce une übel genommen, bag wir uns in biefen Blattern feit Jahren "mit Borliebe mit ben Turten beschäftigen". Es ift uns gerabe fo ergangen wie ihm : auch wir haben feit 1871 feinen Augenblid gezweifelt, bag bas Gewitter im Drient bem am Rhein fogujagen auf bem Tuge folgen werbe. Aber wir glauben auch jest nicht, bag "bie beangftigenbe Spannung vorüber fei", wie ber Berfaffer meint, und bag bas Gewitter bereits ausgetobt habe.

<sup>1)</sup> Bergl. Wiener "Baterlanb" vom 10. November 1878: "Bas bie Rleinen wissen und ausschwäßen." — Bergl. damit bie Reujahrs-Artifel ber "Gistor.-polit. Blatter" für 1876 und 1877.

Dit Srn. Albertus find wir ftete von ber Grundanschauung ausgegangen, bag bie Turfei nichts Unberes fei als ein verwesender Leichnam, und bag es Babnfinn mare für bie Confervirung ber Türkenherrichaft in ben Rrieg gu gieben. Wir haben biefe Unschauung noch ftrenger feftgehalten als ber Berfaffer, welcher ehrlich gefteht, bag "auch er, wie fo manche Undere, ben Moment jum Sandeln (fur Defterreich) bor bem Falle von Plewna gefommen glaubte." Bu biefen Unberen gehörten wir nicht; wir wunfchten vielmehr, bag Rugland ungehindert fei mit ber Türken-Birthichaft reinen Tifch zu machen. Dabei bangte uns allerbings fur Defterreich. Darum haben wir vor brei Jahren ichon gefchrieben: "Jebenfalls lagt fich foviel nicht vertennen, bag bas alte Europa abgebrochen ift bis auf bie türkische Ruine und ben öfterreichischen Anbau, ber fich in bas neue Guropa nirgenbe mehr paffent einfügen laffen will" 1). Auch fürchteten wir bamals icon, Defterreich mochte im Drei-Raifer-Bund eingelaben werben, feinen Schwerpuntt von Befth = Dfen abermals weiter "nach Gerajewo ober Kragujewacz zu per-

<sup>1) &</sup>quot;Bum Reujahr" 1876. G. 11. - Der oben angeführte Gas bat bis auf bie neuefte Beit viel Staub aufgewirbelt. Roch im Muguft v. 36. ift ein oberöfterreichifder Bablaufruf ericbienen, worin es beißt : "Defterreich follte neugeschaffen und machtig gemacht werben, und jest, nach eilf Jahren liberalfter Birthicaft, icheint fogar ber Rame unferes Raiferreiche vericollen ju fenn , und man tonnte Defterreich einen Anbau an bie türfifche Ruine nennen boren." (Biener "Baterlanb" vom 19. Auguft 1878). Mugenicheinlich baben bie herren unfern Tert nicht bor Mugen gehabt, benn bier ift nicht von einem Anbau an bie turfifche Ruine - was an fich wiberfinnig mare - fonbern von einem ftebengebliebenen Unbau an bas alte Guropa bie Rebe. Bas ift benn aber bagegen einzuwenben ? 3ft bamit etwas Unberes gefagt, ale bag Defterreich allein noch auf ber Bafie bee alten Rechts berube, mabrent bas übrige Europa fich anbern Grundlagen, nämlich bem Rationalitätes Princip jugewendet babe, die fur Defterreich unannehmbar feien, und bag in biefem neuen Guropa bie Turfei von vornberein verloren fei? Wollten bie Beitungen , aus welchen ber Linger Aufraf gefchapft hat, loval citiren, fo mußten fie mit bem Gebanten felber einverftanben fegn.

legen". Mit Serajewo hat es nun seine Richtigkeit, und es gibt Leute, welche meinen, daß auch Kragujewacz sich nicht ersparen lassen werde.

Bis bahin sind wir mit bem Verfasser vollständig einig, insofern es uns nie eingefallen ist, "einen verwesenden Leichenam (denn das war die Türkei schon seit Jahren) gleichsam als Existenzbedingung Desterreichs hinzustellen." Aber wir haben die Türken=Wirthschaft auch nie verwechselt mit dem türkischen Länderbestand. Diesen zu erhalten, ihn nicht zu zerreißen nach dem revolutionären Nationalitäten=Princip, das haben wir allerdings als das höchste Interesse Desterreichs und die Theilung der Türkei als ein Unglück für dieses Reich betrachtet. Bis zu einem gewissen Grade kommt damit auch der Gedankengang des Hrn. Albertus überein, für uns ein neuer Beweis, daß diese Anschauung trotz Allem und Allem die ächt und correkt österreichische ist.

Hören wir nun, wie Hr. Albertus sich über die Lage äußert, wobei nicht zu vergessen ist, daß er die Türkei, wie wir, als einen verwesenden Leichnam betrachtet. Er sagt: "Das Haupt=, das Lebensinteresse der kaiserlichen Monarchie ist gewahrt worden ohne schwerwiegende Opfer an Blut und Geld, ohne Jsolirung, ohne den verhängnisvollen Streit über den Nachlaß eines todten Mannes zu veranlassen; der Mann, wenn auch start amputirt, blieb am Leben." Herr Albertus rechnet es dem Minister Grasen Andrassy wiedersholt zum größten Berdienst an, es durchgesetzt zu haben, "daß die Türkei wenigstens als Dardanellenstaat noch am Leben bleibe", und das österreichische Interesse gerettet zu haben, "ohne die Initiative zu einer völligen Theilung der Türkei zu veranlassen."

Hier gehen nun unsere Meinungen auseinander. Bon vorneherein ist es klar, daß man einen verwesenden Leichnam nicht zum Leben zurückbringt, wenn man ihn amputirt, wohl aber kann man durch Amputiren einen Lebenden zum Tode bringen. Und das wird, wie wir glauben, mit der Türkei auch als Dardanellenstaat der Fall seyn. Der Streit über ben Nachlaß bes tobten Mannes und die auch vom Berfasser gefürchtete Auftheilung ber Türkei ist also noch immer nicht aus der Welt geschafft. Wir stehen einer momentanen Pause des Processes, aber nicht einem Endresultat gegenüber. Die Zukunft muß lehren, wer Necht hat; wir glauben, daß durch den einstweilen getroffenen Ausweg das Gegentheil einer glücklichen Schlußentscheidung, nämlich die völlige Zertrümmerung des türkischen Länderbestandes nahegerückt und unwillkürlich eingeleitet ist.

Gines ift unläugbar : bag namlich bie beiben maggebenben Minister Graf Andrassy und Tisza wiederholt vor ben Parlamenten versichert haben, bas nicht thun zu wollen, mas fie nun gethan baben, und baß fie fich energifch gegen bie 216ficht einer Gebiets : Bergrößerung auf turtifche Roften vermabrt haben. Gie mußten hienach von fich aus und von ihrem ursprünglichen Standpunft eine andere Lofung bes Rnotens, als fie nun vorliegt, im Muge gehabt haben. Daß Dieje Lofung im Schooke des Drei-Raifer-Bundes nicht gu erreichen war, tonnte Rebermann voraussehen; und nachbem Rugland feine Plane gum großen Theil fichergeftellt batte, blieb für Defterreich allerbings nichts übrig, als zwischen bie neuen Mittelftaaten auf ber Baltan = Salbinfel ben bosnifch bergegowinischen Reil hineinzuschieben. Daß bie liberale Opposition biefe aus ber Sachlage entspringende Rothwenbigfeit nicht erfannte, war allerbinge finbifch; fur bie Minifter aber mar es eine Zwangslage, fie hatten anbers gewollt, wenn es noch auf ihr Bollen angefommen mare.

Der Congreß zu Berlin hat Ochterreich bas Recht zur Besehung von Bosnien und der Herzegowina zugesprochen, und zwar weil das österreichische Interesse die Occupation ersordere. Dieses Interesse werde aber, sagt der Herzesassen schaffer, in Folge der Erzebnisse des russisch-türtischen Krieges solange dauern, als das adriatische Meer nicht ausgetrochnet oder von den Franzosen in die Wüste Sahara abgeleitet seit Unzweiselhaft ist dieß auch die ofsicielle Anschauung, und wie die Dinge nun einmal liegen, ist sie Riemandem zu veranzes

Der Berfasser zieht aber auch eine Consequenz, die bis jest, officiell noch nicht zugestanden ist. Er will nämlich die Stellung Oesterreichs in Bosnien und der Herzegowina auch über das Sandschaf von Novi Bazar die Salonichi am ägäischen Meere ausgedehnt haben und somit auch in dieser Richtung über die Permission des Berliner Congresses hinausgehen. Dann erst wäre, wie er meint, eine Lebensfrage Desterreichs zu bessen Gunsten gelöst und auch die materiellen Interessen des Reiches und seine Handelsverhältnisse für die Zukunft gesichert. Er äußert sich darüber an verschiedenen Stellen, wie folgt:

"Wenn Desterreich jest nur versteht, die occupirten Länder einschließlich von Novi-Bazar, sofort gänzlich in sein abendländisches Culturseben hineinzuziehen, so wird seine Position derart gesichert senn, daß es frohen Muthes die materiellen Bortheile sich aneignen und genießen kann, die sich unzweiselhaft ergeben müssen durch die bevorstehende Neugestaltung der Handelsverhältnisse im Orient. Salonichi und Triest müssen die Endpunkte zweier großer Handelsstraßen nach Indien und China werden."

"Ift ber Sanbschaft von Novi-Bazar besetzt und baburch bie Handelöstraße nach Salonichi für Desterreich gesichert, sowie Montenegro und Serbien, jedes befinitiv auf seine Grenzen angewiesen, alsbann erscheint uns für längere Zeit nach dieser Richtung die Situation der Monarchie gesestigt. Serbien, Montenegro, Rumänien und Griechenland haben nicht nur nichts von Desterreich zu fürchten, sondern letzteres kann ihnen im Gegentheile jeht eine aufrichtige Freundschaft widmen."

"In ben neu occupirten Lanbestheilen aber muß bie taiferliche Macht ohne Zeitverluft befestigt werben, und zwar befestigt mit bem Bewußtsehn, baß es sich hier um einen jener Schluffel handelt, welche nimmermehr in andere Hande gerathen burfen."

Das Alles kann aber nach ber Meinung bes Berfassers in freundschaftlicher Ginigung mit Rußland ausgeführt werden. Er glaubt überhaupt nicht, daß der Ausbehnung der russtschen Machtsphäre auf dem Gebiete des bisherigen OsmanenReichs unter allen Umständen zu widerstreben sei. Er halt es sogar für zweifelhaft, ob ein russisches Protestorat nicht geeigneter wäre als das englische, auf der Balkan-Halbinsel wie in Kleinasien und Sprien ein ganz neues Culturleben zu wecken, und ob nicht bei dieser Aufgade von der russischen Abministration schnellere Erfolge zu erwarten wären als von der englischen. Jedenfalls fürchtet er von England die merkantile Monopolisirung, soweit seine Machtsphäre reiche, und demnach die Benachtheiligung Oesterreichs in seinem orientalischen Handelsverkehr. Der Verfasser beruft sich dafür auf Friedrich List, auf welchen er überhaupt große Stücke hält.

Hr. Albertus möge uns nicht übel nehmen, wenn wir uns an biesem Puntte sehr lebhaft an bas für Defterreich so verhängnisvolle Jahr 1854 erinnern. Wir haben bamals ganz ähnliche Stimmen gehört und sind in der entschiedensten Opposition gestanden gegen jene Politik, von welcher ber Hr. Berfasser jest selber sagt, daß "man sich mit derselben zwischen zwei Stühlen niederzulassen pflege". Daß es nur nicht abermals so gehe!

Defterreich wird nun burch die Berkettung ber Umftanbe unaufhaltfam auf ber europäischen Bant immer tiefer nach bem Guboften binabgeschoben; bas furchten wir inftinttie. Wenn bas Reich in ber neuen Lage feinen anbern Rudhalt haben follte als die ruffifche Intereffen-Gemeinschaft, bann burfte ber außerfte Rand ber Bant erreicht und ber Fall unausbleiblich werben. Unter ben Schiebenben wird aber Gine Macht fich jebenfalls nicht befinden, und biefe Dacht ift - England. Une murbe es ale ein gunftiges Omen ericheinen, wenn ber funftlich geschraubte Toaft, ben ber ofterreichifche Botichafter in London jungft ausgebracht bat, mehr bebeuten follte ale flingende Borte. Jebenfalle bat furg vorher ber beutsche College in Betersburg in feinem Erintfpruch beutlicher gesprochen; er hatte auch feinen Grund ein Blatt vor ben Dund zu nehmen. Es mußte an ber Sprec und an ber Newa Bieles anbers werben, che fein Ausruf bementirt murbe: beutich-ruffifche Muliang für immer!

## Aus ben Aufzeichnungen bes bagerischen Staatsminifters Grafen von Montgelas.

XIV. Eröffnung bes Biener Congresses und Baperns. Bertretung auf bemfelben.

Bei ben Ergebniffen bes Belt-Congreffes, welcher mit bem Berbit 1814 in Bien gufammengutreten fich anschiefte, mar Babern in bobem Dage intereffirt. Ginerfeite ftand fein Territorialbefit, bebingt burch ben Bollaug ber mit Defterreich abgeschloffenen Bertrage, noch immer in Frage; andererfeits mar es, ale ber bebeutenbite unter ben Mittelftaaten Deutschlanbe, an ber fünftigen politischen Gestaltung beffelben wefentlich betheiligt. Berfonlich bat nun gwar Graf Montgelas wie befannt an bem Wiener Congreg nicht Theil genommen, allein er war bod über alle bortigen Berhaltniffe trefflich informirt und es feblte ibm auch nicht an Scharfblid, um biefe Informationen beftens zu verwerthen. Bubem behielt er bie Leitung ber auswartigen Angelegenheiten immer noch in fefter Sand, bat auch bezüglich ber ftaaterechtlichen Geftaltung bee beutichen Bunbes feine Unfichten im Wefentlichen gur Geltung gebracht, mabrend allerdings bie Territorialfrage, vermöge ungunftiger Gegenwirtungen, über welche bas Folgende Auftlarung gibt, eine für Babern wenig gunftige Lofung erfuhr. Mus feinem umfaffenben Bericht über bie gesammten Berhandlungen bes Congreffes tann naturlich bier nur bas Allermefentlichfte ausgehoben werben, und wir wollen babei mit einigen einleitenben Bemertungen über bie Mufgaben biefer Berfammlung und bie Art und Beife ber Bertretung Baberne bei berfelben ben Unfang maden.

LILIUM

Der Congreß, welcher in Wien aufammentreten follte und beifen Eröffnung auf ben 1. November anbergumt war, batte über bie wichtigften Fragen zu verhandeln, welche jemals Guropa beschäftigten, fo bag ber mit Recht berühmte westfälische Friedenscongreß fich bagu nur wie ein schwaches Schattenbild verhielt. Es handelte fich barum, Alles um= augestalten, über bas Schicffal von Deutschland, Italien und Bolen zu enticheiben, feste Grundlagen bes politischen Gleichgewichtes fur bie Bufunft gu gewinnen und ein Sanbelsinftem in feinen Sauptzugen festzustellen. Faft alle Raifer und Ronige erschienen perfonlich, begleitet von ihren Diniftern und jenen Mannern, die fie mit ihrem bochften Ber= trauen beehrten. Der Biener Sof veranftaltete gu Gbren aller Unwesenden prachtvolle Tefte und bewirthete die befonders Gelabenen auf's glangenofte: fie wurden in ber taiferlichen Burg bewohnt und mit aller ihrem hohen Rang gebuhrenben Auszeichnung behandelt. Ja man barf bem Biener Congreg wohl ben Borwurf machen, bag burch ftets wiederfehrende Restlichkeiten bie unausgesette Aufmertfamfeit, welche ben bort zu behandelnden wichtigen Fragen gebubrte. allguoft gerftreut murbe. Die anwesenben Regenten ihrerfeits fuchten burch Ginfachbeit bes Benehmens und Betheiligung an ben Benuffen bes Brivatlebens ben bon ber Dajeftat ihrer Stellung ungertrennlichen Glang abgufdmaden; es ergaben fich jeboch baraus Berbaltniffe, welche in ben Mugen bes Bolles auch bie ihnen gebuhrenbe Chrinrcht minberten, bie in ber Entfernung fich erhalt, in gu großer Rabe leicht ichwindet. Die Ginwohnerschaft Wiens, bisber in ben Unschauungen einer fruberen Beit befangen, fab fich mit Bermunderung enttäuscht, ale fie in Denjenigen, welche fie gemiffermaßen ale Salbgotter ju verehren pflegte, nur gewöhnliche Menichen tennen lernte. Gewiffe Abenteuer mit Frauenzimmern wiederholten fich zu oft und wurben auch gu allgemein befannt, wobei bie Laderlichteit, welche von verfcmabten Liebesbienften ungertrennlich ift, nicht felten Berfonen berührte, bei benen folches nicht unbedenklich war und um jeden Preis hatte vermieden werden follen.

Den Bertretern von gang Europa, welche in Bien verfammelt waren, um die wichtigfte und verwickeltite Aufgabe qu lofen, bie jemale Staatsmannern fich barbot, traten von allen Geiten Schwierigkeiten entgegen. Es galt Leibenichaften aller Urt zu beruhigen, um in geregelter Beife zu einem erwünschten Biel zu gelangen, und Unsprüche auszugleichen, welche vielfach in taum zu vermittelnder Urt fich burch= freugten. Defterreich mar verheißen worben, es in feinem Beftand por 1805 wiederherzustellen; England beanspruchte eine continentale Schutwehr gegen Frankreich, bie es in ben Rieberlanden gu finden glaubte; bem mobiberftanbenen Intereffe von gang Europa hatte bie Bieberherftellung Polens entsprochen. Durch biefe allein tonnte eine bagliche Dafel getilgt und jeber Bormand zu fünftigen Uebergriffen abgefcmitten werben; allein Breugen batte bereits einen Theil feiner Besitzungen in biefem fruberen Konigreich an Rugland abgetreten, beffen Truppen biefe wie die übrigen Theile beffelben befet bielten und feineswegs aufzugeben gefonnen Gur bie großen Unftrengungen bes preußischen Staates im legten Rriege forberte bie Gerechtigfeit, ihm eine Schabloshaltung ju gemahren; außerbem lag feine Bieberaufrichtung im Intereffe bes allgemeinen Gleichgewichtes, auf baß nicht ber Norben ohne alle Schutwehr gegen ben bort brobenden Rolof bliebe. Woher follte aber bas Material biefur entnommen werben? Cachfen ichien allerbings biefem 3med zu entsprechen; allein wie fonnte man in bem Mugenblide, wo bie Legitimitat und die Unverleglichfeit ber Berfonen und Besitzungen aller Monarchen als fur immerwahrenbe Beiten geltenber Grunbfat proflamirt murbe, fich felbft Lugen ftrafen burch bie Entthronung eines Regenten, ber fünfzig Jahre hindurch an perfonlichen Tugenben und Bemubungen für bas Bobl feiner Unterthanen ein Dufterbiib gemefen war? Mochte er auch vorübergebend in Berierun-

gen, wie wenigstens überschwängliche Ropfe es nannten, ver fallen fenn und baburch ftrafbar ericbeinen, ließ fich wohl ein Berbammungsurtheil über ibn aussprechen, ohne bat unläugbare Recht jebes Landesherrn, bas nach feiner Anicht bem Ctaatswohl am meiften entsprechenbe politifche Guften gu befolgen, enticbieben zu beeintrachtigen? Burben femn nicht, falls man zu einem fo einschneibenben Entidluffe mit, noch weitere legitime Unfpruche verlett? Befag nicht bir Ronig zwei Bruber, beren Giner Bater mehrerer Rinbr war, und burften fich nicht bie anberen Bringen bes fich fifchen Saufes auf altere wie neuere Ramilienvertrage be rufen, welche ihnen bie Thronfolge ficherten? Collte mit auch alle biefe Unwarter ausschließen und mit einem fete ftrid Schulbige und Unschulbige gleichftellen ? Wenn aber im fo gang rudfichtslofe Dagregel vermieben werben follte, fand fich bann Plat fur bas fachfifche Saus? Baren übrigm auch alle biefe Schwierigfeiten zu überwinden gemefen, lieffit wohl von bem Wiener Sof gewärtigen, bag er es gleidgulti binnehmen werbe, wenn ein machtiger Rachbar fich an ber Brow Bohmens festjette und biefelbe fortmabrend bebrobte?

Deutschland sollte zu einem Bunde souveräner und wabhängiger Staaten gestaltet werben; allein wo fam it das Mittel, die hierin liegenden unvereindaren Gegensätz poersöhnen? Ein organisirter Bund setzt die Bildung aus Gesammtkörpers voraus, der gemeinschaftlich nach einem sogesetzen Plan und zur Erreichung eines bestimmten zus handelt. Er bedarf unumgänglich gewisser Einrichtungen wie Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den Bund gliedern, um Thätlichkeiten abzuschneiden, welche Berwirmstein seinem Innern anstisten und ihn zuletzt sprengen mitten. Der Widerstand gegen Angrisse von Außen erfordert welle bestimmten durchweg gleichmäßigen Grundsähen gedildet und geleitet sehr nuch gedeitet sehn muß. Alles dieses setzt aber wiederum eine Gentralgewalt voraus, und zwar wieder mit genügen.

Autorität und ben nothigen Sulfsmitteln ausgestattet, um ihre Enticheibungen wirtfam ju machen. Wo follten nun aber neben einer folden bie einzelnen Converanitaten Blat finden, welche bereits burch Bertrage garantirt maren und bie Riemand aufgeben ober befchranten laffen wollte? Lieg fich anbererfeits, wenn fie aufrecht erhalten blieben, ein Gebanbe aufführen, welches anbers als fcwach, unzufammenbangend und ichon in feinen Grundfeften mangelhaft mare?' Much bie vormale reichsunmittelbaren Fürften und Gebiete, welche Staaten unterworfen worben waren, bie fie ichon aus Unlag alter Streitigfeiten befonders haften, erhoben ihre Stimmen, um bie allgemeine Gerechtigkeit, bamals bie Parole bes Tages angurufen: mar es gleichwohl wegen anberweitig gemachter feierlicher Berfprechungen unthunlich beren Bunfche gu erfüllen, fo mußte man bod ihre Rlagen anhören und wenigftens ein= gelnen wohlbegrundeten Beschwerben abhelfen. Abgeseben bann von biefen Anordnungen allgemeiner Ratur, war noch Berfügung gu treffen über bas burch Baffengewalt ben Frangofen entriffene linfe Rheinufer, über bie nabere Musführung bes jungften Friebenspertrags, über bas Schidfal bes von feinem Landesberrn aufgegebenen Großherzogthums Frantfurt, endlich über bie eingegangene Berpflichtung, uns fur bie weiteren Abtretungen an Defterreich bollftanbig und gufammenhangend mit bem beftebenben Befige zu entichabigen. Man hatte ferner geglaubt, bag gewöhnliche Mittel zur Nieberwerfung Napoleons unzulänglich feien und die Bolfer in ihrer Gefammtheit gegen ihn bewaffnet werben mußten: zu biefem 3weck und um fie gu bestimmen, bie geforberten Opfer mit um fo mehr Gebulb und Gelbstverläugnung gu bringen, hatte man ihnen politische und perfonliche Freiheiten in Aussicht geftellt. Diefe galt es nun ebenfalls mit bem monarchischen Princip in Ucbereinftimmung zu bringen, bas man in Deutschland nicht zu febr wollte ichwächen laffen.

Richt minbere Berücksichtigung als Deutschland nahm Italien in Anspruch: man wünschte eine feste Schutzwehr gegen Franfreich fur bie Salbinfel zu begrunden , wobin bie bereits erfolgte Wiebereinsetzung bes Ronigs von Sarbinien abzielte, allein biefelbe bedurfte noch ber Berftarfung. Lombarbei, nach ber bas favonifche Saus langft ftrebte, batte bagu auf bie naturlichfte Beife bienen tonnen, fie murbe jeboch gleich bem Benetianischen von Defterreich beanfprucht, welches burchaus nicht gesonnen war von ben Beftimmungen bes urfprünglichen Allianzvertrages abzugeben, bie ihm biefen Unfpruch ficherten. Es blieb alfo fur ben bezeichneten 3med nur bas Genuefer Land verfügbar, welches bem Turiner Sof bereits jugefagt, aber burch bie englischen Agenten ju einem Buftanb vorläufiger Unabhangigfeit gelangt mar, ben bie Ginwohner boch ichatten und nur bochft ungern zu Gunften ber ihnen von Alters ber verhaften Biemontefen opfern wollten. Das Konigreich Reapel in ben Sanden Murats gu laffen, wiberfprach allen Grunbfagen ber Legitimitat; gleich= wohl war ihm baffelbe burch Bertrage zugefichert, welche abgeschloffen zu haben man vielleicht bedanerte, aber boch nicht offen von benfelben gurudgutreten fich getraute. Die Bergogthumer Parma und Piacenza waren ber Raiferin Marie Louife und ihrem Cobn als Rachfolger gugefagt; allein auch bier fand fich ein rechtmäßiger Erbe in ber Berfon bes Entele bes letten Regenten vor, ber bas jur Entichabigung empfangene Toscana wieber verloren hatte, fo baß feine alten Unfpruche, auf welche zu verzichten ibm niemals angesonnen war, von felbft wieber auflebten; biefelben wurben von bem Mabriber Sof und ber gangen Bourbonifden Familie unterftütt.

England wünschte den Grundsatz ber Abschaffung des Stlavenhandels, ben es selbst nach langem Zögern und lebhaften Erörterungen angenommen hatte, allenthalben anerkannt zu sehen. Die andern Nationen hingegen erblickten
barin Gefahren für ihren Handel und die Gultur ihrer Colonien; sie glaubten, daß freie Arbeiter die Dienstleistungen
ber Stlaven nicht ersehen könnten, und befürchteten, daß Eng-

land, unter bem Bormand bie Cache iber Menichlichfeit gu vertreten, ihre auswärtigen Besitzungen zu verberben und fich ben Alleinhandel mit Colonialwaaren anzueignen ftrebe. Much in ben Begiehungen gwischen Schweben und Danemart, Spanien und Bortugal, bann Bortugal und Franfreich blieb noch manches genauer zu ordnen. Ebensowenig konnte man fic entichlagen, Die Berhaltniffe ber Schweig in Betracht au gieben und berfelben eine Stellung anguweisen, welche nicht nur ihre innere Ruhe ficherte, fonbern auch ben anbern Staaten Europa's gegenüber ben allgemeinen Intereffen entiprach. Der Papft verlangte bie Buruderstattung ber feit 1797 fur ben beiligen Stuhl verloren gegangenen Legationen, bie gleich bem übrigen Stalien feit ber Capitulation von Mantua in ben Sanben ber Defterreicher fich befanben; babei berief er fich auf bas jus postliminii, vermoge beffen ein jeber bas Berlorene wieber erlangte, und machte außerbem Rudfichten auf bie Burbe ber Religion und auf eine per= nunftige Politit geltend, welche bem Oberhaupt ber Rirche eine gur Gicherung feiner Unabbangigfeit genugenbe Dacht gewähren muffe.

Wir selbst hatten bei dem Congreß zu wichtige Interessen zu verfolgen, als daß nicht die Wahl des abzuordnenden Bertreters auf's reislichste zu überlegen gewesen wäre. Das einsachste und gebräuchlichste Berfahren hätte darin bestanden, mich selbst nach Wien zu begeben und den dortigen Gesandten Grasen Rechberg mir beizugesellen. Unglücklicher Weise aber verließ ich in diesem Fall den gewöhnlichen Weg und lentte, indem ich klüger zu handeln glaubte, die Wahl des Königs auf den Marschall Fürsten Wrede. Ich sage unglücklicher Weise, weil nicht leicht eine Ernennung größere augenblicklicher Wisstände und schlimmere Folgen für die Zukunft nach sich gezogen hat: deßhalb sehe ich mich veranlaßt, die Beweggründe meiner Handlungsweise hier etwas näher hervorzuheben.

Die kriegerischen Leistungen bes Marschalls hatten ihm Ruf erworben, so baß er für entschlossen und thatkräsitig felbit bei Denjenigen galt, welche feine Talente wenig ichanten: bieft mar aber ein wichtiger Buntt ju einer Zeit und bei Fürften, wo bas Militar in bochfter Geltung ftanb. Da er aubem von ben Converanen bereits ausgezeichnet und ju einem gemiffen Grab von Bertraulichkeit zugelaffen worben war, ließ fich erwarten, bag er bei ihnen leichter Rufritt finden werbe, was unter Umftanben von großer Wichtigfeit fchien, wo biefelben mahrscheinlich manches in Berfon und ohne ben Beirath ihrer Minifter zu erlebigen gebachten. Die erwunschte Borbilbung ließ fich freilich bei bem Gurften Brebe nicht vorausseben; allein man burfte wohl hoffen, er werbe biefem Mangel burch genaue Befolgung ber erhaltenen Inftruftionen abgubelfen fuchen, und im Uebrigen ein genügend richtiges Urtheil bewähren, um jebe fich barbietenbe gunftige Belegenheit zu benüten. Bon allem Dem ging jeboch leiber nichts in Erfüllung und er hielt fich faft in teiner Begiehung an bie unterm 24. Geptember 1814 ibm quaefertigte febr ausführliche Inftruttion. Der glangenbe Empfang in allen Stabten, welche er auf feiner Reife berührte, mo bie Civil = und Militarbehorben angewiesen maren ihm officiell aufzuwarten, befigleichen bie zwei Schildmachen por feinem Quartier in Wien mochten in ungewöhnlichem Das feiner Gitelfeit geschmeichelt haben. Er traf bort ein, voll von bem Bewußtfenn feiner Berbienfte und ber Chrerbietung bie ihm Zebermann fculbe, alfo geneigt zu allen Feblgriffen, welche bie Gelbftuberichatung meift veranlagt. Mus einer folden Gemuthestimmung erwuchs balb bie lleberzeugung von feiner eigenen Unfehlbarteit: er fublte fich berufen, Die bochftgeftellten Berfonen, felbit Fürften nicht ausgenommen, wegwerfend zu behandeln, ja zu bebroben, foferne fie anf feine Abfichten nicht eingingen. Sogar Fürft Metternich blieb von feinen Angriffen nicht verschont und er versuchte mehr als einmal ihn in Ungnade ju bringen, mabrend er boch unmittelbar nachher, burch bie Gewalt ber Umftanbe genothigt, wieder beffen Unterftutung in Unfpruch nehmen mußte.

Gin foldes Benehmen war in ber That nicht geeignet Babern Freunde ju erwerben: man legte bemfelben bie Diggriffe feines Bertreters zur Laft und brachte ihm balb allerfeits Abneigung entgegen. Go fam unfere Regierung in ben Ruf bes Chrgeiges, ber Streitfucht und ber Unmagung, wonach ein Reber fich um bie Wette bemubte felbft ihren gerechteften Unfprüchen entgegenzutreten. In bem Beftreben, fich bei ber perfonlichen Umgebung bes Raifers Gingang zu verichaffen, fuchte Gurft Brebe auch bem Grabifchof von Bien naber gu treten; er fuhrte babei mit biefem Pralaten Grorterungen und ließ Absichten burchbliden, welche fich ebenfo wenig mit ber Burbe feiner Stellung als mit ben Rudfichten vertrugen, welche er bem Minifterium ichulbete. Bu biefen bisher erörterten, aus bem Benehmen unferes Bevollmachtigten erwachsenen Uebelftanben gefellten fich übrigens auch noch andere von faum minderer Bebeutung.

Ronig Maximilian Jofeph reiste am 24. Geptember 1814, begleitet von ber Ronigin und feinen beiben Gobnen nach Wien ab; auch Pring Gugen, welcher es fur nothig hielt, bie ihm zugefagte Entschädigung perfonlich zu betreiben, begab fich borthin. Unfänglich fand berfelbe einen febr talten Empfang, ba bas Borurtheil in ihm nur ben Aboptivfohn Napoleon's, alfo gleich biefem felbft einen Gegenftand ber Abneigung und bes Biberwillens erbliden wollte; nur wenige Grundbefiger, beren Guter er als Befehlshaber frangofifcher Urmeen geschont batte, gewährten ibm freundliche Aufnahme. Unfer Ronig glaubte mit fluger Rudficht auf bie öffent= liche Meinung fich ben Unschein geben zu muffen, als theile er biefe Abneigung, fo bag ber Bring gwar im Familien= freise wohlwollend empfangen murbe, aber bei Sof teiner Rudfichtenahme ober Soflichfeit begegnete, ja langere Beit hindurch borthin ebensowenig wie anderwarts eine Ginladung empfing. Diejenigen Berfonen, welche biegu riethen, hatten jedoch bebenten follen, daß jede Migachtung und Herabfetung, welche ber Gemahl einer Tochter bes Ronigs und ber Bater feiner Entel erfuhr, nothwendig auch ihn felbft berubren mußte; bag überbieß bie bier viel zu fpat und auf unichiefliche Beife bezeigte Reue uber eine ohnebem allgu ungunftig beurtheilte Familienverbinbung nur bagu bienen tonnte, unangenehme Erinnerungen wieber zu erweden, welche am beften in Bergeffenheit begraben worben maren. bann gulett bie entschiebenfte Gunft und bie ungweifelhafteften Muszeichnungen bes Raifers von Rufland bas mifaunftige Gewölf gerftreut und bes Pringen gefellige Stellung befeftigt hatten, beging man weiter ben erheblichen Gehler, ibn gleichwohl von unfern Ungelegenheiten ftets fern zu balten , ftatt ibn in & Bertrauen ju gieben und feine Bermittlung bei bem Raifer Meranber zu benüten, wie bieß mehr als einer ber anberen Fürften zu feinem Bortheil gethan bat. Es mare gubem in ber That fur une bochft nothig gewesen, am ruffifchen Sof auf jebe mögliche Beife eine Stellung ju fichern, welche ans anbern Grunden von Tag ju Tag ichwächer wurde. Geit ber Reife, welche bie Raiferin im Commer 1814 nach Deutschland unternommen hatte und babei theils im Schoof ihrer Familie, theils an unferem Sof verweilte, fant fie bei ihrem Gemahl nicht mehr fo viel Sochschätzung und Bertrauen als früher: er beschwerte fich barüber, baß fie fleinlich und gantifch geworben fei, behandelte fie auch bemgemäß mit mert licher Ralte. Dieg erwectte ihrerfeits bie Erinnerung manche vorausgegangene Untreue und fie erlaubte fich bei Abendgesellschaften wie an ber Tafel ber Ronigin über ibn Meußerungen, wie fie galante Danner niemals verzeihen. Dieje und andere bie Politit betreffenbe Reben tamen gu Ohren bes ruffifden Monarchen und machten auf benfelben einen ungunftigen Ginbruck, ber in unfern Ungelegenheiten fofort fühlbar murbe. Der Kronpring von Bapern batte bann in Wien mit jenem von Burtemberg, aus Unfag gewiffer Unfpielungen auf feine Schwefter, einen febr lebhaften Bortwechfel, ber ju einem Duell zwischen Beiben geführt baben murbe, wenn nicht gurft Brebe, ber bei bem murtembergischen Prinzen in Ansehen stand, glücklicher Weise die Sache beigelegt hätte. Ich bin nun zwar der Meinung, daß unser Kronprinz eigentlich in seinem Rechte war; allein es erwuchs doch aus diesem Borfall für ihn und für Bayern überhaupt der Nachtheil, daß er von der verwittweten Herzogin von Oldenburg, welche den würtembergischen Kronprinzen besonders liebte, bei ihrem Bruder sehr in Gunst stand und auch in den höchsten geselligen Kreisen großen Einstuß übte, fortan stets angeseindet und bei sedem Anlaß lächerlich gemacht wurde.

Graf Rechberg, bem biese Borgange mißsielen und ber bie Stelle eines Botschafters ungern einem Manne überstragen sah, welcher sich zu weise bünkte um ihn zu Rath zu ziehen, hielt sich bei Seite und trat nur mehr auf besonderen Befehl handelnd auf; im Uebrigen begnügte er sich damit, täglich sein Haus zum Empfang zu öffnen und in Privatsbriesen an mich über die begangenen Mißgriffe zu berichten.

#### XV. Bur perfonlichen Charafterifit bes Congreffes.

Dem Bericht über die Geschäftsthätigkeit des Wiener Congresses ist in den Aufzeichnungen Montgelas' eine Schilberung der hervorragendsten unter den bort versammelten Diplomaten vorausgeschickt, welche auch heutzutage nicht ohne Interesse sewn dürfte, als herrührend von einem durch Schärse der Beobachtungsgabe und Klarheit des Urtheils ausgezeichneten Staatsmann jener Zeit, welcher zudem die meisten der erwähnten Persönlichteiten selbst genauer kannte. Wir wollen deshalb das Wesentlichte seiner Charafteristiken wie folgt hier wiedergeben:

Fürst Metternich, österreichischer Minister des Aengern und Präsident des Congresses, muß hier wohl vor Allem die Aufmerksamfeit in Anspruch nehmen. Er war bei allen wich= tigen Berhandlungen betheiligt, und wenn er sie nicht immer in seinem Sinne zu leiten vermochte, so beeinflußte doch stets seine Ansicht deren Endergebniß. Ein angenehmes Aeußere, gefällige Manieren, eine den Gebräuchen der höheren Kreise

angepaßte Rebegewandtheit, bie vielfach fur geiftige Befabigung gehalten wird und biefelbe auch wohl gu Beiten erfett, verschafften ihm große Erfolge in ber vornehmen Well und bereiteten feine Erhebung vor. Bur Leitung ber Staatsgeschäfte gelangt, entfaltete er babei eine ichnelle Auffaffung. achtungswerthe und gerechte Unschauungen, wie Rlarbeit ber Ausbrucksweise; bagegen auch Tragheit bes Beiftes unb etwas Schwaches, Unftates und Bechfelnbes, mas ibm nie erlaubte irgend 'eine Angelegenheit bis an's Enbe ju perfolgen ober einen bartnadig auftretenben Biberftanb gu befiegen. Diefe feine fcmache Geite murbe ich benutt baben, wenn unfer bamaliges Minifterium erhalten geblieben und allenfalls zur Behandlung ber wichtigen Frage einer Trennung Baperns vom übrigen Deutschland veranlagt worben mare. Die Frauen, benen ber Fürft fein ganges Leben binburch ergeben blieb und welche feine Aufmerkfamkeiten gerne faben, waren fur ibn Bertzeuge, beren er fich mit Borliebe bediente; fie haben ihm mehr als einmal eifrige und erfolgreiche Dienfte geleiftet. Die Gemablin Joachim Murat's trug viel zu bem Abfall ihres Mannes bei, ber ben Berluft Italiens nach fich jog; auch auf bem Wiener Congreß ließen fich faft alle Damen beftimmen, ihm gur Berbreitung feiner Unfichten bienlich zu fenn, und empfingen bemgemäß Inftruftionen, wie fie bem Charafter und ber Stellung bee Mannes entsprachen, beffen Sulbigungen fie fich gefallen liegen. Zebermann ift befannt, wie einft Raifer Alexander, nach langerer Unterhaltung mit einer Dame, ber er feine Aufmerkfamkeit zugewendet hatte, ausrief: "Mais, c'est du Metternich tout pur!" Mag es min fenn, bag weniger ansgesprochene Charaftere einem Zeitalter ber Mittelmäßigteit überhaupt am beften entsprechen, ober bag ber feinige fur bie Berfonlichkeiten, mit benen er ju verlehren batte, befonbere geeignet mar - ficher bleibt, bag fein öfterreichifcher Minifter, felbit Raunit nicht ausgenommen, je fo glangenbe Erfolge erzielte, wie wir bieg bei ibm gefeben baben. Er

befeitigte bie Folgen aller vorausgegangenen Unglucksfälle und machte bie Monarchie größer und ftarter, als fie jemals gemefen mar. Er mußte ihr bas verlorene Bertrauen wieber ju gewinnen, indem er fie allen fdmachen Staaten als einen Stubpuntt jur Gicherung ber inneren Rube barftellte. Daburch, baß er ben beutichen Fürften ftete bie Revolution als ein Ungethum vor Augen hielt, bas fie zu verschlingen brobe, gelang es ihm, fie an feinen Triumphwagen zu feffeln, ihnen feine eigene Bolitit als bas einzige Rettungsmittel gegen furchtbare Rataftrophen aufzubrangen, allen Berbacht und alle Beforgniffe einer fruberen Beit zu befeitigen und fo bas öfterreichische Uebergewicht in Deutschland fefter gu begrunben, als bieg napoleon trop aller lebermacht mit bem feinigen gelungen war. Auf biefe Weise vermochte er fortgesette vertrauliche Beziehungen zu ben Miniftern aller Staaten angutnupfen, theilte ihnen mit, mas er gu ihrer Renntniß gebracht wunschte, und vertrat in Allem biejenige Unichanungsweise, von ber fie nach feiner Meinung ausgeben follten. Italien insbesonbere gerieth völlig unter feinen Gin= flug, indem er gu biefem Zwed mit Gewandtheit bie unfertigen inneren Buftanbe Frankreiche und bie besonberen von ber Landespolitit unabhangigen confervativen Intereffen ber Bourbonen, befigleichen bie Borurtheile und Beforgniffe bes Raifers Alexander zu bemugen wußte. Ramentlich bat ihm Die Riederschlagung ber Aufftanbe in Reapel und Biemont ben boppelten Bortheil geboten, jebe Gefahr einer Erfchut= terung von bem öfterreichischen Staat fernguhalten und feine Finangfrafte ju iconen, indem ein großer Theil ber Urmee von ben Bolfern unterhalten wirb, beren Retten fie fefter gu fdmieben bient.

Baron Weffenberg, den Fürst Metternich für die Arbeiten des Congresses sich beigesellt hatte, besaß kaum Eine der glänzenden Gaben des Ministers, dagegen manche die demselben abgingen. Er war ein wohlunterrichteter, scharf beobachtender Mann, streng in Grundsätzen und Sitten, einfach und mitunter selbst wenig zuvorkommend im Umgang, von einer unerschütterlichen Festigkeit, welche seine Feinde Eigensinn nannten. Durch seine in Anbetracht der ihm gegenüberstehenden Persönlichkeiten zu rücksichtslose Entschiedenheit stieß er fast alle diesenigen ab, welche ihm wohlwollten, und versehlte die Laufbahn im inneren Staatsdienst, für die er besonders begabt schien. In seiner Jugend war er mit den meisten Sendungen betraut worden, dei denen es sich um Beodachtungen und Entdeckungen handelte; während des Congresses lag ihm die Besorgung aller Aufsähe und überhaupt aller in's Einzelne gehenden Ausarbeitungen ob, welche Desterreich insbesondere betrafen.

Frankreich vertraten auf dem Congreß: der Minister des Acußern Fürst Tallegrand, der schon von Rapoleon begünstigte und seit der Restauration zum Staatsminister ernannte Freiherr v. Dalberg, dann Graf Latour du Pin, Gesandter in Brüssel, später auch Alexis de Noailles.

Fürft Talleprand ift zu allgemein befannt, als bag es nothig ware, bier auf ibn guruckgutommen; feine gange Sandlungsweise fennzeichnet ibn obnebin beffer, als Alles was fich fonft fagen ließe. Fur Rapoleon abwechfelnb ein Gegenstand bes Bertrauens, ber Gunft und bes Saffes, fand er bei bem Sofe, bem er 1789 abtrunnig geworben war, nach beffen Wiederherstellung Aufnahme und wurde erfter Minifter Lubwigs XVIII., beffen Thronbesteigung bauptfachlich fein Wert war, nachbem er ihn lange von Amtswegen verfolgt batte. Er fcbien febr in Bunft gu fteben und ber frangofische Monarch beehrte ihn mit einer vertraulichen Correspondeng, unabhängig von ben officiellen Dittheilungen an bie Gefanbtichaft. Gleichwohl mar biefes Bertrauen fein fo unbegrengtes, bag nicht fur nothig befunden worben ware, gegen feine bekannte Beichtfertigfeit Bortebrung gu treffen, indem Graf Alexis Moailles ihm als geheimer Auffeber beigegeben murbe, ber besonbere beauftragt mar, feiner Sanblungemeife nachzuspaben und barüber gu berichten. Tallegrand's ausgebreiteter Ruf und bie bobe Meinung ber Monarchen von feinen Talenten ficherten ihm auf bem Congreffe einen bebeutenben Ginfluß: er nahm faft an allen Berbandlungen Theil und wirfte ju bem Ergebnig mancher berfelben mit. Die europäischen Machte hatten zwar bem Konig von Frankreich bas Beriprechen abgenommen, fich auf feine Art in die Bertheilung ber mit Waffengewalt gemachten Groberungen einzumischen; im Uebrigen jedoch follte Frantreich bei ben Berfügungen von allgemeinem Intereffe mitwirfen. Ungeachtet biefes Berfprechens hielt fich übrigens ber Tuilerienhof fur befugt, wenigftens mittelbar feine Begunftigten gu unterftugen. Durch bie Inftruttionen ber frangoffichen Bertreter, welche ich felbft vor Augen gehabt habe, waren bicfelben angewiesen, foviel möglich ju Bunften Cachfens und Sarbiniens, auch fur bie Wieberherftellung Bolens fich ju bemuben , beggleichen auf ben Sturg Murat's und bie Entfernung bes frangofischen Usurpators von ber Infel Elba hinzuwirken.

Freiherr von Dalberg, icon in jugenblichem Alter ber bobmifden Gefanbtichaft in Regensburg beigegeben, gehorte einer bekannten in Wien und gang Deutschland bochangesehenen Familie an und ftammte von Eltern, die vermoge ihrer Anschauungen, Intereffen und Borurtheile ben in Frankreich herricbenben Grunbfagen abgeneigt maren; gleichwohl ichloß er fich ipater ber bortigen Regierung mit einem Gifer an, ber ihn bei feinen Landsleuten in ben Ruf eines Ueberläufers und Renegaten brachte. Der Geschmad, ben er als Gefandter Babens in Paris an bem bortigen Aufenthalt fand, legte ben Grund zu biefer Ginnesanberung, welche ber überwiegende Ginfluß Talleprand's vollenbete, bis ihn gulest die Gunft Rapoleon's gang in frangofische Dienfte jog; icon por biefem Beitpunft galt er übrigens fur einen Spion ber faiferlichen Regierung in Deutschland und war beghalb wenig geachtet. Er fant als Bertreter Frankreich's beim Congreß in Wien Rutritt, wahrend er als Gefandter am österreichischen Hof nicht empfangen worden wäre. Die Raschheit, mit der er jüngst wieder Partei gewechselt hatte, heftete seinem Charakter noch die Makel der Undankbarkeit an; außerdem war er leichtsinnig, unstät, indiskret, besprach unvorsichtig was hätte verschwiegen bleiben sollen, zeigte Beständigkeit nur zu seinem Privatvortheil und liberale Gesinnungen mehr aus Liebe zur Ungezwungenheit als aus Ueberzeugung, so daß keine Partei jemals auf ihn zählen durste.

Graf Latour bu Bin war in ben erften Beiten ber Revolution emigrirt und gebrangt von Armuth nach Amerifa übergefiebelt, wo er eigenbandig eine fleine Befitung bewirth ichaftete und damit feinen Lebensunterhalt ficherte, ohne 3e manben gur Laft gu fallen. Durch ben Bang ber Greigniffe jur Rudfehr nach Europa veranlaßt, trat er gleich fo vielen Undern in Rapoleon's Dienfte und war gur Beit ber Reftauration Brafelt, aber in Folge feiner großen Sparfamfeit und Buruckgezogenheit wenig beliebt. Geine vornehme 216: ftammung aus einer ber erften Familien ber fruberen Dauphine lentte bie Aufmertfamteit bes Sofes auf ibn, mit bem bann bie Intriguen feiner thatigen und gewandten Gemablin ihn in nabere Begiehung brachten. Man feste fofort in bie Aufrichtigfeit feiner Betehrung gemigfames Bertrauen, um ihn fur ben Gefanbtichaftepoften in ben Rieberlanben gu beftimmen, wo er feine vormaligen Freunde fortwahrend beob achten, mitunter felbit verfolgen mußte. Den Erwartungen, welche man von ihm begte, als er aus feiner polizeilichen Thatigfeit auf ben Schauplat bes Congreffes verfest murbe, entsprach er burch einen gwar brennenben, aber nicht felten ungeschickten Diensteifer. Spater lernte ich ibn in ber Schweis fennen, wo er in bem Saufe und auf Roften feines Schwiegervaters, bes hollanbifden Gefanbten bei ber Republit, lebte, und zwar nicht aus Mangel an Mitteln, fonbern aus Gparfamteit. Mit Alexis be Roailles war meine perfonliche Befanntichaft nur eine oberflächliche, indem ich ihn bismeilen bei feiner Mutter traf: feine Grunbfage waren nie zweifelhaft gewesen und alle seine Reben liegen einen übertriebenen Royalismus entnehmen, welcher Umstand zur Genuge bie auf ihn gefallene Wahl bes frangofischen hofes erklart.

Rarl August Freiberr und feit Rurgem Gurft von Sarbenberg - benn mit ber Radjahmung ber napoleonischen Broflamationen wuche auch bie Titelfucht - hatte fich perfonlich auf bem Congreg eingefunden, um bie Buniche und Intereffen Preugens gu vertreten, wo er feit 1803 und gulett ununterbrochen feit 1808 als Staatsfangler an ber Gpige ber Geschäfte ftanb. Unfleiß, Oberflächlichkeit und Repotismus, welche ihm feine Gegner jeberzeit zur Laft legten, hatten nach ihrer Unficht mit bem Alter bei ihm nur gugenommen. Die bereits mehrfach erwähnte revolutionare Bartei in Deutichland fand an ihm mabrend ber gangen Dauer bes Congreffes einen machtigen Ruchalt: er unterftuste ihre Bublifationen, begunftigte ihre Umtriebe und wiberfeste fich allen beabfichtigten Magregeln gegen bie Bugellofigfeit ber Breffe, welche in Bezug auf Menschen und Dinge feine Grengen mehr tannte. In ben Erzeugniffen feiner Weber trug Friedrich Bilhelm III., ber boch niemals einen fo hoben Aufschwung nahm und an Berfaffungen wenig Beschmad fand, ben Charafter eines Bertheibigers ber beutschen Freiheit und eines Monarchen, ber nur nach bem Gefete regieren, auch feine Madyt lediglich aus ber Berfaffung herleiten wolle, die er feinem Bolt als moblverbienten Lohn bes fur bie Befreiung von einer verhaften Frembherrschaft vergoffenen Blutes in Ausficht ftellte. Jeber ber fich in biefer Richtung bervorthat, biefe Lehren predigte, in feiner Beimath übel angefeben ober migvergnugt mar, burfte in Preugen auf eine gunftige Aufnahme und vortheilhafte Anstellung rechnen, welche nach ben Rlagen bemeffen war, ju benen er in feinem Baterland Unlag gegeben hatte. Breugen wird noch geraume Beit bindurch Grund haben, fich ber großen Bahl verworfener Inbivibuen gu ichamen, an bie es bamale Gelb und Gunftbezeigungen verschwendete. Diese Abenteurer leiteten ben LXXXIII.

Rangler auf Frewege, sie wurden ihm aber auch sehr binderlich, als in der Folge ein verspäteter und geradezu lächerlicher Umschlag seiner Ansichten ihn dem entgegengesehten Extrem zutrieb.

Rach ber Unficht bes Publifums waren bieje Weblgriffe bes Ranglers gum Theil ber Ginwirfung bes Baron von Sumbolbt zuzuschreiben, eines Brnbers bes berühmten Reifenben, welcher feit fo vielen Jahren bie Biffenschaft burd feine Entbeckungen bereichert und ben Gelehrtenftanb burd fein Benehmen giert. Rachbem berfelbe ben Gefanbtichaftepoften in Rom, bann in Wien verfeben hatte, erhielt er nad Eröffnung bes Congreffes eine hervorragenbe Stellung, weil man in Folge feines mehrjährigen Aufenthaltes in letterer Stadt ihm Lotalfenntniffe guidrieb, jum Theil auch wegen feines genaueren Berfehre mit bem Gurften Metternich. Da ich nur ein einziges Dal in meinem Leben mit ihm gufammentraf, barf ich mir fein felbstftanbiges Urtheil über feine Berfonlichfeit erlauben. Diejenigen feiner Berte, welche ich burchlas, ichienen mir von Leichtigfeit ber Darftellung, Dethobe, Rlarheit, Reinheit bes Style, auch ausgebreiteten und vielseitigen Renutniffen Zeugniß zu geben. Sonft murbe er mir ale ein Buftling von cynifcher Sittenlofigfeit gefchilbert, beffen Gote bas Golb war und ber fiber Alles tractete, folches an fich zu raffen .....

Was die russischen Diplomaten betrifft, so war Rasum owsky nur burch seinen Auswand, seine Schulden und seinen oftmals gedemüthigten, stets lächerlichen Stolz betannt. Capo d'Istria, ein Corsiote von abeliger Abkunst, kehrte soeben von einer Sendung in die Schweiz zurück, der ersten, die ihm anvertraut worden war; der Kaiser begann an seinem gefälligen Umgang, seiner vielseitigen und gediegenen Mittheilungsgabe Gefallen zu finden, allein er hatte kaum noch eine Stellung in der Welt sich erworben. Graf Resselvode, mit der reichen Tochter des Finanzministers Gourief verheirathet, war im Cabinet angestellt und auch

bei ben wichtigen Berhandlungen, welche einen der bebeutendsten europäischen Kriege abschlossen, bereits verwendet
worden; sein Einsluß jedoch war kaum erst beginnend und
seine Befähigung galt nur für mittelmäßig. Uebrigens behielt Raiser Alexander stets die Leitung der Geschäfte im
Großen, die Kenntniß aller Geheimnisse und den Ueberblick
der gesammten Lage sich allein vor. Seinen Ministern vertraute er jederzeit nur einen Theil bessen an, was geschah,
je nachdem er Einen oder den andern aus ihnen zu einem
besondern Zweck verwenden wollte; außerdem ersuhren sie
mur, was er ihnen gerade mitzutheilen für gut fand.

#### LVI.

# Die öfterreichifche Berfaffungefrage ber nächften Bufunft.

11.

Wer sollte sich in Desterreich für das dualistische Spestem begeistern? Die eisleithanische Reichshälfte am wenigsten, denn sie gewahrt, daß ihre Interessen denjenigen der öftlichen Staatshälfte geopsert werden, daß Ungarn die Hegesmonie an sich reißt; aber sie fühlt zugleich, daß die Stärkewerhältnisse nicht der augenblicklichen Lage entsprechen. Gesichichte und gegenwärtiger Zustand rechtsertigen die Untersordnung der alten Erblande unter die ungarische Führerschaft in keiner Weise. Das Streben nach Aenderung dieses Mißeverhältnisses ist ein allgemeines, es tritt heute noch in milder Form, in Wünschen und Bethenerungen auf. Es gelang der

Regierung mittelft ihres Zauberapparates noch ben fungften Musgleich zu Gunften Ungarns burchzuseten und es wirb ibr vielleicht noch einmal gelingen, Die Deutschen zu überreben, bag ihr Beruf barin beftebe, ber Gottin Sungaria Erftlingelammer zu ichlachten und fich von ben Befther Rornbanten auf ben Ropfen berumtangen gu laffen. Im cisleithanischen Defterreich wohnen aber noch andere Leute ale bie liberalen Spettakelmacher, welche bamit enben, ben ungarifden Rachbar in Sabe und Gut ihrer Manbanten in beutider, czechifder und polnifder Bunge einzuweifen. Gisleithanien wird ber ihm zugetheilten Rolle fortwahrender Dienftbarfeit mube werben und ben Minifter verlachen, ber ibm neue Opfer ober auch nur bie Wiederholung bes alten Opferganges anfinnt. - Bum Dualismus gehören, wie icon aus bem Bortfinn erhellt, zwei - zwei Pferbe ober Denichen, welche fich bor benfelben Pflug ober Rarren fpannen laffen. Wenn es nun aber Menfchen find und biefelben gur Ginficht gelangen, bag bas Gefährte trot unmenschlicher Un= ftrengung, weil ber Gine nach rechts, ber Unbere nach links giebt, nicht vorwarts gebracht werben fann, mas wird bann geschehen? Gie werben ju gieben aufhoren und bagegen proteftiren, bag man bie Beitiche, bie nur fur bas liebe Bieb beftimmt ift, in Unwendung bringe.

Die Ungarn aber, in ihrem Größenwahn befangen, fühlen sich ungeachtet der errungenen Hegemonie keineswegs so glücklich, daß sie nicht gerne ein Berhältniß lösten, das ihnen der Würde ihrer Nation für unangemessen gilt. Es wäre sicher gut und wünschenswerth, wenn Desterreich der Umweg durch die Wüste der Personal-Union zur desinitiven Einigung erspart bliebe. Wenn dieser Umweg das einzige Mittel ist, um die Magyaren von ihrer eigenen Unzulänglichkeit zu überzeugen und wenn jeder schärfer blickende Politiker denn doch die Unvermeidlichkeit dieses Weges erkennen muß, was quälen sich dann unsere Staatsmänner mit Berschieben und Hinauszögern dieser nothwendigen Katastrophe ab? Gibt es denn

eine Wahl, einen Ausweg? Wenn man biefes und bas nächste Jahr nicht bei ber Personal-Union anlangt, so wird man um so gewisser in drei oder fünf Jahren die Katastrophe haben. Sie ist eine heilsame Krise, die man beschleunigen sollte, ein Kramps, welcher der Genesung vorhergehen muß.

Während die große Staatsaktion escamotirt werden mußte, sei es daß man Thatsachen und Zwangslagen schuf, oder in der östlichen Reichshälfte gutheißen ließ, was die westliche perhorrescirte, oder mit der Delegation gegen die Partikular-Parlamente agirte, überließ man alle jene Gegensstände, welche in das Ressort der Autonomie der einzelnen Kronländer fallen sollten, der Discussion und endgiltigen Bestimmung des Reichsrathes. Eine liberale Regierung theilte sich mit einer liberalen Majorität im Gegensah zur conservativen Mehrheit der Bevölkerung in die Gesetzgebung. Es gelang unter mannigkacher Borspiegelung und mit Anwendung verschiedener, wenn auch nicht gerade unerlaubter Kunststück, liberale Wahlen durchzusen.

Was nun die liberalen Bertreter der nichtsweniger als liberalen Mehrheit zu Stande brachten, entsprach dem Gegensat, in welchem die Mandatare schon von Anbeginn zu der Urwählerschaft standen. — Das Geheimniß, wie aus einer conservativen Urwählerschaft liberale Wahlen hervorzehen konnten, beruht aber wieder auf dem indirekten Wahlssystem, das noch die heute auf dem Flachsande beibehalten wurde. Die liberale Intelligenz ließ sich von den nicht intelligenten Urwählern mit dem Mandat der Wahlmannschaft bekleiden. Der Bertrauensmißbrauch, dessen sich die Intelligenz schuldig machte, creirte liberale Kammern. Da die Czechen nicht in den Reichsrath gingen und die Tyroler denselben häusig versließen, so fanden die Liberalen ein freies Feld für ihre Erperimente.

Je weniger jedoch die Oberregierung des gemeinsamen Ministeriums sich ihre Kreise stören ließ, besto mehr Freiheit gönnte man den Reichsboten in der Ordnung solcher Ungelegenheiten, bie ihrer Competeng neiblos überlaffen blieben. Die Brincipien-Reiterei feierte ihre Draien ; je weniger fich ber Parlamentarismus mit großen Aftionen tragen burfte, besto begieriger war er bas festguhalten, was man ibm gnabig übrig ließ. Die Reichsboten fühlten fich übergludlich, Babagogen und Schulmeifter fpielen gu burfen, und gauberten ungablige Schulpalafte mittelft ber golbenen Bunichelruthe ber armen Gemeinden aus ber Erbe bervor ; fie famen ben Beftrebungen ber liberalen Minifter entgegen und beflamirten gegen bie ichwarze Internationale, Die "Glabia. toren Roms", bie "fleritalen Sanswurfte", "infernalischen Giftmifder bes Batifans"; fie beidrantten und beidnitten jebe individuelle Freiheit im Ramen ber Freiheit, unter welder fie nichts Unberes verftanben als bie Dacht, Unbern bie fcwere Fauft ungeftraft auf bie Schulter legen gu burfen. Gie nutten ihre Stellen aus, um ohne Rudficht auf bas Reich Gifenbahnbauten ju veranlaffen ober gu hintertreiben, ben Staat zu verpflichten ober von eingegangenen Berpflichtungen au entbinden; fie halfen die Mai-Rataftrophe bes Jahres 1873 vorbereiten, indem fie fich ihre Unterftugung der Regierung mit Bugeftanbniffen unfinniger Rengrundungen bezahlen lie-Ben, und fie brachten endlich in gludlicher Bergeffenbeit ihrer Manbanten und beffen, was fie ihnen ichulbeten, ihre Ueberzeugungen anläglich bes letten Ausgleiches mit Ungarn gum Opfer.

Sich vor ben Ungarn beugend, weil es ohne Beneration nicht möglich schien die liebgewonnene Herrschaft zu behaupten, trugen sie den schwächeren Nationalitäten gegenüber den rohesten Emportömmlings : Uebermuth zur Schau; von Schonung und Berücksichtigung war keine Rede und hatte es den Machthabern gefallen mißliebige Bolksstämme more romano in entfernte Gegenden, etwa von der Elbe an die Abria zu verpflanzen, sie hätten in diesen Gewaltatt mit Freuden gewilligt. Fanden sie doch die Ausnahmsgesetze und militärischen Maßregeln Koller's gegen die widerhaarigen

Czechen vortrefflich und hatten fie doch kein Wort ernstlichen Tabels, als ihre liberalen Meister vom Stuhl — die Mitglieder bes Ministeriums Auersperg — ein Auge oder beibe Augen zudrückten, da die centralistischen Wahlen in Böhmen in klingender Munge bezahlt werden mußten.

Es nütte ben Gegnern wenig, daß sie eine Untersuchung eingeleitet wissen wollten; das Resultat berselben wird bekannt werden an keinem andern Gerichtstag als an dem jüngsten, da alles Berborgene — quidquid latet apparedit offenbar werden wird.

So fah es mit ben Segnungen bes Constitutionalismus in Desterreich nach befinitiver Reconstruirung bes Reiches aus. Ob bieses Beispiel aus halbvergangener Zeit zur Fortsethung ber eingeschlagenen Praxis aufzumuntern geeignet sei, mag jeder Unparteiische selbst entscheiden.

Ein System, das nur zur Förderung von Privat= Interessen, zur Entsachung von Nationalhaber und Begünstigung von Parteibestrebungen vorhanden zu senn scheint; das
die wichtigsten Angelegenheiten der parlamentarischen Behandlung entzieht und einen "Extrait double" vorbehält;
welches das Bersteckenspiel in den Ernst des Staatslebens
einführt und sich nur mittelst fortgesetzter Täuschung mühseils behaupten kann; das erfahrungsmäßig zur Kräftigung
der Monarchie nicht nur nichts beigetragen, sondern die vorhandene Kraft vielmehr herabgebracht hat, dürste kaum der
Anstrengungen, die zu seiner Erhaltung gemacht werden,
werth seyn.

Wir halten Regierung und Regierte nicht für so besfangen, daß wir Unkenntniß des Thatsächlichen voraussetzen durften. Gewiß haben die Staatsmänner von der dualistisschen Gestaltung des Reiches keine bessere Meinung als wir selbst und gewiß sind die Bölker für die Schwächen und Fehler der Verfassung nicht blind; aber sie antworten achselszuckend, daß man mit den realen Verhältnissen rechnen maise. Der Dualismus und der siebenundsechziger Ausgleich sei war

einmal thatsächlich vorhanden und laffe fich nicht ungeschehen machen, Defterreich habe nun einmal die Februar-Berfaffung erhalten und diese lasse fich weder auslöschen noch vergeffen.

Man vermischt hier augenscheinlich Grundverschiedenes. Die vor Augen liegenden Thatsachen vermöchte nur ein Unsimmiger zu läugnen; daß es aber Pflicht und Beruf sei ein Uebel, weil der Staat einmal davon ergriffen wurde, ohne ben geringsten Heilversuch zu wagen, fort zu erdulden und sich an den Rand des Grabes drängen zu lassen, das können wir nimmermehr einsehen.

Es ware allerbings beffer gewesen, wenn man Natur und Besonberheit bes öfterreichischen Staates gemiffenhafter Rechnung getragen und benfelben nicht mit all ben anberen Nationalftaaten über einen Ramm gefcoren batte: man batte leichtere Arbeit, wenn man ben ungarifden Ausgleich nicht überfturgt und ber Begehrlichfeit Deats gaberen Biberftanb entgegengeftellt batte. Mus bem urfprunglichen Rebler folgt aber noch immer nicht, bag man fort irren und über bie gange Stufenleiter von Brrthumern binab in's Bobenlofe gleiten muffe. Die Ratur ber öfterreichischen Staatenbilbung weist auf ben Foberalismus bin. Der 216folutismus mochte bie Gefammtbevolkerung wohl in eine Uniform fteden, aber er fonnte nicht binbern, baf bie Bergen unter biefer Uniform verschieben ichlugen, baß bie Trager berfelben in verschiebenen Bungen rebeten, bag bie Inbivibualitat trot ber auf Rivellirung gerichteten Orbre fortbauerte. Wo ben nationalitaten nur immer ein Licht = und Luftraum freigelaffen murbe, wie in ben altherkommlichen Distributions = Landtagen, machte fich ber Partifularismus trop angestammter Liebe gum herricherhaus und Bufammengehörigfeits-Gefühl geltenb. Go in Ungarn, Bohmen, Dabren, Tyrol und anderswo. In Ungarn war ber partifulare Charafter allerbinge nie fo verlofcht worben , bag bie Lanbtage ju blogen Steuer-Bertheilungs-Seffionen berabgefunten maren. bennoch hatte bie Rosenkette, an welcher Maria Theresia bie

wilben Magyaren nach Belieben lentte, ben Trop ber Oppofition gebändigt und bas rauhe Beto in milb fäuselnbe Zuftimmung zu Allem und Jebem umgewandelt.

Die öfterreichische Staatstunft bat fich auf ben Charafter ber Bolfestamme und Lanber, welche unter bie Berrichaft ber habsburgifchen Dynaftie gefallen waren, berglich ichlecht verstanden. Es ichien fo bequem die Monarchie in olompischer Rube vom curulifchen Geftuble berab zu beberrichen. Die Burgeln, mit welchen bie Bolfer mit ber Bergangenheit gufammenhingen, wurden gewaltfam verftummelt ober abgegraben. Nur mit Ungarn wollte biefes graufame Berfabren nicht recht gluden; ba blieb bie alte, wenn auch regenerirungebeburftige Berfaffung unangetaftet. Als bas Jahr 1848 bem Abfolutismus ein rafches Enbe bereitet hatte, ba mare es an ber Beit gewesen, jebe Fafer, mit welcher bie Boller noch in ber Bergangenheit wurzelten, forgfaltig aufaufuchen und bie Bolterpflangen von ihrem Stanbort fachte und ichonungsvoll in's belle Connenlicht ber Gegenwart binüberguleiten, ohne bag fie vom Plat bewegt murben.

Es lag nabe, bie alte ftanbifche in eine achte und mabre Intereffen-Bertretung umzuwandeln, bas Gigenthumliche und in ber Stammesart Begrundete gu ichonen, ben einzelnen Rronlanbern ein weitgebenbes Dag von Selbstbeftimmungerecht gu gemabren und babei bie allgemeinen Reichsintereffen vor Uebergriffen ju fichern. Es mochte ein analoger Weg auch in Ungarn eingeschlagen und bas Borhandene benütt werben, um eine nationale mit ben Gesammtintereffen ber Monarchie verträgliche Berfaffung aufammen gu gimmern. Diefer einzig richtige Beg, an bie Bergangenheit angufnupfen und fortzuentwickeln wogu ber Reim porbanden war, blieb unbetreten, man machte furgen Broceft, verwies bie biftorifden Probutte unter altes Gerumpel, raumte mit ber Bergangenheit grundlich auf und copirte einfach bas Ausland. Daß bie Lebensbedingungen bes öfterreichischen Staates anbere feien als bie Franfreichs ober Großbritanniens ober eines ber beutschen Lanber, barum fümmerten sich erleuchtete Staatsmanner, wie Pillersdorff und Doblhoff ober die noch feineren Köpfe ber Stadion und Schwarzenberg, nicht im geringsten. "Die Mäuler stopfen" — auf biesen eblen und höchsten Zweck schien die gesammte staatsmannische Thätigkeit seit 1848 hinauszulaufen.

Und boch befinden wir uns gur Stunde im gludlichen Befite einer Intereffen = Bertretung. Dan bat bas bem unwiffenben Staliener Erifpi bei feiner Unwesenheit in Bien mit eblem Stolze erffart. Bir entichulbigen bie Ignorang bes welfchen Staatsmannes, benn wir wuften, wenn man une nicht bunbertmal verfichert batte, bag unfere Bollsreprafentang auf bem Principe ber Intereffen Bertretung beruhe, nur bie Thatfachen, bas Gicht : und Greifbare in's Muge faffend, ebenfowenig bavon als Berr Erifpi. Dber meint man, bag bie Sanbelstammern und bie Gurie ber Grofgrunbbefiger irgend Jemand über ben mahren Cade verhalt zu täufchen vermögen? Ift vielleicht die Frage ob ftablerne ober brongene Gefchute, über bie ber Ermablte ber Sanbelstammern gang ebenfo mit urtheilt und enticheibet, wie ber Fachmann, auch ein Sanbels-Intereffe? Und gablt Die eventuelle Menberung bes in Defterreich giftigen Gherechtes zu ben besonderen Standes = Intereffen bes Broggrundbefiges und gibt es außer Sanbels = Induftrie und großbauerlichen Intereffen tein anberes mehr?

Ach! man glaube nur nicht, mit schönen Worten sei es gethan und es lasse sich die historische Entwicklung durch einen Gewaltspruch ersetzen. Wit dem willkürlichen Zurustdatiren und dem Bersuch der neuen Form einen alten Inhalt zu geben, das Schabsonenhafte mit Partikularistischem zu verquicken, geht es nicht. Das Hypothetische der Willensübertragung und Bevollmächtigung und die todschlägerische Tendenz der Majoritäten guckt überall aus der Umhüllung bervor.

Man erinnere sich boch nur ber Borgange, welche Die constitutionelle Aera in Desterreich einleiteten. Ueberall mar-

schirten die Landstände an der Spisse der Bewegung. Die Opposition gegen den Absolutismus trug föderalistischen Charakter an sich, die einzelnen Kronländer rangen nach Autonomie. Daß dieser vorherrschende Zug der Bewegung kein Berständniß fand, war nicht die Schuld der Bölker sondern der Staatsmänner, welche lieber die eigentslichen Kronrechte preisgaben, als die ausgesahrenen Geleise des Centralismus verließen. Der Charakter der ungarischen Bewegung beweist nicht das Gegentheil, denn diese Bewegung hatte nicht eine Verbesserung der Lage, sondern die Losreißung aus dem österreichischen Staatsverbande zum Ziel und war nicht oppositioneller sondern revolutionärer Natur.

Gelbft unter ber absolutiftischen Regierung mar eine Berichmelgung ber verschiebenen Bevolferungs = Elemente in bem Sinne, wie fie feit Ludwig XIII. und Richelien in Franfreid und feit Rarl V. in Spanien eingetreten war, in Defterreich nicht zu Stande gekommen und noch Joseph II. fceiterte an bem entichiebenen Wiberftanb ber Bolfer. Bie tonnte man nun ploglich Defterreich gum Ginbeiteftaat pras bestinirt halten? In bem Augenblid, ba ber Drud ber Autofratie hinwegfiel, regten fich bie alten - und gesteben wir es nur willig ein - auch berechtigten Buniche ber einzelnen Bolfestamme und Rronlanber. Wirklichen und ein= fichtevollen Staatsmannern batten biefe Regungen willfommen fenn muffen, weil fie bezeugten, bag bas organische Leben in ben einzelnen Gliebern noch nicht abgeftorben war, aber bie Manner, welche bamals an ber Spite ber Regierung ftanben, mußten bie ihnen gebotenen Sanbhaben zu einer fachgemäßen und in ber Ratur ber Dinge begrunbeten Regeneration bes Staates in feiner Beife gu benüten. Gie feinbeten bie foberaliftifchen Tenbengen, bie gu Tage traten, an und befriegten, mas fie frenbig an's Berg bruden follten. Beiftlose Menschen arbeiten mit Borliebe nach ber Gooblone, ihr Beiligthum ift jenes Simile, bas fie bes Gelbft benkens enthebt, und Geistlosigkeit hat auch bie' Staatsmanner ber großen Uebergangs - Epoche aus ben Finsternissen bes Absolutismus zur Neuzeit in die Arme des Centralismus getrieben.

Unferes Wiffens ift bie Bahlverwandtichaft gwifden bem centralifirenden Conftitutionalismus und bem Abfolutismus noch nie bemertt worben und bennoch ift biefer Conftitutionalismus ber natürliche und rechtmäßige Erbe ber jablreichen Schattenseiten, aber freilich nicht auch ber Borguge bes abfolutiftifden Guftems. Er fragt nicht nach ben ethnographifden Berhaltniffen, nach ber geographifden Lage, nicht nach Bufriedenheit und Migvergnugen ber einzelnen Theile, es gibt nur einen conftitutionellen Leiften und biefem muß fich Alles anbequemen. Die gleiche Uniform foll Allen gu Gefichte fteben, Groß und Rlein, Did und Dunn bat fic in ber nämlichen Jacke gleich frei ju bewegen. Wer aber nicht glauben will , bag bas bie mabre und rechte Freiheit fei und barüber flagt, bag ibn ber Schuh brude ober ber Rockarmel zu furg fei, ber fucht bas Unfeben ber Obrigteit berabzuseten ober macht sich wohl gar ber Aufforberung jum Aufruhr fculbig.

An Stelle bes sie volo, sie jubeo, stat pro ratione voluntas ber absoluten Herrscher tritt im constitutionellen Staate die vielsache Zahl — das ist Alles. Der Constitutionalismus hält, wie er überhaupt am Scheine sesthält, besonders an dem Schein der Willensübertragung sest und sett jeder noch so begründeten Beschwerde das Dokument entgegen, mittelst welches sich die schlecht unterrichteten Wähler in einer unglücklichen Stunde einer ihnen undekannten Sache und Persönlichkeit verschrieben haben. Wenn die Weltverbesserung dadurch in's Wert zu richten ist, daß an Stelle des Einen Monarchen ein Regierungscollegium Vieler tritt, welche, wenn auch unter verschiedener Bezeichnung, doch auch nichts Anderes als die Herrschaft anstreben und in Berbindung mit den Käthen der Krone und dem Sonverain wirklich

ausüben, dann hat der moderne Constitutionalismus den Schlüssel zu den Thoren des neuen Jerusalems im Handumdrehen gesunden. Desterreich macht aber eine Ausnahme von der Regel, der Schlüssel paßt nicht. So oft man auch dreht und wendet, das Schlöß einölt und reinigt — der Schlüssel öffnet nicht.

Der Föberalismus steckt ben Leuten eben zu tief in ben Gliebern und ber Mensch vermag mit bestem Willen seine Natur nicht zu andern. Der Centralismus kennt kein Mittel, die bösen Gedanken der Föderalisten zu verscheuchen; die Transsusson centralistischer Ibeenreihen in die Gehirne söderalistisch Gesinnter ist aber noch nicht erfunden. Es gabe nur ein Mittel, dessen man sich freilich in der ganzen Welt am unliebsamsten bedient — Selbstgeständniß des begangenn Trethums und Umkehr.

Beffer ber landläufige Conftitutionalismus, ber manchem Rationalftaat wohl befommen mag, aber Defterreich ficher nicht befommt, wird aufgegeben, als man fest bie traurigen Experimente mit bem gleichen Erfolg ober vielmehr Difeerfolg fort, ben man bisber erzielt. Aber ba finben wir uns ber alten Garbe gegenüber, bie uns fragen wird, ob uns bie errungene Freiheit und ber menfchliche Fortfdritt feil feien? Als ob ber moberne Schein-Conftitutionalismus, ber es in Defterreich obendrein bei Befahr bes Staatsruines nie über ben Schein hinausbringen tann und barf, mit Freibeit und Fortschritt gleichbebeutenb mare! Als ob uns ber Constitutionalismus in Desterreich nicht vielmehr eingeschnurt und an Sanden und Fugen gefeffelt hatte! Die Cenfur ift weggefallen und bas objettive Berfahren nach fpecifisch öfterreichischer Auffassung uns in Tausch gegeben worben. Der Defterreicher ift aus einem Unterthanen ein Staatsburger geworben; wir magen aber ju behaupten, bag fich ber Unterthane freier bewegte als ber Staatsburger. rebet gerne von ben Ehrenrechten biefes Staatsburgers, vergift barüber jeboch, baß jedes biefer Rechte feine Gelbftbestimmung beschrantt und feine Entichliegungen beeintradtigt. Er bat und fühlt teinen militarifchen Beruf, aber er muß ibn ausuben; er erhebt teinen Unfpruch, juriftifche Zweifel gu lojen, er muß fein Urtheil fallen; er ift fein fo felbftbewußter Mann, bag er fich zu ben Batern ber Stabt gab len ober gar bas Umt eines Burgermeifters auf fich nehmen mochte, er muß gegen fein befferes Biffen und Bemiffen fich ber aufgezwungenen Aufgabe unterziehen. Er ift ein entichiebener Gegner bes Schulgefetes, er tann fich mit feinen Beftimmungen nicht verfohnen, bennoch mußer, in den Ortoidulrath gewählt, gegen feine beffere Ueberzeugung im Geifte jenes Gefetes mirten. Gerabe weil uns nach bem Befen ber Freiheit verlangt, weil uns ber mabre Forticbritt am Bergen liegt und weil wir ben leeren Schein gering ichaben. begebren wir bie einzig mögliche Form, unter welcher die burgerliche Freiheit bei uns jur Wahrheit werben fann.

Es gelüstet uns nicht barnach, daß allen Staatsbürgern die gleiche Marke eingebrannt werde, daß alle Staatsbürger die gleiche Handbewegung ausführen, die Füße im gleichen Takt in Bewegung sehen und das Gesicht auf Commando bald rechts, dald links wenden; wir halten die Unisormirung nicht für der Güter höchstes und meinen — verstockte Ketzer wie wir einmal sind — daß ein staatliches Gedeihen auch außerhalb des Rahmens der Schablone und des weltbeglüstenden Constitutionalismus als möglich gedacht werden könnte.

"Alles paßt nicht für Alle" und "man soll nicht wünschen, daß allen Bäumen dieselbe Rinde wachse" und man darf nicht wähnen, daß sedes Bolt die gleichen Bedürsnisse oder diese im gleich hohen Grade empfinde. Man überlasse es daher den verschiedenen Kronländern und Boltsstämmen, welche sie bewohnen, diesenigen Wege zu irdischer Glückseligsteit einzuschlagen, die sie für die zweckmäßigsten halten. Gefällt es in einem Kronlande, die Gassen der Hauptstadt mit unzähligen Schulhäusern zu schmücken und vermag es das Geld für diesen Schulhäusern zu schmücken, so mag es thun, wozu

ber Geist es treibt; bas Reich wird daburch sicher nicht gesschäbigt. Begnügt man sich aber anderswo mit einer gerinsgeren Anzahl solcher Zierben, so suche man den Andau von Intelligenz doch nicht gewaltsam zu erzwingen.

Beliebt es ben Tyrolern, die klösterlichen Unstalten ihres Landes zu vermehren, so ringe man in Wien nicht verzweiflungsvoll die Hande und enthalte sich der beliebten Utase zur Abstellung so himmelschreiender Berbrechen. Hat man dagegen in der Reichshauptstadt Lust, geistliche Lehrer von den städtischen Unterrichtsanstalten vollkommen auszuschließen, so lasse man die Hauptstädter diese Lust bußen.

Natürlich ist jedes Bolk ber beste Kenner seines Landes oder darf doch diese beste Kenntniß bei ihm vorausgesetzt werden. Es weiß, was ihm noththut, und wird ohne Specialbeschle im eigenen Interesse Berbesserungen anstreben. Man kann ihm getrost die Sorge für neunzig aus hundert Dingen überstassen. Dieses Selbstbestimmungsrecht wird zur inneren Bestriedigung der Nationalitäten und so zum Gedeihen des Ganzen wesentlich beitragen.

Da es aber immer noch Zweige ber Berwaltung gibt, welche mit den eigentlichen Reichsinteressen innig zusammenhängen, so müssen diese von den Gegenständen der Selbstverwaltung ausgeschieden werden. Als Axiom muß aber der Berwaltungssatzgelten, daß Landesinteresse dem Reichsinteresse im Collisionsfalle weichen müsse. Bei dem liberalsten Ausmaß der Autonomie in den unteren und mittleren Partien des staatsichen Organismus wird in den höheren und höchsten Gebilden dagegen strammste Gentralisation behuss Heranziehung und Anspannung aller Kräfte zur Erreichung des Staatszweckes herrschen müssen.

Es ware gewiß teine Hexerei, einen Berfassungsentwurf, wie er für die Berhältnisse des österreichischen Kaiferstaates besser taugte als der Schablonen-Constitutionalismus, zu formuliren, doch wurde eine solche Arbeit weit über die Grenzen der uns gesetzen Aufgabe hinaus fallen, und wie die Dinge

noch heute liegen, im gunstigsten Falle nichts als schätzbares Materiale bleiben. Wir begnügen uns baher zu bekennen, baß es von tabelnswerther Selbstüberhebung zeugt, wenn bie Gegenwart mit ihrem constitutionellen System den Universal-Heiltrank für die mannigkachen Leiden der Bolker erfunden zu haben glaubt, und nach Renommisten-Art behauptet, daß diese und keine andere Regierungsform zur Beglückung ber Menschheit geeignet sei.

Bir wollen une nicht auf die vordriftlichen Republiken bes Alterthums gurudbegieben, fonbern nur conftatiren, bag es ariftofratifch ober monarchifch geleitete Gemeinwefen gab. welche weber ben Begriff noch bas Wort "Constitution" fannten und beren Geschichte voll unverganglichen Glanges war; und fie hatten vor unferen conftitutionell regierten Staaten jebenfalls bas poraus, baß ihr Regierungefpftem auf mehr Wahrheit und Wirklichkeit und weniger auf Benchelei und Schein gegrunbet war. Dan fcmatte ben Bolfern nicht bor, bag man im Conftitutionalismus bie Quabratur bes Birfels und ben Stein ber Beifen entbedt babe, man begludte bie Bolfer nicht mit toftlichen Urfunden, welche Die Wiederfehr bes golbenen Zeitalters ju fichern verfprachen; aber bie ftaatlichen Gemeinwesen tamen zu hoben Tagen und enbeten erft bann, wenn fie fich ber Reform in bie Urme warfen und mehr bem Gebote politischer Dobe als bem Beburfniß bes Staates geborchten.

Schlechthin blutvergiftend wirft der Universal-Heiltrant des modischen Constitutionalismus auf die wenigsten Nationen und Staaten, nur in Desterreich liegt bei dem Charafter der Zusammengesetheit des Staates aus den verschiedenartigsten Elementen die Gefahr einer Blutkrase näher. Das muste Geschrei, daß die fortschreitende Besserung des Kranten sich den blödesten Augen nicht zu entziehen vermöge, daß der Herzschlag an Regelmäßigkeit, der Leib an Fülle und die Thätigkeit der Athmungswerfzeuge an Energie gewonnen babe, wird wohl keinen Unbefangenen, keinen der nicht zu

ben Mitverschworenen ober vollkommen Urtheilslosen zählt, über ben wahren Sachverhalt täuschen können. Wenn die Staatsmaschine zu fungiren fortfährt und keuchend und pustend die ungeheuren Schwierigkeiten des Terrains zeitweilig überwindet, so geschieht das ja nicht vermöge sondern trot der constitutionellen Einrichtung, welche ihren Gang besherrscht.

Defterreich fteht an einem Wendepuntt - bas ift feine mohl= feile Rebensart und foll auch feine folche fenn. Der Conftitutionalismus unter liberaler Subrung bat abgewirthichaftet, es fommt nun barauf an, ob bie Begner bas eröffnete Erbe sine beneficio inventarii angutreten, bas unglucfelige Suftem fortzuseben und bamit ebenfalls Banterott zu machen geneigt fenn werben. Bir minbeftens leben ber aufrichtigen Ueberzeugung, bag ber reinfte Bille und bie gartefte Bewiffenhaftigfeit, ber icharffte politifche Berftand und bie gabefte Musbauer bier nicht helfen tonnen, fonbern an bem Lofungeversuch eines ungeheuerlichen Problems ju Grunde geben muffen. Es gibt nur Gin Rettungsmittel - 216= bruch und Reubau. Das proviforifche Bohnhaus ichust weber por Angriffen ber Menichen noch por ben Unbilben ber Elemente; bie Pfeiler find morich, bie Mauern bruchig, bas Dach lagt Regen und Schnee burch. Das aus ber Frembe bezogene Material erweist fich als untuchtig und für unfere flimatifchen Berhaltniffe ungwedmäßig. Biel verfprechend mare bagegen ber Berfuch eines Renbaues auf altem Bangrund , auf einem Boben , beffen Tanglichfeit bereite erprobt ift und auf bem bie berrlichften Quabern gerftreut berumliegen.

Man foll nicht wieder herstellen, was sich rninenhaft über die Erdoberstäche erhebt, aber sich von jenem Geist der Zweckmäßigkeit leiten lassen, welcher bei der ersten Anlage thätig war. Man soll nicht in einem bestimmten Style bauen, der für unsere Lokalverhältnisse unzweckmäßig icheint, sondern sich an die wirklich vorhandenen Bedürsnisse kehren

und den Ban wohnlich machen, auf daß sich die Böller der sicheren Decke und festen Mauern und wohlthuender Wärme erfreuen mögen. Kann man das — die Hand an's Herz — von dem gegenwärtigen Staatsgebäude sagen? Unsere Berfassung ist keine historisch entwickelte, sondern gemacht. Bersuchen wir es doch auf eine Weise, die Bessers verspricht. Bersuchen wir die Segenwart mit der Bergangenheit in das richtige Berhältniß zu sehen und dem was ist, und dem was war, gleich gerecht zu werden!

Dr. G. C. 5 ...

## LVII.

## Bur jesigen Lage ber Bolfefdule.

II.

Indeß ist das erst die Eine Seite unserer Betrachtung. Bielleicht keine von allen menschlichen Institutionen braucht zu ihrer ersprießlichen Wirksamkeit so sehr einer gewissen, wir möchten sagen, conservativen Stabilität als die Bolksschule; keine muß so sehr, wie sie, möglichst und in sorglichster Weise ferne gehalten werden den Fluktuationen wechselnder Tagesmeinungen und spontaner Reglementirungen. Denn die Schulung und Erziehung jugendlicher Köpfe und Herzen, die ja doch schon an sich selbst die größte und sehren gleen Untergrunde bewährter und dauernder Principien gesübt werden. Wird aber, wie das thatsächlich der Kall ist.

ente Dieß, morgen Jenes beliebt, heute wieder außer Eursfetzt, was gestern und ehegestern als höchst wichtig erklärt
urde; verdrängt Ein Lehrplan den andern, Eine Stundennd Schulordnung die andere; wird das hochgerühmte Neue
isch wieder mit einem noch hochgerühmteren Neueren oder Nerneuesten vertauscht: so sind das nur ebenso viele Beeise dafür, daß die jetige Bolksschule zu Allem hin auch
och allzu sehr — bureaukratisiert wird.

Es waltet boch ein eigenes Berhangnig über ber moernen Babagogit und ber burch fie in's Leben gerufenen wernen Bolfsichule! Wer erinnerte fich nicht, wie febr, ie lange und beiß bie moberne Babagogit fich um bie dule ftritt, wie fie felbe auf fich felbft geftellt miffen ollte, wie fie beghalb mit Staat und Rirche, Gemeinbe nd Kamilie anband und alle vier ebenmäßig aus ber Schule inaushaben wollte, um beren einheitliche Leitung zu eringen, und wie fie ju ficherer Erreichung biefes Zwedes d mit bem bamals allmächtigen Liberglismus verband? Bem mare es nicht im frischen Gebachtnig, wie ber Liberasmus fich großmuthig zum Sebammenbienfte bergab und un ben Sturmlauf organifirte und leitete, alfo bag es ingoum, porerft zwar nur auf bie verhaßte Rirche und ben driftlichen Positivismus, bagelbichte Schlage regnete, is beibe gludlich zur Schule binausspedirt maren? Und sem ware es nicht erinnerlich, bag biese Partei und fonst diemand bie fo beiß umworbene Schule in treulofer Abtebr on ihrem Grundbogma: "wer bie Jugend hat, hat bie Bufunft", mit Saut und Saar in bie Arme bes Bureaucatismus überlieferte? Diefer ift nunmehr, was man auch agegen fagen mag, nicht bloß theoretisch fonbern auch pratich, nicht bloß fattisch sonbern auch gesetlich ber alleinige nd ausschließliche herr ber Schule. Er aber ift eifer= lichtiger und argwöhnischer, als je ein Greis auf feine igenbfrijche Gattin, rubelofer im Entwerfen immer neuer Mane und 3been, als je ein Deffinateur in einer Kattunbruderei. Er ift ein ununterbrochen inspicirender und controllirender, ein ebenso machsamer als gestrenger herr.

Aft jemals eine wohlverbiente Buchtigung fo berb und fraftig ausgefallen als bie, fo ber mobernen Babagogit mit ihrer "auf fich felbft geftellten Schule" wiberfuhr? Sat es fic nicht fehr balb gerächt, bag man fich unter weltbewegenber Rlagestellung über bie unter ber Tyrannei ber geiftlichen Lotal= und Diftrifts-Infpettion ausgestanbenen und erbulbeten Leiben unter bas luftig flatternbe Banner ber Emancipation ber Schule feinerzeit fo hoffnungsfelig geftellt bat? Dber ift vielleicht wirflich ber "Lehrermuth und die Lehrluft" in ber neuen Schule geftiegen, bewegt fich biefelbe wirflic freier, fann fie jest beffer wie ehebem ihre gange Rraft entfalten? Gind bie Rlagen über unleibliche Behandlung jest gang verftummt ober werben Scholarchen und andere bober gestellte Schulorgane nicht gerabe gegenwärtig mit berlei Rlagen und Schmerzensrufen beinahe überichwemmt alfo, baß fie zu bem Ginen Umte im Schulwefen auch noch bas ber - Tröftung und Begutigung mit ber Sinweifung auf beffere Reiten verwalten muffen?

Wir verwahren uns ausbrücklich gegen die Supposition, als hätte uns Schadenfreude diese Zeilen diktirt, oder als beabsichtigen wir den jetigen Schulherrn, den Bureaukratismus zu diffamiren. Die Bureaukratie birgt sa in sich so viele an sich edle und treffliche Herzen wie seder andere Stand. Aber sie bewegt sich in gewohnter Weise auch auf dem so unendlich zarten und darum möglichst sanst und schonend, mehr nachhelsend als dareinschlagend zu behandelnden Boden des Schulwesens eben in ihren Formen, d. h. in kleinlicher Vielregiererei und steterrücksichtslosen Bevormundung. Ordnung ist die Seele des Lebens und Seschäftes und kein Leben und Seschäft bedarf nach unserer vollsten Ueberzeugung zu gedeihlicher Führung deren so sehn lein Echulgeschäft. Aber das ganze innere und äußere Schulwesen sich bein neuen Schulwesen sällt dech, wie uns dünken will, bei dem neuen Schulwesen sällt dech, wie uns dünken will, bei dem neuen Schulwesen sich den sehn den Schulkeben und

herrn gar zu sehr unter ben Gesichtspunkt einer neuen Sparte ber öffentlichen Berwaltung, gleich z. B. bem Hochbaus, Straßens und Wasserbaus-Wesen, und wird somit vom grünen Tisch aus unisormirt, tabellirt, registrirt, reglementirt, paragraphirt, als wäre die Bolksschuse nur so eine Art öffentslicher und staatlicher Anstalt zur Züchtung unisormer Geister.

Aber - und jedem Tieferblickenden wird bief bon vorneherein flar fenn - wie alles mabre geiftige Leben nur in ber Atmofphare ber Freiheit fich gebeihlich entwickelt: fo tann auch bas gesammte Schulwesen nur in biefer Utmofphare gebeihen. Bo, wie bieg bei unferem Schulbureaufratismus thatfachlich ber Rall ift, Alles nach ber Schablone augeschnitten wirb, bas gange Schulwefen wie ein Dechanis= mus arbeitet, alfo bag von ben oberen Schulorganen angefangen bis berab jum letten Dorficul = Sulfelehrer alles mit ber Genauigfeit einer Maschine funttionirt: ba erfticen Unterricht und Ergiehung im Formenwefen und bie Grundbedingung jum mabren Emporbluben bes Unterrichtes, ber Betteifer, und bamit bie Bethätigung bes pabagogifchen, nicht blog unterrichtlichen Talentes (benn erfteres ift bie conditio sine qua non in ber Bolfsichule) fiecht babin und ftirbt.

Indem der Schulbureaukratismus im Kinde immer nur den tünftigen Staatsbürger sieht, ist er auch (und in diesem Falle ist er in nichts von dem kirchenhasserischen Liberalismus unterschieden) gegen das religiöse Princip in der Schule, wenn nicht geradezu seindselig, so doch gleichgiltig gestimmt. Religion und Kirche sind ihm in der Schule irrelevante Dinge, ein vorderhand noch nothwendiges Garniturstück, solange die Massen an diesem Gängelbande Gefallen oder Geschmack sinden. Daß dieß seine innigste und wahre Gessinnung sei, dotumentirte er ja gleich von Ansang an überall dort, wo die äußeren Berhältnisse günstig genug lagen, um die Kirche aus der Schule hinauszuweisen oder die Communals

ober religionslose Schule zu etabliren. Und er bokur bieß bis zur Stunde, indem er ohne jegliche Pieta Schonung der religiösen und confessionellen Gefühl Bolkes hier geistliche Lehrer und Lehrerinen expatriirt protestantische Inspektoren und Lehrer über katholische Stellt und selbst nach Juden greift, um sie in irger "christliches Lehrer-Collegium" hineinzustellen.

Indem dieser Bureaukratismus die Schule also und regiert, schafft er gewaltsamer Weise zwischen Rund Schule, Consession und Schule, Kirche und Familie und Schule einen Dualismus, an dessen Under Schule selbst d. h. aller wahre Unterricht, wie noch alle wahre christliche Erzichung nothwendig zu Grunde muß, weil er trennt, was zusammengehört, auseinande was sich ergänzt. Es wäre von uns thöricht und ver zugleich, wollten wir allen Trägern unseres modernen Bureaukratismus die bewußte Absicht imputiren, diesen lichen Dualismus zu wollen und vorsählich zu pflegen. es geht hier wie in hundert andern Fällen, man treit ist im Handumwenden der Getriebene.

Indessen ware bas Alles noch zu tragen, insofern in der Kraft äußerer Verhältnisse und Umstände, wie Einflüssen der wandelnden Zeit auch hiefür ein hei Correktiv sehen und von ihr schließlich doch noch das für die Volksschule erhossen könnte. Allein der ganze der modernen Schule und Pädagogik und des in ihm zelnden Schulbureaukratismus hat ein Anderes auf der wissen, das, solange dieser Geist herrschend bleibt, kein und keine äußeren Umstände und Verhältnisse sobald ändern werden. Und das ist: der Berufslehrer ist ausgestorben, an seine Stelle ist der Fachlehrer ge

Ja! ber Berufslehrer mit bem Herzen bes so vi feierten, so oft angerufenen Pestalozzi, ber Schulmeif worben ist, weil ihm bas Elend bes Boltes zu Herzen ist nicht mehr. Richt er hatte biese Ibee, die Abee ihn; ihr opferte er all sein Vermögen, all seine Kraft mit einer Beharrlichkeit, welche nur, wenn nicht von seiner Demuth und Bescheibenheit, so doch gewiß von seinem kesten Glauben an Jesus Christus übertroffen ward. Wir haben jetzt fast nur mehr Fachlehrer. Nicht als ob schon von vorneherein Alle, die sich dem ebenso mühevollen als undankbaren Beruse eines Schulmeisters widmen, die Prätenston in bewußter und gewollter Weise mitbrächten, nichts anderes sehn und werden zu wollen, als Fachlehrer. Aber die Degradation der Bolksschule zu einer bloßen öffentslichen Lehr= und Unterrichtsanstalt gibt ja dem Berusslehrer den Todesstoß!

Schon bas will uns als eine bebentliche Sache ericheinen, baß ber Zulauf jum Lehrfach mit jebem Jahre fich fteigert, alfo bag bie Praparanbenichulen in ber Lage finb, nur bie Begabteften und Talentvollften jugulaffen und bie Unberen nach Dutenben burchfallen zu laffen. Bas uns hierin bebenflich erscheint, bas ift nicht biefer Bulauf an fich, noch viel weniger ber Umftand, bag nur bie Talentvollften guge= laffen werben, fonbern ein gang anberes Moment, bas ein weiteres Schlaglicht auf die Fruchte unferer mobernen Schule und Babagogit wirft. Bas ber Abgeordnete Bauernfeind in ber Reicherathefitung ju Bien Anfange Dezember 1874 fagte: "baß bie moberne Schule bie Ungufriebenheit in bie entlegenften Thaler trage", bas ift bie volle Bahrheit. Bahlreiche Gobne (und Tochter) von Defonomen, Sandwertern, Taglobnern finden, fobalb fie ber Boltefchule entwachfen, an bem elterlichen Stand und vaterlichen Sandwert burchaus fein Gefallen mehr. Die Beugabel ober ben Pfriemen fubren, an ber Sobelbant ober in ber Schmiebe fteben, ober tuchtig einem Sauswesen vorzustehen lernen, bas ift nicht nach ihrem Geschmad; fie wollen höher hinaus. Gie manbern in bie Stabt, in bie Fabrit; bort fanben fie, wie fie fagen, groferen Berbienft; in ber That aber lodt fie nur bie bort gu findende größere Freiheit fur das "Fleifch", die größere Ungebundenheit an und baß die — Nächte ihnen gehören. Und was Manche berjenigen, die im Rufe besonderer Talente stehen, betrifft, so schießt ihnen der Schulmeister in den Kopf. Zum eigentlichen Studium reichen die elterlichen Mittel nicht. Doch für das Lehrfach gibt es ja reichliche Staats = Unterstützung, Stipendien u. dgl. Das zieht; und so sehen wir allerwärts den großen Zudrang zum Lehrfach als einer baldigen — Bersforgungsquelle<sup>1</sup>).

Co hat ichon im Bergen biefes Zugangs ber Berufslehrer feinen Plat, und mag er auch in bem Ginen ober Unbern boch noch fteden: fo wird er burch bie nachfolgenbe Bilbung jum Lehrer grundlich und befinitiv abgethan. Denn biefe beutige Lehrerbildung ift ein Zwitterbing. In ihr find bie allgemein menfchliche Bilbung und bie Berufsbilbung vermengt, b. b. gur felben Beit und in berfelben Schule foll fich ber junge Mann (um bei biefem gn bleiben) biejenigen Sparten allgemeinen Wiffens aneignen, bie ihn jum "gebilbeten Menichen" machen, aber auch zugleich basjenige pabagogifche Biffen fich aneignen, bas ihn zu einem tuchtigen, theoretifc und praftifch burchgebilbeten Schullehrer macht. Aus Grund biefer Berichiebung und Bermengung tann bie jegige Lebrerbilbung weber eine eigentliche pabagogifche Berufsbilbung fenn, weil fie zugleich bie allgemein-menfchliche umfaßt, und fie fann letteres nicht fenn, weil fie gleichzeitig auch erfteres in fich beschließt. Dan wird bas am beutlichsten erfennen, wenn man bie unterschiedlichen Facher biefer jegigen Lehrerbilbung fich vergegenwärtigt. Pabagogit, Religion, beutsche Sprache (umfaßt: Muffat, Metrif, Styllebre, Literaturgefchichte. Boetif), Geometrie, Planimetrie, Geographie, Gefchichte, Phofil. Landwirthschaft, Zeichnen, Turnen, Gemeindeschreiberei, Duft (Biolin, Gefang, Orgelfpiel). Etwas muß ba gu furg tom-

<sup>1)</sup> Und feitbem fich für "weibliche Lehrfrafte" überall Geminarien erbeben, zweifeleohne um ben flofterlichen Schulen Concurreng zu machen, fühlen fich auch zahlreiche Mabchen gleichfalls voll Lehrberuf.

men: entweber ber Menich, Burger und Chrift ober ber Behrer im jungen Manne ober alle vier gufammen. Daber begreift es fich, bag biefe mit einer folden Rulle pabagogi= ichen und allgemein menfchlichen Biffens überfättigten jungen Manner fich nur barnach fehnen fertig zu werben und enblich bem Lebrerfeminar ben Rucken wenden gu tonnen; mas aber ben Berufelehrer betrifft, fo ift er vollenbe geftorben, wenn er noch überhaupt im Ginen ober bem Unberen bis borthin vorhanden war. Er ift erbrudt worben gwifden ber Thure formaler und ben Angeln allgemein menfchlicher Bilb= ung. Das icheint auch gang unzweibeutig g. B. aus ber febr ernften Rlage ber t. Regierung ber Dberpfalg bervorgugeben, welche biefe jungft in einem eigenen Erlaffe an fammt= liche unterftellten Diftrifts-Infpettoren und Sauptlebrer über bie unbefriedigenben Refultate ber letten Concursprufung ausschüttete. Gie sucht die Urfachen im Mangel an Fortbilbungs- und Berufseifer. Gang richtig, fagen wir; aber bie Sauptfache - ber Berufelebrer ift tobt und begraben und burch bloge Einpaufung bes Wiffens de omni re scibili et quibusdam aliis wird er nicht lebenbig; bas follte bas jegige Schul-Regime boch icon langft inne geworben fenn.

Ist nun auch gewiß und unleugbar, daß die moderne Pädagogik die Bolksschule an den Staat d. h. an die Bureaustratie auf Gnade und Ungnade ausgeliesert hat, also daß dieß und nur sie allein der faktische und gesehliche Herr der Schule ist und solches vielleicht ein ganzes Säkulum bleiben wird: so ist doch auch ebenso gewiß, daß viele Katholiken, die weder dem Liberalismus noch der modernen Pädagogik zugethan sind, doch mit den stets gesteigerten Anforderungen an die Bolksschule sich nachgerade ebenso zufrieden geben, als mit dem jezigen dureaukratischen Schul-Regiment. Uns sicheint dieß, Dank der herrschenden Begrifssverwirrung, das her zu kommen, daß man rücksichtlich des Wesens, der Ausgabe und der Bolksschule keils fundamentale, theils pädagogische und allgemeine Wahrheiten und Grundsähe entschapen.

weber ignorirt ober nicht kennt und baher von den Einen in Beurtheilung der jetigen Schule sich nicht leiten, von den Anderen sich nicht rektissieren läßt. Obwohl nun die "gelben Blätter" kein Fachjournal sind, erscheint es uns doch zweckbienlich, an dieser Stelle in möglichster Kürze diese leitenden Gesichtspunkte hervorzuheben; einmal, um noch klarer zu erkennen, was man dis zur Stunde aus der Bolksschule bereits gemacht hat, und dann, um zu lernen, den Hebel wider diese moderne Bolksschule dort einzusetzen, wo er zu ihrer Beseitigung und beziehungsweise zur Wiederbringung der beutschen Elementarschule eingeseht werden muß.

Das größte Berbrechen an ben fommenben Generationen ift ber monopolifirte Schulmeifter Staat; benn mit bemfelben Inhalte, mit bem er fich fullt, fullt er auch (wie wir ja fcon jest theilweise feben) ben Unterricht in ber und burch bie Schule. Die monopolifirte Schule bes Staats ift nur eine verbedte Conscriptionsanftalt, burch bie er bie bineingezwungene Jugend gewaltsam mit bem Beifte impragnirt, von bem er erfüllt ift. Allerdings, auch nicht bie Rirche, noch bie Familie und Gemeinbe fonnen und burfen ber menopolifirte Schulmeifter fenn; benn bie beranwachsenbe Jugend gehört nicht ausschließlich ber Rirche, noch ber Familie und Gemeinbe, es bat auf fie auch bie andere gottgefeste Drbnung, ber Staat, rechtlichen Anfpruch. Go hat bie Trilogie Familie, Staat und Rirche, wie ebenmäßigen Unfpruch auf bie Jugend, fo auch auf die Schule. Aber ba die Ramilie nach ihrer gangen Ratur und Bestimmung die Pflege und Leitung ber Schule felbft nicht ausüben tann und ihr Dit-Bflege und Mitleitungs = Recht vertrauensvoll ber Rirche überträgt, fo bleiben bie beiben: Staat und Rirche, gemeinfam ihre Pfleger und Leiter.

Ift nun ber Staat driftlich, fo sucht er felbst bie Mit-Pflege und Mitseitung ber Kirche, ba er es ja fur seinen Bart mit einer driftlich en Jugend zu thun hat, bie rechtlich zunächst ber driftlichen Familie und aber auch ber Kirche angehört. Ist aber ber Staat unchriftlich, religions und consessios, so muß die Kirche mit allem Ernste und aller Ausbauer ben Kampf um die Schule führen, weil sie zusgleich auch das natürlichste aller Rechte zu versechten die heilige Psticht hat, das Mitseitungs und Mitpstege Recht ihres Mandanten, der christlichen Familie, auf die lediglich von ihm und aus seinem Steuer-Säckel sustentirte Schule.

Das sind die fundamentalen Principien, beren Mißachtung und Verkennung allein in deutschen Landen die Missere zur Folge hat, an der die moderne Schule todfrant darniederliegt. Dazu gesellen sich noch andere verkannte Grundwahrheiten.

Man betrachtet heutzutage bie Bolfsichule fattifch als eine für alle gegebenen menschlichen Berhaltniffe burchaus gleiche Inftitution. Ift bas aber nicht gerabe fo viel, als wenn ein Schufter bie Schube aller feiner Runben nach Ginem und bemfelben Leiften anfertigte? Und boch geschieht bas mit ber Bolfeschule nach ihrer unterrichtlichen Geite bin. Da ift fein Unterschied zwischen einer Stabt= und Dorficule. Es wirb ganglich ignorirt, bag g. B. ber Raufmann, ber Sanbwert8= mann, ber Beamte, ber Privatier in Stabten feine Rinber jum Betrieb feines Geschäftes gar nicht braucht und bag er, will er benfelben abfolut noch eine bobere Bilbung geben, Gelegenheit bagu genug hat. Aber bem Rinbe bes Landmannes wird bie Bilbungehohe bee Stadtfinbes aufgezwungen und rudfichtelos barüber weggegangen, bag vielleicht fein Wohnhaus, wie bieß in gebirgiger Gegend gang besonbers ber Fall ift, ftunbenweit von ber Schule abliegt, im Winter eingeschneit ift und er - Dant ber liberalen Birthichaft in einer formlichen Dienftbotemoth bis über ben Sals ftedt, alfo feine größeren Rinber jo nothwendig zu Saufe ober im Welbe brauchte. Und abgesehen hievon: zeigt fich benn ber toloffale Brrthum, bag bie Boltsichule bie fur Alle gleiche Inftitution fei, nicht noch gang befonbere barin, bag man fid bon ihr Alles erwartet und Alles verspricht? Gie foll selbst ben Untalentirten so weit bringen als ben Begabteren. Das ist einsach lächerlich, wie es noch lächerlicher ist, ben Faktor ber häuslichen Mithilse hiebei außer Ucht zu lassen. Die Bolksschule wird bort doch unstreitig mehr leisten, wo die Eltern in guten Bermögensverhältnissen leben und Zeit und Geschiet zu dieser Mithilse besitzen, als bort, wo die Armuth aller Orten zum Fenster hereinblickt und die Eltern sich Tag und Nacht mit der Sorge qualen mussen, sich und die Ihrigen vor dem gänzlichen Bersinken in's Elend zu salviren.

Die, wir möchten faft fagen, grunbfabliche Bertennung ber Wahrheit, was die Boltsichule eigentlich fenn foll, ift es, wodurch ber Grundcharafter unferer jegigen Schule veranbert worben ift. Man fpricht unabläffig von Unregung bes werbenben Menschengeistes, von Entwickelung ber ichlummernben Rrafte, als ob es gar teine anderen "anregenben und weiter entwickelnben" hoberen Unterrichts = und Lebr= Unftalten mehr gabe, bie bieß Gefchaft bort beforgen, mo es begehrt wird. Aber im Sintergrunde fteht beutlich genug bie Abficht und bas Streben, in ben Rreis biefer anregenden und entwickelnden Thatigfeit ber Boltsichule fichtlich immer mehr in Form ber uppig überwuchernben Realien bie Sirngespinnfte einer gettlofen Raturanschauung und Philosophie einzufdmargen, um fo langfam bas beranwachfenbe Geichlecht mit Gleichgiltigfeit gegen ben Ratechismus zu erfüllen und es bis jur Erfenntniß zu entwickeln, bag bas gange Chriften= thum nur Traumerei und Taufchung fei. Mit Recht ichrieb bereinft ber Philosoph Coufin: "es ift nicht ber Unterricht. welcher ben Menschen moralisch macht, fonbern es ift bie Grgiebung, vor Allem bie religiofe Ergiebung." Und es ift febr bie Frage, ob die jegige Boltsichule, verfennt fie trop aller icon jest ju Tage tretenben Schabigungen, bie fie angerichtet bat, noch ein paar weitere Degennien bindurch bie fundamentalen und pabagogifden Brincipien, auf benen allein fie ein Segen fur bie Menfcheit fenn tann - fchlieglich nicht

bagu bienen wird, eine Barbarei gang neuer Art mit herbei-

Der Bureaufratismus umgibt bie Bolfsichule täglich mehr mit bem taufchenben Scheine einer Mittelfchule, ob fie auch nach ihrem gangen Wefen eine allgemeine fertige Bilbung um fo weniger bieten und vermitteln tann, je mehr gum fruchtbringenben Erlernen mancher ihrer Unterrichtefacher auf ber einen Geite Zuwachs an Unterrichtsgeit und auf ber anderen Geite großere Berftanbesreife fowohl als formale Borbilbung unerläglich find. Sobann beharrt er im fchreienbften Biberfpruche mit aller Pfochologie und Babagogit barauf, ben Unterricht in ber Schule auf bem Throne gu erhalten und die Erzichung taum als Magb ober Sanblangerin in ber Schule ju bulben, baber er fich bei teinem Unlaffe um ben Stand ber Erziehung befummert, fonbern nur um ben Stanb bes Unterrichts. Sienach gang allein bemißt er bie "gute Schule" und bie Tauglichfeit bes Lehrers in ihr. Diefer gilt ihm nur ale Stundengeber und Methodenjager! Je mehr er in Beibem ercellirt, befto tuchtiger ift er.

Indeffen bliden aus allen Eden und Enben burch ben verbullenben Schleier bie Motive biefer Behandlung ber Schule als einer blogen Unterrichtsanftalt. In unferen mobernen Staaten tritt fichtlich genug ber Grundfat Danton's gu Tage: "bie Rinber gehoren querft bem Staate, bevor fic ben Eltern geboren." Darum muffen fie vor Allem fur ben Staat und feine Zwecke gebilbet werben. Wechfeln nun immerbin nach ber Natur ber Sache bie Begriffe vom Staats-3wed mit ben am Ruber befindlichen und einander ablofenben liberalen und rabitalen Barteien und Bartei=Regierungen und halt jebe berfelben bas Staats-Monopol feft, um bas gange Schulmefen in ftrammfter Abhangigfeit von fich ju erhalten und ihm ben Geift einzuimpfen, ben fie fur ihren Staategwed nothig haben : fo haben wir hiefur gleich inmitten unferer Gegenwart bie fchlagenbften Beifpiele. 3m fatholis fchen Belgien ift bie gur Zeit bestehenbe Regierung eine nachte Partei-Regierung der Loge und gerade ist sie daran, durch den S. 4 ihres projektirten Unterrichtsgeseses: "der Religions-Unterricht ist der Sorge der Familien und den Dienern der verschiedenen Cultus überlassen", die gesammte Bolksschule in eine Schule ohne Gott auf gesehlichem Wege umzugestalten, d. h. sie zu einer gesehlichen Hilfsanstalt für das Freimaurerthum zu machen. In Frankreich ist, wie jüngst das "Univers" richtig bemerkte, das Ziel, das Bolk von Gott, diesem "großen Feinde der französischen Republik", loszumachen. Der Katechismus ist die höchste Personissierung des Dienstes Gottes auf Erden; er ist als mit der Republik unverträglich bezeichnet worden, diese kann nicht leben, wenn jener nicht vertrieben wird; daher das Wort: "der Kleriskalismus ist der Feind."

Und in Deutschland? Sieruber laffen wir am beften bie "Berl. Boltszeitung" vom Borjahre reben. "Die Befferung", fchreibt fie anläglich ber vernichtenben Rritit bes libe= ralen Brofeffors Reuleaux über bie beutiche Abtheilung in ber Runftausstellung zu Philabelphia, "bie Befferung unferes technischen und gewerblichen Lebens erforbert eine frubzeitige Beranbilbung ber Jugend wohlhabenber Eltern gum prattiichen Lebensberuf, wie bieg in England und Amerita und auch in Frankreich ber Fall ift. Ronnen wir bas aber erreichen? Man gebe von Saus ju Saus in bie mobilbabenben Familien und predige ihnen die Roth bes Baterlandes und bie Rothwendigfeit einer folden praftifchen Beranbilbung ber Jugend fo eifrig man nur tann, man wird immer und ohne Ausnahme boren: ja, ja! bas ift gang icon und febr mahr; aber unfere Gobne muffen por Allem bas Gramen jum einjährigen Dienft binter fich haben; benn feben Gie, brei Jahre ben Gobn bienen laffen in bem Alter, wo er am ftrebfamften nach einem Lebensziele fenn muß, bas ift ein Familienunglud, bas Gie mir nicht gumuthen burfen " Go ift bei uns, im tiefften Grunde befeben, ber Militarismus bas große movens agens, bas binter bem Unterrichte

in ber mobernen Schule und ihren Leiftungen her ift und burch biesen Schulzwang in vorwiegendem Grade taugliches Soldatenmaterial gewinnen will. Wird dieß nicht in draftischer Beise durch die regelmäßige Beröffentlichung ber Resultate ber Rekrutenprüfungen und des Prozentsatzes mangelhafter ober unzureichender Schulbildung der Rekruten bokumentirt?

Wenn berlei lediglich Frucht und Folge ber staatlichen Obsorge für eine in unserer Zeit nothwendige Schul-Durchschnittsbildung der Unterthanen wäre, so müßten consequenterweise auch staatliche Prüfungen zu demselben Ende beim weiblichen Geschlechte angeordnet werden, um auch hier den Prozentsats mangelhafter oder unzureichender Schulbildung zu constatiren; ja uns scheint, hier wäre das noch viel nöthiger, da in hundert Fällen 99mal die Mutter es ist, aus deren Händen der werdende Staatsbürger seine erste und dauernoste Bildung und Erziehung empfängt. — Aber freilich, der Militarismus kann keine Unterröcke brauchen, es sei denn, es werden mit der Zeit, um die bewassnete Macht im Frieden um ein Erkleckliches zu erhöhen, noch Amazonen-Heere organisiert.

Inzwischen lauert noch eine Partei im Hintergrunde und harrt geduldig auf ihre Stunde. Sie wird, bessen darf man bei ihrer rücksichtslosen Energie fest versichert senn, nach so vielen einladenden Präcedenzfällen die Bolksschule noch sesten und strammer in die Hand nehmen, als alle seitherigen politischen Majoritäten und Parteien, und wird sie nicht bloß mit ihrem Inhalte füllen, sie wird sie damit imprägniren, wie man mit der Luftpumpe oder Presse in ein Stück Holz Schweselssäure durch alle seine Poren treibt. Ihr wird, ist ihre erwartete Stunde gesommen, die kunstreiche Ersindung des modernen Liberalismus, das staatliche Schulmonopol, der Staat monopolisirter Schulmeister, nicht bloß Wasser auf ihre Mühle, sie wird ihr die gemähte Wiese sen, auf der sie als ihrem vom Liberalismus sorgsam zubereiteten Eigensthum sich bewegen wird.

Wird nun die moderne Schule wieber werben , mas fie

ju fenn nie hatte aufhoren follen noch tonnen, wenn ber gefunde Menschenverstand obenauf geblieben mare?

In welches menschenfreundliche und mahrhaft patriotifche beutsche Berg bohrt fich nicht ber tieffte Schmerg um bas "Rind", biefen Augentroft ber Butunft, biefe Soffmung von Familie, Gemeinbe, Staat und Rirche, wenn es bebenft, baß es nur gur "Berfuchsftation" ber mobern pabagegifden und ftaatsichulmeifterlichen Buchtung gemacht ift! Und muffen nicht alle "erhaltenben" Rrafte, von benen gur Beit allum fo viel gesprochen wird, gusammenfteben, um, wie Bestaloggi einft fagte, babin gu wirfen, "baß ber öffentliche und allgemeine Schulwagen nicht bloß beffer angezogen, vielmehr umgetehrt und auf eine gang neue Strafe gebracht werbe - nämlich auf bie ber Ergiebung gur fitte lich religiofen Bilbung ber Jugend?" - Und bochfte Beit mare es bagu; benn ber bumpfe Maffenfdritt einer mit Gott, Religion und Rirde gerfallenen und wirthichaftlich abgehausten Generation ichallt immer naber und burfte balb nicht mehr vom bumpfen Maffenschritt ber Laffalle'ichen Urbeiterbataillone ju unterscheiben fenn. Darum ifolirt bie Bolfsichule nicht langer mehr von ber Rirche und Familie, biefen beiben großen und gottgeseten mitbilbenben Rattoren, und weifet bem Staate bie benothigte und berechtigte, aber nicht langer mehr bie ausschließliche Berrichaft über bas "Monopol" in ber Schule an, und fie wird allen geitberechtigten Forberungen eben fo fehr genugen als ihre Sauptaufgabe lofen tonnen: namlich neben ber Bedung und Uebung ber Denffraft und ber Berbreitung bes notbigen geitlichen Biffens auch auf bas Biffen, Konnen und Bollbringen ber religios-fittlichen Lebens-Mufgabe und bamit mabrer Charafterbilbung hinguwirten. Und Gines wie bas Anbere braucht unfere "tobfrante" Societat, foll nicht unfer wohlverbientes Schicffal ein Schreden ohne Enbe feun.

## LVIII.

## Die firdenmusifalische Reformbewegung ber Gegenwart.

Homo sum; humani nihil a me alienum puto (Terentii Heautontimoroumenos I. 1). Ein herrliches Wort, bas uns Zeugniß gibt von der Solidarität der allgemein menschlichen Interessen, das des Menschen Mitgefühl an der Menschheit Leid und Freud, Wohl und Wehe bekundet! Und mehr noch. Wir, die Stieder der großen Christengemeinde auf dem ganzen Erdkreise, zur Einheit des Körpers Christi sind wir verbunden. (I. Cor. 12, 26.) Darum heißt uns jenes Wort des Dichters so viel als: "Catholicus sum, catholici nihil a me alienum puto." Was katholisch ist, was um Katholisches sich bewegt, muß unser ganzes und volles Interesse in Anspruch nehmen und unsere tiefinnerste Theilnahme haben.

Wie viel begegnet uns, wenn wir Ausschau halten über die christlichen Länder der gottslüchtigen modernen Zeit, Trübes und Trostloses, daß uns, die wir in heiliger Liebe an unsserer Kirche hangen, das Herz bluten möchte. Deßwegen ist uns aber auch eine jede erfreuliche Erscheinung im kathoslischen Kirchenleben doppelt Freude und Trost, eine neue Ermunterung, muthig und unverzagt das Haupt zu heben und der Zukunst Gott vertrauend entgegen zu sehen. Fürswahr, mit vermehrtem Interesse, mit erhöhter Theilsnahme fesseln uns derartige Erscheinungen und Thatsachen, die Zeugniß geben von lebendiger Hingabe an unsere Kirche im entschiedenen katholischen Glaubensbewußtseyn, Zeugniß

geben vom lauternben und erhebenben Einfluß der göttlichen Wahrheit auf Kunft und Wissen, Zeugniß geben von der Wiedergeburt der Kunst im Geiste und nach dem Willen der Kirche, Zeugniß geben von der ewig jungen und unverwüstlich thätigen Gotteskraft der Kirche.

Unter diese erhebenden Thatsachen des katholischen Kirchenlebens ist mit vollem Rechte die kirchenmusikalische Resormbewegung zu rechnen, wie sie seit ein paar Decennien im
katholischen Deutschland thätig ist und wie sie vor Allem
seit einem Jahrzehent in dem Cäcilien-Bereine für alle Länber deutscher Zunge sich concentrirt. Und dieses um so mehr,
als der genannte Berein Tausende von Mitgliedern zählt,
als seine Thätigkeit aus's innigste mit dem Opser- und Gultleben unserer Kirche verbunden ist, als er seine eigentliche
Burzel und Lebensbedingung in der göttlichen Wahrheit und
Gnadenfülle dieser Heilsanstalt hat, als der Berein ein eminent
kirchlicher ist, gesegnet von Papst und Bischösen, geleitet nach
dem Geiste und Willen der Kirche.

In ben Hiftor. polit. Blättern, an welche als an die Warte "ber Zionsburg" ber bangende Katholit so oft die Frage "custos! quid de nocte?" richtet, welche die Aufgabe sich setten, die Ereignisse der Tage zu beachten und zu beuten, sei es nun auch gestattet von Kirchenmusit und kirchenmusitalischer Reform zu reben. Möge man in dem bisher Gesagten Begründung und Berechtigung der Besprechung erkennen, wie darin auch Schranken und Grenzen gezogen sind, die nicht überschritten werden sollen.

Die Kirchenmusik hatte ihre Bluthe Periode mit den übrigen Künsten im 15. und 16. Jahrhundert, aber im Gegensate zu den Schwester Künsten verläuft ihre "Resnaissance", die Umwandlung in weltliche Kirchenmusik nicht so rasch und allgemein. Allein nachdem sie einmal von der kirchlich gegebenen Grundlage, vom gregorianischen Gesange, seinem Melodiendaue und seiner Tonalität sich abgekehrt, und die Monodie und der bramatische Einzelgesang sich Geltung

verschafft batte, ba mar bie ichiefe Ebene betreten, melde bie Rirchenmufit nothwendig ber Gatularisation auführen munte. Bon Jahrgebent ju Jahrgebent trat bas faliche Brincip bes Sumanismus, nach ben Duftern griechischer Clafficitat auch für die Kirche zu componiren, mehr und mehr zu Tage und fteigerte fich zu ben Abnormitaten bes fogenannten "gefälligen, eleganten, fconen" Stiles. Ueberbieg mar in Deutschland um bas Jahr 1775 bie Inftrumentalmufit gu einer großen Bollenbung gelangt und mit ihr hatte eine individuelle, leibenschaftliche Gefühlsmufit ihre Berrichaft in ber Rirche begrundet. Die Rirchenmufit bes ausgebenben 18. Jahrhunderts war bereits Theater= und Concertmufit geworben. Der Geift bes Indifferentismus, ber Beift einer rationaliftifch verflachten Zeit, welche fich mit etwas religiofem Gefühle und einer Art Gtitette = Frommigfeit begnügte, murbe nicht verlest, bag beim beiligen Opfer eine Musit ertonte, bie mit einschmeichelnden Melobien und harmonien bie Ohren figelte, mit icharfen und binreifenden Mbuthmen bie Leidenschaften erregte, mit Coloraturgefangen, Bravourarien, Inftrumental= foli auf bas Lob bes Bublitums fpefulirte. Die 3. Sandn'iche und Mogart'iche Rirchenmufit führte im Unfange unferes Jahrhunderts gu bem vielbewunderten Roffini = Stil, in welchem bie Berweltlichung ber Rirchen-Mufit ihren Bipfelpuntt erreichte. Berloren mar ber Beift und bas Leben bes Glaubens, aus bem ber liturgifche Gefang hervorgeben follte, verloren war bas Bewußtfenn, bag es auch eine liturgifche Mufit gebe, bag ber Wille ber Kirche auch hier bas erfte Gefet fei. Der Individualismus, ber im Zeitalter ber Reformation feine Berftorungsarbeit begonnen, hatte auch bie eble Tontunft gur Erbarmlichkeit und vollftanbigen Ent= artung binuntergebrückt.

Gegenüber bieser ganz verweltlichten Musik mit theatralischem Pompe, mit frivolen Arien, mit anwidernder Dramatik, mit sinnlicher, den Gesang überwuchernder Instrumentalmusik, mit Berzerrung des Chorales, des eigentlichen

cantus ecclesiasticus, jur haglichen Carifatur traten ichen por und mehr noch in ber Mitte unferes Sabrhunderte eingelne Danner entichieben fur eine Reform tatholifder Tonfunft auf. Bier ift es, wo bie Ramen Ett, Aiblinger, Schmid, Sauber in Munchen; Bud in Trier, Pfarrer Ortlieb in Drafenftein, Pfarrer Stein in Roln u. a. m.; insbesonbere aber ber Beibelberger Rechtsgelehrte Thibaut ermahnt merben muffen. Gein Buchlein "Bon ber Reinheit ber Tonfunft", 1825 jum erftenmale erfchienen (1875 fünfte Muflage, 1876 Sauptvereinsgabe bes allgemeinen beutichen Cacilien-Bereins), beißt mit Recht bas "golbene". Der Broteftant fommt bier vom fünftlerifchen Standpunfte gu bemfelben Biele, welches wir vom fatholischen als bas richtige erfennen. Ministerialrath Dr. Bahr, ber bas Borwort fcbrieb gur britten Auflage 1851, bezeichnet Thibaut's Schrift als eine "Stimme in ber Bufte, bie zur mufitalifchen Bufe rief und auf ein bisher verborgenes, Bielen gang unbefanntes Reich ber Tone binwies."

Dom 9. September 1830 ist das fönigl. Rescript des für alles Edle begeisterten ersten Ludwig von Bayern, welches den königlichen Willen dahin aussprach, "zur Erhebung des Gottesdienstes den Chorgesang und die Chormusik in den Kirchen, vorzüglich in den Domkirchen des Landes nach dem älteren, guten Stile wieder herzustellen." Das "Organ für christliche Kunst" (Baudri, erster Jahrgang 1851) war nach den correktesten kirchlichen Grundsähen auch für Resorm der Kirchenmusik sehr thätig. Borzüglich aber war es Dr. Proske, musicae divinae restaurator ingeniosissimus, wie es auf seinem Grabsteine heißt"), der im Jahre 1852 mit der Publikation des ersten Bandes der Musica divina in Bezug

<sup>1)</sup> Dr. Proste murbe ben 11. Februar 1794 in Gröbnig (Dberfchlefien) geboren, doctor medicinag, Kreisphpfilus ju Plet. 11. April 1826 Priefier. Als Canonilus in Regeneburg 20. Dezember 1861 geftorben (vergl. Chrilien-Kalenber 1877 C. 31).

auf die kirchenmusikalische Reform auf bem Boben liturgischer Gesetze und nach den großen Mustern der Borzeit bahnsbrechend wirkte und mit ihm J. G. Mettenleiter') mit Ebirung des Enchiridion chorale. Regensburg begann jetzt zur "beutschen Sixtina an der Donau" zu werden.

Was aber ber Reform ein Centrum und organische Geftaltung gab, was ber Begeifterung und bem Runftfinne Gingelner Dauer und Beftand verlieh, was Taufende für ein großes und ebles Biel begeifterte und gur Thatigfeit antricb - bas ift bie Grunbung bes Cacilien = Bereines fur alle Lanber beutscher Bunge gewesen. Dr. Frang Kaver Bitt 2), nachbem er eine geharnischte Brofcure gegen bie entartete Rirchenmusit geschrieben "Ueber ben Buftanb ber tatholifden Rirdenmufit" (Regensburg 1865), erließ im Dezember 1867 einen Aufruf gur Grundung bes genannten Bereines und 1868 fonnte ber junge Berein, ber bereits 500 Mitglieder gablte, ju Bamberg zugleich mit ber Ratholiten = Berfammlung feine erfte General = Berfammlung abhalten. Die zweite General = Berfammlung war zu Regens= burg - 1500 Mitglieber; 1871 bie britte gu Gichftatt über 2000; 1873 bie vierte ju Roln - über 7000; 1874 bie funfte zu Regensburg ; 1876 bie fechste zu Grat; 1877 bie fiebente zu Biberach 3), fo bag wohl jest nach Umlauf von gehn Jahren bie Bahl ber Mitglieber mehr als 10,000 betragt. Unter bem Gegen unferes bochftfeligen Papftes Bins IX. (16. Dezember 1870 "multum ad movendos"), unter bem

<sup>1)</sup> Gestorben als Chorregent ber alten Rapelle in Regensburg 8. Oftober 1858 (vergl. Cacilien-Ralenber 1878).

<sup>2)</sup> Geboren 9. Februar 1834 ju Balberbach (Oberpfalz), feit 1868 Pfarrer zu Schabhofen bei Landshut, Bergl. Mufit. Bochenblatt von Leipzig 1874. Ameritanifche "Caecilia" vol. 2, 1875.

<sup>3)</sup> In Biberach waren minbestens 3000 Theilnehmer, circa 400 Canger und Cangerinen. Die Bischöfe von Rottenburg und St. Gallen, bas württembergische Königspaar beehrten bie Bergammlung.

Schute eines Carbinal Protektors, unter ber Approbation vieler Bischöfe, burch die unermüdete, rastlose Thätigkeit seines Generalpräses Dr. Witt in Schrift und Wort ist der Berein zu einem großen Baume geworden, der seine Aeste ausbreitet über Deutschland und Desterreich und die Schweiz — ja über Frankreich und Belgien, Italien und England und Amerika 1). Gegliebert ist der Berein in Diöcesanz, Bezirksz und PfarrzBereine; sämmtliche Präses stehen unter dem Generalpräses. In Negensburg2) ist die kirchliche Musikschule seit 1876, besucht von Eleven der verschiedensten Diöcesen, Köln, Gnesen, Seckau, Ermeland, St. Gallen, Prag, Briren u. s. w.

Die Generalftatuten (papitl. Breve vom16. Dez. 1870) geben als ben 3med bes Bereines an, bie liturgifche und firchliche Mufit nach bem Geifte ber Rirche und ben genaueft einzuhaltenben firchlichen Gefeten zu forbern. Damit aber biefer Zwed erreicht werbe, wird fich ber Berein angelegen fenn laffen: 1) bag ber gregorianifche Gefang ober Choral überall gepflegt und ber figurirte, polyphone Gefang, foweit er ben firchlichen Gefegen entspricht, verbreitet werbe, mogen nun bie Compositionen ber alteren ober neueren Beit angeboren; 2) bie beiligen Gefange, welche bas Bolf bei gewiffen Unbachten zu fingen pflegt, werben foweit gebulbet, als es bie canonischen Gefete geftatten; 3) bie firchlichen Gefete in Betreff bes Gebrauches ber Orgel und ber übrigen gulaffigen Inftrumente werben genau beobachtet werben; 4) wofern in gemiffen Rirden, besonders ben fleineren und Landfirchen nicht fogleich biefe Bestimmungen burchgeführt werben tonnen,

<sup>1)</sup> Der ameritanische Gacilien Berein wurde burch Bapft Bins IX. am 6. Februar 1876 approbirt. An Zeitschriften, welche fur bie Reform thatig find, liegen mir 15 vor, barunter solche in eng- lischer, italienischer, frangösischer, hollandischer und ezechischer Sprache.

<sup>2)</sup> Ueber Regensburg als die beutsche Sirtina an ber Donau vergt. Germania, Conntageblatt Rr. 22, 1878.

ift wenigstens bahin traftigst zu wirken, baß bie litursgische Musit allmälig auf einen besseren Stand zurückgeführt werbe. Alles, und nur das was seit zwei Jahrtausenden Ebles, Großes, Erhabenes und Schönes die Kunst gesch affen, zu den Füßen des Ewigen am Altare beim heil. Opfer niederzulegen — ist der große Zweck, den der Verein auf seine Fahne geschrieben.

Es sei nun erlaubt bie großartige Bewegung ber firchenmusikalischen Reform in ber Gegenwart zu beuten und in ihrer Bedeutung zu murbigen.

Es war eine fturmbewegte, eine traurige Zeit, eine Zeit bes tiefften Wegenfages, bes erbitterteften Beiftertampfes bas 16. Nabrhunbert. Es war einerseits bie Reformation, welche bas 15hundertjährige Fundament zu fturgen brobte; es war anderfeits ber Sumanismus, ber im Naturalismus ber antifen Belt bas Beil ber Boffer verfündete. Um von ber Runft in biefer aufgeregten Zeit zu reben, Architeftonit, Stulptur und Malerei maren in biefer Epoche ber Renaiffance, beren Grundzug ber Sang nach freier Inbivibualitat ift, langft von ihrer ibealen Innerlichfeit niebergegangen. Dit bem Unfange bes 16. Jahrhunberte beginnt ja bie erfte Beriobe ber Renaiffance bes Bauftiles; ber Rirchenbau befreit fich von ben zu allen Zeiten beachteten Bedingungen bes Gultus, von ber religiöfen Grundlage überhaupt 1). Dichel= angelo Buonarotti (1474-1563) fteht in ben Werten feiner Blaftif (wie Malerei) burch feine Liebe fur Darftellung bes Radten, feine völlig fubjettive Auffaffung auch gang religiofer Gegenftanbe, feine Getheiltheit amifchen Donthologie und Chriftenthum vom driftlichen Boben ferne. Tigian, ber "Ronig ber Maler", bas Saupt ber venetianischen Schule (1477-1576), hatte bereits alles Gefühl fur bas driftlich Schid-

<sup>1)</sup> Bergl. Lubte, Geschichte ber Architeftur G. 644, 645, 673. "Der Renaiffancestil verläugnet seinen weltlichen Charafter nirgenbs., am wenigften in seinen firchlichen Gebäuben."

liche verloren und mehr noch für das eigentlich Kirchliche. Auch in Deutschland war der einfach fromme, chriftliche Sinn der alteren Maler um diese Zeit dahin und nahm hier die geiftlose Nachahmung italienischer Manier, Haschen nach Effekt und Schein immer mehr überhand ').

Rur bie flafifche Dufit blubte in ber Sturmperiobe. "Bon ben Bauleuten Fraele - fo ergablt bie beil. Beichichte - war Jeber mit bem Schwerte umgurtet um bie Lenben und fie bauten und bliefen bie Bofaune" (Debem. 4, 18). Achnlich bie Rirche jener Tage. Babrend fie bas Schwert führen mußte im Beifterfampfe, mahrend ringe bie feindlichen Schaaren bes Reformators immer enger und enger um die Göttliche fich lagerten, mabrend Sohn und Sag, Stolz und Starrfinn ihre giftigen Befchofe gegen bie Rirde bes "Untichriftes" warfen - bas Berg ber beil. Braut glubte in Liebe zu ihrem Blutbrautigam. Und ber Rirche heiliges Fühlen und Leben, Lieben und Beten tonte aus in ben Liebern claffifcher Tonfunft. Bergebens mogen fie bohnen bes Berfalles ber Lebensfrafte, bes Marasmus ber Fünfzehnhundertjährigen! Bon andern Gegenbeweisen nicht zu reben - bie Bluthe ber liturgifden Mufit im Zeitalter Paleftrina's, ber die Beriode charatterifirt, ift uns Zeuge ber inneren Lebensftarte ber Gottgebornen.

Giovanni Pierluigi da Palestrina ist das helleuchtende Gestirn dieser Periode?). Er ist der Fürst der Musik, Musicae princeps, in dem die heil. Kunst ihre höchste Bollendung erreichte. In seinen Werken verklärt der Glaube den Ton, betet die Liebe, tont der Engel Chorgesang wieder. Um besten und tresslichsten charakterisiren Pierluigi's Compositionen die Worte der Begeisterung Pius des Vierten, als er die so-

<sup>1)</sup> Bergl, Jafob, Die Runft im Dienfte ber Rirche G. 124 u. ff. und 286 u. ff. Rugler (Blomberg), Malerei II. 141. 305.

<sup>2) 1514</sup> ift jeht ale Geburtsjahr fur hiftorifch ficher anzunehmen gegen Baini, Fetis, Proste, Reißmann, Ambros. Go nach ben Forschungen von Kandler und Schelle auch Baumter, Paleftrina (Freiburg 1877). A. b. R.

genannte missa papae Marcelli gehört: Queste dovettero esser armonie del cantico nuovo che Giovanni l'apostolo udi cantare nella Gerusalemme trionfante, delle quali un altro Giovanni ci da un saggio nella Gerusalemme viatrice.

Alles, was seither Aesthetik und Liturgik, Kunstgeschichte und Kritik über die Kunst des Pränestiners geschrieben, ist wie das Echo der Worte des Medicäers; es ist das einstimmige Lob dieser musica del altro mondo, dieser Musik der Innigkeit und Frömmigkeit, des religiösen Ausbruckes des Erhabenen, Feierlichen und Bürdevollen, der leidenschaftselosen Anbetung und Seligkeit athmenden Ruhe, der classischen Blüthe und Bollendung. Ja, daß der Palestrinastil der classische Stil der Bokal-Musik, daß er für die katholische Kirchenmusik das ewig giltige, durch nichts verdrängbare Muster und Borbild, das Ideal sei, ist so sehr eine Thatsache, daß sie eines weiteren Beweises nicht bedarf.)

Um Palestrina sind die Vielen geschaart, welche im selben Geiste, in gleicher Form componirten. Wer zählt die Namen alle, die eine neuere Musikforschung aus dieser Zeit uns vorführt? Wer die Compositionen alle, die Gottes Lob besangen und aus der Kirche Herzen beteten?). Die antiquitates musicae Ratisbonensis in der Proste'schen Bibliothek enthalten eine Sammlung von mehr als 1200 Druckwerken oder älteren Manuscripten mit über 36,000 Nummern von Meistern des 15.—17. Jahrhunderts.

Und heute! Die Sturme ber Tage find bekannt. Ja, mehr als vor brei Jahrhunderten gieben fie über bie beilige

<sup>1)</sup> Eine Prachtausgabe feiner Werke, welche burch ben Palestrina-Berein zum 300jährigen Jubilaum bes Pranestiners (1894) verauftaltet wirb, foll 30 Banbe mit 360 Motetten, 93 Messen u. f. w. enthalten.

<sup>2)</sup> Bergl. Eitner, Bibliographie ber Mufit = Cammelwerte bes 16. und 17. Jahrhunberts. Berlin 1877, und Monatshefte für Mufit- geschichte, herausgegeben von ber Gesellschaft für Musitsorichung. XI Jahrg.

Braut bes Geistes Gottes hin. In den Burzeln foll der Gottesbaum ertödtet, im Fundamente soll der Gottesbau ersichüttert werden. Auf den Ruinen der Kirche, über den Trümmern der Throne, im Chaos der Anarchie zu triumphiren — das sehnt und strebt der moderne, gottslüchtige Geist.

Tobt ibr Orfane gegen ben beiligen Bau, auf ben Relfen Petri gegrunbet! In feinem Innern hallen bie Afforbe bes Friedens. Rad bem Ibeale und Beifte ber claffifden Tonfunft bes 16. Jahrhunberte erflingen in ihren Rathebralen und Domen, in ben Rirchen ber Stadt und bes Dorfes bie Sarmonien reiner, liturgifcher Dufit. Bas ber Geift ber Belt, die verweltlichte Runft in ben beil. Raum eingeführt, ftogt bie Rirche aus und Gefang im Geifte und in ber Bahrbeit foll bie Gebetofprache ihres vielbewegten Bergens fenn. Es hieße wirklich eine fo erfreuliche Erscheinung, wie bie Reform ber Rirdenmufit, bochft oberflächlich betrachten und fie von ihrer Lebensquelle trennen, murben wir blog einfach thatfachlich Bablen betrachten und Mitglieder fummiren. Ber es wirklich nicht verfteben will, erwähnte Thatfachen mit bem firchlichen Leben ju verbinden und in biefer Berbindung gu bewundern, wer übertriebene Muftit in folder Deutung finben will, ber foll burch unfere Gegner belehrt merben. Die "Gubbeutiche Reichspoft", bas Organ ber orthoboren Evangelischen, referirt nach ber großartigen Generalversammlung bes Cacilien-Bereines im August 1874 in Regensburg über bie mufitalifden Aufführungen berfelben und fügt am Schluffe bei : "Es ift noch nicht lange ber, ba vifionirte mir gegenüber ein Freund und Befenntniggenoffe ben balbigen Berfall ber romifden Rirche: ,an bem Granelbogma ber papftlichen Unfehlbarkeit werbe fie unfehlbar über furg ober lang gu Grunde geben.' 3ch lachte und fagte: ,Gie wird auch biefe Confequeng ihrer Brriehre von ber Rirche überwinden. Seute ift mir bas zweifach gewiß. Gine Rirche, in beren Gots tesbienfte noch foldes und fo gefungen wirb, bie birgt, trot ihred Jerthums, ben fie mitfdleift, noch geistige Krafte in Fulle und ein Capital geiftlichen Lebens in sich, an bem sie zehren kann; und nicht bloß sie, sondern womit sie auch unserer evangelischen Kirche nicht zu verachtende Dienste leisten kann."

Daß bod bie profane Unichauung verichwinden murbe, welche Rirchenmufit blog als Mufit in ber Rirche bei Gelegenheit ber beil. Deffe, bochftens als religiofe ober geift= liche Dufit auffaßt! Und felbft ber Rlerus ift es vielfach, ber bie Wahrheit bes innigften Busammenhanges ber Liturgie und ber Mufit verkennt. Mufit ift integrirender Bestandtheil bes feierlichen Opfers. Der Gefang ift bie Sprache ber himmlifchen Opferliebe ber Rirche. In Folge biefes liturgifchen Charafters muß bie firchliche Dufit bie Bahrheit und ben Ernft, die Burbe und Beibe bes beil. Opferbrama's ber Deffe an fich tragen. Längft bat man in anberen firchlichen Runftzweigen, bie nicht in biefem engften Bunbe mit bem Opfer fteben, angefangen nach bem Beifte und Gefete ber Rirche vor Allem Wahrheit zu forbern, aber in ber Rirchenmufit will man nicht von ben Thorheiten, um nicht mehr zu fagen, bes "elcganten" Stiles laffen. Diefe Urt von Dufif tanbelt und fpielt mit ben erschütternoften Babrbeiten bes Chriftenthums, mit ben ernfteften Stimmungen und Gefühlen, mit Reue und Gunbenbewußtfenn, mit bemuthigem Gebete und frommer Unbetung. Die größten Bebeimniffe bes Symbolum find in eine fo liebliche und einschmeich= elnde Melodie gehüllt, baß gewiß ber glaubensicheucfte Zweifler bie ihm bittere Bille ber tatholifden Glaubensfage in folcher Sonigfuge mit Leichtigfeit verschluckt. Mit einer folden Mufit brauchen wir nicht mehr bie ernfte Symbolit bes Rirchenbaues über bem Grundrif bes Rreuges, brauchen nicht mehr bie erhabene Symbolit ber Priefterfleibung beim beil. Opfer. Gin Concertfaal, nicht ein Saus bes Gebetes ift bie Rirche baburch geworben. Rach zeitgemäßer Mufit fchreit ein großer Chorus von Mufikern. In diefer Begiehung ift ber "elegante" Stil zeitgemäß; benn wie ber moberne Beift es wagt an den Felsenwahrheiten des Glaubens zu ändern, zu ftreichen, zeitgemäß umzuwandeln, so hat die "moderne" Wusit der religiösen Wahrheit durch die Arie die Wahrheit, den Ernst genommen. Darin liegt also wohl die große providentielle Bedeutung des Cäcilien-Bereines für die Gegenwart, daß er auf seine Fahne geschrieben: Sancta sancte, vera vere! Das Heilige ist heilig, das Wahre wahr zu behandeln! Darum hat auch der Cäcilien-Berein eine apologetische Bedeutung in unserer glaubensscheuen Zeit und eine sede Bersammlung desselben trägt etwas von einem Concile zur Apologie des katholischen Glaubens in sich, ist eine demonstratio catholica.

In bemselben Grabe, als man in Wissenschaft und Kunft, in Büchern und Büchlein, belletristischen und politischen Journalen, auf Kathedern und in Parlamenten daran geht, die Fundamente der positiven Religion zu untergraben und in den tollsten Träumen bereits über die überwundene Weltanschauung Triumph seiert, soll in Folge veränderter Weltanschauung der Grundstein zu einem Tempel des Humanismus, zu einer Religion der Aesthetif gelegt werden. Die Künstler, die Poeten und Musiker vor allem sind die Priester der neuen Religion, die sich andieten<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Bergl. Biberacher ftenographifcher Bericht 1877 G. 18 ff.

<sup>2) &</sup>quot;Im Darwinismus liegen bie Keime ber erhabensten Gottes- und Weltanschauung, die sich benten lassen. Nur selten ift es einem Revolutionär auf dem Gebiete des Geistes und der Forschung beschieden gewesen, einen so vollkommenen Sieg der von ihm in Umlauf gebrachten Ideen zu erleben, wie es dem Resormater der Bissenschaft, von der lebenden Natur' vergönnt zu sein scheint" (Gartenlaube Nr. 7, 1879). — "Unsere Zeit, mit ihrer mächtigen Industrie, ihrer reichen Bissenschaft, ihrer wunderbaren Kenntniß der Vergangenheit, ihren Bücherhausen und von vergangenen Größen strohenden Museen, gleicht nichtsbestoweniger einer sandigen Büse mit kostbaren Schutte bedeck, der aber die Ouellen und die Blumen sehlen, die Kinsse sehlen und die Blumen sehlen, die Kinsse sehlen und die Blumen, der zu Und doch schwebe

Und eigenthumlich, bem materialiftischen, genuffüchtigen, Luft und Gelb fuchenden, peffimiftifch "weltschmergenden" Jahrhunderte halten fie bas liebliche Bilb bes lebensfreubigen, ibeal gehobenen und geläuterten Bellas vor - Bellas, beffen "gange Cultur vom Geifte ber Mufit als bem Beifte bes Mages, bes Rhythmus, ber Melodie und zugleich ber tiefen Divination ber Metamorphofe und ber Biebergeburt, wie bie Luft vom thauigen Sauch bes Meeres burchbrungen war." Die Lebensanschauung bes Hellenismus foll bie Reli= gion ber freien Belt, bas nationale beutsche Dufitbrama, bas Gefammt : Runftwert ber fogenannten Butunfts: Dufit foll bas Centrum werben, aus bem bie Lichtftrablen ber Gelbsterlofung, ber humanistischen 3bealisirung und sittlichen Sebung ausgeben. Die finfteren Briefter ernfter Gotteswahrheit mogen über bie Grengen geben und bie Priefter bes Schonen gieben ein. In ber Religion ber Aefthetit fei geiftige und fittliche Bebung bes beutschen Bolfes.

Doch nein, nie liegt in des Menschen Kraft, Wissen und Können allein das wahre Heil des Menschen. "Kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, durch den wir das Heil erlangen müßten" (Act. IV. 12), als der Name unseres Erlösers Jesus, vor dem jedes Knie sich beugt "im Himmel, auf Erden und unter der Erde" (Phil. II. 10). Das ist die eharta magna für den Einzelnen und den Staat. Und handelt es sich um wahre Renaissance, um die Wiedergeburt eines degenerirten Bolkes, so ist in der Wahrheit und Gnade des Christenthums die Heilkraft zu suchen.

Das Centrum aber bes chriftlichen Lebens und Cultus, ber Brunnquell ber Segnungen bes Katholicismus ift bas heilige Opfer, jenes heilige Drama bes Welterlösungsopfers

über bieser Buffe ein machtiger Geift, ber, weil er bas Besen bes Lebens in fich begreift, fie neu erblüben lassen könnte : ber Geift ber Mufit." Schure (Bolzogen), Das musikalische Drama II. 184.

am Krenze, auf welches bas Cultleben aller Bolfer vor Christus ahnend und prophetisch weist. Bor bem Altare aber, auf dem das heil. Opfer sich vollzieht, seiert die firchliche Tonkunst ihre höchsten Triumphe; hier hat die Musik auch die höchste Weihe und Würde gefunden als liturgischer Levit bei der heil. Opferseier; hier steigt sie enger zur Berklärung der musica divina; abgeworfen sind die Stlavenketten weltslicher Musik, bekleidet ist sie mit dem Schmucke überirdischer Schönheit.

Darin erkenne ich nun wieder eine hervorragende Bebeutung des Cäcilien-Bereines, als des Bereines, der den innigsten Bund zwischen Religion und Musit, zwischen Liturgie und Kunst schließt. Gegenüber der Paganisirung der Kunst im Gulte des Humanismus soll in der liturgischen Musit der Tonkunst das höchste Ziel, die schönste Aufgabe, das erhabenste Ideal lebendig erhalten bleiben.

Doch ja! Man rebet von der padagogischen Bebeutung der Musik bei den Griechen, von ihrem ethischen Einflusse. Gewiß, was Pythagoras, Plato, Aristoteles und Biele') über die veredelnde und bildende Aufgabe und Kraft der Musik gedacht, ist uns nicht unbekannt. Wir wissen recht gut, daß das was die Mythe über Orpheus, Amphion uns erzählt, eine tiese psychologische Wahrheit in sich schließt. Wir tennen genau die hervorragende Stellung, welche in der griechischen Politik und Pädagogik die Musenkunst eingenommen. Nun, gerade deßwegen begeistern wir uns auch für die liturgische Musik, weil wir sie für einen Erziehungssattor in der christlichen Pädagogik des Bolkes ansehen, weil uns auch die liturgische Musik in gleicher Weise, ja noch mehr, wie die Schwesterkünste mithelsen sollen am Erlösungswerke der Kirche,

<sup>1)</sup> Bergl. Ambros, Geschichte ber Mufit I. 317 — 345, wo bie politifche und ethische Bedeutung ber griechischen Mufit aus ben Classiftern gusammengestellt ift. Lafaulr, Philosophie ber iconen Runfte S. 124 ff.

weil wir bas Wort bes hochverbienten Culturhistorikers H. W. Riehl anerkennen: "Musik ist ein ebenso gewaltiger Faktor in der Gestaltung des 18. und 19. Jahrhunderts wie Poesie und bildende Künste und Wissenschaft. Die Kirche ist die Kunstschule des gemeinen Wannes." "Bessern will ich euch!" Mit diesen Worten bezeichnet ein hervorragender Künstler die Aufgabe der prosanen Tonkunst; um wie viel mehr muß dieses Wort gelten von der musica divina! Ich kenne nur eine Alternative! Entweder ist der Geist der Welt im Kirchengesange, dann ist er eine musica prosana troß des siturgischen Textes, dann wirkt er aber auch irdisch, sinnlich, weltlich; oder es ist mit dem liturgischen Texte auch der heislige Geist im Kirchengesange und dann ist er eine musica divina und wirkt geistig, himmlisch, göttlich.

In dieser musica divina haben wir das höchste Ideal des Kirchengesanges; in ihr vollendet sich seine erhabenste Aufgabe und Wirkung, die Dynamik des heil. Geistes, die Kraft des Geistes Gottes, welche die Herzen erobert und bezgeistert für die Wahrheit, für den Himmel, für die Ewigzeit; in ihr ist das erste und vorzüglichste Ziel des Kirchenzesanges erreicht — die Verherrlichung des Allerhöchsten durch die heilige Kunst.

Und diese musica divina will ber Cacilien-Berein in der Kathebrale und in der Dorffirche; barin besteht seine ganze und volle Bedeutung, barin die Größe und Hoheit seiner Aufgabe, barin sein göttlicher Segen, barin die Garantie seines Blubens und Gedeihens.

Ft.

M. Balter.

### LIX.

### Beitläufe.

Die Boll - und Steuer : Politit im Reich am Punfte ber Entscheibung. Den 8. Mal 1879.

In der Reichstags = Sitzung vom 1. März hat herr Bamberger, der Fahnenträger der Freihandels = Partei, folgende Aeußerung gethan: "Es ist die Logik der Thatsfachen, daß die Bevölkerung, welche dem Neich am meisten zugejauchzt hat, und es an Patriotismus nicht hat fehlen lassen, zurückgesetzt und als verdächtig behandelt wird. Das hängt damit zusammen, daß sich das Neich überhaupt von den segensreichen Wegen abkehrt, die es am Anfang seiner Schöpfung gegangen ist. Ein Stand wird gegen den andern ausgerusen, es ist ein Krieg aller Stände."

Bon den "segensreichen Wegen" des Hrn. Bamberger haben wir bekanntlich eine andere Meinung. Aber er hat nur zu Recht, wenn er über die babylonische Berwirrung jammert, die nun auch auf dem Gebiet der materiellen Interessen im Reiche herrschend geworden ist; und der Umtehr der Reichspolitik von den Wegen, die wir stets als versehlt und unglückbringend beurtheilt haben, sehen auch wir nicht mit ungetrübter Freude zu. "Bolkswirthschaftliche Resorm" und "Schutz der nationalen Arbeit": das sind ja prächtige Ideen und uns in innerster Seele sympathisch. Wenn wir aber genauer zusehen, so will es uns scheinen, als ob so wichtige und über das gesammte Bolkswohl entschende Dinge seht abermals, wie in anderen Fragen bei der Schöpfung des

Reichs, nicht gemäß ber ftreng in ber Sache liegenben Motive, sonbern nach Gesichtspunkten, die außerhalb ber Sache liegen, behandelt würden. Das hat aber noch nie zum Guten geführt und wird nicht zum Guten führen, am wenigsten auf bem Gebiete ber Bolkswirthschaft.

Rurft Bismard hat neueftens wiederholt bas öffentliche Befenntnig abgelegt, bag er biefen und jenen folgenreichen Schritt in ber Politif gegen bie eigene Ucberzeugung und mit bem Bewußtfenn ber bebenklichen Folgen, bie baraus gu erwachsen brobten, bennoch gethan habe, weil er barin eine Forberung ber "nationalen 3bee" und ber Schaffung eines preußisch-beutichen Reiches erblickt habe. Damit hat er qu= erft in ber Socialiften = Debatte bie bemofratische Grundlage bes Reichs-Bahlgefetes entschuldigt. "Ich habe", fagte er, "bas allgemeine Bablrecht acceptirt mit einem gewiffen Widerstreben als' Frankfurter Tradition; in ben beutschen Rivalitäten mit ben Gegnern bes Reichs war bie Rarte einmal ausgespielt und wir haben fie als auf bem Tifch liegenbe Sinterlaffenschaft mitgefunden" 1). In ber Berathung bes fogenannten Daulforb = Gefetes erflarte er abermals: bie parlamentarifche Rebefreiheit fei allerbinge im Reiche-Straf-Gefegbuch feftgeftellt; aber er habe bamale Bieles, mas ihm gegen ben Strich ging, jugeftanben, "um bie junge und garte Bflange ber beutschen Ginheit zu pflegen". Um pragnanteften aber hat er gerabe in ber vollswirthschaftlichen Frage gugestanden, bag ihm fein Intereffe bes Boltswohls gu theuer gewesen fei, um es ber nationalen 3bee, mit anberen Worten ber preugischen Machtfrage, jum Opfer ju bringen.

Als die kaiserliche Thronrede vom 12. Februar d. 38. die unbedingte Berurtheilung ber durch den preußisch franssösischen Handelsvertrag von 1865 eingeführten Zollpolitik aussprach und den Niedergang der nationalen Produktion diesem Spikemwechsel zur Laft legte, da war Jedermann be-

<sup>1)</sup> Sigung vom 17. September 1878.

gierig, von Fürst Bismarck selbst zu hören, wie benn nun bieser unselige Handelsvertrag bennoch, trot bes tausenbfältigen Widerspruchs der Interessenten im Lande, habe zu Stande kommen können? In der Sigung des Reichstags vom 21. Februar erklärte der Fürst mit der größten Offenberzigkeit: der Vertrag habe einen politischen Zweck gehabt und diesen Zweck habe er erfüllt; er habe den sogenannten großdeutschen Zollverein vereitelt und den Kaiser Napoleon gewonnen, daß Frankreich im Jahre 1866 der Niederschlagung Oesterreichs ruhig zugesehen habe; dessen habe sich aber Preußen vor Allem versichern mussen.).

Bielleicht barf man sogar die Hoffnung nicht aufgeben, baß der Reichstanzler eines Tages auch erklären werde: der Eulturtampf gegen die katholische Kirche sei ihm gleichfalls, wie man sich wohl denken könne, gegen den Strich gegangen und er habe denselben nur zugestanden, um der jungen und zarten Pflanze der deutschen Einheit die eifrige Pflege Seitens des Liberalismus, der Freimaurerei und des confessionellen Hasses im gesammten Protestantismus zu sichern. Die Generalbeicht wäre dann, was die Bergangenheit angeht, so ziemlich zu Ende.

Was aber die neue Wirthschafts = und Zellreform betrifft, so braucht der Kanzler nicht erst künftig außerhalb der Sache selbst liegende Absichten zu beichten. Er gesteht dieselben seht schon Jedem, der überhaupt hören und verstehen will. Seine Anschauungen sind in zwei der Deffentlichseit übergebenen Schreiben des Fürsten niedergelegt, von welchen das Eine vom 12. November, das andere vom 15. Dezember v. Is. datirt ist. Das erstere Schreiben nimmt eine umfassende Revision des Zolltaris in Aussicht und tritt für den Gedanken höherer Schutzölle ein. Das letztere Schreiben legt dagegen den Hauptnachdruck auf den sinan-

<sup>1)</sup> Den Wortlaut ber Erflarung f. "Gifter. polit, Blatter" Bb. 83. C. 398.

ziellen Gesichtspunkt. Darauf, sagt ber Fürst, "lege ich bas Hauptgewicht"; "in erster Linie steht für mich bas Interesse ber sinanziellen Resorm: Berminderung der direkten Steuer-last durch Bermehrung der auf indirekten Abgaben beruhenden Einnahmen des Reichst"). Die "Kreuzzeitung", welche für die Winke des Reichskanzlers ein sehr seines Ohr besitzt, entwickelte seine Absichten aus den beiden Berlautbarungen, unseres Erachtens ganz richtig, wie folgt:

"In erfter Linie foll bie Bollreform bas Mittel febn, um bie bom Reichstangler beabsichtigte Steigerung ber inbiretten Einnahmen zu erreichen. Ge foll zwar bie gefammte inländische Induftrie geschützt werben, um Begunftigungen einzelner Zweige und bie baraus entstehenbe Giferfucht ju vermeiben. Aber es liegt auf ber Sanb, bag eine allgemeine Gingangsabgabe immer nur magig gegriffen fenn tann, wenn fie bas gewünschte Refultat haben foll bedeutende Ginnahmen ju geben; bag bagegen Goutgolle, wie fie unfere Induftriellen, jeber für feinen Zweig, mun= ichen, nur einen febr geringen finangiellen Ertrag geben tonnen, benn je bober fie bemeffen werben, besto mehr beschränfen fie bie Einfuhr und mit ihr bas Bollergebnig. Daraus erflart es fich , bag bas neueste Brogramm bes Ranglers in bem größten Theil ber ichutgollnerifden Breffe nur mit febr gebampfter Stimmung aufgenommen wirb. Es ift eben bas Programm ber Agrarier, nicht ber Schutzöllner, welches ber Rangler adoptirt

<sup>1)</sup> Der Reichstanzler hat wiederholt und neuerdings sehr aussührlich bargelegt, daß er mit der "finanziellen Resorm" nicht eine Mehrbelastung der Steuerträger bezwede, sondern mit der Ausbeutung der indirekten Steuern wolle er die Last der direkten Steuern herabmindern und dieselben zum Theile, namentlich die Grundsteuer, den Kreisen und Communen zu Gute kommen lassen. Der Finanzminister hat aber diese Projekte in der nächsten öffentlichen Situng als "Zukunstsmusik" bezeichnet, indem er nachwies, daß der Ertrag der jeht vorgeschlagenen neuen Zölle und indirekten Steuern für die Deckung der Desicits im Reich und in den Einzelstaaten vollständig verbraucht würde. Bon der sinanziellen "Zukunstsmusit" nehmen daher auch wir im Rachsolgenden vollständig Umgang.

hat. Und der Grund liegt einfach in dem Botum der Tabat-Enquete-Commission, das zwischen das Schreiben vom 12. November und das vom 15. Dezember fällt. Solange hoffnung auf eine Einnahme von 100 Millionen aus dem Tabat war, tonnte der Kanzler den Schukzöllnern Concessionen machen; sobald diese Aussicht geschwunden war, mußten die finanziellen Rücksichten bei der Bollreform maßgebend werden").

Die "wahrhaften Schutzöllner" haben wirklich in bem Brogramm bom 15. Dezember alsbald ein Saar gefunden, weil baffelbe erfichtlich bie Rinanggolle begunftige, bie auch auf die nothwendigen Lebensmittel und Robprodufte, welche über bie beutsche Grenze tommen, gelegt werben follen. Da= für tonne man fich aber nicht begeiftern, ba biefe Bolle gum übergroßen Theil auf bie Roften bes Lebensunterhalts ber armeren Boltsclaffen guruchfallen und ber Entwicklung ber Induftrie mehr ichaben als nugen wurden 2). Der Tarif, wie er aus ben Berathungen ber Commission bervorgegangen ift, bat gubem nichteinmal bie Grunbfate bes reichstantlerischen Brogramms vom 15. Dezember überall festgebalten. Bon bem vielbesprochenen Brincip ber allgemeinen Bollpflichtigfeit und Eingangeabgabe ift barin ebenfowenig bie Rebe wie von ber Erhebung eines bestimmten Procentjages vom Werth bei ber verzollten Baare. Der Lowenantheil an ber Rollreaftion ift im Tarif ben Großinduftriellen ber Baumwoll- und Gifeninduftrie zugefallen. Ueberdieß ift bas Suftem ber "Rampfgolle" ein zweischneibiges Schwert, welches ben etwaigen Profit ber Schutgollner von biefer ober jener Branche von einem Tag jum andern wieder beschneiben fann.

Der maßgebenbe Gesichtspuntt bei ber gangen Reform, ben ber Reichstangler unumwunden als "finangiell" bezeichnet,

<sup>1)</sup> Berliner "Areuggeit ung" vom 9. Januar 1879.

<sup>2)</sup> Auf biefes Parere bes "Gubbeutiden Bant, und Sandeleblatte" welst auch bie "Rreugzeitung" vom 7. Februar b. 36. bin.

ift aber im Grunde wieder ein eminent politifder. Die burch eigene Ginnahmen gefüllte Raffe foll bas Reich felbftftanbig und unabhangiger von ben Gingelftaaten machen; anftatt von biefen Matrifular = Beitrage — eine Reminiscenz bes alten Bundestags — einzusammeln, foll bas Reich Ueberschuffe an fle austheilen und ihr rechter Brobvater werben. fascinirend gerabe biefer Gebante auf bie Nationalliberalen wirft, ift am beutlichften in bem Schreiben ausgebrückt, mit welchem ber Bremer Abg. Moste feinen Austritt aus bem freihanblerischen Central-Ausschuß erklarte. Das merkwurbige Bort lautet wie folgt : "Es ift einem in mir fehr ftart aus= geprägten Beburfniß alles zu unterftuten, was meines Erachtens zu unferes Baterlandes Rugen und Frommen, gu feiner Startung nach innen und außen und zu feiner ichließlichen Entwicklung zum Ginheitsftaat beitragen fann, ge= lungen, mich zu etwas zu machen, was man mit einigem Recht wirthichaftlicher Renegat nennen tonnte."

Be naber die Stunde ber Entscheidung rudt, befto eifriger imputiren bie liberalen Berren auch in anberen Rreifen bem Reichofangler berlei weit außerhalb ber Gache einer vollswirthschaftlichen Reform liegende Motive. Bei ber Frantfurter Berfammlung bes "Bereins fur Socialpolitit" verglich ber Professor Schmoller fogar bireft ben preußisch= frangofifchen Sanbelsvertrag mit ber jest betriebenen Reform. "Der frangofifche Sanbelsvertrag", fagt er, "fei noch viel ungenugenber vorbereitet gewesen, als man (jest) bem Bolltarif vorwerfen fonne, er habe aber ben großen politischen 3wed gehabt ein Bollbundniß mit Defterreich fur alle Beiten unmöglich ju maden, und bafür muffe man bem Reichstangler ewig bantbar fenn; ber große Rangler, ber uns aus ber Mifere bes Bunbestags errettet, habe wohl mit feiner Sanbelspolitit ebenfo Recht wie feinerzeit mit ber Staats= politit"1). In abnlichem Ginne haben bie Gubrer ber liberalen

<sup>1)</sup> Mugeb. "MIIg Beitung" vom 23. und 24. April b. 36.

Partei in München und Augsburg bie Losung ausgegeben, welche kurz gefaßt lautet: Er ist boch gescheibter als wir, Er wird wissen, wo das Alles hinaus will!

Der Abg. von Karborff, ber sich rühmt schon vor zehn Jahren volkswirthschaftlich ben "erschreckend gesunden Menschenverstand" beseisen zu haben, den der Reichskanzler jetzt beweise, hat in einer Bersammlung zu Breslau etwas unvorsichtig noch eine ganz speciell politische Seite der volkswirthschaftlichen Resorm verrathen. "Darüber", sagte er, "dürfen wir uns nicht täuschen: es handelt sich nicht bloß um eine materielle Frage, sondern um eine politische Machtsfrage. Deutschland hat sein gutes Blut vergossen in Schleswig, Böhmen und Frankreich, um die Machtsellung zu erzingen, welche es heute inne hat; es kann diese Machtsellung aber nicht aufrecht erhalten, wenn es in der Weise in der Berarmung sortschreitet, wie dieß in den letzten Jahren gesischen ist. Es ist nicht bloß der letzte Soldat, der den Krieg entscheidet, sondern auch der letzte Thaler").

Hillionen Mart gegenüber einer Gesammtausgabe von Millionen Mart gegenüber einer Bestimmt

<sup>1)</sup> Mugob. "Milg. Beitung" vem 29. April b. 36.

sind. Daß ein so ungeheurer Militärauswand bei den bisherigen Einnahmen des Neiches und der Einzelftaaten nicht länger zu erschwingen ist, liegt auf der Hand. Es mussen weitere Mittel geschaffen werden, wenn der eiserne Militär-Etat über 1881 hinaus möglich senn soll. Hat man einmal das Geld, so wird man sich vielleicht damit noch nichteinmal begnügen. Bezeichnend ist es immerhin, daß in dem Moment, wo die Zoll- und Steuervorlagen an den Neichstag gelangten, die Nachricht von wesentlich erhöhten Forderungen für das Militär im fünftigen Etat sich verbreitet hat, und zwar schwerlich als leeres Gerücht.

Wir wollen nun nicht laugnen, bag man maggebenben Orts ernftlich ber Meinung fenn fann, es laffe fich ber Schuts ber nationalen Arbeit mit ben außerhalb ber Sache liegenden Motiven, inebefondere mit ber Rucfficht auf ben Militar- Aufwand, fehr wohl verbinden. Aber wir halten biefe Unficht fur grundfalich. Un ber fteigenben Berarmung im Reiche fommt ficherlich bem Militarismus ein größerer Theil ber Schuld zu als bem Sanbelsvertrag von 1865. Db bie vorgeschlagenen Schutzölle ber nationalen Arbeit und nament= lich ber Landwirthschaft wesentliche Dienfte leiften werben, muß erft bie Erfahrung lehren. Dagegen ift es unzweifelbaft, baß bie enorme Militarlaft eine Saupturfache ber Berfcblimmerung ift, an welcher bie Berhaltniffe ber fleinen Leute und am affermeiften ber lanblichen Bevolferung, groß und flein, leiben. Der Militarismus bat, gang abgeseben von ben unmittelbaren Anforberungen, bie er an bas Bolt ftellt, bie Bertheuerung ber Probuttions-Roften hauptfächlich berbeigeführt. Bare bas Bolt bem burgerlichen Leben wieber gegeben, fo murbe balb in jeber Begiehung wieber andere Luft werben, in ber fich aufathmen ließe; ohne bieß aber wirb Alles nichts fruchten, ber Drud wird nicht weichen.

Ueberhaupt burfte bie Landwirthschaft im Allgemeinen fich fehr tauschen, wenn fie von ben vorgeschlagenen Bieh- und Getreibe-Bollen, bie gegenüber gewissen industriellen ohnehim

auffallend niedrig bemeffen find, einen wefentlichen Gous ihrer Produktion erwartet. Den großen Grundbesigern mag bie Magregel einigermagen zu Gute tommen, bie fleineren werben unter ber unausbleiblichen Folge, nämlich unter ber allgemeinen Bertheuerung ber nothwendigften Lebensmittel, felbft mitzuleiben haben. Die Concurreng ber überfeeischen und anderer fremben Lanber aber, welche noch unausgefogenen Boben haben, ber um ein Billiges ju erwerben, mit Goulben und Steuern nicht überlaftet ift, wird burch folde Bolle boch nicht ausgeschloffen. Die neuen Communifationsmittel au Baffer und zu Land, aus Rufland, aus Amerika und Auftralien, fie find ber Reind unferer Landwirthicaft, und biefer Reind wird unüberwindlich fenn, die Butunft unferer Landwirthschaft wird trube bleiben und fich noch truber gestalten, wenn man ihre Existeng nicht erleichtert, auftatt fie abermale wieber mit Finanggollen und neuen indireften Steuern gu belaften. Die 160 Millionen Mart ober mehr, mas bie Boll- und Steuerreform in bie Reichstaffe bringen foll, werben boch auch wieber aus ben Tajchen bes Bolfes und nicht jum minbeften aus benen ber Bauern genommen. Die Ichteren werben vielleicht erfahren, bag mit ber Ginen Sand mehr genommen, als mit ber anbern gegeben wirb.

Fürst Bismarck ist unermüblich in Beleuchtung seiner Ibee, daß auf dem Wege indirekter Besteuerung die Steuersschraube noch tüchtig angesetht werden könnte, ohne daß das Publikum viel davon bemerke, während die Höherung der direkten Steuern empsindlich schmerzen würde. Aber ebenso unumstößlich ist der Sat, daß die indirekte Besteuerung in ihrer Wirkung eine Besteuerung der Arbeit ist, während die direkte Steuer das Capital in allen seinen Formen trifft. Die ausgleichende Gerechtigkeit würde also gerade die umgestehrte Resorm ersordern; und dazu wäre umsomehr Anlaß gegeben, als gerade die Faktoren, welche die kleinen Leute in der Industrie und Landwirthschaft zu Boden gedrückt haben, hinwieder dem großen Capital zu Gute gekommen sind. Man

hat berechnet, baß ber Militarismus und die daraus entssprungenen Kriege seit 1854 den Bölkern über 68 Milliarden direkt und doppelt soviel indirekt gekostet haben. Daher stammt zu einem sehr wesentlichen Theile die unmäßige Unsichwellung und die Deplacirung des Capitals.

Dan gerbricht fich nun ben Ropf, wie bie Fraktionen im Reichstag fich verhalten werben, insbesonbere wie bas Centrum ftimmen werbe, ba biefe Fraktion nach ber Ginen ober anderen Seite bin ben Ausschlag gu geben berufen fenn burfte. 3d bente, bas Centrum, foweit es überhaupt im Stanbe ift, geschloffen vorzugeben, wird vor Allem nach in ber Cache felbit, und nicht nach außerhalb berfelben liegenben Motiven vorgeben. Damit ift ebenfo bie instematische Opposition ausgeschloffen, wie ein Sandel gegen Concessionen in Sachen bes Gulturfampfs. Ausgeschloffen mare ferner jeder Fraffionszwang, wenn ein folder beim Centrum überbaupt beftfinde. Bei ber erstaunlichen Bericbiebenheit ber Meinungen über bie Fragen bes materiellen Intereffes, mo Jeber nach bem urtheilt, mas junachft ihm wohl ober webe thut, wo augenblidlich burch bas gange Reich Stabt und Land, ja Stabt gegen Stabt und Claffe gegen Claffe, Befchaft gegen Gefchaft getheilt ift, ware es wunderlich, wenn nicht auch im Centrum Meinungsverschiebenheiten eriftirten. Aber bie Partei wurde ihre Bergangenheit verläugnen, wenn fie nicht erftens, im Gegenfat jum öfonomifden Liberalismus, in überwiegender Mehrheit fur "mahrhafte" Schutgolle ein= trate; wenn fie nicht zweitens, und noch entschiebener, ihre ichweren Bebenten gegen bie neuen Finanggolle und indireften Steuern geltend machte. Die Berliner "Germania" fcopft wohl aus ber Quelle, wenn fie fich folgenbermaßen außert:

"Die liberalen Blätter behaupten, und die officiösen widers legen es nicht, daß als die Hauptursache bei der Tarif und Steuer-Reform nicht die vollswirthschaftlichen Interessen, sons bern die Bermehrung der Reichseinnahmen gilt, und wir glauben dieß im einfachen hinblid auf die Jahreszahl 1881. Das

Militärgeset läuft ab. Bei neuer Feststellung ber Prasenzstärke ist die erste Frage: wie viel Gelb ist da? Daber die Gile riefige Reichseinnahmen herbeizuführen. Klingt erst das Geld im Kasten, dann legt der Patriotismus sich keine Grenzen an bei der Bewilligung des neuen Militär-Auswands. Das ist eine alte abgerissene Wahrheit, aber sie muß immer wiederholt werden, um nicht in Bergessenheit zu gerathen. Alle Welt disputirt über die kleinen Schutzselle, in Folge bessen werden die großen Finanzzölle und neuen Steuern fast vergessen. Sie seigen Mücken und verschlucken Kameele. Das ist die Folge und vielleicht die Absicht der kunstvollen Berquickung der volkswirthschaftlichen und sinanziellen Zölle"1).

Singegen ericeint bie nationalliberale Bartei, trop ber eingetretenen Ertaltungen bes Berhaltniffes jum Reichstangler, boch auch hier wieder principiell als Regierungspartei, infoferne bei ihr gleichfalls außerhalb ber Gache liegenbe Dotive entscheiben. Die Bartei mare baber, aus ben politischen Grunben, bie wir angeführt haben, bereit, beguglich ber Rinanggolle und ber neuen indireften Steuern bie größten Conceffionen zu machen, wenn ber Reichstangler beren Trennung vom Bolltarif zugeben, b. i. bie Bermerfung bes lets tern riefiren wollte. Das tann aber hinwieber ber Gurft nicht concediren, weil er mit ber Preisgebung bes Tarifs, und namentlich ber Rolle auf bie landwirthschaftlichen Brobutte, feinen Bunbesgenoffen auf ber rechten Geite bas Unterpfand entziehen und fomit fein ganges Wert gefahrben murbe. Er tann aber auch mit gutem Grund die unbedingte Unnahme feiner Finangprojette als eine liberale Berpflichtung geltenb machen. Er tann ber Partei fagen: fie babe ja boch niemals, wie bas als "reichsfeinblich" erflarte Centrum, bie Barole ausgegeben: "feine neuen Steuern, fonbern Berminberung ber Ausgaben"; fie habe vielmehr ftete mit Bergnugen bewilligt, mas bie Regierung verlangt habe, fie babe

<sup>1)</sup> Gelbft bie "Allg. Beitung" erweist biefer Stelle bie Gore bes Abbruds (Rr. vom 30. April b. 38.) .

insbesonbere bas Septennat bes Militaretats schaffen helfen; und jest, nachbem bie verfügbaren Mittel zur Deckung ber Koften nicht mehr ausreichten, sei fie auch moralisch verpflichtet, bem Reich neue Ginnahmsquellen zu schaffen.

Es ift freilich eine barte Ruf, bie bem Liberalismus gu tnacken gegeben ift. Wenn bie liberalen Stimmen im Berein mit ben confervativen bie neuen Finanggolle und indiretten Steuern zur Unnahme bringen, bann wird eine Coalition aus anderen Frattionen ebenfo bem fcutgollnerifden Tarif bie Dehrheit verschaffen. Das fürchten aber bie Liberalen wie bas Reuer; und zwar nicht nur aus Grunben ber Dottrin. 3hr vollswirthichaftliches Dogma verlangt allerbings gang unbebingt bas einfache Beben- und Gefchehenlaffen, bie fchrantenlose Gebahrung bes absolut freien Menschen, bie befannte Rachtwächterrolle bezüglich bes Staats. Der Staat foll in Rirde und Schule "machen", ben Sandel und Berfebr aber und bas gange Erwerbsleben ungefcoren laffen. Brincipien find nun freilich wohlfeil, aber ber Liberalismus beforgt mit richtigem Inftinft, bag es bei biefer Reform nichteinmal fein Bewenden haben, bag vielmehr Gines aus bem Unbern fich ergeben werbe, fobalb ber Staat fich wieber als Regulator ber nationalen Arbeit aufwerfen burfe. In ber That erheben fich felbft in liberalen Bablerfreifen bereits Stimmen fur Lebensmittel = Tarifirung, fur bie Bieberber= ftellung ber Bunfte, fur Beidrantungen ber Gewerbefreiheit und ber Freigugigkeit, lauter Forberungen, Die man bor Rurgem noch für auf ewig verschollen halten mußte. Und auch bas geschieht mit Recht. Denn bas fociale Unglud und ber allgemeine Rothstand ift ficher nicht burch ermäßigte Tariffate allein berbeigeführt worben, fonbern bas gange Bouquet ber liberalen Defonomie bat es vollbracht, bag Deutschland am Ranbe bes wirthschaftlichen Ruin's fteht.

Wenn aber die Mehrzahl ber Liberalen schließlich boch nachgeben wird unter ber einzigen Bedingung, daß ihnen erlaubt werbe das Feigenblatt der "constitutionellen Garantien"

umzuhangen, bann bewegt fie bagu ein unmittelbar praftifcher Grund. Gie entfeten fich vor ber Eventualität einer neuen Reichstags-Auflofung, mit welcher ber Reichstangler unverholen brobt. Diese Furcht ift auch feineswege unbegrunbet, wie bie jungften Rachwahlen beweifen. Go ift gu Brieg in Schleffen einer ber alteften und feinerzeit gerabe in landlichen Rreifen bochft popularen Barlamentarier, Mitglieb ber Fortschrittspartei, gegen einen Rautschut = Canbibaten in lächerlicher Minberheit geblieben, und ber Kall fteht nicht allein. Es geht nun einmal eine fonberbare Stimmung burd bas Reich und hat fich ein Taumel ber Gemuther bemach: tigt, in welchem eine Erhöhung ber Steuerlaft um 160 Dil lionen und mehr als eine Bohlthat und ein Gegen begrußt wird, ber ben bisberigen ichlechten Zeiten balb von felbit ein Enbe machen werbe. Gr. von Treitschte hat Recht, feine Partei zu warnen, bag fie von einer Reuwahl unter folden Umftanben und unter bem Felbgeschrei "Schut ber nationalen Arbeit" ihre blauen Bunber erleben wurde.

Run hat zwar die Wiener "Neue Freie Presse" mit einem hämischen Seitenblick auf ein ohne Grund befürchtetes Compromiß zwischen dem Neichskanzler und dem Gentrum vorwurfsvoll ausgerusen: "Selbstlos haben nur die Liberalen dem nationalen Genius gedient." Aber jedenfalls wollen die Herren doch mit dabei sehn. Neuwahlen werden sie daher nicht riskiren. An Giner Bedingung werden sie allerdings sestehalten, nämlich an der der constitutionellen Garantien. Große Bedeutung hat aber dieses Begehren nicht. Denn eine ihres moralischen Muthes bewußte Parlaments-Wehrheit wird sich die constitutionellen Garantien von Fall zu Fall selber versichaffen. Die Herren fürchten eben nicht ohne Grund ihren eigenen Schatten.

Wir unsererseits wunschten nun sehr, daß die glanzenden Aussichten, die der Reichskanzler von seiner wirthschaftlichen Reform eröffnet, in Erfüllung geben möchten. Man hat die Erwartungen hoch gespannt, und um so empfindlicher wurde im entgegengesetzen Fall die Ernüchterung auftreten. Es verräth schon einen frankhaften Zustand, daß man sich bei uns
gezwungen sieht, die eigenen, bereinst nicht minder gepriesenen,
Staatsaktionen selber anzuklagen und als Ursache des öffentlichen Unglücks, des sinkenden Wohlstandes und der steigenden
Berarmung hinzustellen. Bei keiner andern Nation geschieht
dieß so wie im deutschen Reich, obwohl in allen Ländern
die Klage laut wird über die bedrängte Lage der Berkehrsund Erwerbsverhältnisse. Solkte der nun betretene Weg durch
bittere Ersahrungen des Bolkes sich abermals als ein Frrweg erweisen, so wäre zu besorgen, daß der Glaube an die
bestehende Gesellschaftsordnung selbst, in noch größerm Maße,
als es unbestritten jetzt schon der Fall ist, sinken würde.
Die Frage gehört mit in das schwere Capitel der "socialen
Gefahr".

Wir glauben aber nicht, bag bie wirthschaftliche Reform bie erwarteten Früchte tragen wirb, wenn nicht auch auf anderen Gebieten bie Umtehr von bebentlichen Begen ftattfindet. Seitbem biefes Reich gegrundet ift, bat es noch nicht einen Augenblid in friedlicher Rube gelebt. Bon inneren Rampfen widerhallend, befindet es fich auch in permanenter Rriege= bereitschaft nach außen. Das ift nicht bie Temperatur, unter welcher ein Bolfswohlftand gebeiht. Rleine Tarif-Correfturen und große Finangprojette anbern baran nichts, eber bas Gegentheil. Gie ichaffen nicht bie friedliche Rube bes burgerlichen Lebens, bem bie Ration gurudgegeben werben mußte, wenn die Dinge beffer werben follten. Dazu murbe aber eine bochbergige Bolitit geboren, und von einer folden icheint bei uns icon bie bloge Borftellung verloren gegangen gu fenn. Das Tabafsmonopol bat ber Reichstangler bas "lette 3beal" feines politifchen Lebens genannt; über ben materiellen Rabmen fcaut er nicht binaus.

### LX.

## Gin nener Dichter.

Dreizehnlinden von F. 2B. Beber.

Paderborn, F. Schöningh 1879. 2. Muft.

Diese Blätter können nur in seltenen Fällen sich mit poetischen Produkten der Neuzeit befassen, und seit wir auch auf unserer Seite eigene Literaturblätter besiben, können wir um so leichter davon Umgang nehmen und das Amt der Besprechung biesen überlassen. Indessen gibt es Erscheinungen, wo es angezeigt ist, von der Regel eine Ausnahme zu machen, poetische Leistungen, die es verdienen, auch an dieser Stelle wenigstens kurz erwähnt und beseuchtet zu werden.

Eine solche Erscheinung ist die epische Dichtung von F. B. Weber: "Dreizehnlinden". Da zeigt sich wieder einmal ein weißer Rabe, das ist wieder einmal eine Schöpfung, die in der Literatur eine Spur hinterlassen, die der spärlichen Reihe ächter Dichter der Gegenwart einen neuen Namen einfügen wird. Der Berfasser") ist kein Reuling, aber, soweit meine Kenntniß reicht, bisher nur mit Uebersehungen fremder Poessen der vorgetreten. Mit "Dreizehnlinden" erst hat er sich selbst gegeben und ein Wert von eigenthümlicher Bedeutung geschaffen. Die Heimathliebe, scheint es, ließ ihn die rechten Tone finden, denn

<sup>1)</sup> Nach einer biographischen Rotiz ift herr & B. Beber Sanitatsrath und praftischer Arzt auf Schloft Thienhausen, geboren am 25. Dezember 1813, feit 1861 Mitglied bes preußischen Abgeordnetenhauses.

bas neue Gebicht ift ein Chrenpreis auf Land und Boll Beftfalens.

Das Epos ift eine Berberrlichung bes alten Cachfenvoltes in ber Uebergangegeit bom germanischen Beibenthum gu bem burch bie Franken gebrachten Chriftenthum. Der Belb und Trager altgermanischer Trabition ift ein junger beibnifder Gachfe, Elmar von Sabichtshofe, auf westfälischem Boben; fein Streit und Biberftand gegen Glauben und Cultus ber verhaften Ginbringlinge, ber fiegreichen Franken, und feine ichliefliche Betebr= ung jum Chriftenthum im Rlofter Dreigehnlinden bilben bas Sauptmotiv ber bichterifchen Composition. Ueber ben örtlichen und geschichtlichen Sintergrund ber epifchen Sandlung bemerkt ber Berfaffer felbit in ben "Erlauterungen" bes Unbange: "Bill fich Jemand bie altehrwürdige Benedittinerabtei Corvey an ber Befer barunter (unter bem Ramen Dreigehnlinden) vorftellen, fo bat er ben Bortheil ju finden, bag Grunbungszeit, Lage und Umgegend berfelben mit ben von mir gegebenen Schilberungen nicht im Biberfpruch fteben. Diefe felbit find freie, in ben Rabmen ber Gefchichte eingefügte Dichtung. Gie fallen in Die Regierungszeit Ludwigs bes Frommen, etwa in die Jahre 822 und 823. Der Schauplat ift ber Rethegau, ber ben nördlichen Theil bes jegigen Rreifes Barburg und ben Rreis Borter, mit Musnahme ber jum Wetigau geborigen Aemter niebeim und Steinbeim, mithin etwa bas Fluggebiet ber Rethe umfaßten." Und im Ginleitungsgefang beißt es:

Männer bie vor taufenb Sommern Durch ben Nethegau geschritten, Seibenleute, Christenleute, Bas fie lebten, was fie litten; Gines Sachsenjunglings Kämpfe Mit bem Landesfeind, bem Franten, Und in eigner Bruft die schwerften Mit ben eigenen Gedanken; Giner Jungfrau filles Beinen,

Einer Greifin finftres Grollen, Runenfang und Racherufe, Die aus Beibermund erichollen; Beber: Dreigebnlinden.

Frommer Monche leifes Balten Im Konvent von Dreizehnlinden, Sanft bemuht, durch Lieb und Lehre Trop und Wahn zu überwinden;

3hre humnen, gottesfrohe, Die bei Tag und Racht erflangen, Die ben Sieg bes Chriftenfreuzes Jubelnb in die Berge fangen;

Und barein bes Balbes Raufchen, Und bagu ber Brandung Stöhnen: Mles will zu einem Liebe Dumpf und hell zusammentonen.

Thema und Anlage find nicht neu; Aehnliches ift ichon mehr versucht worben. Aber bie Urt ber Ausführung ift originell; bier maltet bie Sand bes Meifters. Ton und Bortrag geboren ibm gang eigen an und weifen auf eine ausbrudsvolle Dichterphyfiognomie. Bebe Strophe verrath ben feiner Berricaft über ben Stoff fichern Beichner und Ergabler, ber mit einer umfaffenben Bilbung eine tiefe Menfchentenntnig, mit einer lebbaften Empfindung eine energische Geftaltungetraft verbindet. Die Schilberung ber in Sitte, Brauch und Cultus auf ein= anber mirtenben Wegenfabe gwifden Cachfen und Franten, nicht in allgemeinen Bugen, fonbern in acht bichterifder Inbividualis firung und fortidreitender Sandlung, ift burchaus gelungen. Und babei welche Rnappheit, welche Bragnang ber Sprace! Man wird wenig Gebichte finben, wo fo gar nichts zu viel ift, wo fo völlig Wort und Gebante fich beden. Gin reicher und boch fo bausbalterifcher Boet! Dan bentt unwillfürlich an eine Meußerung Samanns, bes norbifden Magus, ber in einem Briefe fagt: "Rechenschaft von jebem unnüben mußigen Borte und - Defonomie bee Stul'e! in biefen beiben Bortern liegt bie gange Runft gu benten und gu leben!" Ja wenn je guweilen ein Gehler fich einschleicht, fo liegt es am "zu wenig", an allgu großer Gelbftbefdrantung bes Dichtere, ein Mangel, an welchem fonft bie Boeten nicht eben leiben. Das wortfarge Streben nach Gebrungenheit verführt ihn einigemale über Gebühr, und die Rürze wird alsbann orakelhaft. Ueberhaupt ift die Lektüre nichts weniger als leicht und bequem. Sie forbert vielmehr Sammlung und Aufmerksamkeit, obwohl man dem Ganzen anfühlt, wie fein und emsig es, die Arbeit "langer Winternächte", durchgeprüft worden. Denn Alles ift hier bis auf die letzte Zierrath mit unendlichem Bedacht geformt, gehämmert, gegossen, eiselirt.

Das Gebicht ist in 25 Gefänge getheilt, für welche ber Dichter als einheitliches Metrum burchgehends ben Trochäus verwendet hat. Der Trochäus der spanischen Romanze hat einen gewissen seinlichen Schritt, und es gehört auf die Länge große Runft bazu, um ben Gindruck der Monotonie abzuwehren. Aber er paßt zu dem männlichen Ernst der Dichtung, und Weber handhabt ihn mit ungewöhnlicher Gewandtheit; der Bortrag ist natürlich und dabei mannigfaltig in Kraft, Frische und rhuthsmischer Beweglichkeit.

Bon ben einzelnen, in ber Strophengabl übrigens febr von einander verschiedenen Gefängen find bie meiften fo gehalten, baß fie auch für fich ein befonberes abgerunbetes Bilb barbieten. Wenn ber II. Gefang bie Culturarbeit ber tlofterlichen Bioniere im Allgemeinen und besonders anmuthig ihre Berbienfte um bas Schriftwesen feiert, fo gibt ber IV. ("bie Mette") eine bem traftvollen Zeitalter entsprechenbe Charafteriftit ber einzelnen Rlofterherren und Brüber; es find prachtige Charafterfopfe im Convent von Dreigebnlinden. Boefievolle Stimmungebilber finben fich im V. Befang ("am Opferfteine"), im VII. ("bie Drube") u. a. Der Balbeszauber zumal hat es bem Ganger angethan und empfundene Laute entlodt. Bon bramatifder Birtung ift ber X., "auf ber Dingftatte", ein anschaulicher Borgang bee bamaligen Rechteverfahrens, bei ber Linbe von Albinghaus. 3m XVI., "beim Weben und Raben" bes Sofgefinbes gu Bobingthorpe lagt fich ein Stud altgermanischer Mothenund Sagenpoefie abfpinnen. Gin lprifd-bibattifdes Intermeggo bilben bie brei folgenben Befange, und biefe geboren jum Ungiebenbften in bem gangen Bebichte. Im erften berfelben finb LXXXIII

"bes Priors Lehrsprüche" niebergelegt, welche biefer an bir teten, im Afpl bes Klosters geborgenen Flüchtling Elmar eine Reihe von 16 Rummern, sinnige lebensweisheitze Gnomenbichtung. Ich hebe zwei kleinere babon aus:

> Cohn, ich las im Runenbuche Manches Blatt, ein Beichenbeuter; Biel gur Trauer, viel gum Trofte, Benn ich weiter las und weiter.

Bas fie Weltgeschichte nennen, Ift ein mustverworrner Anauel: Lift und Lug, Gewalt und Schwäche, Feigheit, Dummheit, Bahn und Grauel.

Weise Tugend schweigt und schauert: Will fie reben, will fie flagen, Bandert fie in Kerfergrufte Ober wird an's Kreuz geschlagen.

Starte, bie fich Treiber bunten, "Werben boch nur felbst getrieben, heergerathe eines Startern, Die gebraucht, verbraucht gerflieben.

Ciartre fioft ber gug bes Startften, Und die Startften find Gefchirre Gines, ber ob Allen maltenb Heberichaut bas Beltgemirre;

Gines, ber in ehrnen Sanben Salt bie Bage, Recht ju magen, Der bie Scepter Inidt wie Ruthen Und wie Stroh bas Schwert ber Degen.

MI die Riefen find nur Zwerge, MI die herrn nur arme Knechte: Ob fie gleich ben Frevel wollen, Förbern muffen fie bas Rechte;

Dienen muffen fie ber Orbnung, Ob fie gleich bas Bufte treiben: Denn unfterblich ift bas Gute Und ber Sieg muß Gottes bleiben.

Reb' ich gu bir warme Borte, Elmar, aus bes Bergens Rulle, Glangt bir wohl bie Thran' im Muge, Doch verharrft du ftumm und ftille. Rad ber Babrheit fteilen Burgen Dag ein Anbrer wohl bie Bfabe Dir burch Dorn und Welfen zeigen : Rübren fann nur Gottes Gnabe. Die Erfenntniß ift bas Erbe Richt ber Beifen, nein ber Frommen : Dict im Grabeln, nein im Beten Bird bie Offenbarung fommen. Coll ein Menfchenange ichauen, Dug ber Simmel fich erichließen Und ein Strahl von feinem Lichte In bas buntle Berg fich gießen.

folgende (XVIII.) Gesang ift "hilbegundens Trauer" ben: neunzehn kurze Klage = und Minnelieder, warm empfunden, in Klagen, Fragen und Gebeten ben Wechsel imungen abschildernd, welche aus der stillen Liebe des Frankenkindes für den vogelfrei erklärten fernen Sachsen-Elmar hervorgehen. Das sechste davon lautet:

Monbbeglangt im stillen Walbe Shlaft ber Teich in Farn und Moofe: Mitternächtlich aus ber Tiefe Taucht bie bleiche Wasserrose.

Traumend niden Buch' und Birte; Richt ein Fluftern, nicht ein Schaubern, Um im Schlummer nicht bas fuße Balbgebeimniß auszuplaubern.

Renuphar, bie weiße Blume, Birgt fich gern in Racht und Schweigen: Rur bes himmels treuen Sternen Bagt fie schüchtern fich zu zeigen; Rur ben talten teuschen Lichtern, Die ba bammern sern und trübe: — Renuphar, bu weiße Blume, D wie gleichst bu meiner Liebe! Endlich ber britte dieser lyrischen Trias (XIX.) zeigt uns "Elmar im Klostergarten" von Dreizehnlinden und enthüllt uns den Sturm in seinem Innern vor der religiösen Bekehrung, das Ringen der Seele "in Zweiseln und in Zwisten", das "Schwanken zwischen Gott und Göttern". Das ist in den 25 kleinen Liedern Elmars lebensvoll angedeutet. — Würdig ergänzend reihen sich biesen Gesängen dann die beiden nachfolgenden an: "Abt Warin", wie er seelenkundig den inneren Zwiespalt im Herzen bes Sachsenjünglings heilt, und endlich "Im Klosterchor" Elmars Tause, die mit einer gedankenreichen Transscription über Media vita in morte sumus schlicht.

Doch genug; das Angeführte reicht hin, um ben Reichthum poetischer Schönheiten in dieser epischen Dichtung anzubeuten. Die fernabliegende Zeit, in welche die Handlung verlegt ift, wie der Ernst und die Gedrungenheit der Form scheinen nicht dazu angethan, um das Gedicht populär zu machen. Dennoch hat es in wenigen Monaten bereits zwei Auslagen erlebt und eine britte ist im Druck begriffen. Das ist ein frästiges Zeugniß für die Dichtung, aber auch für den guten Geschmad unserer gebildeten Lesewelt inmitten einer Zeitrichtung, die nach den Riederungen strebt — und beides nehmen wir als ein erfreuliches Zeichen für das Herausbämmern einer bessern Zutunft, in der die ewigen Ideale wieder zur Geltung kommen, um die bürstende Menscheit zu erquicken.

### LXI.

# Aus ben Aufzeichunngen bes baberifchen Staatsminifters Grafen von Montgelas.

XVI. Edliegliche Erledigung ber bayerifden Territorial-Angelegenheit.

Der wirkliche Bollgug bes Gebiete = Mustaufches amifchen Bayern und Defterreich, welcher erfterem feine noch jest befteb= enben Grangen anwies, bat gwar nicht auf bem Biener Congreffe felbft ftattgefunden, murbe aber boch bort mefentlich vorbereitet. Lautete nun icon ber Parifer Bertrag vom 3. Juni 1814 in foferne fur Babern ungunftig, ale er beffen Berpflichtungen genau festfette, jene Defterreich's bagegen ziemlich im Unbestimmten ließ, fo batte es bei ben Congregverbanblungen großer Borficht und Gewandtheit bedurft, um gu einem befriebigenben Ergebniß zu gelangen. Graf Montgelas verbreitet fich in feinen Aufzeichnungen weitlaufiger über bie Difgriffe, welche in biefer Begiebung gemacht wurden, und wir wollen versuchen, feine barauf bezüglichen Bemerfungen in ihrem Bufammenbang und hauptfachlichften Inhalt bier wiebergugeben. Bunachft außert er fich aus Unlag ber Frage über bie formelle Befchaftebebanb= lung wie folgt:

Frankreich machte burch ben Fürsten Talleprand ben Borschlag, die acht Mächte, welche ben Pariser Frieden unterzeichnet hatten, sollten zu einer vorbereitenden Commission zusammentreten, um die beabsichtigten Borschläge zunächst reistlich zu erwägen und sie dann der allgemeinen Bersamm-lung der Bertreter aller übrigen Staaten vorzulegen. Mögen nun die Absichten des Tuilerien-Cabinets bei diesem Borschlag

welch' immer einer Urt gewesen fenn, fo lagt fich boch taum in Abrede ftellen, bag er ber Billigfeit entfprach, welche bie Betheiligung eines Jeben bei bem mas ihn betraf forberte, und bag er gleichfalls ber Burbe und Unabhangigfeit aller Fürften Rechnung trug. Marichall Brebe, bem feine Inftruttionen auf's bestimmtefte vorichrieben babin ju wirfen, bag Bapern, nachbem feine Couveranitat und Gelbftfanbigfeit anerkannt war, nun auch ber Bortheile biefer Stellung fic erfreue und unter ben europaifchen Staaten feinen Blat einnehme, hatte gegenüber bem Gurften Metternich mit Berufung auf ben Rieber Bertrag biefen Unfpruch geltenb machen follen. In bem Bewußtfenn, bag wir uns auf andere Dachte ftugen tonnten, murbe berfelbe mabricheinlich nachgegeben haben, jebenfalls in große Berlegenheit geratben fenn. Satten fich übrigens allgu große Schwierigkeiten unferer unmittelbaren Theilnahme an ben Berathungen entgegengeftellt, fo mußte man fich wenigstens gewandt auf ben Untrag Tallenranb's gurudgieben und bemfelben allgemeine Beiftimmung gu verschaffen fuchen, ba er unter einer anbern Form abnliche Bortheile barbot. Dem Bertreter Baberne noch genauere Anweisungen zu geben, mar nicht möglich gewesen, weil Fürst Metternich auf mehrmalige Anfragen wegen ber Form ber Conferengverhandlungen fich barüber nicht ausgesprochen hatte und, wie ber Erfolg lehrte, auch nicht ausfprechen tonnte. Brebe bielt fich übrigens an feine ber beiben ihm vorbezeichneten Alternativen : ohne ben minbesten Biberftand gu leiften, ließ er ben frangofifchen Untrag in feinem erften Theil verwerfen und die weitere Bestimmung treffen. baß bie funf Großmadte: Franfreich, Defterreich, Breugen, Rugland und England allein ben Congreg bilben und ausfchließlich über bie europaifden Angelegenheiten enticheiben, bagegen Spanien, Bortugal und Schweben nur beigieben follten, um in ben fie befonbere berührenben Fragen ibre Buftimmung zu erwirfen. Die beutschen Angelegenheiten wurden in einer gesonberten Berfammlung erortert, an ber

anfänglich Defterreich , Preugen, Bayern, Burtemberg und Sammover Theil nahmen, fpater aber Jebermann mit Musnahme von Lepen und Ifenburg Butritt fant, Dem Fürften Brebe war bestimmt porgeschrieben, in feiner Weise auf irgend eine bie Reugestaltung Deutschlands betreffenbe Frage einjugeben, bevor nicht ber Befitftand eines jeben Staates end= aultig geregelt mare. Diefer Grundfat entfprach wie ben Intereffen Bayerns fo auch im Allgemeinen ber gefunden Bermunft, welche offenbar gebot, baß, bevor bie gegenseitigen Begiehungen ber beutichen ganber geordnet murben, beren Bestandtheile befannt feien. Gin berartiges Berfahren batte gubem manchen lächerlichen Berfügungen vorgebeugt und Aufregungen verbutet; es batte unfere Entichabigung beichleunigt und baburch gunftiger geftaltet, auch viele im Berlauf ber Beit ausgesponnene Intriquen unmöglich gemacht. Aber auch biefe Unweisung befolgte Brebe ebensowenig als bie oben= erwähnte; vielmehr ließ er fich in bie Berhanblungen bes beutschen Comite's verwickeln, ohne auch nur im entfernteften bie Territorialfrage angeregt ju haben.

Rach einer umftanblicheren Erörterung ber polnisch fächste fichen Frage bemerkt bann ber Berfasser bezüglich ber nicht glücklichen Betheiligung bes baperischen Bertreters an berselben weiter:

Für Bayern insbesondere konnte es durchaus nicht vorstheilhaft seyn, auch an Preußen wie disher schon an Oesterzeich anzugränzen und sich dadurch bei jeder Mißhelligkeit zwischen diesen Staaten in eine bedenkliche Lage versseht zu sinden. Außerdem forderte die Würde des monarchischen Princip's gedieterisch, nicht zu dulden, daß das Königsthum in der Person des sächsischum kegenten entehrt werde. Deßhalb war Fürst Wrede in der Instruktion vom 24. September 1814 angewiesen worden, mit allem Nachdruck dahin zu wirken, daß gegen denselben kein Strasversahren irgendwelcher Art eingeleitet, viel weniger seine Abseung ausgesprochen werde, im Uebrigen aber seine Interessen so

weit zu forbern, als es ohne Beeintrachtigung berienigen Baperne geschehen fonne. Weniger ließ fich nicht wohl thun, in Anbetracht ber Bermanbtichafts = und Bunbesperbaltniffe amischen ben beiberseitigen Sofen, welche gubem fo lange Sabre hindurch bas nänliche Berfahren in ber Bolitit beobachtet hatten. Es wurden auch baraus feinerlei üble Folgen erwachsen fenn, wenn Fürft Brebe es verftanben batte, ben Geift ber ihm gegebenen Beifungen aufzufaffen ober bod minbeftens beren Wortlaut zu befolgen. Allein er war gu febr von fich felbst eingenommen, um ein frembes Urtheil fur richtiger als bas eigene anzuerkennen, überbieg von einem ungludfeligen Streben nach militarifder Auszeichnung befeelt, welches ihn antrieb, Alles für bie Erlangung eines Commanbo's aufzubieten, bei bem er bie Rabigfeiten, bie er wirtlich befaß, und bie noch viel boberen, bie er fich auschrieb, au entfalten im Stande mare, fo bag er fich binreifen lief, gegen Preußen und Rufland weit enticbiebener aufzutreten, ale ber Macht und Stellung bee von ihm vertretenen Staates entsprach. Diefer zweite und wichtigfte ber von ihm begangenen Gehler murbe von Defterreich geschicft benutt, um einerseits ben übrigen Machten unfer Biberftreben als einen Beweggrund barguftellen, in ber fachfifchen Ungelegenheit fic ber Magigung zu befleißen, mabrent anbererfeits bie bei benfelben baburch nothwendig erwedte Diggunft fpater Biberftand gegen unfere eigenen Unfpruche berbeifuhren mußte, an bem bas Wiener Rabinet feine Schuld tragen, wohl aber barin Unlag finden murbe, fich ber Erfullung ber une gegens über eingegangenen Berpflichtungen enthoben gu halten.

So beging man benn unsererseits die Unvorsichtigkeit, bem fraglichen Bertrag 1) mit übelberechneter Eilfertigkeit beis zutreten und die Stellung eines Contingentes von 60,000 Mann zuzusagen; benn Fürst Wrede hatte ganz die Fähig-

<sup>1)</sup> nämlich ber von Franfreich , England und Defierreich am 6. Januar 1815 abgeichtoffenen Geparat-Alliang.

feit verloren, nach beschränttem Dagiftab zu rechnen. Es mar mir unmöglich, nach ber Art, wie man fich bereits gebunden batte, bie Ratifitation bes Bertrages ju verweigern ; ich begleitete jeboch bie Musfertigung berfelben mit einer Dentichrift, welche ben Stand ber Sache flarftellte und bagu bienen follte, fich felbft von bem nunmehr angenommenen Suftem Rechenschaft abzulegen. Unftatt nun biefe lediglich im Rabinet zu benüten, fur beffen Gebrauch fie verfaßt mar, murbe fie unbebachtfamer Beife verschiebenen Berfonen mitgetheilt, welche wieber mit Unberen bavon fprachen, und biefe Beröffentlichung biente abermals bagu bie Erbitterung ju vermehren. Mir trug fie eine Bufdrift bes Konigs von Cachfen mit Ausbruden bes Dantes fur bie einer ungludlichen Sache erwiesene Theilnahme ein, welche ich als ichapbaren Nach= weis ber Geneigtheit eines ehrwurdigen Monarchen aufbewahre; allein ich wünschte biefelbe nie erhalten zu haben, wenn ich bebente, wie febr bie wieberholt begangenen Rehl= griffe meinem Baterlande ichabeten. Der Kronpring von Burtemberg murbe nun aufgeforbert, in einem befonberen Memoire bie Migitanbe ju erörtern, welche aus ber Ueberlaffung von Maing, Sanau ober irgend einem Theil ber Pfalg an Bapern fich ergeben wurben, inbem baburch ber Bufammenhang von Rord- und Gubbeutschland gerriffen fei. Beber gegen uns gerichtete Biberftand und Tabel fand bereit= willige Aufnahme und Berwerthung; in eigens zu biefem Bwed verfaßten und eigens verbreiteten Schriften murben unfere Leiftungen mabrent bes Rrieges berabgefest und ins= besondere erfuhr die Schlacht bei Sanau eine herbe Rritif. Bergebens fuchte ich eine Bertheibigung berfelben gu veran= laffen, benn es wollte fich bamals teiner unferer Offigiere biefer Aufgabe unterziehen: alle Schriftsteller und überhaupt bie gange Breffe geborten Breugen an, welches fur ben Sort liberaler 3been galt. Diefe aus bem Benchmen unferes biplomatischen Bertreters erwachsenen Rachtheile brachten übrigens ihm felbst nicht einmal ben Ruhm ber militarischen Stellung ein, nach ber er vor Allem ftrebte; benn ber Allianzvertrag war mehr nur in ber Absicht geschlossen, bie Russen und Preußen nachgiebiger zu stimmen, als sie ernstlich anzugreisen.

In bem besonderen Abschnitte, welcher ben beutschen Territorialangelegenheiten gewidmet ift, kömmt unser Berfasser nochmals auf die mißlichen Bwischenfälle, welche Baverns Interessen in dieser Beziehung benachtheiligten, wie folgt gurnd:

Unfere mobibegrundeten Unfpruche mußten babin geben. für bie abgutretenden Landestheile eine in geographischer, ftatiftifcher und finangieller Begiehung vollfommen entfprechenbe Entschäbigung ju erlangen, welche außerbem in ununterbrochenem Zusammenhang mit ben übrigen Besitbungen gelegen ware. Die Bertrage, auf welche fich biefe Unfprude ftutten, lauteten gang bestimmt und liegen teinerlei ver-Schiebene Muslegung gu; es handelte fich alfo nur mehr barum, biefem Ausgleich angemeffene Gebiete gu ermitteln. Es war bieg freilich bereits schwierig geworben und murbe es noch von Tag zu Tag mehr, indem man fich durch Bunft, Leichtfinn ober Machgiebigkeit gegen zubringliche Unforberungen ju vereinzelten Bertragen brangen ließ. Die Ueberlaffung von Maing wurde uns allfeitig miggonnt : bas preugifde Rabinet, beeinflußt von ber revolutionaren Partei, mirtte berfelben erft im Stillen, bann fpater in Folge unferes unüberlegten Berfahrens in ber fachfifchen Sache öffentlich und bestimmt entgegen; ber Biener Sof feinerfeite trat bierin nur mit großer Borficht und Burudhaltung auf. Gbenfo beftand eine geheime und von Defterreich felbit taum verheblte Albneigung, une Frantfurt abzutreten, welches fur ben Stapelplat eines großen Theiles bes beutschen Sanbels galt und vorgeblich burch unfer fogenanntes fistalifches Probibitivfoftem geschäbigt werben murbe. Die Stadt und Berrichaft Sangn betrachtete ber Rurfurft von Beffen, ber fogleich nach bem Umfturg bes Königreiche Weftfalen in fein ganb gurudgefehrt mar, als ein altererbtes Befigthum, welches er an Diemanben abzutreten gebachte; auch war er bereits burch einen

Bertrag bom 30. Dezember 1813 ber Cache ber Alliirten beigetreten. Gleichwohl maren aber bie brei eben genannten Bebiete Sauptgegenftanbe unferer Unforberungen, ba fie ber für uns gele= genften Entichabigung allein Bufammenbang verschaffen tonnten. Berabe mit Rudficht auf biefe Schwierigfeiten, welche bem banerifden Rabinet feineswegs entgingen, hatte es bem Gurften Brebe vorgeschrieben, fich größter Bachsamteit, unausgesetter Aufmertfamteit und ausgesuchtefter Borficht zu befleifen, um jebes Sinbernif binmegguraumen, bie verschiebenen Intereffen gu verfohnen und Sag und Diftrauen gu befeitigen, ins: fonbere aber auf feinerlei bie Geftaltung Deutschlands in feiner Gefammtheit betreffenbe Berhandlung einzugeben, bevor nicht bie Bertheilung ber verfügbaren Entschäbigungen unter bie Berechtigten vollzogen mare. Statt jeboch biefe porfichtige Burudhaltung zu beobachten, nahm er (wie fcon oben beruhrt) blindlings an allen bie polnifch = fachfifche Frage be= treffenden Intriquen Theil, und zwar in einem Ton, ber unferer Stellung und Dacht feineswegs gutam. Er gab fich ben Schein eines Unftifters jener Rugland und Preugen bebrobenben Saltung, welche Defterreich felbft nur in ber Abficht angenommen hatte, einen Ausgleich berbeizuführen und zugleich bie beutschen Staaten in eine faliche Stellung au bem Betersburger Sof ju bringen, ben es fürchtete und bem es nicht gern Ginfluß auf ben im Entfteben begriffenen beutiden Bund einraumen wollte. Geine Begierbe nach Kriegeruhm und fein lebhafter Bunfch eine Urmee gu commanbiren liegen ihn bie Regeln ber Klugheit vergeffen, und er betrachtete fich bereits als ben funftigen Befieger ber Breugen und Ruffen. Dem Gegner tonnten ingwischen berlei Brablereien nur lacherlich erscheinen, ba Friedrich Bithelm III. bas mabre Intereffe Defterreichs wohl tannte, welches babin ging ibn ju begunftigen, um feiner völligen Abbangigfeit vom Raifer Alexander entgegenguwirken, fobalb nur auf irgend eine unschwer zu ermittelnbe Art bie Grengen feines Lanbes von benjenigen Bohmens weit genng binmeggernat waren, um eine bebrobliche Rachbarichaft bafelbft gu vermeiben. Dan nannte ben Gurften nur mehr ben "Friedlander", mit Unfpielung auf jenen berühmten und ungludlichen General, beffen allgu überschwänglich geltend gemachte Rriegsthaten ihm ein trauriges Ende bereiteten. Bugleich bewirfte aber fein Benehmen, bag Breugen, welches anfänglich febr geneigt ichien fich mit uns zu verftanbigen und uns die Auswahl beffen anbot, was wir am linten Rheinufer ju erwerben wunfchten, falls wir nur nicht offen als feine Begner auftreten wollten, ju unferem entichiebenen Biberfacher wurde. Richt minber fand fich auch bie Gitelfeit bes ruffifden Raifers burch bas unüberlegte Wiberftreben gegen feine Absichten verlet und feine Gefinnung wurde eine minder gunftige. In Folge beffen waren wir benn, als ber Ausgleich ohne unfer Biffen und Mitwirfen erfolgte, gur Bielicheibe allfeitiger Abneigung gemorben.

Much bie beutschen Fürsten hatten fich bon Seite bes banerifchen Bertreters feiner mohlwollenberen Behandlung gu erfreuen, als bie Großmächte. Wir mußten nothwendig mit vielen berfelben in gutliche Unterhandlungen treten, wenn ber erwünschte Zusammenbang bes Lanbesgebietes erreicht werben follte. Es ware alfo nothig gewesen, auf bem linten Rheinufer uns foviel möglich auszubreiten und Erwerbungen an machen, die bann wieder als Taufchobjefte bienen tonnten, bemnach ohne mablerifch zu fenn alles Gebotene anzunehmen, was irgendwie paffend ichien; vor Allem aber, ben betheiligten Gurften ju fchmeicheln, ihnen bei ben vorhablichen Musgleichungen einen Zuwachs an Macht und Ginfünften in Musficht ju ftellen, überhaupt Babern in ihren Mugen als einen Staat ericbeinen zu laffen, ber weit entfernt fich ein Hebergewicht angumagen, ihre angesehene Stellung fur feine eigene Siderheit mefentlich erachte und begbalb auf jebe Weise zu fraftigen bestrebt fei. Statt jeboch biefes ber Ratur ber Cache wie ber Rlugheit gleich entsprechenbe Berfahren gu beobachten, wurden Fürften und Minifter, welche fich, wie insbesondere jener von Baden, an uns wendeten, nur mit Hohn empfangen; man gab ihnen auf die rücksichtsloseste Weise zu verstehen, wir seien unserer Sache gewiß und ihrerseits könne nicht mehr von Unterhandlungen, sondern nur von Unterwerfung unter das Beschlossene die Rede seyn. Die betressenen Souveräne, hierüber auf's höchste entrüstet, suchten nun nach anderen Beschützern und fanden sie auch. Gine bereits erwähnte unangenehme Begegnung zwischen dem baperischen Kronprinzen und jenem von Würtemberg verstitterte außerdem unser Berhältniß zu dem ohnedieß eiserstücktigen Stuttgarter Hof und machte ihn zu einem um so thätigeren Werkzeug des Widerstandes in den Händen derzienigen welche sich seiner bedienten, um unseren Bergrößerungsplänen am Rhein und Main entgegenzuwirken.

Kaiser Alexander, welcher durch die Klagen, die von allen Seiten über Bayerns Herrschsucht an ihn gelangten, belästigt und bereits ungünstig gestimmt war, wollte demselben gleichwohl noch seine Theilnahme bezeigen: er ließ beshalb ein Ausgleichsprojekt entwerfen und übergab dasselbe persönlich dem König, welches freilich unsern Wünschen nicht entsprach, aber doch bei der damaligen Gestaltung der Dinge (im April 1815) als sehr annehmbar und sogar ziemlich vortheilhaft angesehen werden durste. Man wußte aber den Monarchen zu bestimmen, diesen Vorschlag zu verwersen und sich dadurch den Kaiser völlig zu entfremden.

Aus dieser gesammten verwirrten Handlungsweise ergab sich zuletzt, wie es nicht anders seyn konnte, eine Enttäuschung, welche völlig einer Mystisikation glich. Es wurden zwar unter Mitwirkung der vier Großmächte am 11. und 23. April Bereinbarungen abgeschlossen, welche der Wiener Hof, wie man billiger Weise anerkennen muß, soviel an ihm lag dadurch erleichterte, daß er seine Ansprüche betress der Innsprenze und des Salzburgerlandes einschränkte; allein dies selben ließen sich wegen des entschiedenen Widerspruches der sonst Betheiligten nicht in Bollzug seben, indem diese, der

lett burch unfer vorausgegangenes Benehmen und vielleicht auch burch gebeime Ginflufterungen gum Wiberftand angeregt, fich folechterbings auf nichts einließen, was unfer Bortbeil erbeischte. Wiewohl ber Raifer von Defterreich munblich und ichriftlich ju ben fraglichen Bertragen, foweit fie ibn betrafen, feine Einwilligung erklart hatte, und wiewohl er lant einer Depefche bes Furften Brebe gelegentlich feiner Abichiebs = Audieng über bie jubifche Art und Beife icherate, wie er unfere Abtretungen beschrantt habe, gelang ce boch nicht bie gange Angelegenheit völlig zu bereinigen. Der Fürft reiste am 24. April 1815 gur Armee ab, ohne baf eine einzige Ratififation ausgewechselt ober die Ginverleibung ber Bertragsbebingungen in bie Aften bes Congresses erwirft worben mare. Much Graf Rechberg, welcher in ber Behandlung biefer Gache ihm nachfolgte, fonnte biefelbe nicht weiter forbern. Die Bestimmungen bes Bunbesvertrages nabmen bie Stelle ein, welche unferem Territorialvergleich gebührt batte, ber Congreß loste fich auf, und was Banern anging fand fich auf unbestimmte Zeit vertagt.

Erst nachbem Napoleon in ber frangosischen Campagne bes Sommers 1815 abermals besiegt und ber zweite Parifer Friede seinem Abschluß nahe war, tam gegen ben Spätherbst bie baberische Entschäbigungsfrage wieder zur Sprache, worüber sich weiter bemerkt findet:

Die wechselseitige Uebergabe von' Tyrol und Borarlberg, bann Bürzburg und Aschaffenburg hatte zwar stattgefunden; allein wir befanden uns noch im Besit von Salzburg, bem Inn= und Hausruckviertel, beren Rückgabe zugesagt und von dem Biener Hof um so eifriger angestrebt war, als eben die militärische Partei unter dem Fürsten Schwarzenberg das Uebergewicht über jene des Fürsten Metternich erlangt hatte. Dieser letztere erachtete es auf Grund der Berichte des Freiherrn v. Wessenberg für die österreichische Monarchie vortheilhafter, fruchtbare Landstriche am Rhein zu erwerben, denen das bereits zugesicherte Besavangsrecht in Mainz er-

bobte Bichtigfeit beilegte, fatt bas obe Salgburgerland an fich zu bringen, wo ungeachtet aller Bemuhungen boch nie ein fefter Blat von Bebeutung anzulegen mar, fowie anbere Webietstheile, bie gwar an fich erwunschter ichienen, aber bei bem erften Ranonenschuß boch jebergeit befest werben fonnten, falls man nur ernftlich wollte, gang ungerechnet ben Bortheil, Militarftragen burch Bapern gu befigen, welche biefes nie hatte verweigern tonnen. Auf beftimmten Befchl feines Souverans jeboch mußte Gurft Metternich in einer Confereng vom 3. Rovember 1815 ben Bertretern ber allirten Dachte vorftellen, daß nachdem ber Wiener Sof ftets mit Gifer auf Alles eingegangen fei, was ihnen nutlich und erwunscht ichien, er nun hinwiederum erwarten burfe, fie murben ibm ihre Unterftugung nicht verfagen, um von Bayern bie Musführung bes Bertrages von 1814 zu erwirfen und auf folche Art alle Spuren ber vorhergegangenen Greigniffe gu vertilgen, indem fie Defterreich in Biebererlangung feines angeftammten Befiges gur Geite ftunben. Er begegnete auch bierin bei allen feinen Collegen ber guborfommenbften Ge= finnung und es wurde fofort in ber fraglichen Conferenz festgesett, bag Bayern an Defterreich bie im Jahre 1814 augefagten Abtretungen wirflich zu machen habe. Als Erfat biefur follten ihm gutommen : ber gange noch verfügbare Lanbftrich am Dberrhein , ausgenommen einiges fur Darmftabt Bestimmte und bie Teftung Maing, bann ber Begirt zwischen ber Queich und Lauter mit Landau als Bunbesfestung; ferner ber im Besit Babens befindliche Theil ber unteren Pfalz am rechten Rheinufer nach Ausfterben bes bireften Mannsftammes bes regierenben Großbergogs; endlich eine Summe von 15 Millionen Franken aus ber frangofischen Rriegsentschäbigung, bestimmt zu ben Roften ber Befestigungsanlagen fur bie Dedung ber beutschen Grenze. Mußerbem murbe Defterreich bas Rudfallsrecht auf bas früher ihm jugehörige und an Baben abgetretene Breisgau, gleichfalls nach Ableben bes Großbergogs ohne mannliche Descenbenz, zuerkannt. Alles bieses geschah, ohne Bayern bavon unmittelbar und amtlich in Kenntniß zu sehen und ohne ihm über-haupt irgend eine Gröffnung darüber gemacht zu haben. Gleichwohl entging die Sache nicht der ausmerksamen Beobachtung des Grasen Rechberg: er verschaffte sich davon Kenntniß durch die Bermittlung eines jener Bertreter der fleineren Staaten, denen die Minister der Großmächte aus verschiedenen Grinden mitunter ein Bertrauen schenken, welches sie den Gesandten bedeutenderer Regierungen vorenthalten, und er fäumte auch nicht dem Ministerium diese Nachricht sofort durch einen Kurier mitzutheilen.

Dun ftimmten allerbings bie obenermahnten Bereinbarungen nicht im entfernteften zu ben Bestimmungen bes Rieber Bertrages, ebensowenig zu ben Conventionen vom 2. und 3. Juni 1814, ja nicht einmal zu ber in Wien am 23. April 1815 getroffenen Uebereinkunft. Es war (nachbem Sangu und Frankfurt ohnebieß nicht mehr gur Berfügung ftanben) jest auch feine Rebe mehr von Maing und ebensowenig von bem oft verheißenen fur Bavern fo wichtigen Bufammenbang feines Gebietes. Statt beffen bot man ibm nur Landftriche, welche zwar einträglich, fruchtbar und wohleultivirt, aber in ihrer geographischen Lage ohne Berbindung maren. Die öffentliche Meinung fprach fich fofort laut gegen Abtretungen aus, welche ben eigentlichen Rern bes Lanbes beschränften, bie Sauptftadt ber Grenze nahe rudten, übermäßig boch geichabte Galinen aus unferen Sanben brachten und ganglich auf Roften bes eigentlichen Stammlanbes gemacht ichienen. Es wurden aus biefem Unlag Schriften in Umlauf gefest, bie in einem eifrig und felbft übertrieben patriotifchen Stole abgefaft maren. Gines biefer Berte, beffen Urbeber Baron Aretin war, wurde bamale auf Roften bes Pringen Rarl gebruckt und in Taufenben von Eremplaren verbreitet. Die Regierung fand fich laut gum Wiberftand, ja felbft gum Rrieg aufgeforbert und es hatte ben Unichein, ale ob Reber Sab und Gut zur Unterftützung eines folden Berfahrens gu

opfern bereit fei. Allein bei aller gebubrenben Achtung für biefen hochbergigen patriotischen Aufschwung mare es boch von Geite bes Rabinets unverantwortlich gemefen, fich von bemfelben binreifen zu laffen. Wir waren in feiner Beife auf einen Rrieg vorbereitet, mabrent Defterreich, ohne gerabe Ruftungen anzuordnen, boch eine brobende Stellung einnahm. Es verfündigte eine bevorstebende Truppenansammlung unter bem General Bianchi, welcher fich wirklich nach Ling begab und bort blieb, bis ibn die Langeweile nach Wien gurudtrieb. Diefe Drohungen, beren Birtfamteit außerften Falles mobl burch bie übrigen Machte verhindert worben mare, verbienten übrigens weniger Rudficht und waren auch minber geeignet bie Entichluffe ber Regierung zu beftimmen, als andere Erwagungen von großerem Gewicht. Der Werth, welchen man ben Galinen beilegte, war übertrieben, ba bas Ronigreich bereits mehr Galg erzeugte, als es gu verbrauchen und abgufeten vermochte; zubem genugte bas ausbrudlich vorbehaltene Berchtesgaben gur Ergangung ber Goole von Reichenhall fur bie bortigen Subwerte. Das Salgburger Land brachte nichts ein, fondern verurfachte nur Ausgaben; bas Inn= und Sausrud-Biertel maren allerbings ergiebiger und fruchtbarer, allein letteres mar eine alte öfterreichifche Befigung, wegen beren Abtretung icon im Jahre 1809 bie Unterhandlungen fich beinahe zerschlagen hatten, bezüglich beren alfo eine Rachgiebigfeit bes Wiener Sofes taum gu gewärtigen ftanb, mahrend in Betreff bes Innviertels bei ber bevorstehenden Unterhandlung fich einige gunftige Musgleichungen hoffen liegen. Dagegen boten bie bamals in treff= lichem Stand erhaltenen rheinischen Provingen bem Lande gerade bas, woran es ibm gebrach: Menichen und Gelb. Bei genauer Bergleichung besjenigen mas abgetreten und erworben werben follte, ergab fich ju unferen Gunften ein Uebericung an Ginfunften wie an Bevolterung. Augerbem war die Aussicht auf Biebererlangung ber unteren Pfalz bem Thronerben für feine Perfon erfreulich und ließ bie Berrichaft über altangeftammte Unterthanen gewärtigen, beren Unbanglichfeit fich unter allen Umftanben bewährt batte. Much befanden fich bie Dinge, nachdem bie rheinischen Bebietotheile in Bien einmal an Raifer Frang überlaffen worben maren, feineswege mehr auf bem fruberen Stanbpuntt. Es banbelte fich nur mehr um die Wahl, entweber nachaugeben ober gu behalten mas man befaß, und babei, außer bem febr erheblichen Difftanb von Militarftragen burd bas gange Land, auch bie fur Bavern wie fur gang Deutschland nicht minber erhebliche Gefahr ju laufen, burch einen febr bebeutenben Befit umichloffen, beberricht und gebinbert gu werben, welchen Defterreich am Rhein erwerben wurde, ein Befit, beffen Bichtigkeit feine eifrigften Unbanger bochichatten und ben nur eine intrigante Partei eben bamals jurudwies. Beim Congreg in Wien ware es an ber Beit gewefen, bie Ueberlaffung bes linten Rheinufers an Raifer Frang zu hintertreiben, und bieg batte geschehen tonnen, inbem man bie babei betheiligten Gurften rucffichtsvoll behanbelte, ftatt fie burch eine minbeftens unnüte Rubmredigfeit au erbittern; indem man fich ferner auf die fachftiche Frage nur fo weit einließ, als erforberlich war, um Rugland aufm erffam und es ihm munichenswerth zu machen und zu gewinnen; ichlieflich auch gegen bas Enbe bes Congreffes noch baburch, baß man auf bie vom Raifer Alexander angebotenen Mobifikationen ber Convention vom 23. April einging. Rachbem alle biefe Belegenheiten verfaumt worben, war uber Calgburg, bas 3mm= und Sausrud-Biertel bereite in voraus ent= ichieben, und bem Minifterium blieb in bem Augenblid, mo es bie Leitung biefer Angelegenheit wieber in bie Sand nahm, nichts Anderes übrig, als fich in bas Unvermeibliche mit Unftand zu ichiden und es soviel noch möglich gunftig zu geftalten. Wohl batte man ftreng genommen ben Mustaufch verweigern und fich bei bem behaupten tonnen mas man in Befit hatte : ich bezweifle, bag wirklich Gewalt angewenbet worben mare, allein ich frage jeben Unparteiifden, ob in Berudfichtigung bes Cbengefagten eine folche Sanblungsweise jum Bortheil bes Landes gereicht hatte?

Das Rabinet beichlog benn auch, rudhaltslos auf bie Grundlagen bes fraglichen Taufches einzugehen und bas Hebrige ben bevorftebenben Conferengen und nothwendig folgenben Gingelverhandlungen anbeimzustellen. Damit erlangte man ben boppelten Bortbeil; einerfeits Zeit zu gewinnen, um bie öffentliche Meinung zu belehren und bie erregten Gemuther zu befanftigen ; anbererfeits Zwischenfalle berbeifuhren zu fonnen, welche vielleicht Defterreiche Unfprüche in engere Grengen einschränken und bas burch bie Dacht ber Berhaltniffe gebotene Opfer minder empfindlich machen mochten. Der Minifter ließ babei feine Bevollmachtigung auch auf ben ingwischen nach Munchen gurudgetehrten Grafen Rechberg ausbehnen, wodurch er sowohl einen unverbächtigen Beugen feines Berfahrens in ber gangen Angelegenheit als auch bie Möglichfeit gewann, Manches burch einen Dritten fagen ju laffen, worüber er fich nicht gerne felbft augerte. Der form wegen wurde auch Marschall Wrebe zu Rath gezogen und an ibn bie Frage gestellt, ob er in ber Berfaffung fei allenfallfigen gewaltfamen Magregeln von Geite Defterreichs genugende Rrafte entgegenzuftellen, um biefelben gurudguweisen. Er antwortete barauf mit allgemeinen Rebensarten, welche nur zu bentlich entnehmen liegen, bag er auf nichts vorbereitet fei und wir wohl eine namhafte Truppengahl befolbeten, aber boch feine eigentliche Urmee befagen. Es ift in jener Beit bas Berucht verbreitet worben, als hatten bei uns wirklich militarifche Demonftrationen ftattgefunden, welche ebenfolche von Geite bes Wiener Sofes veranlagten; in Wahrheit aber mar biefes nicht ber Fall und bejagtes Gerucht, ich weiß nicht von wem und zu welchem 3wect in Umlauf gefett, batte nie einen andern Grund als bie Ginbilbungefraft feiner Erfinder. Dem Grafen Bran, ber im Begriffe ftanb feine Stelle als Gefanbter am Betersburger Sof im Dezember 1815 wieber angutreten, murbe besonbers

aufgetragen, die Aufmerksamkeit besselben barauf zu lenten, wie sehr es für Deutschland, Italien und die Schweiz bebenklich werden möchte, wenn Desterreich, welches bereits Chiavenna, Bormio, das Beltlin und die Tyroler Passe bescherrsche, auch noch jene von Salzburg in seine Gewalt bringe; besgleichen den Kaiser an seine Gewährleistung des Rieder Bertrages zu erinnern, in dem Bayern ein Gebietszusammenhang zugesichert sei, dessen es das Protokoll vom 3. November gerechter Weise nicht berauben könne.

Allfo porbereitet erwartete man rubig bas Gintreffen bes langft angefunbigten öfterreichischen Unterhandlers. Die Babl bes Gurften Metternich mar zu biefem 3med auf ben General Bacquant be Graffelles gefallen, eine fo tomifche Berfonlichkeit, bag es fast ben Unfdein gewann, ale wollte er fich mit ber Unterhandlung felbft und bem Sofe, an bem fie geführt werben follte, einen Scherz erlauben. Der Genannte traf in ben erften Tagen bes Jahres 1816 in Dunden ein, und getreu bem angenommenen Plan theilte man ihm gleich bei ber erften Busammentunft mit, bas Taufdgeschäft fei in feinen Grundzugen anerfannt, es banble fich alfo nur mehr barum, die Beschaffenheit ber angebotenen Entschädigungsobiette ju erortern und auf biefelben ben Grundfat bes fo oft und feierlich jugeficherten Territorial-Bufammenhanges anzuwenden, ferner einige untergeordnete aber boch mit bem Bangen wefentlich gufammenhangenbe Fragen zu regeln. In bemfelben Beift und Ginn wendete man fich auch an bie in Danchen beglaubigten Bertreter von Breugen, Rugland und England, beren Mitwirfung Baron von Bacquant angesprochen batte, um ben Erfolg ber Unterhandlung zu beschleunigen. In gleicher Absicht murbe ber Kronpring veranlaßt, fich nach Mailand zu begeben, wo ber Raifer von Defterreich bamals verweilte: er reiste, begleitet von bem ihm beigegebenen Grafen Rechberg im Janner 1816 ab und fehrte im Februar gurud. Mit allen feinem Rang gebührenben Ehren empfangen, erwirtte er wohl einige Bugeftandniffe untergeordneter Art; allein im Gangen ge= nommen zeigte fich ber Raifer auf Antrieb bes Gurften Metternich, beffen politische Stellung von bem Gelingen ber Unterhandlung abbing, febr migvergnugt mit ben unfererfeits veranlagten Ginwendungen und Bergogerungen. Es fand zwischen ben beiben hoben Perfonlichteiten eine fehr lebhafte Erörterung ftatt, gelegentlich welcher jeberfeits bie alten Beichwerbegrunde jur Sprache tamen und ber öfterreichische Monarch felbit einige Drohungen fallen lieg. Die Gefanbten ber alliirten Dachte ihrerseits waren naturlich außer Stand bon ihren Inftruttionen abzugeben; in genauer Befolgung berfelben mußten fie fich babin außern, es fonne nach ihrer Unficht ber Munchner Sof ben gestellten Unforberungen fich nicht entziehen. Der Raifer von Rugland zeigte wohl anfanglich einige Geneigtheit, Defterreich ju einer Ginschrantung feiner Unfprüche bezüglich bes Innviertels zu veranlaffen; fpaterbin jedoch fprach er fich bestimmter und in einem für uns minber gunftigen Ginne aus. Durch ein eigenhandiges Schreiben vom 16. Marg machte er bem Ronig bemertlich, wie er feine bermalige Verlegenheit lediglich fich felbst jugu= fcreiben habe, ba biefelbe zu vermeiben gewesen mare, wenn er auf bie fur Bayern vortheilhaften Borichlage hatte eingeben wollen, bie er felbft auf Ginlabung bes Raifers von Defterreich ihm in Wien gemacht habe; nunmehr fei er burch bereits übernommene Berpflichtungen gehindert auf weitere Menberungen einzugeben, und Bapern muffe in ben beim Mustaufch von Burgburg und Afchaffenburg gegen Torol erlangten Bortheilen feinen Erfat für einen allenfallfigen gegenwartigen Berluft erbliden. Radbem nun in folder Beife bas Ministerium alle fich barbietenben Gulfsmittel erschöpft und bie nothwendige Zeitfrist gewonnen hatte, glaubte es mit bem boch unvermeiblichen Abschluß nicht langer gogern gut follen und ber endgultige Taufchvertrag wurde am 14. April 1816 unterzeichnet.

Wir muffen es uns verfagen, auf bie in mander Bezieh-

ung interessante Analyse bieses seinem Bortlaut nach genügend bekannten Bertrages burch ben Berfasser einzugehen, und wollen nur schließlich noch anfügen, was er über Desterreichs Gemährschaft für die Contiguität des baperifchen Gebietes bemerkt:

Grundfäglich murbe bon Defterreich anertannt, daß bem Ronigreich Bayern eine Entschäbigung fur ben Dangel an vollständigem Gebietszusammenhang gebuhre, welchen bie Umftanbe nicht mehr berguftellen geftatteten. Der gu Baben gehörige Main- und Tauber-Rreis war hiefur in Aussicht genommen und ber Wiener Sof gab nicht nur bas Berfprechen babin zu wirten, fondern verpflichtete fich formlich bei feinen Berbundeten in Frankfurt barauf zu bringen, bag man fic in Rarisruhe zu beffen Abtretung an uns entschließe; ingwiichen aber und bis zur Bermirflichung biefes Planes machte es fich anheischig, an Bayern alljährlich bie Gintunfte biefes Rreifes zu verguten, welche in runder Gumme auf 100,000 fl. veranschlagt murben. Der ermabnte Rreis bestand fast ausfcblieglich aus vormals reichsunmittelbaren Befigungen, fo baß ber Lanbesherr beinahe nur bie Steuern und andere aus ber Lanbesbobeit fliegenbe Ginfunfte von geringem Ertrag bezog. Gleichwohl mare es möglich, bag beffen Ertragniffe etwas zu gering gefchatt murben; allein biefe Schatzung berubte auf einer Ungabe bes Grafen Rechberg, von ber bie öfterreichischen Minifter Kenntnig erlangt hatten, fo bag nicht mehr bavon abgegangen werben fonnte.

### LXII.

# Heber Andwig Anrbacher's Ingendichidfale.

(Rach feinen eigenen Aufzeichnungen.)

Schon im Jahre 1847 wollte Aurbacher's Freund Dr. Friebrich Bed einen Auszug aus ber nun burch bie bantenswerthe Borforge bes Schulrathe Dr. Samberger auf ber Münchener Staatsbibliothet befindlichen Autobiographie Murbacher's (1784-1847) veröffentlichen nebft einer fritischen Musmahl aus beffen bebeutenbem Rachlaß, allein bie Birren bes Jahres 1848 machten bas Unternehmen unmöglich. Spater hinderte ein ichweres Angenleiden ben Dichter ber Theophanie an ber Musführung biefes Blanes. Bergleiche ben Refrolog Aurbacher's (+ 25. Mai 1847) von Dr. Fr. Bed in ber Allgemeinen Zeitung Beilage vom 15. Juni 1847; von bemfelben Gelehrten bie Charafteriftit Aurbacher's in ben Aliegenben Blattern, Band 5, wofelbft auch bas Bilb bes Schriftstellers, gezeichnet von hermann Duck, niebergelegt ift. Das Chrenbentmal in ber Allgemeinen beutschen Biographie ftammt aus ber Reber bes herrn Dr. Julius bam= berger. Ueber Murbacher fiehe auch: Gefchichte ber tatholifden Literatur Deutschlands von Morig Brubl, zweite Musgabe, Bien. Bon anberen Literatoren, bie von Murbacher bisber Rotig nahmen, find ju nennen: Rofentrang, Dagmann, ber eine Gefammtausgabe zu veranftalten im Sinne hatte, Marbach, ber die Geschichte ber fieben Schmaben unter feine Bolfsbucher aufnahm, Gimrod, ber eine Umbichtung bavon unter bem Titel: "Schwabifche Mias" berausgab, Lewald, Menzel, Göbeke, Lindemann, H. Kurz, v. Schaben u. A. In neuerer Zeit hat Dr. Hyacinth Holland wiederholt an die Berdienste Aurbacher's erinnert, u. A. in seiner pietätsvollen Schrift über den Künftlers Poeten Franz Graf Pocci (1876).

Die Beranlassung zu dieser aussührlicheren Darstellung von Aurbacher's Jugenderlebnissen gibt zunächst der Umstand, daß soeben sein "Boltsbüchlein", aus dem Nachlaß vermehrt, in der Universal-Bibliothek von Philipp Reclam jun. zu Leipzig (Nr. 1161 und 1162) in neuer Ausgabe erscheint, und zwar besorgt durch des Autors Großnessen, den t. b. Studienlehrer Joseph Sarreiter, der dem genannten Werke eine kurze Einleitung über des Schriftstellers Leben und Werke vorausgeschickt hat. In Andetracht der gegenwärtigen Zeitverhältnisse wird dieses Unternehmen gewiß auseitige Billigung sinden.

## I. Rinberjahre und Stubiengeit.

Ludwig Aurbacher ift geboren am 26. Auguft 1784 im baperifden Martte Türt beim und gebort alfo bem Schwabenlanbe an, ber Beimath fo vieler vortrefflicher beutiden Dichter und Schriftsteller. Geine Abnen führten ben Bflug. Gein Bater, ein Magelichmied, batte fur eine fehr gablreiche Familie ju forgen, bie er nur fcmer vor Mangel fcuben tonnte, obwohl er burch ben Nahverdienst ber mit mufterhafter Aufopferung und Liebe fich gang ben bauslichen Pflichten widmenden Sausfrau unterftust wurde. Um fo eifriger hielten bie Eltern ihre Rinber zu Arbeitfamfeit und Genügsamteit an und pflangten ihren Bergen frubgeitig Gottesfurcht und ftrenge Rechtschaffenheit ein, Die ihnen felbit eigen war. Schon im garten Alter wurden bie Rinder ju angemeffenen Beichäftigungen berangezogen, aber and geiftige Unregung fanben fie im Elternhaufe. Un Binterabenden wurden bie Sausgenoffen verfammelt, Legenben porgelejen, Gefchichten und Darlein ergablt, Ratbiel aufgegeben und muntere Gespräche geführt. Und welche Wonne brachte erst das "Krippele"! Auch das öffentliche Leben in jenem wohlgeordneten Gemeinwesen, das überall Bilder der Eingezogenheit und des friedlichen Beisammenlebens darbot, gab der Schaulust und dem Frohsinn gar vielsache Nahrung. Nach der Weihnachtsfreude kam die Fastnachtslust, mit ihrem Mummenschanz, wo auf den unsinnigen Donnerstag der rußige Freitag und der schmalzige Samstag folgte und wo Hansewurst noch unverpönt sein tolles Wesen auf offenem Markte trieb. Auch gab es das Jahr über Bolksseste, Aufzüge, ländeliche Spiele und gar manche frohe Hochzeit, was alles unsauslöschliche Eindrücke in dem Gedächtniß des Knaben zurückließ.

Mit fünf Jahren murbe Aurbacher, obwohl bamals tein Schulzwang herrichte, in bie Schule geschickt und fleißig jum Rirchenbefuch angehalten. Die Rinder murben vom Bater über Prebigt : Inhalt und Chriftenlehre gur Antwort gezogen, fo bag bas Saus ben Ruf einer driftlichen Familie betam. Balb warb er auch Client bes Rapuzinerklofters, wo er auf folgende eigenthumliche Beife eingeführt murbe. Da ber Knabe nämlich bie lauretanische Litanei, wie fie von ben Rapuginern abgefungen murbe, ju Saufe nachfang, marb er von ber hocherfreuten Mutter einstmals in eine Rutte ge= ftedt und ben versammelten Batern vorgeführt. Die Aufgabe, bie Litanei abgufingen, murbe nach Text und Bortrag gut gelöst gur unmäßigen Beluftigung ber bartigen Manner im Rapuginerflofter. Er warb nun ber Liebling bes Brebigers, ber ihm manches Beiligenbild ichenkte, womit er fein Rämmerlein tapegirte. Auch bei Bruber Roch und Gartner war er wohl gelitten. Bon ber Zeit an war in ben Augen ber frommen Mutter bie Aussicht auf ben fünftigen geiftlichen Berrn geftellt. In feinem fiebenten Jahre murbe ber Rnabe zu einem verwandten Schullehrer nach Rirchborf geschieft. Das Frubjahr barauf mar er wieber im elterlichen Saufe und erhielt vom Prediger im Kapuginerklofter in ber einsamen Zelle einigemal in der Woche Unterricht, ber ihm sehr zu ftatten kam.

Als ber Knabe nenn Jahre alt war, brachte ibn ber forgfame Bater trot feiner Mittellofigfeit nach Lanbsberg, wo ein weit und breit geachteter Lehrer wirtte. Auf bem Wege babin, fo ergablt Aurbacher in feiner banbichriftlich binterlaffenen Gelbitbiographie, fagte ber Bater, als bas Schulhaus in Gicht mar, ichergend zu bem Rnaben : "Bem bu jest etwas Rechtes lernft, tannft bu auch einmal in ber Rutiche fabren; lernft bu aber nichts, mußt bu Beit Lebens ju Tuk geben, wie ich." In Landsberg wurden Wohlthater für bas arme ftille Rind gefunden und ein Beiftlicher unterrichtete ibn im Gefang. 1793 tonnte er ale Gingfnabe in bas Rlofter Diegen aufgenommen werben, wo er weiter Unterricht auch im Latein genoß. Augerbem bag bie Gingknaben in bem prächtigen Tempel Dienfte auf bem Dufitdor zu verrichten batten, wurden fie auch zu einer Dafitbanbe abgerichtet, bie in ben "Rlopflesnachten" von Sans gu Saus im Martte umbergog. Die Rlofter waren bamals liebevolle Mutter und Ummen ber Jugend. Der Rnabe, ber bas Glud hatte, unter ihre Pflege und Obforge genommen zu werben, beburfte von Saus aus feine Unterftugung mehr und felbft feine Bufunft mar bei ber großen Berbrüberung ber Stifter in fichere Musficht geftellt.

So ward Aurbacher nach breijährigem Aufenthalte in Dießen in das von Benediktinern geleitete Seminar in München empfohlen. Sein Bater brachte ihn dorthin, obwohl er die Kosten kaum bestreiten konnte. Aber theils Heinsweh, theils die fortwährenden Neckereien der Kameraden, die ihn als Schwaben verhöhnten, sowie der anfangs wegen ungewohnter Methode geringe Erfolg seiner Studien veranlaßte ihn nach der Heinath zu entlaufen, wo ihn die Mutter, in deren stillen Wünschen es ja lag, daß er sich dem geistlichen Stande widme, mit Borwürfen, der Bater aber freundlicher, als er erwartet hatte, empfing, da ihn dieser nun für das

Sandwert zu gewinnen hoffte. Doch bas Leben in ber Bertftatte behagte bem mehr für geiftige Beschäftigung geschaffenen Knaben wenig und ber fichtliche Gram ber Mutter bewog ibn balb gur Rudfebr gu ben Stubien. Gegen Enbe 1796 traf er wieber in Munchen ein. Die Nedereien murben abgestellt und ber Fortgang befferte fich in erfreulicher Beife, ba ihm ein tuchtiger Repetitor Ramens Bogt Nachhilfe gab. Der Bater war aber nicht lange im Stanbe bie Ausgaben für ibn ju erschwingen und fuchte ben Gobn in Ottobeuren, einem ber ftattlichften und hervorragenbften Benebiffinerftifte ber bamaligen Beit, unterzubringen, wo ibm wirflich Wohnung und Freitisch gewährt murbe. bortigen Gomnafium und Loceum ftubirten Benfionare aus allen Theilen Schmabens und ber Schweig, felbit aus Frantreich und Italien ftromten Boglinge berbei. Es waren ihrer 150 Stubirenbe. Murbacher tam gu Januarius Rigge= mann, welcher Grammatit und Syntax gab. Die Boeten und Rhetoren hatten ben auch ale Schriftfteller geachteten Maurus Fenerabend jum Lehrer. Je zwei Claffen waren in einem Zimmer beisammen. Obwohl ber Unterricht in ben realistischen Kachern fattfam betrieben wurde, ward boch fein Griechifch gelehrt; bes Lateins aber maren fie machtig, benn ber lyceiftifde Bortrag mar burchaus lateinifd.

Wir laffen nun ben Autor felbst zu Worte kommen und geben einen größeren Abschnitt seiner Jugenbbiographie wortgetreu wieder:

"Die Ordnung in der Klosterschule der Benediktiner zu Ottobeuren war solgende: Morgens 5 Uhr stand man auf; nach verrichtetem Morgengebete frühstückte man; um 6 Uhr hielt man Privatstudium; um 7 Uhr ging man in die Messe; um 8 Uhr begann die Schule und dauerte bis 11 Uhr. Dann begab man sich zum Essen. Bon halb 1 bis 2 Uhr wurden wir in der Musst unterrichtet; von 2 bis 4 Uhr ward Schule gehalten; von 4 die 6 Uhr Erholms

und musikalische oder literarische Repetition; um 6 Uhr Abendessen; hierauf Recreation bis 8 Uhr; zulett Privatstudium; um 9 Uhr zu Bette. So hatte jede Stunde des Tages ihre bestimmte Beschäftigung, und wir Singknaben insbesondere kamen nicht aus dem Athem, da sowohl der Musikunterricht als auch so manche Gottesdienste alle unsere Zeit in Anspruch nahmen.

"In ber Schule behauptete ich unverrudt ben erften Blat und genog auch am Enbe bes Schuljahres biefelbe Musgeichnung, wie im vorigen. Die Methode unferes febr fleifigen und geschickten Lebrers forberte uns gar febr, fo baß bie meiften unter uns Syntariften felten mehr eines Lexifons bedurften; fo febr waren wir ichon in bie Gprache eingeübt. Neberhaupt gab fich ber treffliche Dann alle Dibe mit uns und verwendete wohl noch fo manche Rachstunde auf ben Unterricht in Dingen, bie noch nicht formlich in ben Schulpfan aufgenommen waren, 3. B. in ber Raturgeschichte, in ber Globuslehre, in phyfifalischen Experimenten. Wir erkannten bieg wohl auch an und schätten ibn febr; aber ba boch manchmal unfere zu wenige Theilnahme in Stunden, die wir fonft in Recreation batten zubringen fonnen, ihn etwas ärgerlich machte, fo erwectte er bamit auch in uns ben Beift ber Rederei, ju ber fein ju fichtbares Streben. in reinem, feinem Sochbeutich ju fprechen, mannigfaltigen Stoff gab.

"Wirkonnten uns nur derhumansten Behandlung erfreuen. Die Zucht war streng, aber durch die Gewohnheit geregelt und durch religiöse Erziehung gehalten. Die sehtere galt als die wichtigste Angelegenheit. Zeder Tag, jede Schulstunde, die Mahlzeiten wurden mit einem Gebete eingeleitet und beschlossen. Der heil. Messe mußten wir täglich beiwohnen; an Sonn- und Feiertagen noch überdieß dem Amte und der Besper, an hohen Festtagen auch den Tagszeiten. Den Unterricht im Katechismus erhielten wir in der Klasse; am Samstagen Nachmittags hielt uns Gymnasisten der Präfett

eine geiftliche Exhortation. Jeben Monat gingen wir gur Beichte und gur Communion. Rebftbem gab es bas Jahr binburch noch fo manche geiftliche Berfammlungen, Um= und Bittaange, andere gottesbienftliche Berrichtungen, benen wir beiguwohnen batten, besonders beilfam fur uns waren bie breitägigen Grercitien in ber Charwoche, wo überhaupt alle Studien ben Uebungen ber Pietat weichen mußten. Es wurben in biefen Tagen breimalige Erhortationen nach ber Orbnung ber Exercitien bes beil. Ignatius gehalten, bie übrigen Stunden mit geiftlicher Letture, Gebet und im Stillschweigen jugebracht. Die letten brei Tage, fowie bas beil. Ofterfest verbrachten wir mit bem Rlerus in firchlichen Andachten. Es ift unbeschreiblich, welche Sammlung bes Gemuthe und welche Glaubensftartung biefe beil. Oftave in uns hervorgebracht. Beit zu Stubien war barum boch genug übrig; benn bie Stunden, die man ber Reinigung und Erhebung bes Gemuthes widmet, bienen ja eben baburch jur Erholung und Erstarfung bes Berftanbes.

"Debft biefer religiofen und fcientififden Bilbung wurben wir bann auch fleißig und grundlich in unferer Runft, ber Mufit, geubt. Der Stifts-Chor war in ben Singpartien reichlich befett, in ben Inftrumenten genugenb ausgestattet. Die beften Rirchenmufiten wurden von allen Geiten ber verfcbrieben; ber Convent hatte felbft fruber und noch bamals treffliche Tonfeber. Insbesondere aber forgte ber Mbt, ein Freund ber alten Rirchenmufit, für italienische Meifterwerte im Contrapuntt, die benn an boben Festtagen von 40-50 Sangern in bem prachtvollen Tempel mit aller Rraft und Bracifion ausgeführt murben. Theobor Clarer, Tonfeger und Organist, babei ein guter Tenor, leitete ben Chor und verftand Jung und Alt burch feine Sanftmuth und Liebenswurdigfeit fur die Dufit einzunehmen und zu gleichem Gifer angutreiben. Wenn mir je im Leben bas Bilb einer beitern und einträchtigen Runftlergefellschaft vorgefommen, fo war es biefe Berfammlung, wo fo gang and Liebe für bie gute Sache und aus Zuneigung für die leitende Person gewirkt wurde. Insbesondere trug und förderte er auch und Knaben mit großer Geduld und Nachsicht und gab uns mannigfaltige Beweise eines wahrhaft väterlichen Wohlwollens.

"Ich war unter feiner trefflichen Unleitung in ber Gefangebilbung fo weit gefommen, bag ich ben soprano primo auf bem Chor gar mohl verfeben fonnte - als ich bie Stimme mutirte. Go unangenehm ihm, bem leidenschaftlichen Mufifbirigenten, biefes Greigniß fiel, fo wenig ließ er mich meine nunmehrige Untuchtigkeit fühlen; vielmehr babe ich es biefem menichenfreundlichen Manne gunachft zu verbanten. baß ich, ber ich nun feine Dienfte mehr leiften tonnte, nicht auch bes Freitisches verluftig murbe; benn er mußte mir nicht nur als einem Kamulus auf bem Chor manniafache Berrichtungen gugutheilen, fonbern mich gar balb auch gur Rach = und Mushulfe in ben Gaiten = Inftrumenten anfiellig ju machen, wie er mich benn überhaupt mit gleicher Liebe und Rachficht zu behandeln fortfuhr. In einem andern 3nftitute mare ich ohne Zweifel mir felbft und meinem Schidfale überlaffen worben, mas bann bei ganglicher Mittellofigfeit meiner Eltern ungewiß und fummerlich genng wefen mare.

"Ohne Zweifel um mein balbiges Unterkommen in einem Kloster zu sichern, ward mir im folgenden Jahre erlaubt, mit Uebergehung der Poesie mich gleich der Rheterik zu widmen, oder vielmehr, da beide Fächer in einem Zimmer und zu gleicher Zeit gelehrt wurden, beide Disciplinen mit einander zu studiren. Ungeachtet ich nun aber sattsame Borbildung im Latein hatte, auch nicht an Talent und Fleiß es mir sehlte, so zeigte doch der geringe Fortschritt, den ich im Allzgemeinen machte, daß ein solcher Sprung in den Bildungsstussen immerhin bedenklich sei, weil der Verstand zu Allem seine Reise, in Allem seine Grenze haben muß. Auch zogen mich die Dichter bei weitem mehr an als die Kedner, und es unterhielten mich die Verse mehr als die Chrien. Doch

erhielt ich am Schluffe bes Jahres einen Preis aus ber oratorifchen Disposition.

"Uebrigens ichweben mir bie angenehmen Stunden, bie wir mabrend bes Unterrichts genoffen, noch lebhaft im Bebachtniffe vor. Fenerabend mar ein vorzüglicher Lehrer, ber gang bie Runft verftanben, uns jungen Leuten ben Begenftand eben fo angiehend als faglich zu machen. Wenn er mit gerungelter Stirn und mit feinem icharf burchbringenben Muge Unfangs auf ber Rangel ericbien, erwedte er ehrfurchts= volles Stillichweigen und gefpannte Aufmertfamteit; im Berlaufe bes Unterrichts erheiterte fich immer mehr fein Ungeficht und entloctte uns Bertrauen, ja beiteres Entgegentommen. Gelbit burchbrungen von bem Beifte ber Dichter und Rebner, mußte er auch uns fur fie einzunehmen, bie Schönheit ihrer Sprache zu fühlen, bie Erhabenheit ber Ge: finnung zu bewundern. Er leibte und lebte gang in ihnen, und er verschmähte es nicht, ben Ginbrud fogar burch fein beklamatorisches und mimisches Talent ju verftarken. Ich erinnere mich bes gewaltigen Ginbrucks, ben fein emphatischer Bortrag ber Rebe in Catilinam auf uns machte; wir getrauten uns taum Athem ju holen, und es ftoette bas Blut in un= feren Abern ob bem Grauen, bas feine bonnernde Rebe über une verbreitete. Gelbft bie Boffe vermied er nicht, wo fie eben anftanb; bei jener Stelle in Birgil's Meneis, wo ber Dichter Neptun ichilbert, wie er aus ben Tiefen bes Meeres auffteigt, um bie bofen Buben, bie Winbe, gu verscheuchen, ließ er fein hinter bem Scapulier verftecttes Saupt allmälich jum Borichein tommen und ichrie uns bann mit Stentorftimme bas: quos ego! gu. Bei folden Gpaffen, bie er fich nicht felten erlaubte, tonnte ber fonft ftreng ernfte und buftere Dann berglich in unfer Gelächter mit einstimmen. Much feine Bucht ale Brafett ber gablreichen Lehranftalt mar mufterhaft. Bir waren nie ficher, zu feiner Stunde, weber bei Racht noch bei Tage, bag er une nicht mit feiner ploplichen Ericeinung überrafchte.

"Es waren einige Wenige, mit benen er an ben Winterabenben in ben Feierstunden fleine musikalische Unterhaltungen hatte, bie zu unferer Bilbung gar febr beitrugen, ba wir prima vista gu lefen und fdwierigere Partien bes Rammerftnle zu befteben genöthigt waren. Er war babei meiftens fehr guter Laune und unterhielt uns in ben Zwischenpaufen mit heitern Allotrien, beren Bortrag bem fonft fo ernften Manne gar wohl auftand. Es bilbete fich zwischen ihm und uns ein burchaus freundliches, behagliches Berhaltnif, wie bas eines Großvaters unter feinen Enteln. Dich, ben er gar wohl leiben mochte, gog er um biefe Beit an ben obern Sof. um zu ben Chor= und andern Berrichtungen mehr in ber Rabe zu fenn. Es ward mir baburch eine beffere Berpflegung und bie Gelegenheit, ben fogenannten Sofherren, bem Raftner, Großteller und Ruchenmeifter, befannter zu werben, was mir zu vielfeitigem Bortheil gereichte.

"Un Oftern bes Jahres 1799 eröffnete fich bereits fur mich bie Musficht, in bas Reichsftift Bettenbaufen aufgenommen zu werben. 3ch bestand meine Brufung zur Bufriedenheit; aber bie Rriegsläufe, bie gleich barauf immer bedrohlicher wurden, verhinderten überhaupt bie Aufnahme von Novigen. Go verblieb ich benn noch in Ottobeuren und trat bas folgende Schulfahr unter benfelben angenehmen Berhaltniffen in ben erften philosophischen Curfus, nachdem ich taum bas fünfgebnte Lebensjahr vollenbet batte. Wir erhielten gum Profeffor benfelben Januar Riggemann, ber mit feinem gewohnten Gifer fich bem neuen Nache wibmete. Das vorgefcriebene Lehrbuch mar Weber's Logit und Metaphofil, bie bem Spfteme nach bem Rantianismus folgten, babei fich, wie alle Lehrbucher beffelben, burch große Popularitat auszeichneten. Reben biefen Disciplinen wurden wir auch in biefem erften Curfus in ber Algebra weiter geführt und in bie Geometrie eingeleitet. Die Phyfit nebft ber prattifden Mathematif war bem zweiten Curjus vorbebalten.

"Das Lyceum war eine fur bie ftufenweise Entwicklung

ber jugenblichen Sabigfeiten und auch ber natürlichen Rangordnung ber Biffenschaften gang angemeffene Inftitution. Radibem ber Berftanb bes Knaben an ber Sprache und bem Worte genug genbt mar, follte er bie Cache nun felbft tennen lernen, aber porläufig erft in allgemeinen Umriffen, bis ibm endlich bie Universität bie besondern positiven Biffenschaften eröffnen und barftellen wurde. Auch machte bas Luceum von ber ftrengen Rucht bes Gymnafiums jur unbedingten Freibeit ber Atabemie einen beilfamen Uebergang und leitete febr wohl bie Emancipation ein, die dem Schüler, bem Knaben bei feinem Gintritt in's Leben, in's Junglingsalter in Ausficht geftellt war. Go murben wir Lyceiften benn gwar "Serren" titulirt und zu manchen Freiheiten zugelaffen; aber wir genoffen noch nicht ber Freiheit und ber fleine dominus mußte fich gar wohl noch in die Bucht ber Schule fugen, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, im Carcer, ja fogar burch torperliche Zuchtigung, bie Ruthe ad manus, ben Migbrauch ber Freiheit, ben Muthwillen gu buffen.

"Nebrigens so wenige und so einfach auch die Gegenstände waren, die uns in der Schule beschäftigten, so machten
sie uns jungen Grüblern doch Mühe genug, zumal da der
verständige Lehrer daran mannigfaltige Denkübungen knüpfte,
die uns überall hin in die Tiese und Breite führten. So
erinnere ich mich denn auch noch, daß ich mit einem Kameraben einmal dis in die tiese Nacht über dem Einleitungssaße
brütete: Logica est scientia recte cogitandi. Sanz natürlich!
Wir konnten nicht begreisen was wir erst erlernen sollten.
Wir gesiel darum die Erklärung von Reuß besser, der bekennt, es sei unmöglich, am Ansange zu sagen, was Logik
sei, und am Ende sei es überssüssig. Indessen auch die Uebung um der Uebung willen hat ihr Sutes, und der Kampf
in der Palästra bereitet vor zum Kampse auf dem Schlachtfelde.

"Gine besondere Ruhe und Muße wurde mir burch bie Gnabe bes Abtes ju Theil, ber mich auf fein Borzimmer,

nahm, wo ich, die Goul- und Tifchzeit ausgenommen, ben gangen Tag gubrachte. Die Erscheinung biefes außerorbentlichen Mannes, ben ich nun in ber Rabe gu beobachten Gelegenheit batte, bleibt mir ewig bentwurdig. Er ftellte bas volltommenfte Bilb eines fraftigen Regenten und eines from: men Asceten bar. Bas er in erfterer Begiebung feinem Stifte gewesen, zeigen bie Ottenbeurifden Jahrbucher, und uns Jungen war nur befannt, bag er überall mit eigenen Mugen fah und mit festem Willen MUes burchfeste. Bur Aufnahme ber Lebranftalt batte er alles Mögliche bewilligt und geleiftet, obwohl er uns jungen Leuten übrigens ferne ftand und felten une mit etwas andrem ermabnte, ale wir follten brav fenn, aber bentich brav, nicht lateinisch. Wir hatten große Chrfurcht vor ihm, wie vor bem personifigirten Gittengefete, welches er benn auch in feinem Leben barftellte. Bir faben ibn nie lacheln; meiftens ging er mit gefenttem Saupte und gesammeltem Geifte burch unsere Mitte, wo fich bann ehrfurchtsvolle Stille überall bin verbreitete. Doch ftorte er uns nie in ben erlaubten Bergnugungen und anberte überhaupt nichts in ber herfommlichen Schul = und Lebensordnung, bie ber jugendlichen Freiheit manchen Spielraum lieg. Und fo fand ich mich benn auch ale fein Famulus gang bebaglich. Außer bem, daß ich ihm gur Meffe bienen mußte, bie er Morgens halb 4 Uhr in feiner Rapelle las, batte ich ibm feinen Dienft zu leiften, wie er benn fonft nur einen eingigen Bedienten hatte. In ber anftogenden Bilbergallerie betete er fein Brevier; bie übrige Beit, wenn ihn nicht ber öffentliche Gottesbienft und bie weltliche Regierung abriefen, perweilte er in feiner Belle; benn in ben Prachtzimmern bet Pralatur ließ er fich nie erblicken, ale menn er, ber Reiche pralat, Mubieng ertheilte und frembe Gafte empfing, Die er mit großer Gute behandelte. Ich erinnere mich noch, wie er einem reformirten Pfarrer aus ber nachbarichaft in eigener Berjon bie Gallerie, bie Bibliothet, andere Derfwurbigfeiten bes Rlofters zeigte, wofur ihm ber bantbare Dann bei feinem Abschiede ehrfurchtsvoll die Sand füßte. ,Man muffe, außerte er fich bei diefer Gelegenheit, die Gegner ber katholischen Kirche burch Liebe gewinnen.

"3ch benutte bie Ginsamteit gut, die mich bei meiner bermaligen Stellung auf bem Zimmer hielt, und bereitete mich zu bem Berufe mohl bor, ber mir bald werben follte. 3ch las und fcbrieb fleißig, und ber Abt gab mir manch gnabiges Beichen, bag er mit mir gufrieben fei. Manchmal fab er wohl auch in bas Buch ober in bie Schrift, bie vor mir lagen, und leiber gab ich einmal Beranlaffung zu einem großen Berbruß, ben mein verehrter Lehrer hatte. Beber's Metaphpfit mar vergriffen. Es fam bie Nachricht, bag eine neue umgearbeitete Auflage in beuticher Sprache ericheinen wurde. Unfer Lehrer nahm feinen Anftand, bas Buch beiaubehalten, und wir erhielten es aus ber Druderei allmalich in Aushangbogen. Der Abt hatte aber faum bie erften bei mir entbedt, als er fammtliche Eremplare confisciren ließ und ben Lehrer von ber Profeffur abrief. Gein Rachfolger las nun - las im buchftablichen Ginne, einen alten Autor (beffen Rame mir nicht mehr beifallt) mit uns burch, woran wir nun, wie fich's benten lagt, wenig erbaut wurden. Un= gefahr um biefelbe Beit entbectte ber Abt bei mir ein Manu= fcript, bas ich emfig abschrieb. Es war eine in beutscher Sprache gefdriebene Logit, wie fie Profeffor Weber feinen Buborern biffirt batte. Unglücklicher Beife mar bas erfte Wort, das ihm in die Mugen fiel, ber Rame Rant, und dieß war hinreichend, daß er fogleich, ohne mir's übrigens fonft ju verhalten, bie Sanbichrift megnahm, wofur er mir eine uralte, in lauter Tabellen abgefaßte Logit und Detaphpfit in bie Sanbe gab, bie mir aber, bes icholaftifchen Gcarffinnes wegen, immerhin noch zusagte und nutte.

"Fragt man nun nach ber Ursache bes strengen Eisers ben der Abt hier zu Tage legte, so muß man den Grund tiefer suchen als etwa nur in der Anwandlung einer üblen Laune. Die Philosophie des Tages, zumal die Kantische, brang überall in die Klöster ein und drohte wegen ihrer feindseligen Richtung gegen die mönchische Institution, ja gegen die christliche Religion selbst, nicht geringe Berwirrung anzurichten. So konnte man es denn einem frommen, gewissenhaften Borstande nicht verargen, wenn er diesem Uebel mit allen Witteln, die ihm zu Gebote standen, ernstlich entgegentrat und die Schule rein und frei davon erhielt. Denn im Uebrigen, gleichwie er den Prosessonen der Theologie häretische Bücher zuließ, gestattete er auch dem Prosessor der Philosophie die neuesten, selbst verfänglichsten Werke in seinem Fache für sich und seine eigene Bildung anzuschaffen, weil doch, wie er einsehen mochte, die Erkenntniß der Wahrheit erst durch deren Schatten, den Irrthum, recht in's Klare und Lichte kommt.

"Unter diesen Umständen eröffnete sich für mich die Ausssicht, in das Stift selbst als Noviz aufgenommen zu werden, eine Gelegenheit, die ich mit Freuden begrüßte. Bon Jugend an mit dem Klosterseben als meinem fünstigen Beruse vertraut, durch den Wunsch und Willen meiner Eltern, die weder Sorge noch Mühe scheuten, dazu bestimmt, von meiner eigenen Neigung, die mich zur Einsamkeit und zur wissenschaftlichen Beschäftigung hinzog, darauf angewiesen, konnte ich es nur für das größte Glück schäpen, daß sich mir ein solches fürstlich ähnliches Stift eröffnete, wo ohnedieß der Abt mein erster Gönner war und wo so viele wohlwollende Männer mich empfingen, mit denen ich einst in brüderlichen Berhältnissen ein mit Würde und Muße ausgestattetes Leben zubringen sollte."

#### LXIII.

# Bon Stabia nach Baftum.

Monte Caffino im November 1878.

Beimgefehrt von unferer Erholungsfahrt1) nach Baftum brangt es uns, fur Ihre vaterliche Liebe gu banten, bie uns biefe berrliche Erfrischung bes Beiftes vergonnt bat. Das erfte Zeichen ber Erfenntlichfeit moge in ber Schilberung bes Erlebten bestehen, weil bei ber Ergahlung gemiffermagen auch bie Genuffe fich mittheilen. Meine lieben Confratres baben biefe Aufgabe mir jugebacht, mabrend fie felbft mit verjungten Rraften und erneutem Gifer icon wieder ju Stift und Binfel greifen und die Berufte ber Torretta befteigen. Mein letter Bericht (über Reapel und Pompeji) bat fich gefliffentlich vor hiftorifchen und poetifchen Gloffen gebutet, ba ich mich scheute, etwas zu bicten, mas Em. Gnaben schon weit reichlicher besiten. Diefimal aber will ich auf Ihren ausbrudlichen Bunfch bin ben Reminiscengen nicht gang wehren, welche fich von felbft an eine Reife in bem claffi= fchen ganbe tnupfen, wo Ratur und Runft feit Urgeiten eine fo innig verwobene Gefchichte leben.

LIIIII. 59

<sup>1)</sup> Die Reisenben find einige Mitglieber ber Beuroner Run flofdule, welche zur Zeit aus ihrem Baterland vertrieben, auf dem Berge Monte Caffino mit ihren fünstlerischen Arbeiten bas heiligthum ihres glorreichen Orbens-Patriarchen auszuschmuden bemüht find. Der Berichterstatter P. Lucas schreibt an seinen hochwürdigsten herrn Abt und seine in der weiten Belt zerfreuten Mitbrüder.

Die Sinfahrt von Corrento nach Baftum murbe auf bem Ummege ber Ferravia, aber ohne Bwifdenaufenthalt, unternommen und bann erft bie Duke ber Rudreise bem wundervollen Ruftengebiete gewidmet. Es war Racht, als wir auf bem jab abfallenben Telfenftranbe bem Deer entlang nach Caftellamare fuhren. Der Befuv blieb und ununterbrochen fichtbar. Roch niemals hatten wir auf bem Bulfan eine fo lebenbige Gluth mahrgenommen wie biefesmal. Mit feiner mehr breit gebehnten, als in bie Sobe ragenben Form glich fein Gipfel einem Roblenbeden, aus bem mit machtigem Blafen ein Binbftog Gluth aufjagt. Co fcog von Beit gu Beit ploglich eine rothe Lobe empor und hauchte eine gelbe Rauchfaule aus, die im buntten Meere wieberscheinend bis zu uns hernber eine Lichtbabn warf - ein gang unbeimliches Schaufpiel. Gin Lichtftreif in weiter Ferne, überragt von einem Feuer, ließ uns Reapel mit feinem Leuchtthurm erfennen, und bor uns lag Caftellamare im Glange ber Beleuchtung. Lange rollte ber Bagen am Safen und feiner hohen Sauferfronte babin. Die tofenben Bellen, bie fich am Strafenbamme por unferm Sotel brachen, gonnten uns wenig Schlaf. In aller Frube fagen wir wieber auf ber Bahn. In ber Umgegend von Bompeji fest fie ameimal über bas Alugchen Garno, bas einft ben vielgesuchten Schatten ber pompejanischen Luftgarten fublte:

"nec Pompejani placeant magis otia Sarni." (Statius.)

Die landschaftlichen Reize, benen es manchen guten und schlechten Bers, von Birgil wie von Silius, verbankte, fallen jeht kaum mehr in die Augen. Dagegen beschäftigte sich die Erinnerung um so mehr mit der verschütteten Stadt, die wir vor ein paar Tagen besucht. Wir suhren vorüber und passirten auch Nocera (Nuceria Paganorum oder Alsaterna), wo einst (553) durch Narses' Sieg das italische Gothenthum den letzten entscheidenden Schlag empfing, und wo das seit 60 Jahren gothische Italien wieder römisch oder vielmehr griechisch wurde, um nach 15 Jahren lombardisch zu werden.

Rocera hatte ein paar Jahrhunderte später noch das Schickfal, franklisch und zweimal als Wohnort von mehreren tausend Arabern sogar arabisch zu werden (915 und 1223), inswischen auch normannisch, endlich neapolitanisch und schließlich piemontesisch, und bietet somit im Kleinen ein Leidensbild der povera Italia. Ungleich friedlicher als derartige politische Resserionen sprach und der Gedanke an, hier ruhe der Leib des heil. Alphons von Liguori. Ja sogar Rinive's Retter, der Prophet Jonas, soll in der Kathedrale von Nocera der von ihm vorgebildeten Auserstehung harren.

Dem Nordabhang des Monte Albino entlang beginnt die Gegend einen völlig verschiedenen, mehr nördlichen Charakter anzunehmen. Die bis zum Gipfel bewaldeten Berge, die vielen Obstdäume im Thalgrund, aus denen die Dörfelein blendend weiß hervorleuchten, erinnerten lebhaft an die Schweiz. Wir suhren an Cava vorbei. Nun entfaltete sich ein sehr überraschendes Bild; auf einmal, nachdem wir verschiedene Tunnels passirt, befanden wir und wieder auf Felsen über dem Meere, und unter und breitete sich in vollem Glanze die schöne Hafenstadt Salerno aus mit ihrem weisten, die in die blaue Ferne sich ausdehnenden Golse. Ein Theil der Stadt gruppirte sich um die Bucht, ein anderer steigt am Felsgelände hinan die zum Schloß, der schon von Strado erwähnten römischen Zwingdurg der Picener. Hätte und hier ein Platen die Frage vorgelegt:

"Sprich, was reizender ift ? Rach Suben die Fläche ber Salzflut. Benn fie smaragdgrun liegt um zadige Klippen und anwogt, Ober der platschernde Bach nach Norden im schattigen Muhlthal ?"

— gewiß, im Augenblicke dieser wunderbaren Ueberraschung hatte die Heimat nicht über die Fremde gesiegt. Wir eilen aber vorüber, um noch diesen Abend hierher zurückzukehren. Bald biegt der Bahnzug in eine weitgedehnte, über das Weer nur wenig erhöhte Ebene ein, jest über die Wasser Sele's, des alten Silarus, den ehemals, da er noch Campanien von Lukanien schied, manch abgöttischer Sain

umichattet bat, und wir find auf bem Boben bon Groß: griechenland. Die Station Battipaglia (Strobbreichen) - wie mobern flingt bief nach bem Borte " Grofbellas"! bringt uns Praftum am nachften. Lange batte fie fich binter bichtem Grun bor unfern Mugen verborgen. Jest muß fie uns aber vor Allem bas arg verfpatete Frubftud beicheren. Ru biefem Zwecke vertrauen wir uns einer febr wenig einlabenben Spelunte an. - Bas gibt es boch immer fur einen garm, wenn man mit einem Ruticher bes Sahrlohns wegen unterhandelt! Biergig Franken forberte ber Dann, amangia wollte ibm Berr P. Prior geben; und nun biefe Entruftung! Er begann babei boch einzuspannen, und in einem lebernen, altherrichaftlichen Wagen, bem binten und oben fich allmälig immer mehr Mitreifenbe anschloffen, bewegten wir uns vierspannig, aber langfam über bie Ebene, um in britthalb Stunden Baftum zu erreichen.

Schone blaue Berge begrenzen ben Horizont oft = und sudostwarts, barunter ber classische mons Alburnus, ber einst "mit Steineichen bewaldete" (Birg.). Die Gegend erinnerte an die Campania selix um Capua. Die noch immer glübende Sonne, die grünen, mit Feldblumen oft über und über bebeckten Wiesen hätten einen Deutschen nicht auf Oktober schließen lassen.

Nun wurde es farblos, fruchtlos und fast melancholisch, ein Wechsel von Sben und Oche. Pferdes und Büffelheerden trieben sich in dem hohen Grase der Haide umher. Ihr und ihrer Hirten Anblick gemahnte an die Schilderung, die Trogus Pompejus von der spartanischen Erziehung der alten Bevölkerung dieser Gegend gibt. "Bei den Lukaniern, schreibt er, müssen die Jünglinge, sobald sie dem Knabensalter entwachsen sind, die Städte verlassen und sich zu den Hirten und Jägern der Walds und Weibegegenden gesellen. Ohne bequeme Kleidung, Lagerstätte und Nahrung, angewiesen auf die Beute der Jagd und den Trunk and der Quelle, gewöhnen sie sich da frühzeitig an ein bedürfnissloss,

hartes Leben und machen schon ihre erste Jugendkraft mit ben Strapazen späterer Kriegsdienste vertraut." Dieses wildsfreie und boch rauhe Leben wird noch heutzutage von manschem Sohne dieses Landes gewählt, aus Borliebe für das ungebundene, illegale Soldatenthum, den Brigantaggio, der gerade die Gegend, wo wir uns jetzt befanden, zur Operationsbasses für geeignet sindet. Erst auf der Rückreise erfuhren wir, daß Pästum aus diesem Grunde in den letzten Jahren sehr wenige Besucher gesehen habe. Dis vor Kurzem wurden nicht wenige einsame Touristen hier abgesangen und in Berstecke gebracht, und mußten Ohren, Nase und Leben mit schwerem Lösegeld erkaufen. Berittene und underittene Gendarmen, die wir in der Umgebung der Ruinenstadt streisen sahen, ließen erkennen, daß noch jest nicht Alles sauber sei.

Etwa neun Kilometer sublich von ber Selemundung näherten wir und wieder dem Meergolfe. Einst hieß er sinus Alburnus (vom östlichen Gebirge), gewöhnlicher sinus Paestanus, von Pästum, dessendrel sempel schon aus einiger Entsernung unsere Blicke sessellen. Cyclopisches Mauerwerk aus dem 7. vorchristlichen Jahrhundert, spärliche Reste von Ringmauern und vier Ecthürme aus ungeheuren, ohne Mörtel auseinander geschichteten Duadern bezeichnen heute die weite, die an den steilen Felsenstrand sich erstreckende Ausdehnung der hellenischen Coloniestadt Poseidonia, von den Römern in Uebersetzung Neptunia und dann seit dem Jahre 481 der Stadt Rom (273 v. Chr.), als sie römische Colonie (und Seesestung?) wurde, Pästum genannt. Auf dem unbedauten Gesilde, das diese Mauertrümmer jest umschließen, haben sich der herrliche Tempel erhalten.

Wir hielten zuerst vor dem größern und ohne Zweifel altern, dem Poseid on geweihten Baue an. Nie vergessen wir den überwältigenden Gindruck. Wir sahen ein Werk vor uns, das sowohl die altesten Traditionen als auch die klarsten, gediegensten und noch unverwischten Principien der altgebeschischen Architektur dem anfangs bloß ahnenden, allmälig aber

mehr und mehr verftehenden Geifte vorhalt. Go beidreibt auch Gothe bie Stimmung, in welcher er bieje altehrwurbigen Bauten erft fluchtig überblicfte, bann aufmertfam betrachtete: "Der erfte Ginbruck tonnte nur Erftaunen erregen. 3ch befand mich in einer völlig fremben Belt. Denn wie bie Sahrhunderte fich aus bem Ernften in bas Befällige bilben, fo bilben fie ben Menfchen mit, ja fie erzeugen ibn fo. Run find unfere Augen und burch fie unfer ganges inneres Bejen an ichlantere Bautunft hinangetrieben und entschieden bestimmt, fo bag une biefe ftumpfen, tegelformigen, enggebrangten Gaulenmaffen laftig, ja furchtbar ericbeinen. Doch nahm ich mich balb jufammen, erinnerte mich ber Runftgeschichte, gebachte ber Zeit beren Beift folde Bauart gemäß fanb, vergegenwärtigte mir ben ftrengen Stol ber Plaftit, und in weniger als einer Stunde fühlte ich mich befreundet, ja ich pries ben Genius, bag er mich biefe fo wohl erhaltenen Refte mit Augen feben ließ, ba fich von ihnen burch Abbilbung fein Begriff geben lagt. Denn im architektonischen Aufriß erscheinen fie eleganter, in perspettivischer Darftellung plumper als fie find, nur wenn man fich um fie ber burch fie burch bewegt, theilt man ihnen bas eigentliche Leben mit, man fühlt es wieber aus ihnen beraus, welches ber Baumeifter beabsichtigte, ja bineinschuf." Soweit Göthe.

Der Poseibontempel ist wohl die imposanteste, weil besterhaltene Colossalschöpfung dorischer Kunst aus dem Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. und gehört in jene Bautenreihe der "archaischen" Periode, welche mit dem Zeustempel von Selinus den Anfang gemacht hat. Sein Grundriß hat in Anlage und Berhältnissen große Aehnlichkeit mit dem bekannten (spätern) Theseustempel zu Athen; nur ist der letztere nicht hypäthral, d. h. er hat ein oben gedecktes, säulenloses Tempelhaus, während der Neptuntempel einen wahrscheinlich offenen Raos mit zwei Säulenreihen umschloß. Der eine wie der andere ist herastyl oder sechssäulig in der Fronte. Ein

treppenartiger Steinplattenbau von brei boben Stufen bient bem Bofeibontempel als Unterfat. Sart am Ranbe ber oberften Stufe erhebt fich auf allen vier Seiten eine tragfraftige, unverwuftliche Gaulenftellung, 6 auf jeber Breitefeite und 12 (refp. 14 mit Ginichluß ber beiben ichon zur Breite gezählten Edfaulen) auf jeber Langeseite, mit ihren Stammen ber Laft eines gewaltigen Gefimfes entgegenwirkenb. Auffallend ift bie gerabe Rabl 12 ober 14, ba bie Langfeiten ber griechischen Tempel fonft in ber Regel eine ungerabe Gaulengabl aufweisen, 11 ober 13 ober 15. Der Beriftyl (Gaulengang ber beiben Mugenfeiten) ift fo breit als ber Zwischenraum zwischen zweien in ber Front ftebenben Gaulen, fo bag alfo bas eigentliche Tempelhaus (Raos) bie Breite von ben brei noch übrigen Saulenweiten hat. Der Raos ift nach vulgarer Bezeichnung "breifchiffig", b. h. burch zwei Gaulenreihen breigetheilt. Diefe beiben Gaulenreiben find boppelgeschoffig b. i. fie tragen je eine zweite Reibe Gaulen über fich, mit welchen alfo bas Mittelfchiff über bie beiben gebeckten Geitenschiffe emporragte. Das "Mittelfchiff" war mahricheinlich offen. - 3wiichen ben beiben Echpfeilern ber Borhalle (Brongos) und benen bes Sinterhauses (Opifthobom) fteht je ein Gaulen= paar. Die Babl ber Gaulen im Innern (Raos) beträgt 14, alfo bie Babl einer Caulenreibe bes Beriftyle. Die Bobe ber Gaulen im Beriftyl migt bas Bierfach e bes unterften Durchmeffers, welcher hinwiederum jum oberften Durchmeffer im Berhaltniß von etwa 7 ju 5 fteht. Jebe Gaule bilbet ein Zwanzigedt, beffen Geiten fegmentformig ausgetieft finb und somit als icharf aneinanderstoßenbe Cannelirungen erfceinen (jum Unterschied von ftabrunden Rinnen-Cannelirungen ber jonifden und forinthischen Ordnung, welche bie Gaule rund laffen). Echinus und Abatus, welche bas fchlichte niedrige Capital ber borifchen Gaule bilben, find abnlich wie am Barthenon ju Athen, nur noch etwas weniger fteil und viel= leicht gerabe beghalb noch gefälliger. Man tann bie Feinheit und Robleffe biefer Capitale nicht genug bewundern. Arch !- trave und Fries ragen nicht über ben Rand bes Säulenshalses hervor, sondern halten sich mit ihm in gleicher Linie, zum Unterschied vom Parthenon. Der Fries ist von Stelle zu Stelle durch schlanke Triglyphen getheilt, welche das Kranzgesims tragen. Dasselbe wiederholt sich auch an den Bänden des Tempelhauses, was als ein ursprüngliches Merkmal der ältesten dorischen Bauten bezeichnet wird. Die Mestopen sind ohne alle Bildwerke, wie überhaupt am ganzen Tempel keine Spur von Skulptur vorkommt. Die colossalen Steine sind wie dei der großen Phramide in Negypten auseinander geschlissen und ihre Fugen bilden ein gefälliges Linienneh.

Die Proportionen ber gefammten Theile bes Sauptwertes fo ftellte fich nachträglich an ber Sand ber Blane beraus find burchweg bem Quabrate entnommen. Der Tempel ift, wie bereits gefagt, in ber Front fechsfäulig, ringeum gabit er 6 × 6 = 36 Gaulen, also die Frontzahl im Quadrat. Die Breite bes Tempelhaufes beträgt die Salfte ber gangen Tempelbreite fammt Unterfat; Die Lange bes Beiligthums (Raos) ift bie Salfte ber vollen Tempellange und gugleich ift bieg bie Diagonale eines Quabrates, beffen Geite gleich ift bem Abstand ber Edfanlen ber Front (von Mittelpunft ju Mittelpuntt gemeffen). Nimmt man bie Breite bes Tempelbaufes als Seite eines Quabrates an, fo ift bie Diagonale beffelben ein Drittel ber vollen Tempellange. Gbenfo fteben bie gange Tempelbreite und bie Gefammtlange bes Raos und Pronoas queinander im Berhaltnig von Quabratfeite und Diagonale; gleichermaßen ber oberfte und ber unterfte Durchmeffer ber Gaulen, indem der Gaulenfuß ber Diagonale und ber Gaulenhale ber Geite eines und beffelben Quabrates entipricht.

Stundenlang genoffen wir ben Anblick und fattigten und an ber majestätischen Ruhe und Würde und ber boch immerfrischen Lebensfülle bes Gesammtbaues, wie an ber harmonischen Maßhaltung und Bollenbung bes Einzelnen,

bas bis in's Rleinfte von ber 3bee burchbrungen ift, welcher ber Tempel Ausbruck geben foll. P. 3. und D. bezeichneten feinen Charafter ale burch und burch "mannlich". Ale wir nachber noch bie beiben anbern Tempel betrachteten, wurde une die Richtigfeit biefer Charafterifirung unwillfurlich flar. Es läßt fich in ber That an ber Milbe und Bartbeit, die reichlich über ihre Formen ausgegoffen ift, nicht vertennen, bag fie fur "weibliche" Gottheiten gebacht und geichaffen worben find. Um Demetertempel bewunderten wir por Allem bie überaus garten und bei aller Rraft boch zierlichen Capitale. Wir gewannen bie leberzeugung, bag bie Architeften ber brei Gebaube einerfeits fowohl mit Ort und Umgebung gerechnet baben muffen - barum erscheint auch Alles wie aus ber Lanbichaft berausgewachsen - als anberer= feite mit ber Gigenart jeber ber Gottheiten, beren Charafter ihren Tempeln als entsprechende Ibee ju Grunde gelegt murbe. Barum hat boch bie Runft ben Boben ber "Schonheits-Proportionen" verlaffen, benen es gegeben ift, fo beftimmt, fo feffelnb auf unfere Geele gu wirten! Dugten fie im Dienste bes Bahren und Beiligen nicht Bunber thun?

Wir trennten uns von dieser lehrreichen Stätte mit bessonderer Befriedigung, und lange noch bildete sie den Gegensstand unserer Gespräche. Auch bot die Umgebung weiter nichts Besonderes, das die Ausmerksamkeit hätte stören können. Die berühmten "Rosengärten des zweimal fruchtgesegneten Pästum", diserique rosaria Paesti, von denen Birgil gesungen, sind nicht mehr, und ihr Wohlgeruch würzt nicht mehr die milde Luft wie einst, als Ovid dichtete: "Caltha Paestanas vincet odore rosas". Bielmehr muß heute ein Poet, will er naturwahr bleiben, mit Platen einstimmen:

"Rur Gibechsen umtlettern es jest, nur flatternbe Raben Bieben geschaart jest über bas offene Dach lautfreischenb; Brombeern beden bie Stufen, und viel giftsamiges Unfraut Rleibet ben riefigen Sturz absallender Trümmer in Grün ein. Seit Jahrtausenben ruht, sich selbst hinreichend und einsam, Boll tropbietender Kraft, dein fallender Tempel, Poseidon.

Mitten im Saidegefilb und junachft an bes Meeres Ginobe. Bolfer und Reiche gerftoben inbeg und es welfte fur ewig Jene bem Leng nie wieber gelungene Rofe von Baftum."

Die alte Leberkutsche brachte uns nun wieder in bie blühende grunende Landschaft von Pattipaglia zuruck, und Samstag 8 Uhr Abends befanden wir uns in Salerno.

Der Hafen in seinem ganzen großen Bogen war hell beleuchtet; ein senkrechter Felsen schaute von Norden her düster
über ihn hin. Trot der scheinbaren Windstille wälzte doch
bas Weer gewaltige Wellen an den Damm; es war, vom
Balkon gesehen, ein ganz eigenes Schauspiel. Etwa zwanzig
Schritte, bevor die Wogen anlangten, überschlugen sie sich
blendend weiß in langer Bahn auf der schwarzen Fläche,
kamen näher und spritzten wohl 10 Fuß über den ebenso
hoben Hafendamm. Weniger als das Auge ergötzte sich aber
das Ohr der Ruhebedürftigen, denen auch in dieser Nacht
der Schlaf kurz gemessen war. Wie sehr hätte ich gewünscht,
mit dem Psalmisten singen zu können: "Gott gab, daß stille
wurden die Wellen, und seine Erwählten freuten sich, daß
sie stille wurden, und er führte sie zum Porte ihres Berlangens." Et laetati sunt quia siluerunt. Ps. 106.

Conntag ben 20. Oftober.

Hitze und Schnacken trugen auch das Ihrige bei, um uns bei unsern schönen Erinnerungen wach zu erhalten. Das kaum vom Schlummer erfrischte Auge wurde dafür mit dem schönsten, farbenduftigsten Sonnenaufgang entschädigt. Himmel, Erde und Meer boten sich lächelnd den Morgengruß. Göthe hatte wahrlich nicht unrecht, Salerno als "eine ganz einzig liebliche und fruchtbare Gegend" zu preisen, wo Zedermam "geneigt gewesen wäre, zur schönen Zeit der btühenden hohen Schule zu studiren". Ja, die berühmte medizinische Universität, wer gedenkt ihrer nicht, wenn er Salerno nennen hört.

Im Jahre 1075 vom Normannenherzog Robert Guiscard gegründet, theilte fie mit ber Hochschule von Montpellier ben Ruhm, in Europa bie alteste zu senn. Ein Deutscher benkt vielleicht hier an ben "armen Beinrich", ben presthaften Ritter im Gebichte Hartmann's von Aue, ber zuerst

"nåch der arzäte räte
gegen Munpasiliere (Montpellier) fuor"
wo er vernahm, er sei nicht heilbar;
"daz hörte er gar ungerne
und fuor gegen Salerne...
den besten meister er då vant."

Die Universität bewahrt noch eine Art therapeutischer Dogmatik in Gedichtsorm, welche Johann von Mailand für ben Stifter der Salerner Schule verfaßt hat. Gern hätte ich die noch übrig gebliebenen 373 Verse dieser modicina salertina für unsern lieben Infirmar P. St. copirt; allein ich fürchtete seine homöopathische Entrüstung . . .

Gin Conntagmorgen, und boch welch Leben auf ben Strafen einer italienischen Safenftabt! Es ift unglaublich, was bie wandelnden Rramer vom Morgengrauen an bis tief in bie Racht hinein mit ihrer Reble leiften. Giner, ein gefoundenes Schafbodlein an einem Bein in bie Sobe haltend, überschüttete bas arme Geschöpf mit ben feierlichften Lobreben, jebes Fledlein von ihm als ben erquifiteften Lederbiffen anpreifenb. - Es war uns wenig Beit geboten, auch nur bem Intereffanteften biefer Stadt unfere Aufmerfamteit ju ichenten; bie wenigen Stunden brachten wir im Dome gu - und wie freuten wir uns, am Grabe bes heil. Apoftels Matthaus verweilen zu burfen! Auf breiter und hober Treppe fteigt man zu einem Borhofe binan, ben eine Borphyr-Saulenhalle von maurifch-normannifchem Style umfdließt. Es war bas erfte Dal, bag uns bieje Architeftur ju Gefichte fam. Gine machtige Pforte aus Bronce fteht vor uns; auf ihren Felbern überrafcht ein Ornament nach Art jenes Benedittustreuges, bas in Montecaffino aufbewahrt wird. Die Rathebrale ift ein gewaltiger Bau, jest zwar ob all ber mobernen Ueberarbeitung wenig intereffant, ebemals aber ohne 3meifel ber Schonbeit ihrer prachtvollen Ambonen entipre-

chend. Wir celebrirten bier bas beilige Opfer, R. P. Prior über bem Grabe bes Apoftele, R. P. Subprior über jenem bes beil. Papftes Gregor VII. Erfteres liegt im Salbbuntel einer Krupta; über letterem erhebt fich bie Marmorstatue Gregor's, von einem Stol, ber gum wenigften geeignet ift, ben Charafter biefes großen Papftes jum Ausbrud gu bringen. Dafür fcwebte mir fein reiches Lebensbild mit fener ergreifenden Erhabenheit vor, bie nur in ber Rabe feiner Rubeftatte und feiner Reliquien fo warm empfunden werben fann. - Ginen besonbern Runftgenuß bieten bie ermabnten Umbonen zu beiben Geiten bes Chores, Rangeln von ber feinften Mofaitbefleibung, bie auf zwölf ichlanten Gaulen ruben. Much bie Gafriftei birgt ein feltenes Meifterwert - ein Antipenbium aus bem 11. Jahrhundert, gebilbet aus 40 Elfenbeintafeln mit Darftellungen alt= und neuteftamentlicher Gegenftande. Die Compositionen find urtopifd und großartig. Im Mufeum zu Reapel, wo fie in Gpps: abguffen gu feben find, hatte ich feiner Beit fcon mehrere bavon gezeichnet. Ginige Tafeln fehlen. Bon bem ehrwurdigen Beiligthum icheibend erfreuten wir uns noch an einem Dofaitbilbe über bem Portale, einer herrlichen Arbeit aus ber beften Beit, St. Matthaus, bie Sand jum Gegen erhoben.

Wir verließen Salerno, um besto länger in Cava's altberühmtem Kloster ber heil. Dreifaltigkeit verweilen zu können. Die Bahn brachte uns in anberthalb Stunden nach Bietri, dann in nördlicher Wendung nach der Stadt Cava, die anmuthig in einem fruchtbaren, von Villen und Dörsem übersäeten Thalgrund liegt. Das Kloster, das sich von der Stadt aus nicht erspähen ließ, wurde nach einstündigem, mühsamem Steigen erreicht. Leider hat die Aushebung das ehrswürdige Heiligthum derart hart getrossen, daß es nur mehr als Seminar sein Dasenn fristet: eine geistliche Lehranstalt mit hundert Zöglingen, zwanzig Prosessionen und drei Präsesten. Letzter sind die drei noch übrigen Mönche. Rektor war der jetzige Erzbischof von Neapel. Sinst war Cava das Haupt

einer großen, blubenben Congregation und eine Schule beis liger Orbenszucht. Unter hohem Felfenhange, Metelliani cava genannt, mo icon porbem fromme Ginfiedler gelebt, batte St. Alferius von Galerno eine Abtei gu Ghren ber beiligften Dreifaltigfeit gegrundet. Er mar gu biefem Berte von Baimar III., Fürften von Galerno, etwa um bas Jahr 1025 aus Cluny berufen worben, wo er aus ber Sand bes beil. Doilo bas Orbenstleib empfangen batte. Bu feinen erften geiftlichen Gobnen geborte Defiberius, ber nachmale bem Ergelofter auf bem Berge Caffino ale Abt und ipater ber Rirche als Papft Biftor III, vorftand. Unter feinen Schulern und Rachfolgern, ben beiligen Mebten Leo und Betrus, wetteiferte Cava mit Cluny um ben Rubm ber iconften Bluthe. Bon Abt Betrus allein wird gemelbet, er habe über breitaufenb Mannern, bie aus ber Welt in feine Ginfamteit tamen, bas beilige Orbensgewand gegeben (tribus amplius virorum millibus ... Mabill.). Unter biefen war auch ein Rriegsmann, ben fpater bie Beltluft wieber jum Waffenhandwert gurudtrieb, wo feine letten Dinge ichlimmer wurden als bie erften. Seine Baffenthaten hatten ihn bereichert - ba bewog ihn bie Gnabe gur Umfehr. Er tam reumuthig weinend nach bem Telfenflofter gurud und brachte auch feine Schape mit. Diefe murben, bachte er, bem Bater einer fo gabireichen Genoffenschaft gewiß willfommen fenn. Abt Betrus gog ben verlornen Gohn mit Milbe an's Berg, feine Schape aber ließ er in bie Rloafe werfen. Dieg entiprach bem Grundfate, welchen ber beilige Grunder von Cava, ber hunbertzwanzigjährige Alferius, fterbend als Erbe binterließ: bie Aufnahme ber Bruber non ex praesenti inopia sed ex futura copia ju bemeffen Dieje copia blieb auch nicht aus. Die Normannenbergoge, insbesonbers Roger, fchenften ber Abtei ihre vollste Gewogenheit, und überhoben fie aller geitlichen Gorgen. Unter ben vielen Privilegien, womit Bergog Roger, anläglich ber Confecration ber Rlofterbafilita burch B. Urban II. (1092), bem Gotteshaufe feine Gnabe bewies, ift vor allem bas eine merkwurdig : "wo immer ein Abt von Cava fich aufhalten wurbe, tonnte er einem Berbrecher, ber allbort jum Tobe verurtheilt wurde, Befreiung ober Dilberung ber Strafe erwirten." (Mabill.) Es icheint mir, tein anderes Privilegium fei fo ehrenvoll und gegieme fich beffer fur einen Cohn und Stellvertreter bes beil. Batere Benebift. ber einft, wie Gregor ber Große ergablt, mit einem einzigen Blide voll gottlicher Liebesgewalt die Teffeln eines armen, mit Folter und Tob bedräuten Bauern loste. - Doch ich bemerte, bag ich vor ber Bergangenheit die Gegenwart vergeffe: bas Rlofter in feinem jegigen Musfehen und Beffanbe. Der erfte Unblick taufcht; er zeigt es uns nicht in feiner vollen Ausbehnung, und es hat ben Anschein, als biete ibm ber fteile Abhang taum Raum genug. Doch auf bem babinter liegenden Borfprunge ober vielmehr unter einem weit überbangenben, bas Rlofter faft gur halben Breite überbachenben Welfen gieht fich baffelbe noch fehr weit am Abhange bin, beffen Tug ein frischer Dublbach befpult, - Dublbach, weil er früher bie Rloftermublen trieb; jest aber find aus benfelben Fabriten geworben, welche alte Lappen in neue Stoffe umwanbeln! Don Gilvano, ber jungft feinen bochwurdigften Orbensbruber, ben Ergbischof D. Felice von Reapel, nach Monte Caffino begleitet hatte, empfing uns an ber Pfotte auf bas freundlichfte, ftellte uns bem Abte bor und geleitete uns burch die febenswerthen Raume bes Rlofters. Ueberall, befonbere in bem mertwurdigen Rreuggange, begegnet man jener eigenthumlich iconen Architettur, Die man normannifd ober bezeichnender maurisch=bnzantinisch nennen mag. von ben Garagenen Scheinen bas Gbenmaß und bie Reinbeit ber Berhaltniffe, fowie bie Ginfachheit ber Saupttbeilungen und Sauptlinien, von ben Bygantinern bagegen bie Formen und Details herzurühren. Beim Anblid ber Gaulenhallen, ber Mofaiten, ber Ergthuren, Ambonen u. f. m., welche fammflich noch aus ber Beit ber Rormannen ftammen, lagt fich biefer boppette Ginflug nicht vertennen. Der Rrenggang wird von bem gewaltigen Welfen wie von einem Gewolbe überragt; feitwarts öffnen fich Sohlen, Wohnungen ber erften Unfiedler, barunter eine, bie vom Aufenthalte bes beiligen Stifters Alferius Beihe und Ramen erhalten hat. Die Rirche mit neuen Fresten und einer trefflichen Orgel macht einen wurdigen Ginbrud. In ber mohlgeordneten Bibliothet, welche bie reichfte im Ronigreiche mar, bevor fie gum großern Theile ber Staatsbibliothet in Reapel einverleibt murbe, bemunberten wir ein mahres Juwel beutscher Miniaturmalerei und Schreibetunft, ein Buchlein aus bem 13. Jahrhundert, fo ichon wie wir noch feines gefehen. Une ber Reihe foftbarer Manufcripte, bie uns intereffirten, bebe ich einen Brief bes beil. Rarl Borromaus hervor, in großem Format, flar und icon gefdrieben, worin ber Beilige ben Abt von Cava qu einer Grundung in feiner Diocefe einladet. Die Gemalbegallerie befitt einige werthvolle Bilber aus ber Schule bes Berngino und bes Unbrea bi Galerno.

Die Zeit brängte; wir schieden von dem lieben Kloster und seiner freundlichen Einsamkeit, die uns an das theure Mutterkloster im Donauthale erinnerte. Scheidend gedachte ich noch zweier Mönche von Cava, die vor 35 Jahren, vom apositolischen Eiser beseelt, in heidnische Länder auszogen, die Apostel der Eingebornen von Westaustralien und Stifter des blühenden Missionsklosters Neu-Nursia wurden; ich meine Migr. Serra, Coadjutor des Bischofs von Perth, und Migr. Salvado, Bischof von Porto-Biktoria, den heiligmäßigen Mann, den Ew. Gnaden persönlich kennen. Zwei hoffnungs-volle junge Eingeborne ließ Msgr. Salvado seitdem in Cava für das heilige Priesterthum ausbilden — wohl die ersten ihrer Race, die eines solchen Amtes gewürdigt werden sollten — doch hat Einer von ihnen in der Klostergruft seine Ruhestätte gefunden.

Wir eilen indeß; benn es bleibt uns für den unbeschreiblich schenen Weg von Cava nach Amalfi nur noch ber

Alles, mas eine romantische fubliche Lanbichaft, mas bas Meer und ber Simmel über biefem Theil ber Erbe an Lieblichkeit und Grofartigkeit bieten fann, ichien fich in ben Scenen, die wir jest faben, ju vereinigen. Bon ber moblgebauten Stadt Cava aus geht es auf breiter Strafe eine Schlucht binab, und zwifden ber Schlucht und bem thurmtief unter und liegenden Meer ragt ein Sugel, von einer freundlichen Stadt gefront, in die Scene binein. Rach einer balbftundigen Sabrt überichauen wir ploblich wieber Galerne, von ber Abendfonne beftrablt, und im Borbergrunde Bietri. Die Berge von nah und fern fteben farbenglubend in einem nur ber fublichen Ratur verliehenen Schmelze ba. In Rabnen waren Sifcher beschäftigt, gum Thunfischfange ein riefiges Des auszubreiten; fdmimmenbe Bolger zeigten beffen Umrif an. -- Rachbem wir in anhaltenber Steigung bas fubmeftliche fteile Cap bes Golfes von Salerno überwunden batten, wechselte bas Bilb ber immer fconen Ausficht. Die Conne war foeben am Untergeben. Gine gange Welt von Buchten und langgebehnten bunteln Gelszaden lag in magifcher Beleuchtung bor uns. Die Linie ber Brandung ichlangelte fid im enblofen Bidgad Bucht ein, Bucht aus; auf ben grottenreichen, von bichtem Epheu verfleibeten Klippen, taum einem menichlichen guß zugänglich, tropen in langer Reihe fleint mittelalterliche Burgen, wo einft beim Raben ber Biraten fich bie Mahnzeichen von Thurm ju Thurm fortpflanzten. Wir biegen um einen Berghang, und fiebe ba - unten im Thale eine große malerische Saufergruppe, balb an's Beftabe, halb an ben Felfenfteig binan gebaut, bagwifchen und bahinter herrliche Gartenanlagen, jum Theil burch Manem und Stuppfeiler ben felfigen Ufern fuhn abgewonnen und von ber Ratur und Runft fleißig gepflegt.

Inzwischen war es Nacht geworben, buftig milbe, fternenflare Nacht. So zogen wir der dunkelwogenden See entlang durch die Städte Maiori, Minori, Atrani und erreichten das reizende Umalfi. Da nahm wieder eine Strandberberge auf, die Locanda "zu ben Rapuginern", wo wir viele Frembe, auch Deutsche, trafen. Alle Schiffe, felbit bie größten Gegler, fab man in biefem Safen vermittelft Geil= winden an's Trodene berausgehafpelt. Diefimal mar es bas Rufen und Commanbiren, wenn eines biefer Schiffe wieber flott gemacht murbe, mas mir ben Schlummer ftorte. Doch welch ein Morgen, welch iconer Tag! Die Stadt ift von Dichtern zu oft fcon gefeiert, von Reifenben zu vielfeitig beschrieben worden, um mir noch etwas übrig zu laffen, mas fich nicht trefflicher anberswo verzeichnet fanbe. Bas mir vorzüglich wohlgefiel, bas mar bie gange Unlage ber Stabt, jo malerifch und impofant, als es fich nur benten lägt. Die Baufer, von beren flachen Dachern Gartengrun und Blumen grugen, fteigen vom Safen in fast jaber Aufeinander= folge ben Beleberg binan. Stufenartig bebt fich Mauer über Mauer, Terraffe über Terraffe, burch Treppen von natürlichem Steingrund verbunden, - abnlich wie Bergfteiger mit Sand Rug und Rnie nach Saltstellen fpurend fich wechselseitig ftuben und emporgichen, von Borfprung zu Borfprung, von Rante ju Rante, bis die Binne erreicht ift, wo die icone Ternficht bie Dube belobnt.

Bum Dome, ber fich über bem Grabe bes beil. Apoftels Unbreas erhebt, fchritten wir fcon beim Granen bes Morgens auf einer breiten, fehr hoben Treppe binan. Die Borhalle im normannischen Style, Die fie überragende Rirchenfaçabe von eblen Berhaltniffen, ber bochragenbe, in funf tleinere Thurme fich verzweigende Glodenthurm mit ftylgerechtem Schmud an Stulpturen und Bemalungen, boten einen überraschenben, ungeahnten Unblick bar. Der Borigont hinter ber Rathebrale wird burch bie Umriffe eines Schloffes auf tablem Wels gezeichnet. 216 wir ju fo fruber Stunde in ben Dom eintraten, tonte uns icon aus einer Geitentapelle ein überaus garter, milber Frauengefang entgegen. Das Grab bes beiligen Apostels befindet fich in der unterirbijden Rirche, ein trautes und behres Beiligthum, in bem und eine gnabenreiche Stunde vergonnt war. Als einft ber LIXIU.

Heilige am galiläischen Meere sitzend, wohl in gedrückter Stimmung die Spuren einer fruchtlos verlorenen Rachtwache aus dem Netze tilgte — wie fern lag ihm da die Ahnung, daß er als Menschensischer des Gottesreiches hunderttausende erwählter Seelen im Netze der Gnade gewinnen und dann nach so gesegneter Tagesarbeit in einem Dome am tyrrhenischen Meere ruhen werde! Dieß betrachtend versteht man das Wort: "Nicht ihr habt mich, sondern ich habe euch erwählt, daß ihr gehet und Frucht bringet."

Aber welchen geschichtlichen Borgangen bat benn mobl gerabe Umalfi biefes beneibenswerthe Borrecht zu banten, ben beil. Leib bes erftberufenen Apoftels gu befigen? Ge ift befannt, bag berfelbe querft bis jum Jahre 357 in Batras, wo er ben Rreugestob erlitten, bann etwa 850 Sabre lang in ber Apostelfirche ju Conftantinopel munberthatig gerubt hatte, bis nach ber Eroberung von Bngang burch bie "Lateiner" (1204) ber Carbinal Betrus von Capua bie beil. Refte nach Stalien brachte und fie ber Stadt Amalfi uberließ. Diefe Stadt, unter Conftantin bem Großen gegrundet, gur Lombarbengeit eine rafch aufblubenbe Republit, gur Beit bes großen Frankenreiches ein ftreitbares Bergogthum, Rivalin Salerno's, Gebieterin gur Gee noch por Pifa und Genua, reich burch ihren Sandel, ftand in jenen Tagen fo machtig ba, bag ihr Geerecht, bie tabula Amalphitana, an allen Ruften Italiens Rraft hatte. Da fie mit ihrer Bertehrstüchtigfeit fo viel religiofen Frommfinn verband, ift nicht ju vermuns bern, baß fie, Bunbesgenoffin ber Eroberer von Bnjang, bon bort ale munichenswertheften Schat bie Reliquien bes Uroftele zu gewinnen wußte und ihm ein wurdiges Grabbeiliathum erbaute.

Nachbem wir auf ben beiben, mit ber Ruchwand gegen einander gestellten Altaren über bem Apostelgrabe bas heilige Opfer dargebracht hatten, verließen wir bald die interessante Stadt, weil und die mehrere Meilen entsernte Sarazenen-Stadt Ravello mit großem Interesse anzog. Als wir auf ber vielstufigen Treppe zum Hauptplat wiederstiegen,

um fur ben Ausflug Reitthiere zu miethen, fuchten unfere Augen vergebens bas Bild ber alten Große und Herrlich= feit ber einstigen Konigin unter ben italischen Seeftabten.

Schon ber Berluft ibrer politischen Gelbitherrichaft burch bie Normannen (1077) bemmte ibren ferneren Aufschwung: ja, es begann bamit ein allmaliges Ginten; auch bie zweimalige Plunberung burch bie Pifaner (1135 und 37) batte ihren Boblftand bart mitgenommen; gleichwohl blieben ibr noch bie Mittel zu bem ichonen Apostelbom. Best ift Amalfi nur mehr ein Schatten ber vergangenen großen Geftalt; nur ein Zehntel feiner Ginwohnergabl ift ihm geblieben (5000 von 50,000). Geine fpateren fürften, bie Orfini von Galerno und bie Biccolomini von Giena, machten vergebliche Berfuche, ihm wieder jum alten Sandelsrubme ju verhelfen, von bem ihm gegenwärtig blog noch ber Ruf gebührt, bie beften, feinften Maccaroni gu liefern. Stolg auch auf Diefen Reft, ichwort ber Amalfitaner nicht wie ber Tostaner beim Beine per Bacco! ober wie ber Romer corpo di Bacco! fonbern bei feinen Maccaronen. Corpo di maccaroni! biefer Ausruf begreift Alles in fich, was ein Cobn Amalfis an Bermunberung und Entzuden ausbruden will.

Doch Herr P. Subprior brängt; benn schon stehen die kleinen netten Esel bereit, die uns in's Küstengebirge nach Ravello tragen sollen. Unterwegs bemitteiden wir alte Frauen, die auf lange Stäbe gestützt so große Lasten bergan nach der Papiermühle tragen, daß es scheint, es seien zwei Männer ersorderlich, um eine solche Bürde auf den Kopf der Trägerin zu heben. Mitleid weicht dem Schrecken, ansgesichts von Büsseln, denen die Wildheit bedenklich aus den blutrothen Augen glost; bald jedoch kehrt Heiterkeit wieder, ob der bekannten posserlichen Tücke unserer Saumthiere. Berwunderung erfüllt uns, wenn wir in einem Seestädtchen die Barken die in die Straßen hineingezogen sehen, oder wenn wir in einer steilen Gasse wohl über hundert Stusen treppenauswärts reiten müssen.

Bei fo wechselnden Stimmungen, aber ftetig wachfenber

Ermubung tamen wir nach britthalb Stunden auf ber frucht= baren Sochebene an, welche bas im Mittelafter blubenbe, große, jest größtentheils ruinirte und im weiten Umfreis gerftreute Ravello tragt und etwa ein Bebntel feiner einftigen Ginwohner ju ernabren bat. Geine Rirchen und Balafte, theile faragenifden, theile normannifden Urfprunge, fallen in Trummer ober find icon gerfallen. Bon ben 100 Rirchen, die Ravello gehabt baben foll, fallt une bie iconfte gleich zu Anfang in die Augen, als Ruine auf einer Anbobe eigenthumlich gur Wehmuth ftimmenb. Bir befuchten zwei Rirchen, von benen bie eine ihren weltberühmten Am bonen wohl ihr Fortbefteben verbanten mag. Diefelben find fleiner, aber noch iconer ale bie Umbonen von Salerno; ihre gewundenen Gaulen, wie alle übrigen Theile, mit Mofait auf bas reichfte eingelegt, murben von prachtigen Lowen getragen. In ber Rirche bes beil. Laurentius verebrten mir bas in einem Rrnftallgefaß vermahrte Blut bes beil. Darinrers Bantaleon, von beffen munberbarem, ftets fluffigem Buftanbe wir und mit eigenen Augen überzeugen fonnten. Alljährlich am Fefte bes Beiligen pflegt es vor Aller Mugen aufzumallen, wie wenn es fiebete. Beim letten Tefte, fo ergabte ber Briefter, ber uns bie verehrungswurdige Reliquie zeigte, ereignete fich bas Bunber in Gegenwart Geiner Emineng bes Carbinale Bartolini. Gine abnliche wunderbare Gricheinung überrafchte uns einen Tag fpater gu Reapel. Als wir bort im Sprechfaal bes Benedittinerinenflofters ben Tochtern ber beil. Scholaftita einen Befuch abftattetet und man uns ben reichen Schat von Reliquien zeigte, Die wir mit aller Chrfurcht betrachteten und füßten, ba faben wir mit frohem Ctaunen bas vorher trockene und feste Blut eines beil. Martyrers fluffig werben, mabrend wir es unter Glasverichlug in Sanben hielten. Das Gleiche gefchab mit bem Blute eines anderen beil. Marinrers, nicht in unfern Sanben, wohl aber in jenen ber Ronnen. - Doch febren wir nach Ravello zurud.

Wir betreten jest bort die hochiberwolbie Gingange

halle eines faragenischen Fürftenhauses. Welch' berrliche, überaus eble Architeftur, wie wohl gegliebert bie Banbe, wie leicht ichwebend bas Gewolbe! Palmen, Cebern, Aloe, auch Tannen, burch beren Zweige ber Meeresspiegel glangt, umidatten bie prachtigen Bauten. Und erft ber Balaft felbft. Fr. D. ift noch immer entgudt über biefe lebensfrifche, in MIlem bas feinfte Ebenmaß befundende Bauart und bie allen Schwierigkeiten überlegene Technit. Er nennt bie Architeftur eine "fo flar und tiefgebachte", bag nur bie beften alten Bamverte ben Bergleich mit ihr befteben. Diefer Fürftenbau ift bas einzige maurifche Wert, bas von fpateren Ueberarbeitungen verschont und von Buthaten normannischer Runft freigeblieben. Die Normannen haben bie Unwendung biefes Styles an driftlichen Monumenten verfucht, ohne ibn gang gu erfaffen. Un ihren Werten zeigt er fich baber nicht mehr in ber wunderbaren Bollenbung feiner Urfprünglichfeit.

Weit über alle Erwartung befriedigt verließen wir das paradiesisch gelegene Ravello, zu bald, um etwas Anderes mitnehmen zu können, als die ersten Eindrücke, das heißt, ohne zum Zeichnen oder Malen Muße genug gehabt zu haben. Auch wäre bei dem auf einen weiten Umkreis verstheilten Reichthum an schönen Denkwürdigkeiten die besichränkte Auswahl recht schwierig gewesen.

So paarten sich in unserem Geiste die Erinnerungen an zwei der schönsten, reinsten, lehrreichsten Bauwerke des hohen Alterthums und des Mittelalters: des Tempels von Bastum und des Fürstenhauses von Ravello. Aber auch die Fülle des Schönen macht schaumübe.

Auf der Heimfahrt von Amalsi über Castellamare, bas Stadia der alten Römer — sie bote zwar noch manches der Beschreibung Würdige — überwog der Herzensbrang nach Stille und klösterlicher Ruhe und ernster Thätigkeit. In Neapel schränkten wir daher unsere Gänge auf einige Besuche ein. Der Abend des darauffolgenden Tages sah und wieder die Flanken des "heiligen Berges" Cassino hinaussteigen und die wiederkehrende Sonne leuchtete schon zu den

mit neuen Rraften und frischer Begeisterung wieber auf-

#### LXIV.

### Mus Rord = und Gubamerifa.

I. Der Guben ber Bereinigten Staaten.

In ben letten Jahren find große Beranberungen in ben Berhaltniffen bes Landbefiges im Guben ber Union por fich gegangen und berfelbe Wechfel vollgieht fich bort au Gunften nördlicher Capitaliften wie in einem großen Theile ber alten Welt, mo bie Guter bes alten Abele immer mehr in ben Befit ber femitischen Gelbariftofratie übergeben. Biele Landbefiger find ale Gobne reicher Pflanger im Boblieben und Lurus aufgewachfen und haben nie arbeiten und noch weniger rechnen gelernt. Gie glauben auf biefelbe Beife fort leben gu fonnen, wie ihre Bater gelebt haben, bie boch als Stlavenbefiger weit gunftiger geftellt maren, mabrend bei bem heutigen Taglobner-Spftem felbft moblvermaltete Blantagen nicht über vier bis funf Procent einbringen. Dit fo geringen Ginnahmen haben fie aber ihr Austommen nicht, alfo wird die Baumwollen- und Buderernte ichon im voraus an ben Commiffionar - baufig ein beutscher Jube, beren in neuerer Zeit Taufenbe nach bem Guben gezogen find ju Schleuberpreifen verfauft und zugleich bie Sppotbetenfculb jebes Jahr vermehrt, bis nach wenigen Jahren bie Pflangung unter ben Sammer tommt und in ben Befig bes Raufmannes übergeht. Wenn ichon im Rorben bas Auftaufen und Zusammenlegen ber Bauerngüter von Seiten ber Finangbarone in großem Maßstabe sich vollzieht, so geschieht dieß noch weit rascher im Suben, Dank bem wucherhaften Zinsfuße und bem Unverstand ber Pflanzer, von benen schon Tausenbe in die Reihen bes Proletariates übertreten mußten.

Benn nun die neue Mera unzweifelhaft ber Debrzahl ber fruberen herren bes Gubens verberblich geworben ift. baben vielleicht bie früheren Sflaven etwas gewonnen? Leiber nicht, fie find jett fast noch ungunftiger gestellt als früher, allerbings gleichfalls viel burch eigene Schuld. Fruber mar ber Reger wohl genabrt und gefleibet; warb er frant, fo fand er gute Pflege, und tonnte er nicht mehr arbeiten, fo batte fein Serr ibn zu erhalten. Im Bangen muß man fagen, bie Stlaven wurden fruber im Guben, namentlich in ben Pflanzungen bie feit Generationen benfelben Familien geborten, gut behandelt. Und wie ficht es beute aus? Die meiften haben nur ben herrn gewechselt und find aus bem Regen in die Traufe gerathen; die fruberen Berren maren noble und wohlwollende Leute, die beutigen find ichmutige Bucherer, bie jeben Beller aus bem unwiffenben Reger gu preffen miffen und benen es gleichgultig ift, ob ber Reger beute ober morgen im Glend ftirbt. Wie bie Masgeier ftromten Schaaren von jubifden und Pantee = Spekulanten und Bucheren nach bem Guben, ber fur fie ein mabres Elborado geworben ift; ber Reger tann nicht rechnen und jeben glangenben Tanb, ben er fieht, muß er haben, ber ihm leicht mit 100 Brogent Gewinn aufzuhängen ift. Dazu tommt bie Spiel- und Truntfucht, die feit Aufhebung ber Sflaverei auf erschredenbe Beife junimmt. Der ehemalige Stlave mag alfo auf feinem Bachtgute - beffen Gigenthumer jest haufig ein aus bem Rorben eingewanderter Spetulant ift - noch fo fleißig arbeiten, er giebt boch feinen Ruten aus feiner Arbeit und plagt fich nur, um bie Binfen feiner Schulben an ben Bucherer gu bezahlen, wie es ja auch in Deutschland mit ben Bauern fo baufig ber Fall ift. Naturlich haben biefe Buftanbe ben verberblichsten Ginfluß auf ben Charafter bes Regers geubt, zumal ba gewissenlose Demagogen ihn beständig gegen feine früheren Herren aufhegen, um ihn bei den Wahlen als Stimmvieh benutzen zu konnen.

Aber haben bie Regierung und ber Congreß, bie bod fo viele Gefete gu Gunften ber emancipirten Reger erlaffen haben, biefelben auf wirffame Beife nicht ichunen fonnen? Bar nicht bie republikanische Partei, beren größte Gorge angeblich ftets bas Loos ber Reger gemefen mar, funfgebn Jahre lang im Befige unumidrantter Dacht? Burben nicht ftete Truppen nach bem Guben gefenbet, um ben Regern nicht nur ihre Freiheit, fonbern auch ihr Stimmrecht gu fichern? Alles biefes ift richtig, und boch befriedigt bas Refultat bes großen Rampfes nur Benige, am wenigften feine Urheber; benn bie rofigen Mufionen ber Abolitioniften find nicht in Erfullung gegangen. Allerbinge fann man einige Rolgen bes ichredlichen Burgerfrieges, wie 3. B. bie 216: Schaffung bes Menschenhanbels, mit Freuben begrugen; aber bie Lage ber Farbigen, fur beren Befreiung ber Rrieg angeblich geführt warb, bat fich nicht gebeffert und bie ber Mehrzahl ihrer früheren Berren verschlechtert. Faft alle Brophezeiungen ber fogenannten "erften Autoritaten" baben fic als unrichtig erwiesen. Bor bem Rriege fagte bie bamals berricenbe Bartei, bie Demofraten, bag bie fublichen Bflanger in beständiger Furcht vor einem Regeraufstande ichwebten, und die Bieberholung ber Greuel von St. Domingo marb felbft von Brafibent Buchanan vorbergefagt, ber in feiner letten Botichaft von "ber weißen Mutter, Die in Tobeefurcht ihr Rind an die Bruft brudt", fprach. Die Abolitioniften waren nicht ungeneigt biefe Gefahr einzugefteben, beren Schuld fie aber "ben infamen Graufamteiten ber Pflanger" aufdrieben. Der Rrieg fam, aber feine biefer Brophegeiungen ging in Erfüllung. Un vielen Orten hatte man meilenweit fammtliche Plantagen ber Obhut ber Schwarzen überlaffen, bie zugleich Gorge zu tragen hatten fur bie Frauen und Rinber berfenigen bie nach bem Norben gezogen maren, um für eine neue Republit zu tampien, bie jum Grundftein ihrer Berfassung", wie ihr Bice Prasibent erklarte, "bie Sklaverei hatte." Unter solchen Umständen, die doch, sollte man meinen, ganz dazu angethan waren, selbst eine zahme, servile Race zum Losschlagen für ihre Freiheit zu bewegen, blieben die Neger ruhig. Einige wenige liesen weg, wenn nördliche Truppen in die Nähe kamen, aber die Mehrzahl blieb zu Hause, ruhig für ihre Herren weiter arbeitend und beren Frauen und Kinder beschützend. Dieses zeigt doch geswiß, daß ihre Knechtschaft nicht sehr hart und brückend gewesen sehn muß, Bestialitäten und Greuel wie in St. Dosmingo sind gar nicht vorgesommen.

Gine andere Prophezeiung traf auch nicht ein. Der Guben behauptete und ber Rorben beftritt es nicht, bag weber Baumwolle noch Buder mit freier Arbeit producirt werben fonnen und bag ber emancipirte Reger bie ju gemiffen Jahreszeiten ploglich nöthig werbenbe fcmere Arbeit nicht regelmäßig verrichten werbe, fo bag bie Sauptinbuftrie bes Gubens bann ju Grunde geben muffe. Sierin haben fich wieber bie hervorragenbften Nationalofonomen geirrt. Es wird jest im Guben mehr Baumwolle erzeugt als por bem Rriege, und felbft Jefferson Davis gibt gu, bag bierin er und feine Freunde fich getäuscht hatten. Rur ichopfen jest andere Leute ben Rahm von ber Mild; fruber maren es bie Stlavenbefiger, jest find es bie norblichen Spetulanten und beutschen Juben, wiewohl nicht geleugnet werben foll, bag viele frubere Plantagenbesitzer (wenn auch nicht bie Mehrzahl), die arbeiten und fparen gelernt haben, jest trot ber freien Arbeit wieder prosperiren. Roch einer anderen nicht eingetroffenen Prophezeiung muß ich bier ermabnen. In Amerika fowohl als in Europa war bie Anficht allgemein verbreitet, ber Rorben fonne wohl fiegen und ben Guben burch große Strenge beherrichen, biefer aber murbe nie mehr Untheil an ber Regierung befommen und fich nie mit ben neuen Buftanben ausfohnen. Die Entwicklung ber ameritanifden Politit hat auch biefe Unficht wiberlegt. Greonfoberirte besigen wieber einflugreiche Anftellungen ; im Congreß haben die Demokraten wieder die Majorität; mit einer einzigen Stimme — und diese war von den Gegnern erschwindelt — blieb der demokratische Präsidentschafts- Candidat bei den letzten Wahlen in der Minderheit, und es ist heute nicht mehr die demokratische, sondern die republikanische Presse, welche die große Zwietracht in der Politik aufrecht erhält und ansacht. Sübliche Politiker prahlen setzt sogar damit, daß sie erreicht hätten, was einem Jackson und Lee unmöglich gewesen war — sie hätten "das Capitol erobert", und nördliche Publicisten geben die Thatsache zu. So bestst "die Union wie sie ist", einst das Motto des Südens und später der Kriegsruf des Nordens, wieder die Sympathien der demokratischen Partei, deren rechter Flügel die südlichen Stimmgeber immer waren und es heute noch sind.

Der Erfolg ber bemofratifchen Bartei mar aber gu vollständig und hat fie leiber verführt, ein graufames und gefährliches Spiel mit ben Farbigen gu treiben. Alle bie "Carpet-Baggers" (Reifefactler, norbifche Abenteurer, beren gange Sabe aus einem Reifefact beftanb) mit Silfe foberaler Bajonette und Regerstimmen noch ben Guben beberrichten, organifirten bie fublichen Beigen eine geheime Schredensregierung, befannt unter bem Ramen "Ru Rlur Rlan". Als Prafibent Saves die Truppen aus bem Guben gurudigg, bauerte boch bas Treiben biefer Behme fort, nur mit gro-Berer Leichtigfeit und weniger Beimlichfeit. Gefeglich batten bie Reger bas Stimmrecht - was allerbings eine gang unfinnige und gur Berewigung ber rabitalen Berrichaft berechnete Magregel mar - aber es half ihnen nichts. Farbige Agitatoren wurden ausgepeitscht, auch einige erichoffen ober gehangt, und eine ausgemachte Sache mar es, bag ber Reger, ber gur Bablurne trat, wenn er nicht fur ben bemofratifchen Canbibaten ftimmte, fein Leben riefirte. In gangen Diftritten burfte fein Reger abstimmen, fonft mar ibm bie Auspeitschung, wenn nicht noch Schlimmeres, ficher. Die Berleihung bes Bahlrechtes war baburch illuforifd gemacht, es vermehrte nur die Leiden ber Farbigen. Ihre weißen

Nachbarnhatten sie stets im Berbacht, mit ben Republikanern zu liebäugeln und nur durch übertriebene Unterthänigkeit und durch vollskändige Enthaltung von seinem Wahlrechte konnte der Neger sich Frieden und Sicherheit erkaufen. So befand sich der unglückliche Schwarze in einer unerträglichen Lage, der nördliche Weiße sog ihn aus und der Weiße des Süsdens tyrannisitrte ihn, die Sklaverei hatte er mit einer Knechtschaft weit schlimmerer Art vertauscht.

Da entichloffen fich bie geplagten Farbigen, wie fruber bie Arlander, gur Musmanberung in Daffe und ber Grobus ber Reger nach bem Beften begann. Conberbarer Beife mablten fie Ranfas, bas mit feinem nichts weniger als fubliden Rlima fur Reger-Unfiedlungen nicht pagt, wo Baumwolle und Buder, an beren Bau ber Reger gewohnt ift, nicht mehr recht gebeihen. Bermuthlich hat fie zu biefer Bahl ber Umftand veranlaft, daß in Ranfas querft ber Rampf amifchen Stlavenhaltern und Abolitioniften ausbrach, ber ichlieflich gur Aufhebung ber Stlaverei geführt hat; auch mogen Lanbipetulanten aus Ranfas bie Reger beeinflußt haben. Zebenfalls haben bieß rabitale Babler gethan, welche bie Reger-Muswanberung nach jenen Staaten lenten wollen, wo bie beiben Parteien giemlich gleich ftart vertreten find und bie Negerstimmen zu Gunften ber republitanischen Bartei ben Musichlag geben wurben. Go werben bie armen Reger von gemiffenlofen Spetulanten, bie nur ihren eigenen Bortheil im Muge haben, gemigbraucht und ausgebeutet. Biele Taufenbe find nun icon nach Ranfas gezogen und bie meiften bavon in's Glend gerathen. In Ranfas ift allerbings noch Land genug ju billigen Preifen gu haben, aber immer gehort etwas Gelb bagu, um ein Stud Land, wenn es auch wenig toftet, ju roben und ju bepflangen. Prairie-Land fomobl als Balbland tragen im erften Jahre faum eine Biertelernte; Bieb, Adergerathichaften, Lebensmittel u. bergl. muffen angeschafft werben, und bie meiften biefer farbigen Musnomberer hatten wenig ober gar tein Gelb. Berbienft ift auch nicht viel in Kanfas zu finden, wo wenig größere Guter vorkommen und die meisten Farmen von dem Besitzer selbst und seinen Kindern bebaut werden. Die Neger in der alten Heimath schienen nun nicht erfahren zu haben, wie schlecht es ihren Brüdern geht, für die in St. Louis und andern Städten bereits Geld gesammelt wird, denn die Auswanderung nach Kansas dauert immer noch fort. Schon haben aber auch andere Spekulanten ihre Agenten nach dem Süden geschieft, um die Neger zur Auswanderung nach anderen westlichen Staaten, wo es ihnen nicht besser gehen wird als in Kansas, zu verlocken — und nun beginnt der Schrecken in die südlichen Landbessitzer zu fahren.

Ohne Reger- ober Chinefen-Arbeit ift es mit ber Bro buftion von Baumwolle und Buder im Guben vorbei. Um biefe Calamitat zu vermeiben, haben fich bie Pflanger an dinefifche Gefellichaften in San Francisco, welche ben Transport von Chinesen nach Amerika besorgen, gewendet und außerbem in größter Gile eine "ichwarz und weiße" Convention nach Bicksburg ausgeschrieben, wo auch, wie es beißt, ein Compromiß erzielt murbe. Die Delegirten ber Farbigen follen fich bereit erklart haben, bie Unerbietungen ber Beifen angunehmen, bie auf Folgenbes binauslaufen: Billigeren Pachtzins, mobifeilere Lebensmittel fur bie Arbeiter auf ben Baumwollenplantagen und beffere Achtung ber burgerlichen und politifden Rechte ber Farbigen. Berben biefe Berfprechungen gehalten, fo tonnte wieber eine Mera bes Friebens und ber Prosperitat fur ben Guben erbluben; benn trot allem was vorgegangen ift, gieht ber Reger boch feinen weißen Landsmann, ber ihn zu behandeln verfteht, weit ben Pantee's vor, von benen er weiß, baß fie unter ber Daste ber Freibeit ihn nur ausbeuten wollen.

### II. Der Rrieg in Gubamerita.

In den spanischen Republiken ist alles möglich, pflegt Zeber zu sagen, der mit ihrer Geschichte und mit ihren Berhältnissen vertraut ist, und doch hat die Nachricht, Peru und Bolivia hätten den Krieg gegen Chile erklärt, in manchen Kreisen Englands und Frankreichs, sowie unieren Seehaden

bebeutenbe Unruhe hervorgerufen. Ginestheils fürchten bie englifden und frangofifden Befiter dilenifder Staatspapiere. baß nun auch Chile, bas bisber feinen finangiellen Berpflichtungen redlich nachgefommen war, bas üble Beifpiel feiner Rachbarn und jegigen Reinde Beru und Bolivia nachahmen und feine Binfen mehr gablen werbe; anberentheils beforgt ber mit Gubamerita in Berbindung ftebende Theil unferer Sandelswelt, daß biefer Rrieg große Dimenfionen annehmen und noch andere fubameritanische Staaten in Mitleibenschaft gieben burfte. Bereits ift auch icon bie argentinifche Republit von Bolivia aufgeforbert worben, biefe gunftige Gelegenbeit zu benuten und bas zwischen ihr und Chile feit langer Beit ftreitige Territorium in Batagonien mit Gewalt zu befeben, mabrend Chile wieber bie Freundschaft Brafiliens nachfucht und einen außerorbentlichen Gefanbten nach Rio Janeiro geschieft hat. Darob großer Schrecken in Lima, wo man bie alten Bratenfionen Brafiliens auf einen großen Theil bes pernanifden Amagonengebiete fehr wohl fennt und befürchtet, Brafilien mochte ben Chilenern einige Rriegsschiffe gu Silfe fciden, um bie Aufmertfamteit Beru's gang an ber Beftfufte ju beschäftigen und baburch feine Bertheibigung am Amagonenftrom labm zu legen.

Die Geschichte der Begebenheiten, die zu diesem Kriege führten, ist nun kurz die folgende: An den Grenzen von Chile und Bolivia liegt eine wasserlose Wüste, die Atacama, die Jedermann für völlig werthlos hielt, an deren Besitz daher, obgleich ihn beide beanspruchten, keinem dieser Staaten etwas gelegen war. Da ward im Jahre 1866 an der Küste dieses herrenlosen Landes Guano entdeckt und es entstand sosort die Streitsrage, wer den Nutzen aus dieser Entdeckung zu ziehen hätte. Ein Bertrag ward abgeschlossen, wonach der 24. Grad sübl. Breite die Grenze zwischen beiden Republiken bilden, aber aller Guano, der in dem zwischen dem 23. und 25. Grade gelegenen Lande entdeckt, sowie die Aussuhrzölle auf alle Mineralien, die in dem benannten Streisen gegraden würden, zwischen beiden Republiken gleichmäßig vertspeilt

werben follten. Corgfaltigere Unterfuchungen geigten aber balb, baß biefe bieber fo verachtete Bufte noch andere febr werthvolle Mineralien enthielt. In einer Entfernung von ungefahr 40 Stunden von ber Rufte landeinmarte wurden bebeutende Salpeterlager gefunden, die fogleich von einer dilenischen Gesellschaft bearbeitet murben, und noch etwas weiter ins Innere bie feither fo beruhmt geworbene reiche Silbermine von Caracoles, ju beren Ausbeutung fich auch fofort einige dilenifche Bergwerts-Gefellichaften conftituirten. Alle biefe Schape lagen aber nordlich vom 24. Grabe auf bolibianischem Territorium und bie dilenischen Spefulanten mußten die Erlaubnig ber bolivianifden Regierung nachfuchen, welche biefelbe im Jahre 1873 auch ertheilte, jeboch mit ber Rlaufel, bag bie dilenische Gefellichaft baburd nicht bas Monopol erhielte, alle Galpeterlager bort allein auszubenten. Uebrigens gab bie bolivianifche Regierung bamale bas feierliche Beriprechen, mabrent funfgebn Jahren feinen Ausfuhrzoll auf Galpeter erheben zu wollen. Dieß war freilich nur ein Arrangement zwischen ber bolivianischen Regierung und gewiffen Privatperfonen; allein im 3abr 1874 ward auch ein Staatsvertrag zwifden Chile und Bolivia abgeschloffen, bemgufolge Chile auf feinen ihm guftebenben balben Untheil an ben bezeichneten Revenuen verzichtete und Bolivia bafur verfprach, mabrent funf und gwangig Rabren - ber ftipulirten Dauer bes Bertrages - ben dilenifchen Bergwertsbesigern und Ausbeutern ber Galpeterlager feine neuen Ausfuhrzolle auf ihre Mineralien auferlegen zu wollen. Diefes Beriprechen ward von Seite ber Bolivianer genau eingehalten bis jum Beginne biefes Jahres, mo bie bolivianifche Regierung, ohne zuvor eine Mittheilung an Chile gu richten, ploglich ein Defret erließ, wonach fie einen boben Ausfuhrzoll auf Galpeter legte, ber boch ihrem feierlichen Berfprechen gemäß mahrend funf und zwanzig Jahren gollfrei ausgeführt werben follte. Die dilenifche Regierung glaubte anfange nicht, bag ein fo flagranter Bertragebrud erniflich gemeint senn tonne, und beschränkte fich barauf, gegen

Dieje Ungerechtigfeit ju remonftriren. Aber ihre Borftellungen fanben feine Beachtung, benn bie Bolivianer, wohl miffend baß fie ber Unterftugung von Beru ficher waren, mit bem guvor bas gange Borgeben verabrebet worben war, hofften, baß Chile es nicht magen murbe, einen Rrieg begbalb angufangen. Da fie einmal jum Raub entschloffen maren, ben fie ungeftraft ausführen zu tonnen glaubten, fo wollten fie ihn auch gleich im Großen treiben und veröffentlichten gang ungenirt ein neues Defret, welches bas Gigenthum ber chilenischen Gesellschaft zu Gunften bes bolivianischen Riscus confiscirte. Dieg war ber dilenischen Regierung benn boch au ftart und nachbem auch die von ihr vorgeschlagene Enticheibung einer unparteiischen Regierung abgelebnt worben war, ließ fie ohne vorhergehenbe Kricgserflarung bas gange ftrittige Territorium, wo ohnehin bie meiften Anfiedler geborene Chilenen waren, von ihren Truppen befeten.

Das Borgeben ber Bolivianer mar alfo bochft einfach. Sie brauchten Gelb und fuchten es zu nehmen, mo fie tonnten. Aber wodurch verficherten fie fich ber Silfe ber Bernaner? Much biefes ift leicht ju erflaren, benn binter ber gangen Uffaire ftedt eigentlich von vornherein bie peruanische Regierung, wie fich aus Folgendem ergeben wirb. Bis in bie lette Beit hatten alle Galpeterlager in Bern Brivateigen= thumern gebort, die ftete gelbbedurftige peruanifche Regierung bachte aber felbft bamit fpetuliren ju tonnen und fich eine bubiche Ginnahmequelle baraus zu ichaffen. Gie legte baber einen hoben Musfuhrzoll auf ben Galpeter und erflarte ben Eigenthumern, fie wolle ihnen bie Galpeterlager abfaufen, wenn fie biefen Boll nicht bezahlen fonnten ober wollten. Die meiften Befiger gingen barauf ein, aber anbere weigerten fich ju vertaufen, worauf ihnen mit Probibitivgollen gebrobt warb, bie fie jum Rachgeben brachten. Man fieht, bie peruanische Regierung bulbigt auch ftaatsomnipotenten 3been und fangt an, die moderne Finangwiffenschaft ebenfo gut gu begreifen wie gewisse andere Regierungen, welche bie Tabatafabritanten zuvor murbe gu machen judgen um besto leichter

bas Tabatemonopol burchführen zu tonnen. Rurg und aut, bie pernanische Regierung war auf bem beften Wege ein glangenbes Geschäft zu machen, bas ihr jebes Sabr icone Ginnahmen gewähren mußte. Aber fie brauchte gleich Gelb und gwar viel Gelb auf einmal, und biefes tonnte nur eine neue Anleibe verschaffen. Wo aber eine folde negocitren, ba Bern bie Binfen feiner alten Schuld trot bes Gnano nicht gablte? Rur ber Galpeter fonnte bie Bafis fur eine neue Unleihe bergeben, wobei auch ein paar Millionen fur bie Mitglieber ber Regierung abfallen burften. Buvor aber mußte bie peruanische Regierung bie Galpeterpreife fo controliren tonnen, baß fie jebe Concurreng tobtgumachen im Stanbe mar. Se vollständiger ihr Salpetermonopol, befto beffere Aussichten fur bie Unleibe. Sier ftand ibr nun bie dilenische Galpeter-Compagnie im Wege und baber mußte bieje vor Allem entfernt werben. Bu biefem 3mede brauchte man nur ber bolivianischen Regierung Die lodenbe Aussicht auf ftarte Ginnahmen zu eröffnen, fo mar man ihrer ficher. Dieß geschab und bie Folge bavon mar ber Rrieg!

Wer bie von ber pernanischen Regierung inspirirten Beitungen burchgeben will, wird alsbald finden, bag ber Sauptgrund bes gangen Rrieges ber Galpeter ift. Co ichreibt ber "Banama Ctar and Berald": "Der Grund, ben Beru für fein Borgeben gegen Chile angibt, ift bie Gelbitveribeidigung. Wenn es ber dilenischen Regierung gang rubig die Erlaubniß gemabrte, einen großen Theil bes einem fcmachen Nachbarn gehörenben bochft werthvollen Territoriums ohne Umftande zu annettiren, fo murbe bie Sabgier anderer machtiger Staaten baburch gewedt und bie pernanischen Befiteungen felbit gefährbet merben, nicht nur an ber Gubtufte, fonbern möglicher Weife auch im Amagonengebiete. Außerbem mare es ein bojer Golag fur bie Galpeter = Intereffen Beru's, wenn Chile ber einzige Befiter ber großen Calpeter-Lager bei Untofogafta bliebe, von mo burch thatige und unternehmende Leute joldje Maffen von Salpeter zu geringen Koften erportirt werben fonnten, daß daburch die fremben Markte überschwemmt und die Preise auf eine für Peru verderbliche Sohe herabgebrückt würden. Ferner hat zwischen Peru und Chile seit der Besetzung Lima's durch chilenische Truppen im Jahre 1838 eigentlich nie viel Freundschaft eriftirt."

Demnach icheint bem gangen Rriege nur bie Spetulation ameier Berbunbeter gu Grunde gu liegen, von benen ber eine in großer Geldnoth ift und fich Geld auf jede Beije gu verichaffen fucht; ber anbere aber feinen Rachbar befibalb ruiniren will, um eine Unleibe negociiren ju tonnen, die er nur betommen fann, wenn er fur einen ber nothwendigften Sanbele= artitel gleichsam ein Monopol erlangt. Es ift bieß gang ber mobernen Moral entsprechend, die ja einzig und allein nur auf Gelbstfucht berubt, nicht bloß bei ben Staaten Gubamerita's. Chile naturlich fann fich biefes Spiel nicht gefallen laffen und hat Recht, wenn es bemfelben zuvorzutommen fucht. Gein Rifico ift freilich groß, benn ber Ausgang jeden Rrieges ift ungewiß und bie Rriegsgottin pflegt fich bei ber Ertheilung ihrer Gunft mehr burch große Bataillone als burch die Gerechtigfeit einer Gache beftimmen ju laffen. Much find bie Bolivianer als Gegner burchaus nicht zu verachten. Ihre regulare Urmee ift allerbinge nicht groß, ba fein Gelb für eine folche vorhanden ift; aber ba in diefem halbwilben Lanbe bie Revolutionen nie aufhoren, fo ift bort jeder Dann im Gebrauch ber Baffen genbt und an bas Leben im Gelbe gewohnt. Die erstaunliche Ausbauer und Benügsamkeit ber bolivianischen Truppen ift gleichfalls befannt; forcirte Dariche von 20 Stunden im Tage find bei ihnen feine Geltenheit. Ohne bie Nothwendigfeit viel Bagage ober Provisionen mitaufchleppen, ihre leichten Berggeschütze auf Maulthieren nach= führend, gufrieden mit einer Sandvoll geröfteten Dais und etwas Coca (ber Betel ber bortigen Indianer) und gleich= gultig gegen Durft, find bie bolivianifden Golbaten weit gefährlichere Begner als bie Bernaner, von benen wenigftens die Reger und Mulatten, insbesondere aber die verweichlichten Offiziere im Rriege wenig taugen.

TITIN 61

Bis jest ift Chile im Bortheil. Geine Truppen baben bas ftrittige Territorium, beffen Bewohner faft fanmtlich Chilenen find und voraussichtlich jur Bertheibigung ihres Gigenthums bis auf's augerfte tampfen werben, befett. Der chilenische Golbat ift muthig, beffer bisciplinirt und von tuchtigeren Offigieren geführt als ber Reind, ber allerbinge mehr Eruppen in's Weld ftellen fann. Inbeg trennt eine faft mafferloje Bufte von ungeheurer Ausbehnung, burch bie eine größere Urmee taum zu transportiren ift, bie beiben Reinde. Bern befigt mohl eine nominell großere Rlotte als Chile, aber lettere ift beffer bemannt und commandirt, und fo burfte Bern es fehr ichwer finden, jumal es nicht viele Transportichiffe und augenblicflich auch fein Gelb befist, um folche zu miethen, ein großeres bolivianifches Seer an irgend einem Buntte ber Rufte gu landen. Berliert Bern eine Geefchlacht, fo ift ber Rrieg vorläufig ju Enbe, obgleich bamit noch nicht gefagt ift, bag auch ber Friede bann ichen abgeschloffen ift, bei beffen Gestsehung außer ben brei qunachst betheiligten Republifen auch noch andere fübamerifanifche Staaten ein Bort mitfprechen werben. Aber jebenfalls fann bann Chile fagen: "Beati possidentes".

Nach den neuesten Zeitungsnachrichten soll der heil. Bater seine Nuntien dort beauftragt haben, ihre Dienste zur Beitegung des Streites anzubicten und auf alle Fälle dahin zu wirken, daß der Krieg menschlich geführt werde, was bei der angebornen Wildheit der bolivianischen und chilenischen Truppen — die Pernaner haben sansteres Naturell — kaum zu hoffen sein wird, wenn der Krieg lange dauern sollte. Katholische Staaten sollten allerdings ihre Zwistigkeiten der Entscheidung des heil. Baters unterwersen; ob es aber in diesem Falle geschehen wird, ist sehr zweiselhaft.

## LXV.

## Beitläufe.

Die neuen Staate-Aftionen gegen bie Unterrichte-Freiheit in Franfreich.

Den 23. Mai 1879.

Diese Nation hört nicht auf in ewigen Wechsel wie ein steuerlos gewordenes Schiff umhergeworsen zu werden. Augensblicklich ist sie wieder im Begriffe durch die That zu beweisen, wie reichtlich sie das corrupte Säbelregiment des dritten Napoleen verdient hat, und daß die Zeit näher rückt, wo sie abermals für einen derartigen "Netter der Gesellschaft" reif sehn wird. Sogar des ihr noch gebliedenen Ruhmes an der Spipe der "modernen Ideen" zu marschiren und bei seder revolutionären Bewegung den Neigen zu führen, ist sie verslusig gegangen. Sie stolzirt sept in den abgetragenen Kleidern ihres preußischen Besiegers, und nachdem dieser den "Culturkampf" sat hat die an den Hals, fängt sie an sich selber mit dem "Eulturkampf" zu beglücken. Angesichts dessen müssen wir gestehen, daß dem "protestantischen Kaiserthum" bei uns eieser Kamps doch noch besser zu Gesicht gestanden hat.

Wir haben bereinst nach ben unerhörten Niederlagen im Felde, die Frankreich durch die deutschen Wassen erlitten hat, nicht eingestimmt in den Hohn über die "verkommenen Franzosen." Erst jest scheint uns die Nation auf der Stufe ihrer tiessten Erniedrigung angekommen zu sehn, wo auch diese Züchtigung nichts geholsen hat; wo die Communards wieder ein-, die verdientesten Religiosen ausziehen; wo ein Gambetta, heimtich Arm in Arm mit den begnadigten Cammunards, es dem Fürsten Bismarck nachthun zu können und französischen Reichskanzler spielen zu dürsen meint.

haben auch über die "Herrlichkeit des neuen deutschen Reichs"
stets unsere eigene Meinung gehabt, aber einen Bergleich mit
ber sogenannten "Demokratie" in Frankreich müßten wir uns
benn boch verbitten. Bei uns war die Gesellschaft immer
noch kräftig genug, um — wir hätten auch das nicht für
unumgänglich gehalten — die Socialdemokratie zu proscribiren;
bort aber werden früher oder später die Socialisten alle die
Schwindler und persiden Opportunisten der sogenannten vier
Linken proscribiren. Wan wird an den armen Mac Mahon
und seine Warnungen vor der socialen Gesahr, der das Land
von diesen ehrgeizigen Strebern zugetrieben werde, dort noch
in tieser Trübsal denken.

In bem furgen Zeitraum von faum feche Jahren bat bas allgemeine Stimmrecht in ber Sand ber liberalen Barteien bas Angeficht bes Lanbes veranbert, fo bag man es beute taum wieder erfennt. Wir haben und einen Beleg bafur aufgehoben, wie bie Dation fich bamals bor ber Welt prafentirte. Anfange August 1873 richteten mehr ale bunbert Abgeordnete ber Nationalversammlung eine Abreffe an ben Bapft , worin es beift : "Bie follten wir auch verzweifeln in bem Augenblick, ba wir uns von jenem bemunbernswerthen und unwiderftehlichen Aufschwung mit fortgeriffen fühlen, welcher bas Bolt von Frankreich zu ben Beilig= thumern brangt, wo es Gott gefällt, fein Erbarmen und feine Allmacht zu befunden? Rein, bas Beil wird biefer fo bart geprüften Nation nicht verfagt fenn, welche endlich, über bie Urfache ihres Unglucks aufgeflart, ju ber vertannten Babrbeit gurudfehrt und fich flebend bemjenigen gu Gugen wirft, welcher, wenn es ihm gefällt, die gedemuthigten und gefcblagenen Rationen wieber aufrichtet."

Und wohin ist es bis heute gekommen? Im Ministerium regieren sechs Protestanten, nach den Borschriften welche die jedesmalige liberale Kammermehrheit beliebt, und unter diesen sechs Herren sind drei nichteinmal geborene Franzosen, sondern zwei Genser und ein Engländer. In unzähligen Ministerwechseln, worin dieses Frankreich wur noch von der

Türkei übertroffen wirb, sind die liberalen Söhne des Lanbes, heute als neue Himmelslichter geseiert, morgen als ganz
untauglich weggeworsen,<sup>1</sup>) berart verbraucht worden, daß der Radikalismus vielleicht schon deßhalb an's Staatsruder berusen seyn wird, damit wieder geborene Franzosen Minister
werden können. An der Spise der Republik der lederne Abvokat Grevy, als Strohmann Gambetta's, gleichfalls eines Ausländers, der sich mit dem Palast eines Kammerpräsidenten
begnügt, um sich nicht als Ministerpräsident verderben zu
müssen, dis die Stunde gekommen seyn wird, wo ihm der Weg zur Präsidentschaft der Nepublik gebahnt erscheint. Selbst ein Dusaure war für diese Situation noch zu viel Franzose und katholisch; er mußte gehen, um dem Programm Gambetta's und der Fremden Platz zu machen. So präsentirt sich dieses Frankreich jest!

Der Agitator hat fein Programm fundgegeben, mahrend er im Uebrigen bie Politif bes Opportunismus munblich und idriftlich predigte und ben "wahren Republikanern" nicht genug an's Berg legen fonnte, bag zur enbgiltigen Befeftigung ber Republit bie außerfte Magigung und Borficht nothwenbig fei , bamit nicht bie gablreiche Partei ber ruhigen Leute, welche Furcht begten vor ben Ueberfturzungen bes Rabitalis= mus, vor ber Enticheibung burch bas allgemeine Stimmrecht miftrauifd und topficheu wurben. Go honigfuß flog es ibm aus Mund und Feber, bis Mac Mabon gefturgt war und ber alte Dufaure allen ben hunderten von Beamten ber Ruftig und Abminiftration nachfolgte, bie er ber Rache ber "wahren Republifaner" geopfert hatte. Aber zuvor ichon glaubte ber Agitator gegenüber ber fatholischen Rirche feinerlei Rudficht mehr nothig zu haben. In ben Ohren ber Rabi= talen war es Dufit und ben Liberalen miffiel es nicht, als er langft bor bem Sturge Dac Dahons bie Parole ausgab:

<sup>1)</sup> Es ift gerabezu tomifc, wie der Puntt-Correspondent der Augsb: "Allg. Zeitung" dieses Spiel mit den Uberalen Ministern Franfreiche treibt. Bon Wallon die Jules Simon, von Jules Simon die Macere — heute stets Allelujah, morgen Grucifige

"Der Klerikalismus ift ber Feind." Jebermann verstand, was dieß heißen follte, che noch der Agitator und seine Partei sich beutlicher ausbrückten: mit ber wahren Republik sei bie katholische Kirche unverträglich.

Der Mann hat auch wirklich nicht Unrecht. In unseren Zeiten hat die Republik ihren altväterlichen Begriff, wonach sie eben eine Staatsform ist, in der ohne Monarchen regiert wird, gänzlich verloren. So mochten sich Thiers, Mac Mashon und diesenigen Conservativen, welche sich der Nothwendigkeit fügen zu müssen glaubten, die neue französische Republik noch vorstellen. Aber sie irrten sich. Wer in Frankreich ein ächter Republikaner ist, der will die Republik um der Pläne willen, die selbst in der unbesonnensten Monarchie nicht realisiedar wären; und dagegen wird allerdings die katholische Kirche das ewige Hinderniß senn.

Dan muß fie barum por Allem and ber Schule perbrangen : fo rief bas Organ Gambetta's bereits am 21. August 1876 ben verfammelten Generalrathen gu. Damit fangt eben ber "Culturtampf" überall an. "Die Gorge für bas Unterrichtswefen," fcbrieb bas Organ, "ift gegenwartig bie große Beuchelei ber flerikalen Partei, bie Ergiebung ber Rinber ober ber beranwachsenden Jugend ber Bormand, binter bem fie ihre Umtriebe, ihre eigentlichen 3wede verbirgt. Diefes Scheinbare Gingehen auf bie Forberungen bes Reitgeiftes ift die wirtfamfte und gefährlichfte Rriegelift. Die Generalrathe miffen, mas fie gegen eine folche Invafion ju thun haben; fie miffen, bag es gilt, bie Rleritalen auf biefem Boben raftlos zu befämpfen und ihnen immer und überall bie Schulen ftreitig ju machen. Gie muffen ben armen Bemeinden gu Silfe tommen, überall Schullebrer - Geminarien grunden und begunftigen, Lehrcurfe fur junge Dabchen ftiften ober bie icon bestehenben unter ihren Cout nehmen, bamit auf bie Rachfragen ber Freunde bes confessionslosen Unterrichts nicht immer bie Untwort erfolgt : es feble an Schullehrern, und Lehrerinen finbe man gar feine mehr." Auch gegen die unter geiftlicher Leitung stehenden Gomnasten beide bes Organ die Provinzial-Bertreter, indem es ihnen ermuthigend zurief: "Das Bolt buldet die Congreganisten, aber es verabscheut ihren Geist und fürchtet sie!"

3mei Rabre barauf bielt Gambetta bie Lage fur binlanglich gereift, um perfonlich bervorzutreten und fich als ben wirklichen Lanbesregenten zu produciren. Er machte feine Rundreife als Rebe haltender Triumphator. In ber beruchtigten Rebe von Romans am 18. September 1878 beantwortete er bie Frage : "wo liegt bie fociale Befabr?" Sie liege im ultramontanen Geift, im Beift bes Batifan, im Geift bes Syllabus, ber nur barauf abgiele, bie Un= wiffenheit zur allgemeinen Rnechtung auszubeuten : fo ant= wortete er. Sier schon gebrauchte er ben, jest auch bereits von ber Legislative ausgebeuteten Rniff, bag er bie Weltgeiftlichen ausnimmt, bie "eber felbit bebruckt feien, als baß fie bebruden," um feine gange Buth gegen bie Orben gu tebren, bie "gar fein Baterland haben ober beren Baterland bochftene auf bem letten Sugel von Rom liege." Er fabrt bann fort : "Die mabre Paffion euerer Gefetgeber und Staatsbeamten foll ber öffentliche Unterricht fenn. Sier gilt es, die Unichlage bes Rleritalismus guruckgumeifen, unferen Rindern ben Berftand gu öffnen, ihnen nur vernünftige und gefunde Begriffe beigubringen. Beibe Gefchlechter muffen an Diefen Fortichritten theilnehmen; Die Frauen burfen unferen Grundfagen und Ideen nicht fremd bleiben." Der Sauptangriff galt aber biegmal ben tatholijden Sochidulen. "Welche Breiche bie Reinde bes Staats noch neuerbings in ben bobern Unterricht gelegt haben, ift euch befannt. Die Univerfitat (ber ftaatliche Unterricht) ift bei allen feinen Unvoll= tommenheiten noch bie Bufluchtsftatte bes mobernen Geiftes. Man muß ihr nothwenbiger Beife guruderftatten, was ihr binterrucks entriffen worben ift: bie Berleihung ber atabemifcben Grabe."

Was in der Competenz der Administration lag, um diesem Programm Gambetta's gerecht zu werden, ist Alles bereits gethan worden. Der Bolksunterricht ist obligatorisch gemachtreiche Mittel find bewilligt ober vorgefdlagen ju Schulba Bauten burch ben Staat, gur Grundung von Schullebi Seminarien in jebem Departement, gur Ginrichtung Bilbungsanftalten fur Lehrerinen, und mo bie libere Gemeinde-Rathe auf die natürliche Birfung ber erbrucken Concurreng nicht marten wollten, baben fie auch ben Bertr bruch nicht gescheut und die geiftlichen Lehrer und Lehreri obne Weiters bavongejagt. Am 15. Marg b. 38. enb anderthalb Monate nach bem Rudfritt Mac Dabon's. ber Minifterrath zwei Gefetentwurfe bes Unterrichte=Dinift 3. Ferry genehmigt, welche die beiben Gefete, worauf Unterrichtsfreiheit in Frantreich beruht, in ihrem Rerv a heben follen, nämlich bas Gefet über bie Mittel= und Bol fchule vom 15. Marg 1850 (nach bem ehemaligen Dini Falloux benannt) und bas Gefet über bie Freiheit bes bob Unterrichts (genannt nach bem liberal-confervativen Alfabem Laboulane).

Der Schritt bat eine fieberhafte Aufregung im gan Lanbe entgundet; mitten hinein fiel aber ein Greigniß, welt auch auf regierungefreundlicher Geite als "unangenehr 3wischenfall" bezeichnet wird, und in ber That ein eig thumliches Licht auf die Lage wirft. Die maffenhafte Bur berufung ber beportirten, eingesperrten und flüchtigen Gi munards zeigte ploglich ihre erfte Frucht. Satte Thiers feinem befannten Manifest nicht versichert: "In Frankr gibt es feinen Socialismus?" Sr. Reclus bagegen, literarifche Celebritat ber Commune = Regierung , fpricht "von Millionen und Millionen focialiftifcher Republifan in Frankreich, indem er bie Wahl eines nichtamneftirten Gi munarbs in ben Parifer Gemeinberath empfiehlt, und gle geitig bemonftrirte bas rothe Organ mit einem Briefe Li Inchts gegen Bismard fur bie Colibaritat mit ben beutfe Socialiften. Man hatte biefe Dinge am Enbe noch auf leichte Achfel nehmen fonnen; aber bie Babl Blangni's Abgeordneten von Borbeaux war benn boch ein allgu fdreckenbes Enmptom. Nicht weil es ben Borbelegen gen

hatte, biesen Typus ber Berschwörer, ber über 30 Jahre seines Lebens in ben Gefängnissen zugebracht und, so oft er frei war, sosort wieder gegen alle Gesete, gegen jede Staatsform und auch gegen die Regierung vom 4. September Aufzruhr angestiftet hat, einen halb wahnsinnigen Nihilisten vom reinsten Wasser, zum Abgeordneten zu wählen, sondern weil die Wähler wohl wußten, daß das Gesetz, indem es Persönslichseiten wie Blanqui von aller Wahlfähigseit ausschließt, diese Wahl verdiete.

Aber bas Bolf ift fouverain, bas allgemeine Stimmrecht ubt biefe Couverainetat, mas geht uns als Babler biefes Gefet an? fo fagten bie 7000 Babler ber Gironbe; und bas Argument blieb nicht ohne Einbruck auf bas Organ Gambetta's und Conforten. Er hatte felbft bas fouveraine Guffrage gur einzigen Quelle alles Rechts gemacht, fo bag er jest nicht wagte, wegen eines Gesetzes, bas noch bagu nicht er gemacht batte, bie Meußerung bes allgemeinen Stimmrechte in Borbeaux fur ungultig zu erklaren. Gein Organ meinte vielmehr: ber Brafibent ber Republit folle lieber ben alten Blanqui, nicht bloß begnabigen, fonbern, wozu er augenblicklich (bis jum 5. Juni) noch competent mare, burch Umnestie in feine politischen Rechte einsegen und fo bie Exetutive wie bas Parlament aus ber Berlegenheit gieben. Dan hielt es fogar für zweifelhaft, wie bie Rammer entscheiben murbe, wenn bie Entscheibung ihr jugeschoben bliebe, wozu fich Gr. Grevh benn auch wirklich entschloß.

So weit ist es mit der faulen und zweideutigen Compromiß-Macherei innerhalb der "Union der Linken" schon gestommen. Sambetta brauchte diese Union der vier Gruppen, vom "linken Centrum" bis zur "äußersten Linken", um bei den Wahlen sede Zersplitterung zu verhüten und in der Kammer den conservativen Parteien eine compakte Mehrheit entgegenzustellen. Aber die natürliche Folge ist nun, daß die Radikalen als das energischere Element mehr und mehr Kaziehungskraft üben und die übrigen Linken mit sich sortreißen. Wie weit die Abrutschung bereits stattgesunden hat, und wie

man von vielen Bertretern ber Mehrheit schon nicht mehr weiß, zu welcher ber vier Gruppen sie eigentlich gehören, das hat der an sich doch ganz zweifellose Fall Blanqui bewiesen. Indeß scheint die "Berlegenheit" jest durch außerhalb der Sache liegende Rücksichten behoben. Die radikaleren Elemente wollen sich noch einmal — es wird dann wohl das letzte Mal seyn — zu einem Compromiß herbeilassen. Sie wollen die Borbeleser Wahl den Ferry'schen Unterrichts-Gesehen zum Opfer bringen; man läßt Blanqui fallen, um den Unterrichtsminister zu halten. In dem Moment wo der erste Schlag gegen den socialen Einfluß der Kirche und gegen diese selbst geführt werden soll, wollen nun selbst die Radikalen verhüten, daß die ruheliebende Mehrheit der Bevölkerung aus ihrer Vertrauensseligkeit ausgeschreckt werde.

"Die größte Mäßigung," hat ber neue Präsident gesagt, "ist nöthig, um die conservativen Massen nicht zu erschrecken. Dreimal haben wir die Republik bereits gegründet, und zweimal haben wir sie schon verloren; es wäre unverzeihlich, wenn wir sie jetzt nicht zu bewahren verstünden." Die Zulassung Blanqui's gegen das ausdrückliche Berbot eines Gesetzes würde also der Landesmehrheit als unverträglich mit einer "gemäßigten Republik" erscheinen; aber die Untergrabung zweier Gesetze, auf welche alle treuen Katholiken im Lande stets den größten Werth gelegt haben, und von welchen das Eine erst vier Jahre alt ist: das darf der Minister Ferry der Nation als eine Maßregel der "größten Mäßigung" darbieten. Es ist, wenn dieser Banditenstreich gelingt, schwer an dem Schlagwort vom "katholischen Frankreich" nicht irre zu werden, und düstere Besorgnisse für diese Nation zu verscheuchen.

Wir haben die zwei Ferry'schen Entwürse bereits benannt und ihre Richtung charakterisirt. Der Eine betrifft die Renbildung des obersten Unterrichtsraths. Derselbe war erst durch Gesetz von 1873 dem ehemaligen kaiserlichen Rath des öffentlichen Unterrichts nachgebildet, und gewährte wie einer bestimmten Zahl von Bertretern aller Culte, so auch der katholischen Kirche durch vier Erzblichsie oder Bischle Durch

Stimme. Diese "klerikalen" Bertreter auszuschstießen, ist vor Allem der Zweck des Entwurfs. Dann aber soll die oberste Schulbehörde auch überhaupt von allen Elementen, die der jedesmaligen Regierung gegenüber noch eine einigermaßen unabhängige Stellung haben, wie die Chefs der höchsten Behörden in der Justiz und Administration, gereinigt, der oberste Unterrichtsrath soll ein bureaukratisches Werkzeug in der Hand des sedesmaligen Ministers, eine Bersammlung sogenannter Fachmänner werden, die von der Gnade desselben abhängen. In dieser Beziehung muß selbst noch die alte "Universität", durch die der Staat ehemals sein Unterrichts» Monopol ausübte, ehrwürdig erscheinen gegenüber einem obersten Collegium von Schulbedienten.

Das zweite Brojett führt fich wie gum Sobne unter bem Titel ein: "Gesethentwurf begüglich bes freien Unterrichts". Derfelbe ift ebensowohl gegen bie freien (tatholifchen) Sochfdulen wie gegen bie freiheitlichen Beftimmungen bes Befeges vom 15. Marg 1850 über die unabhängigen Mittel= und Bolfsichulen gerichtet. In erfterer Begiebung wird ben neuen fatholischen Universitäten verboten, biefen Titel gu führen; fie burfen gwar unter bem Ramen von "freien Schulen" fortbefteben, aber ihre Borer muffen fich jugleich bei ben Staats-Universitaten einschreiben laffen und haben ihre Brufungen lediglich bei ber Staats-Universität abgulegen. Alfo bie Ertheilung ber Grabe, wodurch in Frankreich bie Berechtigung zur Unftellung in öffentlichen Memtern erworben wirb, ift biefen Sochschulen fammt ihrem Ramen entzogen, und damit ift bem Gefet vom 12. Juli 1875 bie Bafis weggenommen. Diefes Befet batte wohlweislich bestimmt, bag die Grabe burch ein Eramen por einer gemischten Commiffion, Die aus Profefforen ber Staatsund folden ber freien Universitäten in gleicher Angahl unter einem bom Minifter zu ernennenden Borfigenden gufammenaufegen fei, erworben werben follen. Bie es ben Borern ber freien (fatholifden) Schulen vor ben ausschlieglichen Prüfunge-Commissionen ber Staats-Universitäten ergeben wird, bebarf feiner Erörterung. Wer für eine Anftellung im Staatsvienft ftubiren will, muß bie freien (tatholischen) Universitäten meiben, und diese tonnen sich unter folden Umständen nicht mehr halten. Sonft hat bas Gesetz auch keinen Zweck.

Als das Gesetz von 1875 berathen wurde, da traten selbst liberale Celebritäten dafür ein. Es erhielt sogar seinen Namen von dem Asademiker Laboulaye und das liberale "Journal des Débats" ließ sich nicht beirren, entschieden für das Gesetz zu plädiren. Die Debatte war wesentlich ein Streit über den wahren Begriff der allgemeinen Freiheit. Auch die gläubigen Katholiken, sagte Herr Laboulaye, sollen die Freiheit haben, ihre Kinder nach ihrem Sinne unterrichten lassen zu können; "lassen wir doch erst einmal die Segnungen der Freiheit auf uns wirken!" Den Staats-Universitäten selbst, meinten die liberalen Freunde einer loyalen Freiheit, werde die Concurrenz sehr wohl bekommen.). "Diese liberalen Katholiken sind von den Zesuiten übertölpelt": schriecen die Radikalen und die freimaurerischen Liberalen entgegen. "Wir»,

<sup>1)</sup> Die Augeb. "Allgemeine Beitung" bat febr liberale Barifer Correspondenten. Doch außerte fich einer berfelben (Dr. vom 15 Juni 1875), wie folgt: "Die meiften beutichen Blatter legen bei ber jest bier verhanbelten Universitats-Frage bod etwas ju ausichlieglich ben einheimischen Dagftab an. grundberichieben bie Universitäte-Ginrichtungen in beiben Lanbern find, burfte jedoch feinem Rachmaun unbefannt fenn. Bier be ftebt feine Concurreng ober beffer gefagt fein Betteifer amiiden Universitäten verichiebener Staaten und Provingen , gmifden Brivatdocenten und Professoren. Die Ernennungen ber Brofefforen fteben gang in bem Belieben bes Unterrichtsminiftere, weil bie Satultaten vielfach ju politifden Berfzeugen berabge funten find, wie vielfache Demonstrationen und Greigniffe binreichend bargethan. Daß bie Fafultaten in Folge biefer Ber baltniffe vielfach in Marasmus verfallen, gefteben alle bienigen Sachmanner gu. Daber bie gewiß nicht gu unterschäpenbe Ericheinung, bag in ben Rreifen ber Univerfitat felbfi fich fo viele gunftig über bas jest ber National-Berfammlung vorliegenbe Befet außern. Laboulape ift nicht ber Gingige, ber es thut". - Bgl. im Uebrigen bie Barifer Berichte beffelben Blattes vom 9. Juni, 12. Juni, 16. Juni, 13. Juli, 16. Juli 1872.

sagte ber Abg. Brisson, "verstehen die Unterrichts-Freiheit ganz anders als die katholische Partei; uns ist es um das Grundrecht der Denksreiheit und praktisch um die Freiheit der öffentlichen Borträge und Lehrcurse zu thun". Diesen öffentlichen Borträgen (er meinte die der Atheisten, Materialisten und Communisten) lege aber die Borlage selbst neue Fessel an. "Ich für meinen Theil", schrie Pascal Duprat, "werde nicht die Freiheit des Unterrichts den Genossenschaften bewilligen, solange sie den Individuen versagt bleiben soll. Wir sind liberal dis zur Berwegenheit; aber glauben Sie nicht, daß wir uns von Ihnen mit dem Worte "Freiheit" soppen lassen werden!"

Das Gefet murbe mit einer Dehrheit von 50 Stimmen angenommen. Der "Français" jubelte: "Geftern begann eine neue Mera fur Frankreich". Die mobern liberale Welt bagegen erhob ein Gefchrei bes Entfetens; fo etwas batte boch felbit ber bufterfte Beffimismus von biefem Frankreich und im letten Biertel bes 19. Jahrhunderts nicht erwartet. Das war nur möglich, wetterte bas Wiener Beltblatt, bei bem nationalen Borurtheil, bem Doffringrismus und ber unausrottbaren Borliebe fur bie Freiheitsphrafe bei ben Frangofen. "Das Schlagwort , Freiheit' hat wieber einmal einen großen Theil freisinniger Bolitifer verwirrt und zu bem verbangnigvollften Brrthum geführt", bag fie bem Staat fein wefentliches Couverainetatsrecht ber Jugenbergiebung entreißen ließen. Es blieb bem Blatte nur mehr ber Troft, baß bie Berrlichkeit ber freien Schulen überhaupt nicht lange bauern werbe. Denn "bie Republifaner haben allen Grund barauf zu achten, bag Frankreiche Jugend nicht ben berberbenbringenben Umarmungen ber Rlerifei anheimfalle und einer nachsten Nationalversammlung Raum bleibe, die Bolfe= erziehung vom Grunde aus zu reformiren." In ber That machte ichon nach einem halben Jahre bas Minifterium Jules Simon ben Berfuch bem Staat bas ausschließliche Monopol gu grabuiren gurudguerobern. Die Entlaffung bes jubifden Miniftere vereitelte ben Blan. Es mare auch nach ber Deinung des Wiener Blattes eine Halbheit gewesen; benn "ber moderne Staat konne lediglich im entfirchlichten und versbürgerlichten Unterricht sein System der Jugendbildung erstennen" 1).

Der alte Thiers erklarte bas neue Gesetz sogar als eine Kriegsgefahr für Frankreich; es sei ber "einzige schwarze Punkt am europäischen Horizont", habe ihm ber ruffische Reichskanzler gesagt. Somit tritt nun ber Minister Ferry auf als Retter ber Nation aus ihren innern und äußeren Gesahren, und es ist begreistich, baß sein Eiser gegen — Preußen und ben "Klerikalismus" keine Grenzen kennt.

Much die Freimaurer und bie "Freidenter" hatten mm auf Grund bes neuen Gejeges freie Sochiculen in ihrem Ginne grunben fonnen. Gie thaten es nicht, weil fie es bei ben Diennen, welche ihnen von ben Staats : Univerfitaten ohnebin geleiftet werben, fur überfluffig bielten. Dagegen haben bie Ratholifen burch bie That bewiesen, bag bas Befet einem in ihren weitesten Rreifen gefühlten bringenben Beburfniffe entgegengefommen war. Gie baben mit erstaunlichem Opfermuthe über 30 Millionen an freiwilligen Beitragen gujammengebracht, und burd ihre Bifchofe funf großentheile ichon vollständige Sochichulen errichtet, welche bereits ein paar taufend Borer gabten. Das Alles, im Bertrauen auf ein bor vier Sahren beichloffenes Gefet geschaffen, foll nun gerftort werben. Ueber ein foldes Berfahren wollen wir nur die Erflarung ermahnen, welche von einer Angabl angesehener Englander, mit Gladftone an ber Spige, im Parifer "Moniteur" veröffentlicht worden ift. "Es berrichen in England verschiedene Deinungen über bie Organis fation ber Universitaten und bie Ertheilung ber Grabe; bod in Ginem Buntte gibt es feine Meinungsverschiebenheit. Wenn auf Grund eines neuen Gefenes große Ausgaben gemacht worden waren und wenn bann biefes Gefet nach zwei ober brei Nahren berartig abgeschafft murbe, baf baburd biefe Capi-

<sup>1) &</sup>quot;Reue Greie Preffe" vom II. Jumi 1878 und 21. Bec. 1886.

talien verloren wären, so wurden selbst die am weitesten auseinander gehenden Meinungen in der Verurtheilung eines solchen Afts und in der energischsten Protestation übereinstimmen."

Muf ben erften Blick icheint ber Ferru'iche Entwurf bloß gegen bie tatholifden Sochichulen gerichtet; aber gleichsam wie nebenbei bebandelt er in einem S. 7 auch die Mittelund Bollsichulen. Der genannte Baragraph bestimmt: "Diemand ber einer vom Staate nicht autorifirten geiftlichen Congregation angebort, tann an bem öffentlichen ober bom Staat unabbangigen Unterricht theilnehmen noch eine Unterrichtsanftalt, gleichviel welchen Grabes, leiten." Sieburch waren mit Ginem Schlage bie Lehrer von 71,000 manulichen (taufend mehr ale bie ber Staatsichulen) und bie Lebrerinen von 200,000 weiblichen Boglingen ber burch bas Gefet vom 15. Darg 1850 ihnen verburgten Rechte beraubt und von jeber Schule ausgeschloffen. Sauslehrer ober Saus: lehrerinen tonnten fie allerbinge fenn: bamit vertheibigt fich Berr Ferry gegen ben Bormurf, daß feine Projette Die Rechte bes Ramilien-Baters confiscirten.

Obwohl nun bas verhaßte Gefet von 1850 bamit icon in Regen gerriffen, und insbesondere bie blubenben Unftalten ber Refuiten, welche fur Werrn und Genoffen ungefahr - er bat es in ber Rebe von Rancy felbft gefagt - bie Wirfung bes rothen Tuche auf ben Stier ausuben - vollständig vernichtet maren : fo mar boch vorauszusehen, bag bie Reihe in Balbe auch an bie autorifirten Congregationen fommen murbe. In ber Unterrichts = Commission felbit maren icon porforgliche Dagregeln beantragt fur ben Fall, bag alle Orbensmitglieber vom Unterricht ausgeschloffen murben. Die Borausficht ift fcneller eingetroffen, als ju erwarten mar. Rachbem ben Mitgliebern nichtautorifirter Congregationen, weil fie bieg find und wenn fie auch bie Bedingungen erfüllt haben, welche jeben anbern Frangofen jum Schulhalten berechtigen, ber Unterricht verboten werben foll, will ber Minister burd einen Rachtrage = Entwurf bereits auch bie Mitglieber autorisirter Congregationen vor unmögliche Bedingungen stellen. Der Sprecher der Radikalen, Elemenceau, hat das in öffentlicher Rede eben noch als vorläufiges Minimum gefordert und das Ministerium hat sofort parirt. Wahrscheinlich gehört der Schritt mit zu den Bedingungen, welche für die Ungiltigkeits - Erklärung der Wahl Blanqui's von den Radikalen gestellt werden.

Der neue Entwurf soll die Abschaffung ber sog. "Dbedienzbriefe" bringen. Nach bem Gesetze von 1850 wird nämlich das Fähigkeits-Attest ersetzt erstens durch die Eigenschaft eines Geistlichen in einer der drei anerkannten Religions-Genossenschaften, zweitens für die Mitglieder geistlicher vom Staate anerkannten Genossenschaften durch das einsache Zeugniß des Obern über die Besähigung zum Schulhalten. Sollen nun diese Religiosen vor der Prüfungsjurn, die der Minister für je ein Jahr in jedem Departement ernennt, ihr Eramen machen, so würde, wenn sie sich dem Affront überhaupt preisgeben wollten, für den Durchsall von vornherein gesorgt seyn. Man weiß, wie das gemacht wird.

Der Minister beruft sich zur Bertheidigung seiner Borlagen gegen die conservative Opposition auf die zwei Ordonnanzen vom 16. Juni 1828 über die Organisation des Schulwesens; er argumentirt, was der legitimen Monarchie gegen den klerikalen Einfluß erlaubt gewesen sei, werde wohl auch der liberalen Republik zustehen! Allerdings; aber damals hat man erstens nicht geheuchelt, als wenn man doch noch freie, dem Monopol der Universität nicht unterworsene Schulen bestehen lassen wolle, und zweitens gab es damals eine privilegirte katholische Kirche als Staatskirche in Frankreich, und wären auch Leute wie Herr Ferry inkeiner Schule geduldet worden. Möchte es der Minister darauf auch wieder ankommen lassen?

Wir wollen fur heute auf biefen Theil der Ferry'ichen Entwurfet) nicht naber eingehen, noch auf die übrigen Bor-

<sup>1)</sup> Eine sehr aussührliche Geschichte des Gesehes vom 15. Mär; 1850 findet sich in den "Histor.-polit. Blättern". 1861 Bd. 48. S. 1 si., 106 si., 184 si. unter der allgeweinen Userschisstern, Napoleon III. und die katholische Kirche in Frankrich".

boten eines nach preußischem Mufter beginnenden "Culturtampfs" in Frankreich. Die parlamentarischen Berhandlungen siehen auch erst bevor und werben große Dimensionen annehmen.

Es gibt felbft in liberalen Rreifen viele Leute, welche im Intereffe ber Republit bebauern, bag bie "mabren Depublifaner" bie Daste fo frube abgeworfen haben und Gam= betta fein eigenes Wort ichon wieder vergeffen habe: Die Republit auch eine tatholifche Clientel gu ichonen habe." Diefe Clientel fei boch viel ftarter, als man vielleicht glaube, und zwar geborten zu ibr, im Gegenfate zu Deutschland, gerabe bie reichen Claffen, bie gange vornehme und bobere Gefellichaft. In allen Galons biefer Befellichaft erfahre man, wie fehr biefelbe fur die Schulen und Inftitute ber Congregationen, und zwar am allermeiften fur bie ber Jefuiten, eingenommen fei. Gelbft bei bartgefottenen Liberalen finde man nicht felten eigenthumliche Sympathien fur bie Sefuiten, in beren Inftiinten fie erzogen worden feien. Wieber andere Liberale, wie namentlich ber originelle und viel beachtete Bublicift Emil Girarbin, verharren auf bem Standpunft Laboulage's von 1875; fie opponiren ben Gerry'ichen Entwürfen auf Grund bes Princips ber allgemeinen Freiheit, bem ber Minifter eine Musnahms : Gefetgebung gegenüber ftellen wolle, die nothwendig zu einer gehäffigen Berfolgung ber fatholifchen Rirche hinführen muffe. Die Ratholiten felbst wehren fich auf's Tapferfte; und fo wird ber Erfolg ber Borlagen, und insbesondere bes Artifel 7, für teineswegs zweiffellos gehalten; wenn nicht in ber Rammer, fo boch im Genat werbe es ichwere Unftanbe geben.

Unsereseits haben wir gar kein Bertrauen. Und zwar umsoweniger als die aus dem Wahltriumph vom 5. Januar hervorgegangene Mehrheit der drei Linken zwischen der Nechten und den Radikalen in eine fast rathlose Lage gerathen würde, wenn ihr jetziges Kabinet in den Sturz Ferry's mit verwickelt werden würde. Rastlos geschoben von den rothen Sintermänstellen.

nern, wird die Partei durch Dick und Dunn vorangehen mussen. Aber die Zeit wird kommen, wo die Ferry, Waddington und Consorten selbst wieder wie wilde Thiere durch das Land gehetzt seyn werden; es fragt sich nur, ob erst die "wahrsten Republikaner" dieß thun werden, oder ob gleich die milistärische Diktatur den Ansang machen wird.

#### LXVI.

# Noch ein Wort zur fatholischen Auffaffung ber heil. Schrift.

Un eine verehrliche Rebaftion ber Siftorifd-politifden Blatter.

Ihr Artikel im 7. hefte bes lift. Bandes über "Bibel und menschliche Wissenschaft" ift ein Wort zur rechten Zeit. historisch-philologische Eregese ist die Grundlage eines richtigen Berftändnisses der heil. Schrift; aber zur vollen Erfassung der Worte und Thaten Gottes und seiner übernatürlichen Beranftaltungen, die ja in dem erhabenen Geheimnisse der Incarnation gipfeln, reicht sie allein nicht aus; dazu gehört ein übernatürlicher Standpunkt, der Standpunkt des katholischen Glaubens, wie ihn so sest und allseitig die Kirchenväter inne hielten. Die mir so ganz aus dem Herzen gesprochene Entwicklung dieses Gedankens in besagtem Artikel ermuthigt mich zu dem Bertrauen, daß verehrliche Redaktion vielleicht auch einige Ideen der Aufnahme für würdig achten wird, die ich schon seit Jahren begte und die zu einer eventuellen Beröffentlichung niederzuschreiben vor einigen Wochen das "Märkischenblatt" mir die Anregung gab.

Dr. 7 und 8 laufenben Jahrganges an eine Reibe Heinerer Schriften bes hochw. Bifchofe Rrement über bie typifche Geite ber beil. Schrift, Die in Gefahr fcweben, im Gewühle ber Beit mehr ober weniger ber Bergeffenheit anbeimaufallen. Es find: 1) "Berael Borbild ber Rirche" (1865); 2) "Das Evangelium im Buche Genefis"; 3) "Das Leben Jefu, Die Prophetie ber Geschichte seiner Kirche" (1869); 4) "Grundslinien ber Geschichtstypit ber beil. Schrift" (1875). Die erfte Schrift murbe feinerzeit namentlich im Bonner Literaturblatt abfällig beurtheilt; ber Gegenftand fagte nicht gu und wurde nicht für wiffenschaftlich bearbeitbar gehalten. Ich weiß nicht, foll ich fagen in Folge beffen, thatfachlich aber murben fobann meber biefe noch bie folgenben Abbandlungen in irgend erheblicher Beife beachtet. Aber ift einmal ber A. B. bie umbra futurorum, ift es mahr, mas ber beil. Augustinus fagt; in vetere testamento novum latet, in novo vetus patet, weifet bie gefammte gottliche Beileofonomie flar barauf bin, bag ber M. B. nicht einfachhin vorbereitenb, fonbern gugleich vorbilblich ift: fo ift die Unnahme begrunbet, bag biefer topifche Charafter nicht blog in einzelnen Greigniffen und Institutionen gu fuchen ift, fonbern bag er ber Wefammtheit ber alttestamentlichen Beilegeschichte sein Geprage aufbruden muß. Richt nur fatholische, fondern felbst protestantische Theologen behaupten auch wirklich einen Barallelismus zwifden bem Entwidlungsgange ber Beichichte bes M. B. und ber driftlichen Rirche. Bifchof Rrement versucht nun einen tieferen und weiteren Ausbau biefes Bebantene auf ber Bafie einer grundlich burchbachten Auffaffung ber Lehre bom Corpus Christi mysticum, und er geht bann auf berfelben Bafis weiter im Berfuche bee Rachweifes, bag Chrifti Leben auch bas Prototop vom Leben und von ber Gefdichte ber driftlichen Rirche ift. Man mag über bieß lettere Moment benten mas man will - ich ftimme ber 3bee bei - foviel ift ficher, man wird mit bloger hiftorifch-philologifcher Eregese nie jum vollen Berftanbniffe ber beil. Schrift gelangen, und beim M. T. ift bagu eine Behandlung vom topologifchen Standpuntte aus unbebingt nothwendig. Go murbe auch ich im Streben nach einem weiteren Berftandniffe einiger Thatfachen aus ben biftor. B. bes A. T. gu bem Resultate geführt : Diefe Gaden muffen eine topifde Begiehung haben, fonft begreife ich fie nicht. Darüber nachfinnend fernte ich im 3. 1875 gufällig burch eine Zeitunge = Unzeige bas oben sub 4 genannte Wertden und burch beffen Letture bie Grifteng ber übrigen fennen. Und ich muß gesteben, ich habe in allen vier Abhandlungen bie Bebanten bes bodw. Berfaffere mit großer Freude verfolgt. Begegnete ich boch in ihrer Grundlage auch berfelben tiefen Auffaffung ber Rirche, aus ber beraus Bijchof Krement

nach bem Vaticanum einige - ich meine vier - Gabe gum Rachbenten für manche aufgeregte Ropfe publicirte, Die mich, wie ich glaube fagen ju burfen, ju einer flaren bogmatifch= wiffenschaftlichen Anschauung bes ex sese in bem Infallibilitate-Dogma führten, bie mir feither fo anregend und fruchtbar gewesen und bie mich bie berrlichen Erpositionen über bas firch liche Lebramt in Scheeben's Dogmatit mit augerorbentlicher Freube lefen liegen. Ich bebaure, bag man in ber theologischen Literatur biefe topologifchen Stubien bes Pfarrere bon Gt. Caftor und Bijchofe von Ermeland jo febr ignorirt bat. Es ift ja mahr, bie Gefahr bes Gubjeftivirens liegt auf biefem Gebiete nabe, und auch ich bin nicht mit allen Gingelheiten, namentlich in ber sub 3 genannten Schrift einverstanden. Aber, bas ift meine Ueberzeugung, bie Brincipien find richtig, und wie follte man von einem erften Berfuche auf unbebautem Felbe gleich etwas allfeitig Berfettes forbern wollen? Bon folden Bratenfionen ift ber bodw. Berfaffer felbft am weiteften entfernt. Das Gebiet ift aber einer Arbeit werth. Goon bas Bort von Chriftus als bem A und Q und jo manche Anfabe bei ben Batern laben ju beffen Betretung ein; es rubt auf bogmatischem Unterboden und birgt bie Reime zu ebenfo überraschenden als mahren Ibeen. Ich bente, bie jungften Sabre ber Rirchengeschichte haben une jur Benuge barüber aufgetlatt, daß über ber hiftorifden Geite ber Theologie in Deutschland bie bogmatifche vernachläffigt war. Gine grundliche Auffaffung ber Rirde ale corpus mysticum Christi, ale übernaturlichen Or ganismus fehlte vielfach; die augerlich biftvrifche Auffaffung wog, bewußt ober unbewußt, in manden Rreifen vor, fonft hatte bie bogmatische Fixirung ber uralten Lehre von ber 3ns fallibilitat nicht fo viel Ctaub aufwirbeln tonnen, wie eine Beite lang gefchab. Das Vaticanum bat ber franten Richtung Salt geboten, und eine fpeculative Durchoringung bes Dogmas gwingt ju immer tieferer Durchbentung beffen, was namentlich in ben Briefen bes hl. Paulus über bie Rirche ale corpus Christi fo gehaltvoll und berrlich gefagt ift. Und in bem Dage, wie wir ben übernaturlichen Organismus ber Beileotonomie erfaßt, in bem Mage werben wir die Borbildlichfeit des M. T. und bie Bebeutung ber Thatfachen im Leben unferes Sauptes gu würdigen suchen. Nos unum corpus - Christus caput super omnem ecclesiam, quae est corpus ipsius, et plenitudo ejus qui omnia in omnibus adimpletur, qui fecit utraque unum, cf. Eph. 4, 4; 1, 22, 23; 2, 14; Col. 1, 18 u. a. m. St. Bom martifden Canbe, am Ofterfefte 1879.

#### LXVII.

# Heber Ludwig Anrbader's Jugenbichidfale.

II. Rlofterleben (1801-1804).

Aurbacher ergählt in seiner Selbstbiographie weiter: "Am 18. Ottober 1801 traten wir als Novigen im Benebittinerkloster Ottobeuren ein und erhielten, zu unserer größten Freude, zum Novigenmeister ben Mann, welchen wir vor allen liebten und ehrten, ben Theobor Clarer.

"Das Leben eines Dovigen ift nun freilich mit unfaglichen Daben und Befchwerben, Demuthigungen und Ent= behrungen aller Urt verbunben, fo bag es großer Geiftes= und Korperfrafte bedarf, um nicht unter ihrer Laft zu erliegen. Um bie Ditte ber Racht, nach einem faum vierthalb= ftunbigen Schlafe, wedt bie Glode ju ben Metten, bie bis nach 1 Uhr bauern. Radbem man wieber eines mäßigen Schlafes genoffen, ruft um 35 Uhr bas Glodlein gum Tagwert, bas fich nun in Betrachtung, Studium und Gebet theilt. Das lettere nimmt ben größten Theil bes Tages, jumal an Geften, ein. Bon 6-7 Uhr fingt man bie Brim und bie Terg, von 9-411 Uhr die Gert, Rone, gufammt ber Convent=Meffe, von 3-44 Uhr bie Befper, von 7-48 Uhr bie Complet. Dit halbftunbiger Betrachtung beginnt und schließt man ben Tag, wobei ftilles Gebet coram sanctissimo vor- und nachgeht. Bum Borwurf unferer Studien im Probejahr bienen une, nebft ber Regel bes. beil. Benebitt, bie Bfalmen und afcetische Bucher, wozu noch unfer macherer Rovigenmeister ben Unterricht im Choralgesang und Bor-LIXIII.

lesungen über Moralphilosophie fügte. Hiezu fam noch der beschwerliche Dienst, den wir im Chor und bei Tisch den Brudern zu leisten hatten, wie wir denn überall, wo Handreichung nothwendig war, die ersten und letzten sehn mußten.

"Dieje vielen Beichwerben unferes Dienftes und ein fonft fo freudlofes und allen Gigenwillen tobtenbes leben erleichterte und verfüßte uns bie freundliche Behandlung unferes vaterlichen Freundes Theodor. Er war einer ber feltenen Manner, beren bloge Rabe icon erfreut und erquidt. feiner Canfimuth und Beiterfeit vertrieb er allen Beift bes Unmuthes, ber fich unfer manchmal bemachtigen wollte. legte une nicht nur teine freiwillige Demuthigung auf, was gewiffermaßen in feinem Berufe lag , fonbern er wiberfeste fich auch jeber Bubringlichfeit von Augen, felbft bes ftrengen Abtes, in beffen Maximen fogar bie barte Behandlung eines Rovigen lag. 218 biefer mich einmal, am Beibnachtsabend, wegen einer unverschulbeten Bernachläffigung im Chor por bem gangen Convent, ja vor ben Stubenten, bie ber Com= plet beimohnten, burch einen fcharfen lauten Bermeis profittnirte, fo bag ich barüber fast in Bergweiflung gerieth: fo war er Mannes genug, mich bei bem ergurnten Abte zu rechtfertigen, ber mir bann ein freundliches Wort gurudfagen ließ. Und erhielt ich bei biefer Gelegenheit fo viele Beweise bes Boblwollens von Geiten ber geiftlichen Berren, bie mich von bem Entichluffe, bas Rlofter zu verlaffen, gurudzuhalten fuchten, baß ich alle Unbilben und Beschwerben vergaß, und nur um fo lieber in einer Gemeinbe verweilte, unter ber ich mir bie freunbichaftlichften Berhaltniffe fur bie Butunft verfprechen durfte. Dieje Butunft eröffnete mir auch fonft eine frendige Ausficht und erheiterte bie etwas trifte Begenwart, bag ich mich bei Faffung erhalten fonnte. Der Convent beftant ans 40-50 gebildeten Dannern, bie in geregelter Lebensordnung und in freundschaftlicher Gintracht beifammen lebten. Difciplin mar gwar ftreng, nach Berfommen und bem Billen bes Abtes. Die Claufur gestattete teinem Canen ben Butritt

in ben Convent; Gilentium berrichte von Abende 7 Uhr bis Morgens 7 Uhr. Die Stunden bes Tages waren genau eingetheilt, feine Unterhaltung erlaubt, als gur feftgefesten Beit und in bem Dufeum ober im Garten und auf Spagiergangen, alles gemeinschaftlich. Reiner befaß auch nur bas minbefte Gigenthum. Richts burfte aus Liebhaberei getrieben und gebalten werben, nicht einmal Blumen, Bogel, Gemalbe, ohne Borwiffen und Bewilligung bes Abies. Gin paar Kronen auf bie Sand, bei Gelegenheit ber Berbftferien, mar alles worüber ber Donch bisponiren tonnte. Tifch, Rleidung, Lager waren allen gleich. Gelbft ber Abt nahm fich nichts voraus. Er ag, fo oft er nur fonnte, an bem gemeinschaftlichen Tifche ber Bruber und erlaubte fich feine Ausnahme von ber allgemeinen Regel. Erft in ben letten Tagen feines Lebens, auf wieberholtes Andringen bes Argtes, nabm er Morgens und Mittags eine Taffe Raffee ju fich, bie er fich, gleich anbern, in ber Belle felbft bereitete.

"Auf ber anbern Seite aber genoffen bie Conventualen eine bem Reichthum bes Stiftes angemeffene Pflege und Burbe. Das Rlofter geborte ju ben iconften und größten in Gomaben. Das gange Quabrat, beffen jebe Geite 406 Bertichuhe in bie Lange betrug, wird burch einen Zwifdenbau in zwei Oblongen getheilt, und fo ber geiftliche Convent von bem weltlichen Sofe geschieben. Die Bellen, in zwei Stod übereinander, liegen gegen Dften, mit ber Musficht auf ben unten liegenben Martt und bie anliegenbe Gegenb. Jebe Belle besteht aus einem oblongen, geraumigen Bimmer, an bas ein Alfoven mit Betiftelle und ein Studiol ftogen. Reller, Speifefaal, Dufeum und Bibliothet find in einem besonbern Traft, ber bas Oblongum bes Conventes in zwei fleinere Quabrate theilt, ausgeführt nach bem finnreichen Ginfall bes Erbauers, welcher fagte: ben Donden gieme porerft Arbeit (in ber Bibliothet), bann Erholung (in bem Dufeum), bann mogen fie in bem Refeftorium ihren Sunger und aus bem Reller ihren Durft ftillen. Die Bibliothet,

beren Gaal einer tleinen Rirche gleicht, ift reich an alteren und neueren Berten, jumal aus ben Rachern ber Theologie, ber Jurisprubeng und ber Siftorie. Jeber Beiftliche, gumal bie Brofefforen, batten überbieß ihre Sandbibliothet in ihrem Studiol: alle notbigen, nicht icon porbandenen Bucher murben nachgeschafft. Fur bie Rleibung und alle fonftigen Beburfniffe, bis auf bie zwei erlaubten Lurusmittel, Raffee und Tabat, forgte ber Prior. Im Refettorio mar gemeinschaftlicher Tifch. Jeber Geiftliche hatte eine Dag Bein und fo viel Becher Bier, als er verlangte. Das Gffen mar reichlich und gut, obgleich einfach, und am Renjahrtag mar ber Ruchengettel ichon fur bas gange Jahr gemacht. Bahrend bes Tifches wurde vorgelefen; man begann mit einem Capitel aus ber Bibel, bas in ehrfurchtsvoller Stille angehört wurde, bann, nachbem bie Zeitung bes Tage vorgenommen worben, folgte bie Borlefung aus einem größern biftorifchen Berte, bas eben gum Borwurfe gefommen war. Den großern Theil bes Tages nabm ber Gottesbienft ein fur bie Conventherren, bie nicht ihre Zeit ber Detonomie, ber Geelforge, ber Wiffenfchaft gu widmen hatten. Der Chor war bei Tag und Racht immer wohl befett, und von gebilbeten Mannerstimmen gut gehalten. Nichts glich ber Erhabenheit eines Te Deum, wenn es in mitternachtlicher Stunde, mit Begleitung ber beiben Orgeln in bem majeftatischen Tempel von vierzig Mannerstimmen abgefungen murbe, ober eines Choralamte, bas jur Abventund Kaftengeit von bem vollen Mannerdor ohne Orgelbegleitung ftattfand. Aber auch bie Inftrumental = Dufit erichien in großer Musbilbung, fowohl bie Rirchen = ale bie Rammermufit. Denn an festlichen Tagen wurden auch bei Tifchgeit Symphonien aufgeführt, Singpartien und Quartette gegeben; ja ju jener Beit, von ber ich fpreche, magte man fich fogar an bie großen Oratorien von Sandn, die Schöpfung und die vier Sahreszeiten, beren Aufführung in bem prachtigen Raiferfaale por bem versammelten Abel ber Rachbarichaft bewirft murbe. Bon ben ContraPuntien war schon fruher bie Rebe und ich habe biese Meisterwerke ber Musik meines Biffens später nie voller und praciser vernommen, als in Ottobeuren.

"Co lebten benn bie Mitglieber bes Stiftes Jahr aus Sabr ein in wurdiger Beidaftigung, mannigfaltiger Unterhaltung, ohne Gorge fur bie Bufunft, in einer freundlichen Gegenwart. Rur bie Rabigfeiten und Reigungen ber Gingelnen bot bas Rlofter Gelegenheiten und Freiheit genug bar, ohne baß zu viele und zu bringende Dienftanforderungen ber Entwickelung und Befriedigung berfelben binberlich ge= fallen waren. Wer immer Ginn und Luft hatte gu miffenicaftlicher Ausbildung und Anwendung, ju regfamer, nach Augen thatiger Dienstleiftung, jum Predigtamte, gur Geelforge überhaupt, ber fonnte feine eigenthumtichen Talente cultiviren, die benn auch ber umfichtige Abt gu feiner Beit wohl anguftellen und zu benuten mußte. Denn ber Abt berief allein ju ben Memtern und feiner, auch ber Begabtefte nicht, hatte ein Recht zu forbern, ober auch, falls es ihm nicht anstehen mochte, fich beffen zu weigern. Wohl aber ftanb ibm fret, mit Bergichtleiftung auf alle Memter bie Belle ju verlangen, um nach ber Strenge und bem 3meete bes Orbens, bem Gebet, ber Betrachtung, bem Gottesbienfte allein zu leben. Bei fo murbigen, angenehmen Berhaltniffen, bie mir bie Bufunft bot, fonnte ich feinen Angenblick anfteben, mich burch feiertiche Gelubbe einer Gemeinbe zu verpflichten, bie insgesammt eine burch außere Umftanbe und innere Ginrichtung bochbegunftigte Familie bilbete, und gegen beren einzelne Mitglieber ich zumal auch alle Achtung und Liebe begte. Das Schicffal wollte es anders.

"Schon zwei Monate früher, ehe bas Noviziat-Jahr verflossen war, ward dem Stifte angefündigt, daß es vermöge des Lüneviller Friedens und des Regensburger Congresses an Bayern abgetreten sei, das sosort im nächsten Dezember Besitz davon ergreisen werde. Wir armen Novizen waren nun so recht, wie man sagt, in suspenso; Abt und Convent, vermöge der ihnen noch zustehenden Machtvollsommenheit, erlaubten uns die Proseß; ob Bayern dagegen diesen Alt anerkennen und unser Recht honoriren werde, stand sehr in Zweisel; jedenfalls aber — und diese Gewissensansicht entschied — wäre es durchaus unangemessen gewesen, sich für ein Institut zu verpflichten, dessen Austössung wahrscheinlich schon beschlossen war. Wir wurden daher, nach unsern Bunsch, zur Ablegung der vota simplicia zugelassen, vermöge deren man sich von beiden Seiten, im Falle, daß das Kloster fortbestehen sollte, zum Behalten und Berbleiben anheischig machte. So waren wir denn noch die zum nächsten Frühjahr in Ungewißheit hingehalten: als eines Morgens der Abt uns zu sich beschied und einen kurfürstlichen Besehl uns vorwies, daß wir gegen Remuneration von 150 fl. Reisegeld zu entlassen seinen.

"So war benn meines Lebens Plan gestört, ben meine Eltern mit so vieler Sorgfalt angelegt und fortgeführt, nach bem meine ganze Jugenderziehung, meine Neigung und Befähigung sich ausschließlich gerichtet. Ohne alles Bermögen, ohne Empfehlung und Connexion, ohne alle Weltersahrung, bei angeborner Schüchternheit und Bescheidenheit, was sollte ich wählen; wohin mich wenden, was thun? Mein Entschluß war gefaßt. Es existirten noch die vorderösterreichischen Klöster. Mein väterlicher Freund Theodor nannte mir Wibslingen, und erzweiselte nicht an der Ausnahme. Sie wurde bewilligt, unbedingt; und so reisten wir zwei — denn noch ein Connoviz gesellte sich zu mir — wie wir standen und gingen, dahin ab, und wurden den übrigen Eleritern, sieben an der Zahl, sogleich beigesellt.

"Indem ich aber nun die jetigen Umftande mit den eher maligen verglich, wozu sich mir Beranlassungen genug aufbrangen, so zeigte sich sogleich ein bedeutender Unterschied zum Nachtheile der letztern, was dann nur unangenehme Gefühle in mir erwecken mußte. Das Stift, ohnehin wenig begütert, durch die ungemessenen Bauten eines früheren Abtes überschuldet, durch schwere Austagen und große Kriegslasten bedrückt, war so weit heruntergekommen, daß die Gemeinde nur mit größter Sparsamkeit und zur Nothdurft genährt und unterhalten werden konnte. Auf der andern Seite aber waren der Auforderungen in dem, was sie zum Besten des Staates und der Kirche zu leisten hatte in der Scelsorge, im Schulunterricht, in der Berwaltung, so viele und wichtige, daß bei der geringen Anzahl arbeitsfähiger Männer jedem zwei, drei, mehrere Dienste auferlegt wurden. Und indem man dessenungeachtet von der alten Hausordnung nicht abweichen wollte, und namentlich der Chor und der übrige Gottesdienst regelmäßiger abgehalten werden sollte, so war man oft genöthigt, das Eine und das Andere in Haft und Eile abzuthun, und sich mit mancherlei, nicht immer den persönlichen Neigungen und Fähigkeiten angemessenen Gesschäften abzumüben.

"Bir Cleriter batten nun gwar blog, außer bem Bebete und ber Betrachtung, ben Studien obguliegen, bie aber, in uminterbrochener Folge, von 3 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends bie geiftigen und forperlichen Rrafte fehr in Unfpruch nahmen. Denn - bag ich nur eines Umftanbes ermabne um ja jebe Stunde zu wiffenschaftlicher Ausbilbung zu verwenden, warb une fogar in Erholungestunden nur Latein gu reben, jur Gemiffenspflicht gemacht, um une in biefer gelehrten Sprache bis zu voller Gertigfeit auszubilben. Wir beiben Reulinge, die wir bereits bie Logit absolvirt batten, wurden mit den übrigen jum Unterrichte in der Bhofit gugelaffen. Rebitbem veranlaßte man uns, noch ein befonberes Fach zu perfonlicher Ausbildung vorzunehmen. 3ch mablte bas Griechische, beffen Laute mir noch aus bem erften Gymna= fial-Curfus erinnerlich maren. Da ich aber biefe von vornberein ichwierige Sprache ohne frembe Unleitung, blog mit literarifden Silfsmitteln betreiben mußte, fo brachte ich es freilich in Jahr und Tag nicht weiter, als bag ich zur Roth bie Evangelien lefen fonnte.

"Defto größeren Fortgang machte ich in der Phofit und

ber Mathematit, mit benen wir uns emfig und mit freubigem Betteifer beichäftigten. Da unfer Lebrer - übrigens ber bescheibenfte und liebenswurdigfte Mann - ex improviso jum Tache berufen, felbft erft noch mit uns fernen mußte, fo ergaben fich unter une, mitunter aufgewechten Ropfen, lebhafte Mittheilungen und Unterhaltungen, bie uns febr forberten und erfreuten. Wir bereiteten uns fleifig vor, theilten uns wohl auch in bie Materien und besprachen uns fobann in ben gemeinschaftlichen Unterrichtsftunden, bis wir gang in's Rlare gefommen maren. 3d verlegte mich mit befonberem Gifer auf die Dynamit, und fcbrieb mir nach meinen Unfichten ein eigenes Seft nieber. Much bie Gnomonit beicaftiate mich oft und lange, ju beren Stubium mich bie gar funftreichen Sonnenubren, bie ein emigre ausgeführt, veranlaßt und ermuntert hatten. Die Unterhaltungen mit ber Elettricitat maren bamale noch febr im Schwunge, und bie Boltaifche Gaule, bie foeben gur Dobe geworben, erregte unfere gange Aufmerksamkeit und veranlagte uns gu Erverimenten aller Urt. Rur in ber bobern Mathematit ftodten wir, Lehrer und Schuler, behalfen uns aber ju unfern pholis falifden Untersuchungen mit popularen Conftruftionen, bie uns benn immerbin noch Genuge thaten.

"Nebstbem gab uns ber Prior bes Convents, Gregor Ziegler, nachmals Bischof von Linz, zur Einleitung in bie Theologie, Borlesungen über Moralphilosophie, so oft es seine vielen und wichtigen Geschäfte zuließen. Er hielt seine freien Borträge aus bem Stegreif, in bem zierlichsten Latein, bas ihm nur so vom Munde floß. Wir hatten eine große Berchrung vor ihm, und wenn ber sanste Modestus wie ein Johannes unter seinen Jüngern zu uns sich herabließ, so imponirte uns dieser wie ein Paulus, durch Würde und Ernst, durch seine große Beredsamkeit und tiefen Scharffinn.

"Indeffen mußten so unausgesette geistige Beschäftigungen, die Arbeiten und Beschwerben eines mehr als zweijährigen Novigiats, bei Mangel an Erholung und Bewegung, bürftiger Rahrung, verfürztem und unterbrochenem Schlaf, auf meine sonst zwar gesunde aber schwächliche Constitution sehr nachtheilig einwirken, so daß sich allmälig das lebel tief einwurzelte, welches mir späterhin mein ganzes Leben so sehr verbitterte. Hiezu kam noch ein namenloses Gemüthsleiden, das aus religiösen Zweifeln entsprang und bis zu einer so furchtbaren Qual sich steigerte, daß das klöstersliche Leben mir zu einer wahren Hölle ward.

"Bu Grübeleien von Ratur aus geneigt und nach allen Buchern luftern, die fich mir barboten, batte ich balb ben gangen Buft einer fleinen Bibliothet burchmuftert, Die in unferm Mufeum aufgestellt war, und bie, wie es scheint, von einem Antiquar in Baufch und Bogen erfauft, noch nicht gesondert und ber Rlofterbibliothet einverleibt mar. Da fand ich benn mehrere verfängliche Schriften, die wenigftens einem religiösen Bögling nicht angemeffen, ja gefahrlich maren. Ramentlich blatterte ich gerne in Dautichelle's1) vermischten Schriften, in benen bie Grundfate, bie er in feinem "neuen Simmel und neue Erbe" foftematifch vortrug, überall gerftreut und in faglicher Art vorgetragen waren. Insbesonbere machte feine Abhandlung über bas Gebet großen Ginbrud auf mich, und ba ich wohl fublte, bag es fich bier um ben Rern bes Chriftenthums, jumal bes Monchthums, banbelte, fo fdrieb ich, um ben Zweifel los zu werben, fogar eine Abhandlung bagegen, bie ich fpater als Brogramm gum Ramensfeste bes Priors bestimmte, ber mit ber Arbeit wohl gufrieben war. Aber ber Stachel faß feft und ich fonnte wohl ben Schmerz beschwichtigen, aber nicht bie Bunbe beilen. Die Sache ward noch arger, als ich um biefelbe Beit bas fatholifche Gebetbuch von Brunner in bem Chorpulte eines verehrten Dannes traf, in beffen Borrebe nicht undeutlich auf bas ,Geplarre' ber Monche angespielt und gescholten

<sup>1)</sup> Buerft in Freifing, bann Bfarrer in Baumfirchen bei Dunden' gulett Brofeffor in Ronigeberg 1799.

wirb. Go marb mir benn bas Chorgebet, unfere wichtigfte Berrichtung, von Tag ju Tag verbächtiger ... Und ba min einmal meine glaubige Berehrung fur bas Rachite, bas ich bisber fur beilfam und beilig gehalten batte, bis auf ben Grund untergraben mar, fo frak ber Zweifel wie ein Rrebe-Schaben immer weiter um fich und fant auch feine Rabrung felbit in folden Schriften, Die eigentlich fur Die Beilung beffelben bestimmt waren. Stordenau's Biberlegung bet "Borus' hatte biefe Birtung, bie Grunbe, welche ber Biberfacher bes testamentalifchen Glaubens vorbringt, überzeugten ober vielmehr überraichten mich mehr, als bie frommen Berfuche bee eifernben Refuiten, ben alten Glauben ju vertbeibigen; wie benn bas Positive, Siftorifde, fobalb es bas eigene Relb verläßt, feine Rraft verliert und gegen bas Rationale nicht Stand halt. Babrbt's Schriften, Die ich unter anberm Buft auch fant, fagten mir weniger gu, ba bas mufte Leben biefes Dannes auch gegen feine Lebren Berbacht einflößte und Difachtung erzeugte. Defto nachhaltiger wirften aber bie Schriften protestantifder Reologen, Die burch eine icheinbar grundliche Eregeje auch aus bem neuen Teftamente alle Bunder, Damonen, die Gottheit Chrifti felbit qu erorciren verftanben.

"So mußte benn ber Berftand eines Junglings, ber feine grundliche theologische Bildung befaß, in bem Glauben seiner Bater gang irre werben, und bei dem Widerstreite ber Ansichten mit den Uebungen, die ihm sein Beruf vorschrieb, in einen heillosen Zwiespalt gerathen.

"Ich fampfte mit aller Kraft gegen meine Feinde; wie denn der theoretische Unglaube nicht, wie gewöhnlich, aus einem praktischen entsprang. Ich beichtete meinen Zweiselmuth; aber da, wie ich gewissenhaft bezeugen konnte, keine Einwilligung von meiner Seite stattfand, so wies man mich an's Gebet. Ich betete, ich weinte, aber es kam kein lichter Strahl vom Himmel und mein Herz schien mir vertrocknet, wie die Gnade. Ich hatte den Muth, wenigstens in Rucksicht

auf bas Bfalmengebet und bas Brevier meine Bebenten gu außern; aber man wice mich, wie naturlich, an die Autorität ber Rirche und bes beiligen Geiftes und verlangte Unterwürfigfeit meines finbifden Berftanbes. Dlein zweiter Dovigenmeifter - benn ber erfte, Roman Bangerle, fpater Fürstbifchof von Gedau, ein lieber, fanfter Dann, ber aber meiftens franklich, ja trant war, ging fur une ju frube an bie Universitat Salgburg ab - tonnte in uns fein vaterliches Butrauen erweden; auch mußte ich an ihm nichts ju rubmen, als bag er fleißig ben Rofenfrang betete und eine gute Chorstimme batte. Begen meine jungern Mitbruber wollte ich mich aber schlechterbinge und in teiner Weise erflaren; benn ich fürchtete, von bem Gifte, bas mein Inneres burdwühlte, auch nur Ginen Tropfen in bie arglofe Bruft auszugießen. Go mar ich benn auf mich allein bingewiesen, und ich qualte mich felbft an einem langfamen, verzehrenben Reuer.

"Es begab fich in jenen Tagen, bag ein junger Denfch aus meinem Baterorte nach Wiblingen ju mir auf Befuch tam. Er war von feiner Braut babin befchieben, um mir einen Gruß auszurichten. Wir hatten in unferer Rindheit gern jufammen gefpielt, und als ich in's Rlofter ging, arbei= tete fie ben "favor", ber ben geiftlichen Brautigam in ben letten Tagen fcmuden follte. 3ch glaubte bamale, ale fie mir ben Strauf um ben Urm band, eine Thrane in bem Muge bes fanften Rinbes zu bemerten. Gie arbeite, wie mir ber Bote fagte, bermalen an einer Albe, bie fie mir verehren wollte, wenn ich Briefter murbe. Das Dlabden, feste er hingu, gebre fichtbar ab und ber Urgt meine, bas llebel fei ein verborgenes, tief liegenbes, bas feine Runft erratben und heilen tonne. Bir beibe weinten wie Brider bitterlich gufammen; ich wußte mich aber feines bestimmten Gebantens mehr zu erinnern, nur bag bie Berwirrung in meinem Ropfe und bie Bermuftung in meinem Bergen baburch noch größer wurbe.

"Co bon Augen und Innen bebrangt, in ganglichem Zwiefpalt mit mir felbft, meinem Ginnen und Sandeln, bei einer troft- und beillofen Aussicht in die Bufunft, Die gefpenftifch fich bor mir aufthat, faßte ich ben Entschluß, bie Reffeln, die mich bielten, gewaltfam ju fprengen und bie Freiheit wieder zu gewinnen. Cab ich nun aber in bie Welt binaus, in bie ich gurudfebren wollte, jo ericbien fie mir wie eine Bufte, wo ich, obne Fubrer und Freund, obne Obbach und Rahrung, ohne Musweg und Musficht, nothwendig bald verfummern und zu Grunde geben mußte. Durch meine Rorper= und Geelenleiben war ich zu einem Stelett abgemagert und abgegehrt, und ich fab nichts anderes vor mir, ale baß ich mich noch eine Beile fortichleppen tonnte, um enb= lich im Glend zu fterben. Doch ber gewiffe Tob war mir noch erwünschter als bie Sollenqual, bie ich bulben mußte. 3ch bat um meine Entlaffung aus bem Rlofter, Die mir aber erft nach einer halbjahrigen, zu weiterer Ueberlegung gegonnten Frist gewährt wurde.

"An einem trüben Herbstmorgen, ber ganz zu meinem Innern stimmte, verließ ich das Kloster und wanderte, von einem Famulus begleitet, dem nahen Ulm zu, wo er mich in der "Glocke absehte. Ich weiß nicht, war es auf die Empsehlung des Abtes selbst, der mich auch bei meinem Absichiede beschentte, oder lag es in der Gutmüttligkeit der Witthin, kurz: sie empfing und hielt mich wie eine zweite Writter; ich sollte so lange dei ihr bleiben, als es mir besliebte und sich eine Aussicht für mein weiteres Fortkommen erössnete. Ein solches Labsal, das mir in dieser Samariterin geworden, war mir auch nothwendig, um mich vor Verzweisslung zu bewahren. Das Erste bei meiner Ankunst war, daß ich mich in einen endlosen Strom von Thränen ergoß und mich so recht ausweinte.

"Ich fand einige Erquiedung, zumal auch in ber mutterlichen Zusprache ber guten Fran, die alles aufbot mich zu gerftreuen und mir meinen Zustand zu erleichtern. - Wie ich

nun aber bann überlegte, was ich beginnen, wobin ich mich wenben, welchen Beruf ich mablen, wie ich mich fleiben, ernabren und erhalten follte, ba fiel bie Racht mit ihren ichreckenben Gefpenftern neuerbings in mein Berg, und wo ich binfab, war's buntel und mufte um mich. Go weit war ich feft entichloffen, bag ich nicht in's vaterliche Saus gurudtehren wollte; ich hatte nur Jammer und Rummer babin gebracht, ohne Rath, Sulfe und Unterftugung erwarten gu burfen. Much im Baterlande wollte ich nicht bleiben, bas mich fo rudfichtslos aus meiner fichern Berforgung geriffen und ohne alle Unterftugung mich mir felber überlaffen batte. 3ch wollte nach Salzburg auswandern, wo ich auf Empfehlung bes Abtes und unter ber Leitung meines ebemaligen Rovigenmeisters die Theologie zu studiren und jum geiftlichen Stande mich auszubilben bie Abficht hatte. Dieg alles war aber leichter ersonnen als ausgeführt. Ich batte nur ein paar Rronen in ber Tafche, und wenn ich an bie Sinberniffe und Wagniffe bachte, bie meinem improvifirten Plane im Wege ftanben, fo verzweifelte ich wieberum an ber Musführung meines Entschluffes und verfiel in die alte Muthund Soffnungelofigfeit.

"An einem der trüben Nachmittage, als ich wieder das Wünfter besuchte — ich war mit meiner Qual allein in dem weiten großen Gewölbe, so einsam und allein, wie in der weiten großen Welt — da lehnte ich mich vor Schwäche an einen der Pfeiler und athmete schwer auf und zog das Büchlein von der Nachsolge Christi hervor, versuchend, ob mir nicht daraus Trost und Freude zu erholen sei. Ich schlig mechanisch das 29. Kapitel des III. Buches auf und sieh! die Eisrinde, die sich um mein Herz gelegt hatte, löste sich plöglich und mein Auge füllte sich mit lindernden Thränen, und ich konnte wieder beten, nach Jahren wieder andächtig beten. Eine unglaubliche Ruhe und Heiterkeit verbreitete sich alsbald über mein Inneres; ich verließ den Tempel wie neusgeboren, bestärkt im Glauben und in der Hossimung.

"Indem ich nun im Abendbunkel durch die Gassen wanberte, um nach Hause zu geben, begegnete mir von ungefähr
mein alter väterlicher Freund, Theodor Clarer, der in Begleitung des ehemaligen Kanzlers von Ottobeuren zusälliger
Weise nach Ulm gekommen war. Er erschrack anfangs über
mir, wie über einem Gespenst; nachdem er aber meine Gejchichte kurz vernommen, fühlte er tieses Mitleid mit mir
und zog mich in den Gasthof, wo er mich dem Kanzler vorstellte. Noch an demselben Abende ward die Berabredung
getroffen, daß ich als Hosmeister seines einzigen Sohnes eintreten könnte, gegen freie Wohnung und Berpflegung und
ein mäßiges jährliches Honorar. So war mir denn Theodor
als ein rettender Engel erschienen, der in dem Augenblicke,
wo die Noth am größten war, mir Hülse vom Himmel gebracht hatte.

"Niemand mar über bie plogliche gludliche Wendung meines Schicffals frober als meine gute Birthin. Sie wollte mich noch jo lange unentgettlich im Saufe und in ber Bflege balten, bis fich meine Befundheit wieder bergeftellt batte. Aber es trieb mich eine unenbliche Gebnfucht nach Saufe gu meinen Eltern, um ihnen felbft bie Nachricht von meiner Berforgung ju binterbringen, che noch bie Runde von meiner Apostafie ju ihren Ohren gefommen fenn murbe. Deine mutterliche Freundin entließ mich noch mit einem Geschente auf ben Weg und gebachte meiner noch viele Jahre, indem fie mir aus ber Ferne von Beit ju Beit einen Ulmer-Beden aufandte. Auch eines andern Freundes muß ich bier noch mit Dant Erwähnung thun, des damaligen Mifeffore Brunner in Goflingen, ber mich von Ottobeuren ber gefannt batte. Er trug burch Rath und That fein Möglichftes bei, um mich in meiner bebrangten Lage aufrecht zu erhalten und mich vor Bergweiflung ju mabren. Un bem Tage vor meiner Abreife endlich besuchte ich noch einmal Biblingen, wo ich fo manchen wohlwollenben jungen Freund hatte; man nabm mich auf auf, und ich erhielt fo manchen rührenden Beweis

ber bruberlichen Theilnahme; selbst ber überaus gutige Abt ließ mich vor, gab mir väterliche Ermahnungen und Ermunterungen und sandte mir jum Abschied noch ein großmuthiges Geschent zu."

#### LXVIII.

# Gegenwart und Bufunft ber anglifanifden Staatefirche.

VII. Ungeiden bes nabenben Berfalle. (Golug.)

Rachdem wir in den vorausgehenden Artifeln eine ganze Reihe auflojender Elemente in der englischen Staatsfirche besprochen, wollen wir in dem gegenwartigen noch auf verschiedene die nahende Krifis verkundende Anzeichen hinweisen.

1. An erster Stelle muß hier ihre Isolirung als firchlicher Gemeinschaft erwähnt werden. Dieselbe ist einzig in
ihrer Art. Obwohl zu Zeiten der sogenannten Resormation
entstanden und durch und durch protestantisch, steht die anglitanische Kirche doch zu den gleichzeitig mit ihr entstandenen
und innerlich mit ihr verwandten protestantischen Kirchen in
Deutschland, Schweden, Dänemark, Holland, Frankreich und
in der Schweiz in keinerlei Berbindung. Roch mehr. Selbst
die protestantische Staatskirche in Schottland will von ihr
nichts wissen. In dem Lande aber, in dem sie doch die
Staatskirche sehn soll, stehen derselben 58 Procent der Bevölkerung seindlich gegenüber. Und selbst von den übrigen
42 Procent hält ein großer Theil nur noch aus traditionellen
Rücksichten und aus Gründen, welche in den politischen und

focialen Berhaltniffen bes Reiches gut fuchen find, an ihr feft. Dabin ift es in ber turgen Beit, welche feit ber Mufbebung ber Test and Corporation Acts und feit ber Emancipation ber Ratholiten verfloffen ift, gefommen. Die focialen und politifchen Privilegien, welche bie Angehörigfeit gur Staats. tirche mit fich brachte, batten fie bis babin numerifch ftart erhalten; aber faum war bas religiofe Monopol abgefcafft worben, ba begann die Majoritat fich in eine Minoritat gu verwandeln. Und biefes geschab trop einer bis babin nie gefebenen und unerhorten Entfaltung von Energie und Genero= fitat feitens ber anglitanifden Beiftlichen und gaien. Diefe Minoritat wird aber mit jebem Tage, in Folge von Uebertritten von ihr, fei es gu bem Diffentismus, fei es, mas noch baufiger ber Fall ift, gur fatholifden Rirche, noch fleiner. Bas aber ein foldes numerifche Abnehmen ber anglitanischen Staatsfirche bewirft, ift u. Al. die betrübende Erfenninif, bag

2. Die Staatsfirche nicht im Stande ift, ber in ibr fic befampfenben Barteien Berr gu werben, ober auch nur ihrem Antagonismus, ihren Streitigfeiten, Reibungen Ginhalt gu gebieten. Das Bervortreten jener Parteien ift auch eine Folge bes oben ermahnten Faftums. Bis babin mar bie Staatsfirde außerlich wohl ein Banges. Gie murbe jeboch nicht burch innere und bynamische Banbe, nicht burch bie unter ihren Gliebern vorhandene Ginheit bes Willens und Gebantens, fonbern nur burch bie mechanischen und außeren Banbe, welche bie Staatsgewalt geschaffen batte, gufammengehalten. Als baber biefe Banbe nun etwas gelockert murben, traten bie inneren fich wiberftreitenben Rrafte in Thatigfeit. Ramentlich bilbeten fich zwei Richtungen aus, Die rationaliftifche und die romanifirende. Dieje beiben Barteien find heute bie berrichenben. Gie gieben beute bie letten Confequengen aus ihren Principien. In Rolge ber Thatigfeit ber erftern verschwinden auch noch die letten fragmentarifden Ueberrefte ber driftlichen Religion und ber Dffenbarung überhaupt aus weiten Rreifen. Die lettere aber ftrebt

banach, ben burch bie Reformation zwischen bem englischen Beifte und bem tatholifden Glauben und gwifden bem englifchen Bolfe und ber über ber gangen Belt verbreiteten tatholifden Rirche geöffneten Abgrund gu überbruden und England gur tatholifden Ginbeit gurudguführen. Beibe Richt= ungen gieben bie eifrigften, thatfraftigften Blieber ber Staat8firche an fich und geben unaufhaltsam ihrem naturlichen beiberfeitigen Rubepunfte entgegen. Gbenbaburch trennen fie jest icon bie anglitanifche Staatstirche in zwei fich feinblich gegenüberftebende Lager und muffen fle biefelbe ichlieflich vollftanbig auseinanderreißen und auflofen. Die Rirche von England ift gang und gar nicht im Stanbe, bie beiben Richtungen gu beherrichen, die Barteien zu einigen ober auch nur zu einem friedlichen Rebeneinanberleben zu bestimmen. Gie fann biefes nicht burch ihre Autoritat; benn beibe verwerfen fie. erftere fagt, ihre Autorität fei nicht gulaffig und bie lettere bezeichnet fie als incompetent. Gie fann es nicht burch Ginwirfung auf ben Geift ber Mitglieder beiber Richtungen mit Bulfe ihres firchlichen Suftems: benn beibe betrachten bie anglitanische Reformation als geiftig unzusammenhangenb. Gie fann es nicht burch geiftliche Ueberrebung : benn beibe weisen biefelbe als nicht angiebend gurud. Gie fann es nicht burch coercitive Urtheilspruche: benn beibe appelliren von benfelben an ihren eigenen Standpuntt, erftere an ben Stand= puntt ber Bernunft, lettere ber Ratholicitat. Und felbft bas Wirten bes Staatsapparates, welchen bie anglifanifche Rirche gegen bie romanifirende Partei zu Sulfe gerufen hat, ift bis jest nicht im Stanbe gewesen, bie Bewegung aufzuhalten, viel weniger ju unterbrucken. Im Gegentheil bat ber materielle Rampf gegen fie biefelbe nur innerlich getraftigt und außerlich geftarft. Die anglikanische Rirche vermag gegen bie beiben ihr ben Boben unter ben Sugen weggiehenben Barteien nichts, gar nichts. Dieje offenbare Ohnmacht berfelben in Berbindung mit ben von beiben Barteien angestreibten und erreichten Bielen, einerseits bem vollenbeten Unglauben, andererseits dem Papismus mit seinen Lehren, seinem Gottes bienste, seinen Institutionen — dieß Alles hat in den Auge gar Bieler die Staatsfirche wirklich als bassenige erscheine lassen, als was Glabstone sie einmal bezeichnet hat, als "de Scandal der Christenheit."

3. Gin weiteres Ungeichen bes nabenben Berfalls be anglifanischen Staatsfirche ift die Thatfache, baß bie Bab ber Canbibaten fur bas firchliche Minifterium i Bebenten erregenber Beife abnimmt. Boren wir bierube authentische Zeugniffe. In einem Briefe bes Profeffor Stanley an ben gegenwärtigen Ergbifchof von Canterbury' ift Folgendes zu lefen: "Die geiftvollen und bochgebilbeter jungen Manner, welche bor zwanzig und breißig Jahren be jeber Orbination ju finden maren, bleiben allmalig von Dienfte ber Rirche und von bem Berufe, ju bem fie ibr Reigung, ihr Charafter und ihre Begabung am meiften befabigen, fern. Es ift bieg bie größte Calamitat, welche über Die Rirche Englands tommen fann." Un einer andern Stelle beffelben Briefes fagt er bann weiter: "Es ift mir von Seiten einer guten Autorität gejagt worben, daß von neungebn jungen Leuten, welche eine einzige Berfon gefannt bat, und von benen befannt war, daß fie fich in ber Abfict Beiftliche zu werben, nach Cambridge begeben batten, alle ins gefammt, einer nach bem anbern, biefen ihren Entichluß wieber aufgegeben haben . . . Aehnliche ftatiftifche Belege fomten in noch größerem Magftabe, wenn auch in weniger bestimmter Form, auch aus Orford gegeben werben." Und ber Brafiben eines theologischen Geminars fcbreibt über ben namlichen Gegenstand folgenbermaßen: "Wir find gezwungen, und mit einer Claffe von Leuten zu begnugen, welche ibren Unte cebentien und ihrer Ergiehung nach geeigneter maren, Lam

A Letter to the Lord Bishop of London on the State of Subscription in the Church of England and in the University of Oxford, By Arthur Y. Stanty U. O.

penanzünder in London zu werden als Minister des Wortes und der Saframente. Allein wir mussen unsere Röcke oder vielmehr unsere Soutane nach unserem Tuche schneiden. Aber ohne Zweisel ist gerade jest das uns zu Gebote stehende Waterial höchst schäbig").

Wie erffart fich aber biefe Abnahme? Gicherlich fann nicht ale Grund ber angeführt werben, bag bie weltlichen Berufearten heutzutage burch leichteren und hoheren Gelberwerb junge Leute vom geiftlichen Stande abhalten. Denn ber Reichthum bes Rlerus in ber anglifanischen Rirche burfte wohl größer jenn, als ber bes Rlerus irgend einer firchlichen Gemeinschaft auf Erben. Dann aber wurde auch bie Thatfache, bag in ber tatholifden Rirche in England Gobne aus ben angesebenften Familien, Die gubem die herrlichften Beiftes= anlagen befigen und die vorzüglichfte Bilbung erhalten haben, fich in Demuth und mit Liebe bem Dienfte bes Altars widmen, tropbem fie miffen, baß fie als fatholijche Briefter burchichnittlich bie namlichen Lobne erhalten wie Dienftboten, eine folche Annahme unmöglich machen. Auch liegt ber Grund hiefur nicht etwa barin, bag in ber Stellung eines anglifanischen Beiftlichen in ber Gefellichaft eine Menberung zu Ungunften beffelben eingetreten mare. Denn feine fociale Stellung ift beute, eben weil er Staatsbeamter ift, noch eine bochangesehene, und fie wird es bleiben, fo lange als feine Rirche noch Staats= firche bleiben wirb. Rein, die mabren Grunde fur jene Ericheinung find gang anderer Ratur. Giner berfelben ift in ben troftlofen Buftanden ihrer Rirche und in ber Ungewiß= beit in Betreff ber Bufunft berfelben ju fuchen. Die Greigniffe, bie beute in ihr por fich geben, find wirflich fcanda= lofer Ratur; gubem beuten fie nur allgu offenbar auf eine rabifale Umanberung bin, und zwar auf eine Menberung, bie in nicht allgu ferner Bufunft nothwendig eintreten muß. Rufen boch biefe Borgange felbft in bem Geifte ber Staats-

<sup>1)</sup> Rennion Magazine Nr. 1 p. 8.

firche ergebener Berfonlichkeiten Zweifel an ber Saltbarteit ber Stellung berfelben und Ungft wegen ihrer Butunft berpor, Und biefer Zweifel, biefe Ungewißbeit balt bie jungen Manner ab, ihre Butunft einer Rirche zu widmen, die feine Bufunft mehr hat ober beren Bufunft ihnen wenigstens bufter und Gefahr verfundend erscheint. - Die zweite Urfache ift aber noch bedeutungsvoller. Es ift bas bie Ertennt= nif, bag bas Guftem ber anglitanischen Rirche ein ungufam= menhangenbes Gange und ihre gange Stellung eine unhaltbare ift. Daß biefe Erfenntniß heute icon in fo fruben Lebensjahren angutreffen ift, bas bewirten bie offenfunbigen Beftrebungen und bie Rampfe ber Parteien in ber Staatsfirche. Es ift fomit bie Weigerung ber jungen Leute, fich burch Unterschreibung ber 39 Artifel an ein unhaltbares firchliches Suftem zu binben, welche jene jo ominofe Ericheinung berbeigeführt bat. Das fpricht ber oben citirte Brofeffer Stanlen auch gang offen aus. "Für biefe große Calamitat, fagt er, bie größte welche bie Rirche von England treffen tann, gibt es ohne Zweifel verschiebene Urfachen, theils vorübergebenbe, theils folche welche feinerlei Gefetgebung gu entfernen im Stande ift. Allein es bebarf feiner Frage, bag eine ber Urfachen bas Wiberftreben, bas immer ftarfer werbenbe Wiberftreben ber jungen Leute ift, fich Berpflichtungen aufzulaben, mit benen fie nicht von Bergen sympathifiren fonnen und welche fie fpater um ben Frieden ihres Bergens bringen und fie gang und gar bienftunfabig machen tonnten."

Zeigt sich so bereits bei den jugendlichen Geistern die Erkenntniß von der Unhaltbarkeit des kirchlichen Systems der Staatskirche und hält diefelbe sie ab, sich dem Dienste derselben zu widmen, so wird — und darin zeigt sich uns eine neue Gefahr für dieselbe —

4. das Hauptbollwerk berfelben, die königliche Suprematie, von einem mächtigen Bruchtheil der ihr angehörigen Bevölkerung auf's entschiedenste verabscheut und bekämpft. Die Theorie von einer Staatstixche sorbert eine kirchliche Suprematie ber weltlichen Macht. Beibe kommen und gehen zusammen. Ift baher die königliche Suprematie im Sinken begriffen, so sind auch die Tage der Staatskirche gezählt. Das ist nun heute in England der Fall. Die größere Masjorität der Bevölkerung in diesem Lande verwirft jene ganz und gar. Bon der Minorität, d. h. den Staatskirchlern, weiß die größere Hälfte nichts davon; von der anderen Hälfte betrachten gar Biele diese als ein veraltetes Statut; wieder Andere suchen sie hinwegzuerklären, noch Andere zu beschränfen; eine an Zahl und geistiger Bildung bedeutende Classe von Leuten schreibt und redet gegen sie. Ihre Entscheidungen und Urtheilssprüche gelten ihnen als tyrannische Akte des Staates, als Berfolgungen der Kirche seitens der weltsichen Gewalt.

Diefe Suprematie ber Rrone erscheint heute unertraglicher benn je, in Folge ber Beranberung ber englischen Berfaffung, woburch bie gange Theorie ber firchlichen Guprematie ber Tubors verwischt worben ift. Die Suprematie ber Krone ift baburch in eine Suprematie bes Barlamentes verwandelt worden. Run wird aber bas Parlament in Folge von Bablen conftituirt. Es liegt baber im letten Grunde bie firchliche Suprematie in ben Sanben ber Babler, bes Bolfes. Un die Stelle ber Suprematie bes Cafarismus ift Die Suprematie ber Demofratie getreten. Da es nun beute nicht mehr nothwendig ift, bag in England ein Barlamentsmitglieb ber anglitanifchen Staatsfirche, ja nicht einmal mehr ber driftlichen Religion angehört, fo fteht einer Majoritat, bie aus Leuten von jeglicher religiöfer und irreligiöfer Neberzeugung aufammengefett fenn tann, bie Entscheibung über Fragen gu, welche die Staatsfirche betreffen. In Folge bavon haben fich benn wirflich auch Scenen in ber Staatsfirche abgefpielt, welche Bebem, ber mur bie Augen öffnen wollte, bie mabre Ratur eines folden Inftitute erichließen mußten. Durch bie Guprematie ber Demokratie ift die anglikanische Kirche so gebunden und gefeffelt, bag fie einem ihrer Beiftlichen, ber bie Gnabe bes Gaframentes ber Taufe, und einen anbern, ber eine emige Bergeltung lengnete, nicht jum Schweigen bringen fonnte, und baß fie einen Bijdof, ber ben großeren Theil bes Ranone ber heiligen Schrift verwarf, nicht abseten burfte. Gine folde firchliche Suprematie muß barum nothwendig in ben Mugen eines jeden firchlich Gefinnten als ein mahrer Sobn auf die Freiheit, Gelbststandigkeit ber Rirche, ja auf Die 3bee einer Rirche überhaupt erscheinen. Und babin ift es in ber That gefommen. Sange Schaaren von Anglitanern find bente bavon überzeugt, bag bas Statut über bie fonigliche Suprematie nicht mehr langer aufrecht erhalten werben tonne und burfe. Bon ber Nothwendigfeit, baffelbe aus ber englischen Berfaffung auszuftreichen, find beute Leute übergeugt, welche noch vor gebn Sabren einen folden Glauben ale eine fcmere Berfuchung mit Entfeten von fich abgewiesen baben murben. Sie, die bamale in der foniglichen Suprematie "ein Bollwert fur ihre Freiheiten", eine "Sicherheit fur religiofe Unabhängigkeit" erblickten, betheiligen fich beute an ber weit und tief gebenben Agitation fur Abichaffung ber toniglichen Suprematie, obicon fie wiffen, bag eine folde Forberung gleichbebeutend ift mit ber Aufbebung ber Staatefirche felbft. Diefe Maitation ift aber nicht etwa nur auf eine machtige Geftion in ben Reihen bes anglifanischen Rlerus und auf ihren Unhang aus ben fogenannten gebilbeten Stanben befchrantt, fonbern felbit die Arbeiterwelt ift bavon ergriffen worden.

So schen wir benn heute bas statutum stantis aut cadentis Ecclesiae Anglicanao von ben eigenen Angehörigen ber Staatsfirche angeseindet; noch mehr, die Abschaffung bersselben wird verlangt. Es ist dieß eine höchst bedenkliche Erscheinung. Denn badurch wird die ganze Resormation in concreto angeseindet. Daß dieser Forderung, wenn schon sie heute nur von einer Minorität ausgeht, schließlich Felge gegeben wird, daran zweiseln nur sehr Wenige. Geschieht dieß aber, dann wird die anglikanische Staatskirche zu Grabe

getragen; benn mit jenem Statut, wodurch die Suprematie ber Krone in firchlichen Angelegenheiten proflamirt worben ift, steht und fallt bas gange Gebaude ber Staatsfirche.

5. Für Biele ift aber nicht etwa blog bie fonigliche Suprematic ein Stein bes Unftoges; nein bas gange Staats= fircheninftem ber anglitanischen Rirche ift ihnen guwiber. Gie machen, und zwar mit Recht, biefes fur bie traurigen Buftanbe in ihrer Kirche verantwortlich, und verlangen barum pure et simpliciter Aufhebung bes bestehenben Berhaltniffes zwischen Rirche und Staat, bamit fie frei von ben bemmenben Teffeln ber weltlichen Macht bie anglikanische Rirche nach ihren eigenen Ibeen reformiren und umgestalten fonnen. Der Ruf nach "Diseftablishment" erschallt allerwarts. wird ans ben Colonien vernommen. Roch aus Unlag ber letten pananglifanischen Synobe ftellte ein Bischof biefen Antrag. Die Forberung wird von ben beften und fähigften Berfonlichfeiten protegirt und unterftust. Denfelben Ruf bort man in Schottland, wo eine bebeutenbe Agitation gu Gunften ber Trennung betrieben wirb. Sat auch ber Untrag auf Abichaffung ber Staatsfirche, ber mahrend bes verflof= fenen Commers im Barlamente eingebracht murbe, nur eine Minoritat fur fich gehabt, fo laffen fich bie Leiter jener Bewegung bennoch nicht abhalten, ihr Biel mit Energie und Rachbrud zu verfolgen. Der Ruf "Diseftablifhment" erschallt bann endlich auch aus ber Staatsfirche in England. Gind es auch vorzüglich bie Ritualiften, welche biefe Forberung ftellen, fo beschränft fich berfelbe boch nicht bloß auf ihre Reihen. Auch aus ber Mitte ber Broad Church Party, Die im Allgemeinen fur eine Fortbauer bes status quo, wennt icon unter gewiffen Mobifitationen ift, ja felbft aus ber eigentlichen protestantischen, ber Low Church Party bort man benfelben.

Hiezu kommt bann 6., daß auch von benjenigen, welche außerhalb ber Staatskirche stehen, Trennung ber anglikaniichen Kirche vom Staate geforbert wird. Diese Forberung feitens ber Diffenters bat eine bochpolitifche Bebeutung und fie befitt vom rechtlichen und politischen Standpuntte aus bie vollfommenfte Berechtigung. Die Religion einer Minoritat wird als Staatsreligion, ihre Rirche als Staatsfirche aufrecht erhalten. Die Unbanger berfelben genießen in Folge bavon Bortheile in firchlicher und focialer Beziehung, Die nicht boch genug in Unichlag gebracht werben tonnen. Die Dajoritat ber englischen Bevolkerung bagegen bleibt ausgeschloffen bom Benuffe ber aus bem Eftablifhment entspringenben Rechte, Bortheile und Privilegien. Die Aufrechthaltung bes Staatsfirchenthums, wie es jest in England beftebt, ift jeboch nicht bloß ungerecht, fonbern auch unpolitifd. Gin jeber Staat muß beftrebt fenn, Ginheit und Friede in ber ihm angehörenben Bevölferung zu erhalten. Dur wenn biefes ber Fall ift, befitt er Golibitat und Stabilitat. 3ft bas Gegentheil ber Kall, herricht in Folge ber Bevorzugung eines Theiles ber Bevolferung Ungufriedenheit; bat biefe Ungufriebenbeit aber gar ihre Urfache in einer Bevorzugung aus religiofen und firchlichen Grunben, bann birgt ein Staat Gefahren in fich, bie fur ben gangen Staatsorganismus bie verberblichften Folgen nach fich gieben fonnen. Das ift nun in England ber Fall. Die Aufrechterhaltung bes Staats: firchenthums ift barum bochft unpolitisch und ber Ginbeit, bem Frieden und ber Golibitat bes britifchen Reiches gefahrlich. Diefe Grunde haben barum aber auch die Gubrer ber liberalen Partei im Parlamente bewogen, bie Forberung auf Abichaffung ber Staatsfirche in ihr Programm aufgunehmen, und fie haben fich ihren Bablern gegenüber gu Durchführung biefes Bunttes verpflichtet.

Die Frage in Betreff bes Disestablishment tritt barum immer mehr in den Bordergrund; bald wird sie eine ber brennendsten politischen Tagesfragen und einen wichtigen und schwierigen Theil der inneren Politis Englands bilden. Gezenwärtig sind freilich die socialen und politischen Traditionen im Parlamente noch zu start, um Aussicht auf Erfolg in

biefem Buntte ju gemabren; es ift mabricheinlich, ja ficher, baß ber nachfte Untrag auf Abichaffung ber Staatstirche abgewiesen wird. Das burfte aber nicht gum wenigften , ja wir burfen fagen, er burfte hauptfachlich ber in Regierungs: treifen und ber Parlamentsmajorität vorhandenen und wohl begrundeten gurcht zu verdanken fenn, man mochte im Falle, bağ man wirklich baran benten follte biefem gerechten Berlangen zu willfahren, in ein Labyrinth von Fragen verwickelt werben, beren Lofung gar ju fcmierig fenn burfte. Und bas wird in ber That ber Kall fenn. Die Abichaffung ber Staats= firche bebeutet nicht mehr und nicht weniger als eine rabitale Menberung ber englischen Conftitution. Dabei tommen bie verwickeltsten Fragen, namentlich aber Bermögens= und Gelbfragen in Betracht. Ja, wir können fagen, bag bie Staatsfirche icon langft abgeschafft worben mare, bilbete bie Gelb = und Bermögensfrage nicht bie Sauptfache und wurden babei nicht Leute, in beren Sanben bie Entscheibung liegt, bie Ruffells, bie Comerfets und fo viele andere abelige Befiger von tirchlichem Eigenthum, allgu intereffirt fenn und baburch in Mitleibenschaft gezogen werben.

Aber bennoch wird man balb an die Lösung ber Frage, wenn auch mit Widerwillen, herantreten mussen. Denn die Ereignisse innerhalb und außerhalb der Staatskirche brangen unauschaltsam vorwärts. Die scandalösen Borgänge innerhalb berselben, welche hauptsächlich dadurch, weil der Staat auf Grund seiner Suprematie sich in innere kirchlichen Angelegenheiten, in Dinge die doch außerhalb seiner Machtsphäre liegen, eingemischt hat, hervorgerusen worden sind, verlangen entschieden Abhilse. Diese kann aber nur dann wirksam geboten werden, wenn der Staat das Band, das ihn mit der Kirche verdindet, löst. Das verlangt schon, ganz abgesehen von dem dadurch hervorgerusenen Scandal, die Gerechtigkeit gegen den größern Theil seiner Bevölkerung, der sich zu der Staatsreligion nicht bekennt und auf bessen Kosten der Staatsreligion einer Minorität seine Macht

und sein Ansehen hergibt. Das verlangt ferner die Antorität des Staates selbst. Denn daß dieselbe in Folge solchen Eingreisens, troß einiger Siege, nicht intakt geblieben, daß sie im Gegentheil schwer geschädigt worden ist, das kann schließelich Niemand in Abrede stellen. Andere Ereignisse innerhalb der Staatstirche, an benen die Staatsgewalt nicht direkt betheiligt gewesen ist, haben nichtsbestoweniger ihren schwarzen Schatten auf sie geworsen; denn wegen seiner Berbindung mit ihr participirt er auch an den Folgen und den scandalosen Austritten, die sich in ihr abspielen.

Die Frage nach bem Fortbestande ber anglikanischen Staatskirche glauben wir darum dahin beantworten zu können, daß wir sagen: die Trennung der anglikanischen Kirche vom Staate ist sicher bevorstehend; sie ist nur noch eine Frage der Zeit. Sie wird jedoch beschleunigt werden durch die scandalösen Borgange in der Kirche und durch das Borgehen der heutigen Regierung, welche zwar die Absicht und den Willen hat, das bestehende Berhältniß zwischen Kirche und Staat aufrecht zu erhalten, die aber durch die Wittel, welche sie zur Erreichung dieses Zweckes anwendet, die Kriss nur beschleunigt.

Ist aber die Scheidung vollbracht, ist das letzte Band, das die anglikanische Religion an die materielle Gewalt des Staates band, zerrissen, ist dieselbe num auf sich selbst angewiesen, dann wird sich in ihr eine gewaltige Scheidung der Geister vorbereiten. Ist sie jetzt schon und zwar mit Hilfe des Staates nicht im Stande, den in ihr zu Tage tretenden Bestrebungen Einhalt zu gedieten und der in ihr sich bekämpsenden Parteien Herr zu werden, dann wird sie das noch weniger vermögen, wenn die einzige Stütze, welche sie dahin gehabt hat, gesallen sehn wird. Die rationalistische Schule wird bald mit dem letzten Reste des zur Resformationszeit noch geretteten Christenthums aufgeräumt haben. Der reine Naturalismus wird die herrschende Religion in der anglikanischen Kirche werden. Heute bereits ist die grös

here Majorität der Anglikaner und wir dürfen jagen der Engländer außerhalb der katholischen Kirche überhaupt auf dem Wege dahin. Der auf das Materielle gerichtete Geist der englischen Gesellschaft macht sie für die Aufnahme einer sothen Religion ohne Geheimnisse ganz und gar empfänglich. Dieses in Berbindung mit der Thätigkeit einer zahlreichen Sektion in der anglikanischen Kirche auf Grundlage des Princips der Reformation hat es bahin gebracht, daß die Strömung des englischen Geistes dem Deismus und schließelich dem vollendeten Unglauben entgegen geht. Die anglikanische Kirche wird von den Wogen desselben überfluthet werden.

Gur bie ritualiftische, die romanifirende Partei wird alsoann ein Berbleiben in ber anglifanischen Rirche eine Unmöglichfeit fenn. Diefelbe wird, nachbem bie einzige Schrante, welche ihnen bie Staatsgewalt gefett batte, gefallen fenn wirb, auf bem von ihr beschrittenen Wege bis jum Meußersten weitergeben. Gie wird fich von ben firch= lichen Autoritäten ber anglifanischen Rirche teine Zugel anlegen laffen. Aber eben biefes wird ihre Austreibung aus berfelben nur beichleunigen, vorausgesett baf fie es nicht vor= gieben follte, fich von einer Rirchengesellschaft freiwillig gu trennen, beren Suftem fie ftillichweigend negirt und offen befampft. Obgleich bie Tolerang gegen bie tatholifche Rirche bis jest in erfreulicher Beife zugenommen bat, fo ift bie öffentliche Meinung boch feinblich gegen fie geftimmt. Ramentlich wird die rationaliftifche Schule, eben weil fie ben geraben Wegenfat bilbet, fie als ihre unverfohnliche Gegnerin haffen und auf Tob und Leben befampfen. Das wird aber in noch viel hoberem Dage bei ber ritualiftischen Bartei ber Rall fenn, weil bier außer bem Saffe gegen bie von ihr vertretene fircbliche Richtung, Die Leibenschaften auch noch aus anbern Grunben machgerufen werben. Der Rampf gegen fie burfte nach Aufhebung ber Staatstirche in einer noch viel gehäffigeren Weise geführt werben als bisber, ba bie Ctaatsgewalt, obschon sie heute auf der einen Seite gegen sie im Kampfe steht, auf der andern Seite und nach anderen Beziehungen hin ihr doch noch Stüte und Schutz gewährt. Die ritnalistische Partei würde ihrem numerisch überlegenen Gegner, der, im Besitze der Kirchengewalt, zudem noch die wirksamsten Mittel gegen sie anwenden könnte, nicht lange die Spitze bieten können. Sie würde aus der anglikanischen Kirche hinausgedrängt werden. Und dann würde der Unglaube in derselben die Alleinherrschaft besitzen.

Bas burfte aber bei einem freiwilligen ober gezwungenen Musicheiben ber ritualiftifchen Bartei aus biefer merben? Wir glauben, biefelbe burfte fich als bie "allein mabre und berechtigte" Rirche von England conftituiren. Daß fie, wie Biele glauben, fogleich in die fatholifche Rirche übertreten werben, ift nicht anzunehmen. Die romanistrenbe Schule innerhalb ber anglifanischen Rirche bat noch zu viel Protestantismus an fich. Trots ber "Tracts for the Times" ift ihr Princip rationaliftisch, wenn ichon bie Conclusionen und Refultate gur Erfenntnig ber Rothwendigfeit einer Autorität in firchlichen Fragen geführt haben. Ihre Unimofitat gegen bie tatholifche Rirche ift trop "Girenicons" bie von Baretifern und Schismatifern. Ihr ganges Beftreben gebt babin, Anglitaner, welche aus ben in ihrem Unterrichte ihnen beigebrachten Grundfagen Folgerungen gezogen haben und zur Ertenntniß gelangt find, bag bie tatholifche Rirche ibre mabre Beimat ift, von einem folden Schritte abzuhalten. Die fortgeschrittenere Settion in ihr, welche fogar ben Bunich hat in die tatholifche Rirche eingutreten, will jedoch von einer bemuthigen, bedingungslofen Unterwerfung nichts wiffen. Sie befolgt bie do ut des-Theorie und traumt von einer unirt-anglitanischen Rirche. Daß Biele bei ber oben angebeuteten Eventualitat in die tatholifche Rirche eintreten werben, baran ift nicht zu zweifeln. Allein bie ritualiftifche Bartei wird noch weiter befteben. Gie wird ihr Sandwert, bas fie beute gegen bie tatholifche Rirche führt, fortfeten, mogen

ihre Erfolge auch noch so gering seyn. Allein sie hat keine Zutunst. Sie wird noch eine Zeit lang arbeiten, aber nicht für sich, sondern für die katholische Kirche. Dann wird auch sie an innerlichen Gebrechen zu Grunde gehen, denn das private Urtheil des Protestanten wird nicht ausgerottet in dem Ritualisten, auch wenn er sich "katholisch" nennt. An diesem "katholischen" Rationalismus wird auch der Ritualismus zu Grunde gehen. Biele, so glauben und hoffen wir, werden sich in den einzig sicheren Hasen der katholischen Kirche retten. Undere werden, nachdem ihnen das ausbämmernde Licht der Wahrheit in der Ferne hoffnungsvoll gesschimmert hat, in die Nacht des Unglaubens zurückfallen.

Bollenbeter Unglaube auf ber einen Seite und vollstänbige gläubige Unterwerfung bes Geistes und bes Herzens unter die göttliche Antorität der katholischen Kirche auf der anderen — aber keine anglikanische Kirche wird es mehr geben. Daß nicht Alles dem Ersteren anheimfällt, ist der katholischen Kirche zu verdanken, welche die ewige Weisheit zu diesem Zwecke in der ehemaligen Insula sanctorum hat wiedererstehen lassen.

Dr. W. B.

#### LXIX.

# Ans ber Schweiz.

Rom und bie Goweig.

Als Monsignor Bianchi im Ottober des verstoffenen Jahres nach der Schweiz kam, übertrugen ihm die politischen Kannegießer hüben und drüben die geheime Mission, im Namen des Papstes Leo XIII. mit dem Bundesrath über die Wiederanknüpfung des diplomatischen Berkehrs und die Feststellung eines modus vivendi zu unterhandeln. Reuerdings tauchen diese Gerüchte wieder auf und es mag daher angezeigt seyn, dieser Angelegenheit einige Ausmerksamkeit zu widmen, zumal da man dieselbe mit der Haltung und dem Borgehen des apostolischen Stuhles im deutschen Reich in Zusammenhang bringen will.

Thatfache ift, bag Monfignor Bianchi, welcher mehrere Sahre als Geschäftstrager ber apostolischen Muntigtur in Lugern vorftund, bann ben bl. Ctubl in Saag, Dunchen it. vertrat und bermalen ale Gefretar ber Congregation fur bie bifcoflicen und Orbensangelegenheiten in Rom funftionirt, im Oftober 1878 gu Lugern eintraf, von ba aus Ercurfionen in pericicbene Rantone unternabm, feine Befannten geiftlichen und weltlichen Standes befuchte und beinahe einen vollen Monat in ber Coweig verweilte. Aber ebenfo ift es That: fache, baß berfelbe mit bem Schweigerifden Bunbesrath meber mundlich noch fchriftlich irgend welchen Bertehr batte und bag ber romifche Pralat und ber Bunbes-Prafibent in Bern fich weber gefeben noch gesprochen haben. Monig. Biandi brachte feine Oftober-Ferien in ber Schweig gu; babei wollen wir jeboch gerne zugeben, daß er, wenn auch mit geschloffenem Munbe, boch nicht mit geichloffenen Augen bier weilte; wir wollen fogar annehmen, bag berfelbe nicht ohne Borwiffen bes Bapftes feine Reife antrat und nach erfolgter Rudfebr feine gewonnenen Ginbrude bem bl. Bater gur Renntnig brachte.

Wenn in neuerer Zeit Schritte für Wieberanknüpfung bes biplomatischen Berkehrs zwischen bem hl. Stuhl und bem Bundesrath geschehen, so sind dieselben nicht in einer Mission Bianchi's, sondern in den Correspondenzen und Borgangen ber kantonalen und Bundesbehörden der Schweiz selbst zu suchen. Und hier ift allerdings etwas geschehen. Nachdem Leo XIII. den papstlichen Stuhl bestiegen, machte er hievon wie allen Staaten so auch der schweizerischen Gibgenossenichaft Anzeige und suhrte in seinem betreffenden

Schreiben vom 20. Gebruar 1878 u. M. bie Bemerfungen bei: "Qualeich bebauern mir, bag bie freundlichen Begiebungen, welche ebebem gwifden bem bl. Stuble und ber fdweiger. Eibgenoffenicaft beftunben, in ben letten 3abren ploplich eine beflagenswerthe Unterbrechung erlitten baben ... Im Bertrauen auf bie Gefinnungen ber Gerechtigleit, welche Em. Ercelleng und bas ichmeigerifche Bolt befeelen, boffen wir, es werben fich in Balbe paffenbe und wirtfame Mittel gur Abbilfe biefer Uebelftanbe finben." Der Bunbeerath verbantte bieje Mittheilung und ichlog feine Antwort vom 5. April 1878 mit folgenben Borten: "Der Bunbeerath wird fich gludlich ichogen, in feinem Birfungefreife bie Bemubungen Gurer Beiligfeit fur Aufrechterhaltung bes religi: giojen Friebens und bes guten Ginvernehmens unter ben verichiebenen Glaubenebefenniniffen in ber Comeia gu unterfrügen."

Dieser Briefwechsel zwischen bem Papft und bem Bunbestathe und einige gleichzeitig im Kanton Gens eingetretenen Uebergriffe gegen die Rirchen gaben ben Regierungen ber katholischen Kantone Anlaß, bei ber eidgendissischen Gentralbehörde in Bern für die Wieberanknüpfung des ofsiziellen Bertehrs mit dem apostolischen Stuhle weitere Schritte zu thun.

Der Staaterath von Freiburg ichrieb an ben Bunbebrath u. M.:

"Se. H. Leo XIII. selbst hat Ihnen seinen Schmerz and gebrückt, ben er bei bem Gebanken empfunden, baß die freundsschaftlichen Beziehungen, weiche ehemals zwischen dem hl. Stuble und der schweiz. Gebgenossenschaft bestanden, unterbrochen sind. Indem Sie diese Eröffnungen annehmen und als Bermittler zwischen der totholischen, in ihren versassungenäßigen Rechten verlehten Bewölkerung und beren Regierungen auftreten, und indem sie ein billiges Uebereinkommen, welches vom Staate und dem verschiedenen Resigions-Genossenschaften angenommen werden kann, treffen, werden Sie einen neuen Ansprachentel und Vallerentlichkeit des Schweizervolls erlangen."

Die Regierung von Uri richtete folgende Bor= ftellung an ben Bunbesrath:

"Mit hoher Befriedigung haben wir aus bem Schreiben Gr. papftlichen Beiligfeit entnommen, bag Boblbiefelbe mit eblem Schmers ben Abbruch ber freunbichaftlichen Begiebungen bebauert, und wir find überzeugt, bag Gie Ihre Berbienfte um bas Baterland vermebren und eine gludliche Epoche in biefer Sinfict inauguriren werben, wenn Gie burch Bieberaufnahme berfelben fich in ben Stand feben, ale Bermittler gwifden bem tatholifden Bolte, welches fich in feinen confessionellen Rechten verlett fühlt, und ben betreffenben Regierungen einen billigen Musgleich zu erzielen, wogu ber papftliche Stuhl gewiß, foweit immer thunlich, Sand bieten wurde. Bahrlich ber Staat und bie Rirde begründen bei barmonifdem Bufammenwirten bas Glud ber Bolfer und es ift ein beflagenswerther Jerthum, wenn man fich biefe beiben Gewalten als feindliche Dadte bentt. Die Gefdichte unferes theuren Baterlandes beweift gur Benuge, bag ein Boblvernehmen biefer Gewalten möglich ift und weber bie Freiheit noch bie Gelbitftanbigfeit ber Republit gefährbet, wohl aber bie Gintracht und Opferwilligfeit ber Burger ftartt und belebt."

Der Staatsrath von Bellis melbete bem Bunbesrath:

"Das Schreiben, mit welchem der hl. Bater Leo XIII. ber schweizerischen Bundesbehörbe seine Thronbesteigung anzeigte, ist ein versöhnliches Entgegenkommen und der ganze Inhalt dieses Schreibens bekundet ben aufrichtigen Bunsch, mit der Wieder-aufnahme der freundschaftlichen Beziehungen zwischen der hohen Bundesbehörde und dem hl. Stuhle auch den consessionellen Frieden in unserem lieben Baterlande wieder hergestellt zu sehen. Wir kommen hiermit uns diesem Wunsche anzuschließen, und zwar um so dringender, als es uns als Schweizer doppelt daran gelegen ist, diese beständigen Reibungen, unter benen der nationale Geist auf die Dauer nothwendig leiden muß, endlich verschwinden zu lassen... Die hierarchische Organisation ist so strenge mit dem Wesen ihrer Religion verwoben, daß die Katholiken nicht als vollständig zei in der Ausübung ihres Eultus

betrachtet werben burfen, so lange biese Organisation und damit bie Berbindung mit ihrem geistlichen Oberhaupte gewaltsam unterbrochen ift. Bon Guerem Gerechtigkeitoffinn hoffen wir bie Gestattung ber vollen Religionofreiheit in allen Gauen bes schweizerischen Baterlandes."

Die Regierung von Zug bezeugte bem Bunbesrath ihre Zustimmung zu bem mit bem Papste geführten Briefwechsel:

"Es tann und und jebem billig bentenben Schweizer nur jum Trofte gereichen, baf Ge. Beil. Bapft Leo XIII. bei ber Angeige feiner Erhebung gur oberften firchlichen Burbe einen erfien Schritt jur Bieberberftellung fruberer freundichaftlichen Beziehungen ju unferem Lande und jur Befferung ber Berbalt: niffe vieler, in religiofer Begiebung unter Drud und Unbilben lebenben Miteibgenoffen gethan bat. Aber auch nicht minber gereichte und bie Untwort unferer boben Bunbed-Erefutive an ben bl. Bater jur Berubigung. Gie, bie Sanbhaber ber Berfaffung und Befete, ertlaren barin bie Gleichberechtigung ber Confessionen und die Freiheit ber Gulte inner ben Schranten ber Berfaffung, und geben bem Buniche Ausbrud, Ge. Beil. ber Bapft mochte mit Ihnen feine Beftrebungen gur Erbaltung und Beforberung bes confessionellen Friedens vereinigen. . . Wir verlangen für unfere Miteibgenoffen tathol. Confession teine Borrechte, feine Gunft, wohl aber gleiches Recht und gleiche Achtung ibrer religiofen Ueberzeugung und Gultusbandlungen ebenfo wie für jeben Mitburger anderen Glaubens."

Die Regierung von Unterwalden, D. B., machte bem Bundesrath die Mittheilung:

"Wir zweiseln nicht baran, baß Sie bem Bunfche der tatholischen Bevölkerung baburch entgegenkommen, baß Sie bie Relationen mit dem Oberhaupte unserer Kirche wieder bleibend freundlicher gestalten werden, und wir hoffen dieß mit um so größerer Zuversicht, weil Se. Heil. Papst Leo XIII. unvertennbar die Initiative hiezu ergriffen hat und weil auch mächtigere Staaten ben Weg einer glücklichen Aussschnung beschreiten durften."

In biesem Geiste richteten die Regierungen fammtlicher

fatholischer Kantone mehr ober m ungen an ben Bunbebrath, mit gierung bes ehemaligen fatholi welche aus Opportunitätsgrunde Bunbebrath erließ, bagegen in ei rung bes Kantons Freiburg sie

"Bir theilen ben Bunich, b Er. Beil. Leo XIII. bei Anlag fei Unregung ergreifen möchte, um au ber Differengen mitguwirten, unter Glaubensbrüber in einigen Rantom ber Bunbegrath auf jenes Schreibe icheint une - ungeachtet ber etwo wir baran bebauern - bie Boffnur Borausfegungen gefunden merben fi besbeborbe ben Unbeutungen bes Bir verbanten baber in bürfte. welchen 3hr, getreue liebe Gibgeno habt, um ibn ju verfichern, bag feiner Geite ben Beifall unferer GI Gibgenoffenichaft batte."

Diese Kundgebungen der kat ben beim Bundesrath durch zahl aus allen Ständen der Schweiz i rath sah sich in Folge dessen der Regierungen eine Zuschrift zu er die Stellung des Bundes und de nellen Angelegenheiten allgemein in der constitutionellen Befugniß Gebieten das änßere Berhältniß schiedenen Kirchen- und Glaubens-schwie sie es für angemessen erachte darüber zu wachen berusen, das wissenssieeitigewahrt und die flicher Handlungen innerhalb der und der öffentlichen Ordnung Was sobann speciell "bie Wiederaufnahme der seinerzeit absebrochenen Verbindungen mit dem päpstlichen Stuhle andeslangt, so notisicirte der Bundesrath Folgendes: "Was die vermanente diplomatische Vertretung des apostolischen Stuhles andetrisst, so sind wir zur Bemerkung versanlaßt, daß wir nicht gesonnen sind, in dieser ausschließlich den eidgenössischen Behörden zustehenden Frage zu einer Menderung der bestehenden Berhältnisse Hand zu bieten; daß aber den Kantonen nichtsdestoweniger freisteht, im einselnen Falle für den Verkehr mit dem päpstlichen Stuhle unsere Vermittlung in Anspruch zu nehmen."

Aus biefer Aeußerung bes Bund est ath es geht hervor, 1) daß berselbe nicht gewillt ist, einen permanenten biplomatischen Bertreter des heil. Stuhles, d. h. einen apostolischen Runtius bei der Eidgenoffenschaft anzuerkennen, und daß er an der von ihm Anno 1873 decretirten Unterdrückung der apostolischen Runtiatur auch dermalen noch sesthält; 2) daß er aber anerkennt, daß in einzelnen Fällen ein Bertehr mit dem papstlichen Stuhle stattzusinden hat und daß er hiefür den Kantonen seine Bermittlung anerbietet.

Diese einzelnen Fälle, auf welche der Bundesrath hinbeutet, betreffen unzweiselhaft die Bisthumsverhält= nisse; wir wollen daher auf diese hier einen speciellen Blick wersen und im Allgemeinen nur noch bemerken, daß der obenangeführte Schriftenaustausch der Kantonalregierungen mit dem Bundesrath längere Zeit vor dem Oktober 1878, also vor dem Eintreffen des Monsignore Bianchi, Erzbischofs von Myra, stattgefunden und daß einzig die Antwort des Bundesrathes nach demselben, nämlich am 28. November 1878 erfolgte.

Die Katholiken der Schweiz gehörten bis auf die jungste Beit sechs Bisthumern an: 1) Chur, 2) Sitten, 3) Basel, 4) Lausanne und Genf, 5) St. Gallen, 6) Como und Mailand (für Tessin). Die Hälfte dieser Diözesanvershältnisse besindet sich gegenwärtig im Zustande der Bers

wicklung ober Auflösung, nämlich in Bafet, Genf und Teffin.

Bis jum Jahre 1874 murben bie Bisthums-Ginricht ungen amifchen bem beil. Stuble und ben betreffenben Rantonen ohne Dagwischenkunft ber Bunbesbeborben geordnet; burch bie Bunbesverfaffung vom 31. Januar 1874 wurde aber fur bie Errichtung von Bisthumern bie Genehmigung bes Bunbes vorbehalten. Der Art. 50 fdreibt vor: "Die Errichtung von Bisthumern auf fchweigerifdem Bebiete unterliegt ber Genehmigung bes Bunbes." Der Bortlaut ber neuen Bunbesverfaffung betont ausbrudlich nur bie "Er richtung" von "Bisthumern", alfo bie Grundung neuer Diogefen auf ichweigerifchem Gebiete und felbit fur biefe behalt fie bem Bunde nicht bie Unterhandlung fonbern nur bie Genehmigung bor. Es ergibt fich hieraus, bag unter bem gegenwärtigen Bunbesregime bie Rantone befugt find mit bem apostolischen Stuble über bie Errichtung neuer und um fo mehr über bie Bieberberftellung allfällig getrubter Diegefanverhaltniffe zu unterhandeln. Es tonnte bochftens bie Frage entstehen, ob biefe Unterhandlung birette ober burd Bermittlung bes Bunbesrathes ftattgufinden habe? Allerbings fagt ber Artifel 10 ber Bunbesverfaffung: "Der amtliche Bertehr zwifchen Rantonen und auswärtigen Staatsregierungen fowie ihren Stellvertretern findet burch Bermittlung bes Bunbesrathe ftatt." Allein im vorliegenden Falle banbelt es fich mit nichten um ben Berfebr mit einer auswartigen Staateregierung, benn ber apostolifche Stuhl ift an und fur fich in confessionellen Ungelegenheiten feine auswärtige Macht und fobann anerkennt ber ichweigerische Bunbesratt feit ber Grundung bes Ronigreiche Stalien ben beil. Stubl nicht mehr als "Staatsregierung". Auch icheint der Bunbel rath feine Bermittlung ben Rantonen feineswege aufbringen ju wollen, wenigftens gibt berfelbe in feinem oben angeführten Schreiben vom 28. November 1878 ben Rantonen bie bebeutungevolle Erflarung: "bag es ben Rantonen freiftebe, im einzelnen Falle für ben Berfehr mit bem papftlichen Stuhle bie Bermittlung bes Bunbesraths in Anspruch zu nehmen."

Rach biefen Borbemerkungen wollen wir nun bie Buftanbe ber brei gerrutteten Diogefen befprechen.

1. Bas bie italienische Schweig betrifft, fo bat icon por vielen Jahren bie bamalige rabifale Regierung Teffins burd einen Dachtipruch bie Lostrennung bes Rantons von bem Erzbisthum Mailand und bem Bisthum Como beichloffen und ben Geiftlichen und bem Bolfe jeden Bertebr mit ben betreffenben Orbinariaten unter ichweren Strafen unterfagt. Die Bunbesbehörbe, an welche gegen biefen Dachtfpruch refurrirt murbe, erflarte fich aus nationalen Grunden grundfatlich ebenfalls fur bie Mufhebung ber fombarbifden Bisthums-Berbande und bot ihre Bermittlung fur Unichlug bes Rantons Teffin an eine andere ichweigerifche Diogefe ober für Grundung eines neuen fantonalen Bisthums an. Bu biefem Zwede fanben langere Unterhandlungen gwischen ber apostolifden Runtigtur und ben ichweigerifden Beborben ftatt, beren Folge mar, bag ber apoftolifche Stubl in bie Lostrennung Teffins von Mailand und Como und in Die Errichtung eines neuen bischöflichen Orbinariate fur bie losgetrennten ichweigerischen Theile grundfaplich einwilligte und ben apostolischen Geschäftstrager Monigr. Agnoggi mit ben bezüglichen Unterhandlungen betraute. Der Bundesrath fprach über biefe Wendung ber Dinge feine Bufriebenheit aus und Monfgr. Ugnoggi ersuchte bie Regierung von Teffin, ibm ben Zeitpunkt fur bie Eröffnung ber Unterhandlungen gu bestimmen. Gin folder friedlicher Ausgleich lag aber nicht in ben Abfichten bes rabitalen Teffiner Regiments; baffelbe witterte in einem fantonalen Bifchof die Erstarfung bes flerifalen Ginfluffes und lehnte bie Unterhandlung ab. Balb barauf folgte bie Unterbrudung ber Runtiatur, Monfar. Ugnozzi reiste statt nach Teffin nach Rom, und bamit blieb es beim Statusquo, b. b. bie Ratholiten ber italienifchen Schweiz find ftaatlich außer allen Bisthumsverband gesett, firchlich vertehrt jedoch die Geiftlichkeit auf verbeckten Wegen mit ben Orbinariaten von Mailand und Como.

Mittlerweile fiel die rabitale Teffiner Regierung ihrem wohlverbienten Schicffal anheim; bas fatholifde Bolt eman cipirte fich von bem jahrelangen Druck und berief burd Reumahlen firchlich gefinnte Manner an bas Staatsruber. Die neue Regierung bat fofort die fchreienoften Bewalte gefete umgeanbert, bas Schulwefen reorganifirt und ben Befchwerben bes Rlerus und Bolfes über Die Staatsfirchen Regiererei Rechnung getragen. In Folge biefes Umichwunges ift nun auch die Doglichfeit berangetreten, die Bisthums-Ber baltniffe zu ordnen. Der apostolische Stubl, ber Bundesrath und bie neue Rantonalregierung find grundfaglich einig, bie Ratholiten Teffins einem besonderen bifcoflichen Orbinariat ju unterftellen. Es handelt fich alfo nur barum, Die Ausführung gn ordnen. Allerbings ift biefe Aufgabe nicht obne Schwierigfeit; benn man barf nicht überfeben, baß ber Rierns bes Rantons Teffin aus trabitionellen Gefühlen und Bietats-Rückfichten bem altherkommlichen Berbanbe mit Dailand und Como febr jugethan ift und nur mit Schmerz von bem felben icheibet. Das bisberige Berhaltniß gemabrte bem Rlerus ber italienischen Schweig mefentliche, perfonliche und materielle Bortheile. Die Teffiner hatten Anfpruch auf bie Priefter-Seminare und Erziehungsanftalten in Mailand und Como, auf bie bortigen Profeffuren und Pfrunden, ja fie hatten fogar auf einige bobere Dignitaten in ben Domtapiteln zc. ein Borrecht; auch erfreuten fie fich bes Brite legiums, bie Ambrofianische Liturgie in ihren unter bem Grebisthum von Mailand ftebenben Rirchen gu feiern. Klerus bes Kantone Teffin ift jeboch burch und burch firdlich gefinnt, bem apostolischen Stubl unbedingt ergeben und wird auch die fdmerglichften Opfer willig tragen, fobalb ber Papft erflart, bag bie Beitverhaltniffe folde fordern. Rad unferer Unficht burften bie Diogefanverhaltniffe ber italienis

schen Schweiz in nicht ferner Zeit einer befriedigenden Resgelung entgegen gehen und unter den einzelnen Fällen, für welche der Bundesrath die Wiederaufnahme des Verkehrs mit dem papstlichen Stuhle in Aussicht stellt, durfte der Fall des Kantons Tessin der erste sehn.

2. Das Bisthum Bafel murbe im Jahre 1828 reorganifirt burch ein gwifchen bem apoftolifden Stuble und ben Rantonen Bern, Lugern, Bug, Golothurn und Bafel geichloffenes Concorbat. Durch fpatere Bertrage traten bem= felben ferner bie Rantone Margan, Thurgan und Schaffbaufen bei. Die Refibeng bes Bifchofs und bes Domfapitels wurde nach Solothurn verlegt und bis anbin baben brei Pralaten ben fo reorganifirten Bifchofsftuhl bestiegen: Joseph Anton Salamann von Lugern, Rarl Arnold von Solothurn und Eugenius Lachat aus bem Jura, Rantons Bern. Diogefe Bafel ift nicht nur bie größte, fonbern auch bie ichwierigfte ber Schweig, Gie murbe gufammengemurfelt aus beterogenen Theilen, welche bisher brei verschiedenen Bisthumern angehörten (Bafel, Conftang und Laufanne); aus beutsch und frangofisch sprechenben Bevollerungen; aus brei tatholijden und funf protestantischen Rantonen mit neun Regierungen, 414,744 Ratholifen und 751,663 Richt=Ratho= lifen. Coon unter Bifchof Galamann entftunden Conflitte, namentlich mit ben Regierungen von Lugern und Margau, welche fich fo fteigerten, daß die Regierung von Margan bie Pfarrer gwang, von ber Rangel berab eine Ctaats-Proflamation zu verlefen, in welcher ber Diocefanbifchof als "Betruger" ober "Betrogener" titulirt wurde. Unter Bijchof Mrnold bauerten bie Conflitte fort; nur nach vieljährigen Bemuhungen tonnte er gur enblichen Eröffnung eines Priefter-Seminare gelangen und bie Welt burfte erstaunen, wenn einmal die gabllofen Schreiben, Memoriale und Protestationen aus ben Archiven enthoben und veröffentlicht murben, welche berfelbe an bie Regierungen zu richten genöthigt war. Unter Bifchof Lach at gelangte bie ichon unter feinen Borgangern begonnene Rrifie jum Ausbruch , ber gespannte Bogen gerbrach. Die Regierung von Solotburn im Ginverftanbuig mit ben Regierungen von Bern, Margan, Thurgan, Bafel und Schaffhaufen erflarte ben "herrn Lachat", weil er verichiebenen Staatsmagregelungen fich nicht unterzieben wollte, feines Bifchofsamtes entfett, ließ ibn burch Boligeigewalt aus bem bifcoflicen Palaft binausführen, forberte bas Domtapitel auf, einen Bisthumsverweser zu ernennen und gab, als biefes bie Bahl verweigerte, bem Domtapitel ebenfalls ben Abicbied. Der hochwurdigfte Bifchof Eugenins vermabrte feine Rechte und fiebelte nach Lugern über, beffen Regierung in Berbindung mit ber Regierung von Bug benfelben fortwährend als ben rechtmäßigen Diogefan : Bifchof anerkannte. Dieß gefchab im Jahre 1874. Geither find funf Jahre verfloffen und welches ift gur Stunde bie Situation? In ben Rantonen Lugern und Bug, welche beinabe bie Salfte ber tatholifden Bevolferung ber Diozefe Bafel bilben , funftionirt ber Bifchof Eugenius als rechtmäßiger vom Staate anerkannter Bifchof. In ben übrigen Diogefan-Rantonen wird berfelbe, ungeachtet ber ftaatlichen Amte-Entfepung, von bem tatholifden Rlerus und Bolt fortwährend als Bifchof betrachtet. Da berfelbe in biefen Rantonen perfonlich nicht funttioniren tann, fo manbern bie Rirmlinge berfelben qu Taufenden zu ihrem Bifchof, um aus feinen Sanden biefes beil. Saframent zu empfangen; zu ihm manbern bie Briefteramte-Canbibaten, um bie beil. Weihen zu erhalten; mit ihm fteht die Beiftlichkeit fortwährend, gwar nicht in birefter, aber in indirefter Berbinbung. Es ift bieg ein offenes Gebeimniß, welches niemanben und am allerwenigften ben rabitalen Regierungen unbefannt ift. Und boch bat feine biefer Regierungen bis jest biefen Bertehr bes Rlerus und ibres Bolles mit bem bepoffebirten Bifchof geftraft und verbindert; einzig die Regierung von Bern versuchte die Depoffebirung und Exilirung ber bijchofogetreuen Pfarrer, bat jeboch nach

bitteren Erfahrungen biefen Berfuch felbft wieder aufgegeben und gurudgezogen.

Diefe Situation ift nun - bas fühlen und gefteben felbft bie Staatsbehörben - feineswegs eine erquickliche unb von zwei verschiebenen Geiten wurden bereits Schritte gu einer Rlarung gethan. Bor einiger Zeit machte bie Regierung von Lugern ben erften Berfuch. Wenn auch bie reni= tenten Regierungen von Solothurn, Bern, Margau zc. mefentliche Breichen in ben Bisthumsverband geschoffen, fo haben fie bis zur Stunde bas Diogefan-Concordat weber bem apo= ftolifden Stuble noch ben mitcontrabirenben Stanben Lugern und Bug gefündet. Das Concordat und folglich auch bas Bisthum Bafel besteht baber formell noch ju Recht. Musgebend bon biefem Gefichtspuntte richtete bie Regierung von Lugern au bie renitenten Regierungen ben Antrag, einen modus agendi und vivendi gur Regelung ber Diogefan-Berwicklungen aufzuftellen. In einer freien Befprechung zeigten fich bie Abgeordneten ber letteren biegu nicht abgeneigt, wenn ihnen annehmbare Bedingungen geftellt murben. Berr Dr. Ph. A. von Cegeffer, Schultheiß von Lugern, verfaßte ju biefem 3mede einen Entwurf und bezeichnete, ge= ftust auf eine eventuelle Bestimmung bes Bisthumsvertrags, als Expediens bie Ernennung eines Beibbifchofs, welcher fortan in ben renitenten Rantonen funttioniren follte. Birflich ftellt bas Concorbat fur gewiffe Falle bie Creirung eines Beibbifchofe fur bie Diogefe Bafel in Ausficht und bas Mittel ware alfo an und fur fich nicht concorbatewidrig. Db aber Rirche und Staat über bie Stellung biefes Beibbifchofs an und fur fich und befonbere über fein Berbaltnif gum rechtmäßigen Diogefan-Bischof einig werben tonnten, und ob bas vorgeschlagene Expediens zu ben alten nicht noch neue Berwicklungen bringen murbe, ift eine anbere Frage. Go viel ift gewiß, bag es in ber tatholischen Rirche ohne Buftimmung bes Papftes weber einen Diogefan = noch einen Beihbischof gibt. Mus Gründen, die außer unserem Bereiche liegen, gab bie Negierung von Lugern felbst bem Segesserschen Entwurf feine weitere Folge, sonbern legte ibn einstweilen in bas Archiv.

Much von entgegengesetzter Geite erfolgte eine Anregung und zwar burch bie Regierung von Margau. Geit einiger Beit zeigte fich bas aargauische Bolf auf wirthichaftlichem Bebiete etwas unwirfch gegen feine Regierung und verweigerte ihr wiederholt bas Bubget und bie vorgeichlagenen Staatse fteuern. Ueberbieß forberten bie Ratholiten burch eine Daffen-Petition n. M. fur ihre Pfarrgemeinden bas Recht, offiziell mit ihrem hochwurdigften Bifchof Eugenius ju verfehren und benfelben gur Spendung ber Firmung in ben Margan ju berufen zc. In biefer unerquidlichen Lage that Margau Schrifte in Golothurn gur Abhaltung einer Confereng ber Diogefan-Rantone und eröffnete bem großen Rath: "bag bie nachftens ftattfindenbe Confereng einen Buftand ichaffen werbe, ber allen begrundeten Beschwerben ein Biel gu fegen im Stande fei." Worin biefer Buftanb bestehen foll, wird nicht gefagt, und wir muffen alfo abwarten und une einstweilen gebulden: boch ift es ichon jest erlaubt, Zweifel über ben Erfolg gu begen.

Borberhand herrscht ber Statusquo und es bürste schwerlich in nächster Zeit eine Aenderung der Situation im Bisthum Basel eintreten, obschon dieselben im Grunde Riemanden befriedigt. Je länger aber diese Lage währt, desto fraglicher wird es, ob das Bisthum Basel überhaupt in seiner bermaligen Ausbehnung und Gestaltung ganz und unverletzt aus der Krisis hervorgehen wird? Sollte das Bisthum selbst in die Brüche gehen, dann erst beginnt die Schwitzigseit im vollsten Maße, denn dann wird es sich trop der vom Bundesrath für einzelne Fälle anerbotenen Bermittlung zeigen, daß es leicht ist zu zerstören, aber schwierig aufzubauen.

3. Eigenthumlich find bie Berhaltniffe Genfs. Das Bisthum Genf reicht in bas hohe Alterthum hinauf und ftant bis zur Reformation in großer Bluthe. In Folge ber

calviniftifden Bewegung mußte ber Bifchof fich in ben Gavonifchen Theil feines Sprengels gurudziehen und fortan in Unnech refibiren. Der Magiftrat von Genf unterfagte ben tatholifchen Gultus unter Tobesftrafe und biefes Berbot blieb in ber Stadt Calvins in Rraft, bis bie frangofifche Revo-Intion am Schluffe bes 18. Jahrhunderts Genf felbft verfolang und mit ber "einen und untheilbaren frantischen Republit" vereinigte. Als 1814 Die Schweig reftaurirt murbe, ichufen bie Machte burch ben Biener-Bertrag einen Ranton Genf, indem fie mehrere Gemeinden Frankreiche und Cavonens mit ber Stadt Genf vereinigten und ben neugeschaffenen Staat als zweiundzwanzigftes Glieb ber ichweizerifden Gib: genoffenichaft einverleibten. Die bamaligen toniglichen Regierungen Franfreiche und Savopens maren fatholifder Richtung und fie willigten in die Abtretung ihrer tatholischen Gemeinden an bas protestantische Benf nur unter ber ausbrudlichen vertragsmäßig festgestellten Bebingung, bag bas Rirchenwesen biefer Gemeinden im bisberigen Buftand fortbauern und burch feine Staatsanordnungen veranbert werben folle. In Folge biefer Stipulation magte es benn auch bie Genfer Regierung nicht, von fich aus ben Diozefanverband mit Unnech aufzuheben, fo febr nationale Grunde biefe Trennung empfahlen, fonbern fie ftellte bieg Gefuch an ben Bapft und war hocherfreut und bantbar, als ber apostolische Stubl Die tatholischen Gemeinden von der favonischen Diogese losloste und ber ichweigerischen Diogeje Laufanne gutheilte. Diefe Bereinigung gefchah jeboch nicht auf bem Wege ber Berfcmelgung, was mohl zu unterscheiben ift; bas Bisthum Genf wurde neben bem Bisthum Laufanne aufrecht erhalten, beibe Bisthumer erhielten einen und benfelben Bralaten, aber bie Bisthumer blieben und ber Pralat führte fortan ben Titel : "Bifchof von Laufanne und von Benf."

Der Kanton Genf war fortan dem katholischen Eultus geöffnet und im Laufe der Jahre mehrte sich bas katholische Element durch zählreiche Einwanderungen aus der Schweis und zumal aus Frankreich und Cavopen fo, bag bie Rathelifen im Ranton bermalen bie Dehrheit (48,340 Rath. gegen 44,138 Proteftanten, 637 Geftirer und 1001 Suben) und felbft in ber Sauptftabt annahernd bie Salfte (20,695 Rath. gegen 25,895 Protestanten, 390 Geftirer und 601 Ruben bilben. Zwischen bem Bifchofe und Klerus einerfeits und ber Regierung von Benf anbererfeits walteten balb friedliche balb unfriedliche Berhaltniffe, je nachbem ber Calvinismus ober ber Rosmopolitismus auf bem Rathhaufe porbertidt. Der erftere wollte Genf als "protestantisches Rom," ber lettere als eine "allen Nationen und Confessionen zu öffnente Metropole und als europäische Weltstadt" auffassen und behandeln. Es traten bie fonberbarften Wechfelfalle ein. Co 3. B. wurde ber hodw. herr Marillen als Pfarrer ber Stadt Genf von ber Regierung polizeilich ausgewiesen und balb barauf ale ernannter Bifchof von Laufanne und Genf freundlich empfangen. Im Gangen erftartte bie fatholifde Rirche trop aller Conflitte in außergewöhnlicher Beife; bri Pfarrfirchen (barunter bie prachtvolle gotbifche Rathebrale Rotre-Dame), Pfarrhaufer, Schulhaufer, Spitaler, Urmen Unftalten, Cafino= und Gefellenhaus entftunden in rafder Folge. Monfignor Mermillob, bie Geele biefer tatheliichen Bewegung, wurde von Papit Bius IX. gum Bifchof in partibus erhoben und als "Silfsbifchof" mit ausgebehnten Bollmachten fur Genf ausgeruftet. Der tatholifche Auf fcwung verfette aber ben Calvinismus in Aufregung, und ba er mit geiftigen Baffen ber fatholischen Rirche nicht bei tommen fonnte, fo griff er ju ftaatlichen. Die confervativen und liberalen Calviniften fchlogen mit ben unter Carterei's Führung ftehenben Rabitalen eine Alliang, fie überlieferten biefen bie Regierung unter ber Bebingung, bag ihnen baffir Die Ratholifen überliefert murben. Bie nun Bapft Bins IX. mit bem gleichen Rechte, mit welchem fein Borganger Genf mit bem Bisthum Laufanne vereinigt, biefes wieber baven ostrennte und zu einem apostolischen Bifariat im mobler

wogenen Intereffe ber fatholifden Bevolferung erhob, ba ergriff bie obenbezeichnete Alliang biefen Unlag gur Musführ= ung bes langft gehegten Planes. Die unter Carterete Dittatur ftebenbe Regierung führte mit Auftimmung bes Bunbegrathe ben "Apostolischen Bifar" Monfar. Mermillob unter polizeilicher Begleitung über bie Grengen und erflarte ibn fo lange als aus ber Schweig erilirt, bis er auf ben Titel eines Apoftolischen Bitars verzichte. Sierauf folgten auf bem Wege ber Gefetgebung und ber Orbonnangen Magregel= ungen gegen bie fath. Rirche, eine greller und gewaltthätiger als bie andere, beren Facit ift, bag bermalen bie Ratholifen in ber Stadt aus ben von ihnen erbauten Rirchen, Bfarrund Schulhaufern und Armenanftalten zc. verjagt find, bag biefelben in ben Landgemeinden ihre Rirchen und Pfarrhaufer ebenfalls verloren haben, bag ihnen alle Pfarrgehalte gefperrt find, und trot ber burch bie internationalen Bertrage von 1814 und 1815 aufgestellten Garantien und trog ber burch bie Bunbesverfaffung von 1874 ausgesprochenen Cultus= und Confessions-Rechte bie tatholische Bevolkerung bes Rantons Genf ihren Gottesbienft in Rothfirchen halten und ihren Geiftlichen burch freiwillige Beitrage Rahrung, Rleibung und Bohnung gewähren muß. Der Diftator Carteret hat fein ber Alliang gegebenes Wort gehalten und ihr bie tatholifche Rirche überliefert, er hat jogar ber Butunft vorgegriffen und burch ein, nach unferer Unficht mit ber Bunbesverfaffung unvereinbares, Gefet verfügt, bag nie ein tatholifder Bifdof in Genf refibiren burfe. Allein bie Alliang bat ihrerfeits, als fie mertte, bag ber Diftator nach Aneblung ber tatholischen Rirche nun auch bie ber calviniftischen Confession in Angriff nehmen wolle, bie ausge= prefte Citrone weggeworfen und bei ben jungfien Grograthe= mablen ben Carteret und feine Trabanten im Stiche gelaffen. Manche erwarten, bag aus biefer neuesten Situation ein für die Ratholiten erträglicher Buftanb hervorgeben wirde. Wer bie Borurtheile felbit ber confervativen, calvinigifchen Genfer gegen alles Katholische kennt, wird sich vor übereilten Hoffnungen hüten. Zedenfalls sind allfällige Unterhandlungen zur Ausgleichung des Genfer Conflikts um so schwieriger, da in diesem nicht nur die Kantonalregierung sondern der Bundesrath selbst durch die Exilirung des apostolischen Bitars mitgewirft hat, der Bundesrath daher hier nicht, wie im Tessiner- und Baseler-Constitt, in unbefangener Stellung eventuell seine Bermittlung zwischen dem papstlichen Stuhle und den Kantonal-Regierungen anzubieten im Falle ist.

So steht es bermalen mit bem Berhältniß zwischen Rom und ber Schweiz im Allgemeinen und bezüglich ber drei Diözesan=Constitte in Tessin, Basel und Gens im Besonderen. Wahr dürste immerdar der Ausspruch bleiben, welcher einem Nuntius aus früheren Jahrhunderten in den Mund gelegt wird: "Helvetia hominum consusione et Dei providentia regitur."

### LXX.

# Die prengifche Rirchenpolitif bis gum Jahre 1740.

Als erste ber von bem neuen Direktor ber Preußischen Staatsarchive, Heinrich von Sybel, veranlaßten Publikationen erschien vor Kurzem ber erste Theil eines Werkes von Mar Lehmann: "Preußen und die katholische Kirche seit 1640 nach den Alken des geheimen Staatsarchives". Diese Beredstentlichung verdient und findet die Beachtung der katholischen Publicistik in ganz hervorragendem Maße. Dieselbe umfaßt 998 Urkunden, bezw. Auszüge aus Urkunden, welche einer vorausgeschickten, in sich geschlossenen Darstellung bes

Berfaffers als Beweisstüde bienen follen. Lehman ift Geh. Staatsarchivar unter von Sybel, seine Darstellung ganz im Geiste ber Sybel'schen Schule gehalten; auf ben ersten Blid erkennt man, baß die Publikation nicht lediglich historischen, sondern wesentlich politischen Zweden zu dienen bestimmt ist: ber Apologie der frühern und — mittelbar — anch der gegenwärtigen Kirchenpolitik Prengens.

Den Katholiten gegenüber wird diefer Zwed zweifellos nicht erreicht werben; im Gegentheil fann die aufmerkjame Durchmufterung des reichhaltigen Materials hier nur ein tiefgehendes Mißtrauen in die Inftinkte der preußischen Staatsseele erzeugen, und bezüglich des zur Zeit obschwebenden Confliktes Optimismus und Friedensseligkeit vollständig ausschließen.

Wenn man von Einzelheiten absieht und hauptsächlich die großen allgemeinen Gesichtspunkte in's Auge faßt, so lassen sich vornehmlich bezeichnen: die Beeinflussung der brandenburgisch prenßischen Kirchenpolitik durch rein politische Erwägungen, die persönliche Abneigung der Regenten gegen die katholische Kirche, das Streben, die Religionsgesellschaften als solche dem Staate in jeder Weise bienstdar zu machen — ein System, welches man mit der Wahrung der "individuellen Gewissenscheit" vereinbar hielt.

Daß Gründe der Politik für den Uebertritt Joachim's II. zum Lutherthum wenn nicht maßgebend, so doch in hohem Grade mitbestimmend waren, spricht Lehmann rüchaltlos aus. "Inzwischen waren die frankliche und die preußische Linie der Dynastie, außerdem aber Schlesien, Magdeburg, Braunschweig, Unhalt, Pommern, der eine Herzog von Mecklenburg, die Mehrzahl der welfischen Fürsten protestanztisch geworden; nur unter schweren Kämpsen hätte sich Branzbenburg inmitten einer andersgläubigen Welt behaupten können". Gründe der Politik waren es auch, welche Branzbenburg dauernd an den Protestantismus knüpsten. "Wesse ansangangs die Absicht bestanden hatte, die Resormation durch

auführen, ohne bem Bisthum gu nabe gu treten, fo biefer Standpuntt fpater aufgegeben worben: bie brei ibumer Brandenburg, Savelberg und Lebus wurben fo rifirt. In ben beiben reichsunmittelbaren Bisthumern, an ben alteften Beftandtheil bes Staates grengten, in Di burg und Salberftabt, gelangten branbenburgifche Br jur Berrichaft und bereiteten bie fpatere Erwerbung Territorien por: wie mare fie möglich gemefen, wem Dynaftie tatholifch blieb ober wieber murbe? In Breugen ein anderer Bring bes Saufes bie Gacularifation vollg welche vielleicht unter allen aller Zeiten ber romifden am empfindlichften gefallen ift; als Rirdenrauber war er i Rirde Bann und bes Reiches Acht gerathen. Das Land wurde lutherijd wie er und willigte, eben um fein Beten ficher ju ftellen, in bie Mitbelehnung ber martifchen bes Saufes Sobengollern. Wenn weiter bie ichlefifchen Bi eine Erbverbruberung mit Joadim II. eingingen, fo ge bieß jebenfalls in ber Erwartung, bag ber Mitpaci evangelisch gesonnen sei und bleiben werbe. Richt at war endlich bie Meinung ber clevischen Stanbe, welch Bermahlung ber Erbtochter ihres gu Grabe gebenben & fcherhaufes mit einem Sobengoller betrieben; nur von ehrlich evangelischen Dynastie erwarteten fie Gout bie von ben fpanifchen Nieberlanden brobenbe Ratholifit Mit einem Borte: bas Saus Branbenburg b Gegenwart und Butunft preisgeben muffen, m es bem Brotestantismus untreu werben woll Nicht minber weiß Lehmann bem Uebertritt bes Rurfa Johann Sigismund vom Lutherthum jum "bulbfamern" vinismus eine politifche Geite abzugewinnen; er führt b "Greigniß von mabrhaft universaler Bebeutung" auf Urt Prabeftination gurud. "Bare Branbenburg auf Standpunfte ber Concordienformel verharrt, fo mare es fabig ju einer weitherzigeren Rirchenpolitit geblieben. batte aber in einem confessionell gemischten Lande, wie Den

land nun einmal war, nichts anderes bedeutet als bie Unmöglichkeit weiterer Erwerbungen im großen Stile, Berzicht auf die bereinstige Stelle einer Großmacht".

Underfeits tamen nicht felten politische und felbit nationalöfonomische Momente ben Ratholiten gu Gute. Um bie Belebnung mit bem bergoglichen Preugen zu erlangen, verftanb fich Joachim Friedrich von Brandenburg bagu, bem polnischen Lebensherrn bie geforberte Freigebung bes fatholijchen Befenntniffes zu versprechen, eine Bufage, welche Johann Sigismund in einen rechtlich binbenben Bertrag bes Inhaltes vermanbelte, bag ben Ratholiten im Bergogthum Breugen freie Religionsubung, ungeftorter Befit ihrer Rapellen und Betbaufer, freier Butritt ju Memtern und Ehrenftellen gemabrt fenn folle. Der Große Rurfurft ließ fich bei ber Belehnung mit Lauenburg und Butow burch bie Krone Polen bie Bebingung gefallen, baß bie Uebung ber tatholifchen Religion frei, bie Chefachen bem geiftlichen Gericht überwiesen, bie Gerichtsbarfeit bes Bischofs von Rujavien über bie bortigen tatholischen Rirchen und Briefter unangefochten, Die Ginfünfte ber lettern unverfürzt und burch ben Zwang ber weltlichen Gewalt gefichert blieben. In ber ihm von Polen verpfandeten Staroftei Drabeim ließ ber große Rurfürft binfichtlich ber Religionsverhaltniffe alles beim Alten, obwohl bort die Lage ber Lutheraner eine fehr brudenbe war. "Mirgends," fagt Lehmann, "ift er nachfichtiger gegen bie tatholifche Sierarchie gemefen, und zwar aus einem wefent= lich politischen Grunde: gab er ben Bolen Anlag ju Befdwerbe, jo mar die Biebereinlofung bes Pfanbes gu beforgen, und biefe wollte er um jeben Preis verhuten".

Aus wirthschaftlich en Rücksichten verbesserte König Friedrich Wilhelm I. das überaus harte Loos der Katholiken der Grafschaft Lingen, welche unter Friedrich I. (dem ersten preußisichen Könige) in preußischen Besitz übergegangen war. Dort hatte die frühere oranische Herrschaft den katholischen Eultus vollständig ausgeschlossen und alle Bitten an die

neuen Gemalthaber biefen Buftanb gu befeitigen, maren la vergeblich gewesen. Die Bewohner ftellten nun bem ofc mifchen Ronig Friedrich Wilhelm I. vor, bag fie burch weiten Weg zum Gotteshaufe (in benachbarte Gebiete) je Dal einen gangen Tag verfaumten, bas Gelb im Ausla verzehrten und mancher wohl gar "auf bie lieberliche G gerathe"; ihre Sabe bleibe, ba bann faft bas gange L verlaffen fei, bem Brande, Morbe und Raube exponirt, baß ganglicher Ruin die Folge ber langen Abmefenheit fonne; und wenn es auch nicht bagu fomme, jo murben b Sandel und Wandel vielfältig gebemmt, die burgerliche Ra ung bleibe fteden, die Meder murben nicht fo fleißig bebe mander fuche fogar fein Brob anbermarts. Berbe bage bie Religion frei im Lingischen, fo murbe, ba ja bie bi bas Land fliegenbe Ems viele Bequemlichfeiten biete, ben benachbarten geiftlichen Staaten Ratholiten berbeigele bie Ungabl ber toniglichen Unterthanen vermehrt, Sandel Gewerbe erweitert und die foniglichen Ginfunfte mit viel tigem Succeg vergrößert werben. Diefe Auseinanderfet machte Ginbruck auf ben Ronig, ber nunmehr ben fatholife Bewohnern von Lingen gestattete, ihren Gottesbienft im La ju halten, wie er fpater bie Dulbung bes tatholifchen Gott bienftes in Tilfit burch bie Erwägung motivirte, bag fe feine bortigen Coloniften außer Lanbes laufen wurben.

Selbst reine Finanzinteressen spielten in die Kirch politik des zweiten preußischen Königs hinein. Weitere C cessionen zu Gunsten der Lingen'schen Katholiken wurden eine Geldzahlung von Seiten der Bewidmeten geknüpft i der König hat nicht bloß in diesem Falle so gehandelt. "hat" (so "gesteht" der Berkasser) "die zu seiner Verfügung si enden Canonicate in Jülich-Cleve an Grenadiere seines gimentes, an Potsdamer Bürger, an auswärtige Offig vergeben und es den Geistlichen überlassen, sich mit also Beschenkten auseinanderzusehen. Er hat von dem mag burgischen Kloster Maxienstuh 2000 Opder un die In

libenkasse zahlen lassen für die Erlaubniß, anstatt eines evansgelischen einen katholischen Propst zu wählen. Er hat in Cleve-Mark das ihm bei den katholischen Pfarren zustehende Bestätigungs-Recht dazu benutt, um sich Zahlungen von den Candidaten machen zu lassen. Er hat dieß Verfahren auch auf Lingen und Geldern ausgedehnt, indem er bestimmte, daß alle katholische Geistliche für die landesherrliche Consirmation ein Gewisses für das Potsdamer Waisenhaus entrichten sollten."

Bas bie perfonliche Stellung ber branbenburgifd-preugifden Rurfürften und erften Ronige jum Ratholicismus anlangt, fo ift biefelbe in gablreichen Dofumenten, insbesondere in ben politischen Teftamenten berfelben unzweibeutig ausgesprochen: fie mar eine ausgeprägt feindfelige. Joachim II. Rirchenordnung von 1540 fchließt alle andern Befenntniffe als bas Luther= thum von vorneherein aus Brandenburg aus. "Ift aber jemanb bes eigensinnigen Gemuthe, ober, wie Baulus fagt, gantifch, ber fich biefer Unfer driftlichen Ordnung gu bergleichen nicht gebentt, bem wollen Bir alfo biemit gnabiglich erlaubt haben, fich an bie Derter zu begeben, ba er fei= nes Gefallens gebahren moge." Eben fo feft wie fein Bater bielt Johann Georg auf bie Musschliegung ber Undereglaubigen. In bem geraifden Sausvertrage von 1599 beißt es: "Bir wollen, bag Unfere Cobne, Bruber und Bettern in beren Landen und innehabenben Orten die reine evangelische Lehre augsburgischer Confession ohne papiftische, calvinische ober andere Brrthumer rein erhalten." Der jum Calvinismus übergetretene Rurfurft Johann Sigismund aber vollzog nach Lehmann "ben Uebertritt gang im Geifte ber Betenner ber reformirten Lehre, welche von ben Lutheranern bie Burudftellung ber Glaubenebifferengen nur beghalb geforbert hatten, um befto ftarter gum Rampfe wiber ben gemeinsamen Geinb, ben Papismus, ju fein." In bem Glaubensbetenntniffe, meldes er balb nach feinem Uebertritte ausgehen ließ, rubmte

er fich, im "geliebten Baterlande Rur- und Darf Brandenburg" abgethan gu baben, "was noch etwa von papiftifder Superftition in Rirchen und Schulen übrig verblieben"; in einer Berordnung von 1614 nennt er bie Refuiten und "Bapiften" "unfere allgemeinen Teinde". Der große Rurfurft fagt in feinem unter bem Titel "Baterliche Bermabnung" befannten politischen Testament von 1667: "Die Rur Branbenburg und Pommern ift gottlob von papftlichen greben Greueln und Abgotterei ganglich befreit," unb fpricht weiter ben Wunich aus, bag in ben genannten beiben Provingen ber Sochfte es "bis an ben jungften Tag beffanbig babei verbleiben laffen moge", bag bie Romifch-Rathe lifchen bas Recht ber Religionsübung nicht erhalten : "auf baß folde Abgotterei und Greuel von ben Rachfommen niemals moge gefeben werben." Rurfftrft Friedrich III. (ale Ronig Friedrich I.) begte biefelbe "grundliche Abneigung gegen ben Papismus" wie fein Borganger. In feinen Aufzeid nungen ermabnt er feine Nachfolger, jederzeit ihre Rrafte und Corgfalt babin angumenben, bag bie evangelifche Religion im romischen Reich und fonft überall aufrecht erhalten, bem Papftthum aber gefteuert und felbiges nicht wieber tu feinem vorigen Dominat gelaffen werbe. Das muffe verbinbert werben, einmal gur Ghre Gottes, bann aber aud, "weil burch bie Reformation und bie babei facularifirten Fürftenthumer und Lande die Dacht Unferes Saufes merflich angewachsen ift, und bannenbero, wann ber Bapft wieber bie Oberhand befommen follte, Unfer Saus babei nothwendig an feiner Grandeur ein großes Abnehmen murbe erleiben muffen." Der König trug fich fogar mit bem Blane, burd ein neues Sausgesetz feine Dynaftie fur alle Beiten in bem Gegenfaß gegen bie tatholifche Rirche gu befestigen; er wollte "eine ewige Conftitution" bes Inhalts aufrichten, "baß wenn ein Pring von Preugen ober Martgraf zu Brandenburg gu ber papiftifchen Religion binfuro treten murbe, berfetbe ber Succeffion an ber Rrone, Rur und fammilichen Lanben in

perpetuum unjähig senn soll." Schroffer noch gibt König Friedrich Wilhelm I. seiner Antipathie gegen ben Katholicismus Ausdruck. In der Instruction für die Erzieher des Krondrinzen stellt er die katholische Religion auf eine Höhe mit den schällichen und zu argem Berderben abzielenden Irrungen und Sesten "der Atheisten, Arianer und Socinianer"; er will, daß seinem Sohne so viel als immer möglich Absichen vor ihr beigebracht, deren Ungrund und Absurditätihm vor Augen gelegt werde. Bon der neuen Centralbehörde des Staates schließt er die Katholisen sörmlich aus. Die Jesuiten neunt er "Bögel, die dem Satan Raum geden und sein Reich vermehren wollen", ein andermal "Teusel, die da zu vielem Bösen capabel"; er betrachtet sie grundsäplich als von aller Duldung ausgeschlossen, unter keinem Vorwand dürse man ihre Ansiedelung gestatten.

Der hervorstechenbfte Bug ber branbenburgifch-preußischen Rirdenpolitit ift ber ftaatsfirdliche, cafaropapiftifde; bie fammtlichen Regenten bis auf Friedrich II. erhoben ben Unfpruch bes Gummepifcopates auch gegenüber ben Ratholifen. In ben Landern ber julid : flevifden Erbichaft fanden die Rurfürften ein Rirchenftaatsrecht bereits ausgebilbet, wonach bie Bergoge weitgebenbe firchliche Gerechtsame praten= birten, in bem Dage, bag bie Formel geläufig mar: dux Cliviae papa est in terris suis. Die neue branbenburgifche Berrichaft machte trop ihres protestantifden Charafters biefelben bochgespannten firchenhoheitlichen Unspruche geltenb. Das bort befolgte Guftem Brandenburgs faßt Lehmann in ben Gagen gufammen : Dulbung ber verschiebenen Befenntniffe, Behauptung und Berftarfung bes ftaatlichen Auffichtsrechtes. Rurfürft Friedrich Bilbelm (ber große Rurfürft) insbefonbere, welcher in Gemagheit ber Reversalen von 1609 ben "aberglaubischen Glauben" ber Ratholifen "frei gulaffen" gu wollen erffarte, icharfte anderfeits bie Beftimmung ber alten Mevischen Berordnung wieder ein, nach welcher bie Beiftlichen teine Immobilien an fich bringen follten; er lieg bie Berwaltung ber geiftlichen Guter beauffichtigen, "renitente" Beiftliche vom Umte entfernen, bas alte Berbot ber Broceffionen erneuern u. f. w. 3m Jahre 1661 erlieg ber Rurfurft ein Gbitt über bie geiftliche Gerichtsbarfeit, in welcher er ber fatholifden Beiftlichfeit in Cleve und Mart gebot, ibn aud in geiftlichen Gachen als alleinigen Oberherrn und Orbinarins angufeben; im Unichlug an alte Chitte bes 15. und 16. Sabr hunderts werben bie Beiftlichen, welche bie Decrete ausmartiger Berrichaften nachsuchen ober ausführen, mit Amisentfetjung, biejenigen welche fie infinuiren ober publiciren, mit Ertrantung bebroht. Daneben ber ging bann bie Berficherung bes Rurfürften, bag er nicht gemeint fei, jemanben .. respectu religionis in einige Wege wiberrechtlich zu beschweren", vielmehr wolle er ben Ratholifden fo gut wie ben Evangelifden unparteiliche Juftig abminiftriren laffen! Erft in bem Religionevergleich zwifden Brandenburg und Pfalg-Reuburg vom Rabre 1672 murbe in Cleve - Mart ber Standpuntt bes lanbesherrlichen Gummepiscopates in etwa verlaffen.

Sehr fpat brach fich bagegen bie Ertenntniß, baß biefes Spftem ein unhaltbares fei, gegenüber ben Ratholiten ber öftlichen Provingen Bahn. In ben brei reichsunmittelbaren Bisthumern Magbeburg, Salberftabt und Minden, welche 1648 an Brandenburg fielen, behielt fich Rurfürft Friedrich Wilhelm "feine bischöflichen Rechte in allem und jedem ausbrudlich vor." In Salberftabt ging er foweit, baf er ben Domherrn Johann Friedrich von Deutsch, welcher unter bem legten fatholifchen Bijchofe Vicarius generalis in Spiritualibus gewesen war, in biefer Burbe "bestätigte" und ihn gu feinem "Landrathe" ernannte; "fraft feines Rechtes als beftanbiger Bifchof (episcopus perpetuus) bes Gurftenthums Salberftabt" feste er ferner eine Rlofter-Bifitationscommiffion ein, welche jedoch in Folge Berufung ber Obern beim Reichshofrath ju irgendwie erheblicher Thatigfeit nicht gelangte. 216 ber Domberr Deutsch ftarb, "ernannte ber Rurfurft an feine Stelle jum geiftlichen Bicar bes Gurftenthume Salberftabt" ben Mbt

bes magbeburgifchen Rlofters Ummensleben, Blacibus Mein= bers. Babrend aber bie Curie unter Nanorirung ber "Be-Statigung" feitens bes Rurfürften bas Bicariat bes Domberrn Deutsch gebulbet batte, weil er von einem rechtmäßigen Bifchofe rechtmäßig berufen mar, tonnte fie naturlich bie "Ernennung" bes Meinbers auch nicht ftillschweigend billigen. Die Beftallung gelangte baber nicht zu thatfachlicher Unwendung und es blieb nun boch nichts anderes übrig, als bie in bas Gebiet bes Orbo gehörigen geiftlichen Berrichtungen burch bie benachbarten Bifchofe beforgen zu laffen, wobei aber bie furfürftliche Regierung bie jebesmalige Ginholung ihrer Erlaubniß forberte. Lehmann pracifirt gufammenfaffend die firchenpolitische Stellung bes Rurfürften babin: "Mochten feine Befigungen inner= ober außerhalb bes Reiches liegen, mochten fie von Broteftanten ober Katholifen bewohnt fein, über alle nahm er bie Rechte bes Summepiscopats in Unspruch; ein italienischer Bralat jener Tage hat einmal bas branbenburgifche Rirchenftaatsrecht gerabegu mit bem englischen verglichen".

Nicht minder ausgeprägt zeigte fich bie ftaatsfirchliche Tenbeng unter ben beiben erften Ronigen, namentlich bei ben immer wieber aufgenommenen Berfuchen, die 3bee eines "toniglich = geiftlichen General = Bicariats" gu ber= wirflichen, und gwar follte eine folche Institution fur ben gangen Umfang ber Monarchie in's Leben gerufen werben. Alle biefe Beftrebungen icheiterten an bem Wiberftanbe bes apostolifden Stuhles, ben man um jeben Breis umgeben wollte. Zuerft trug Konig Friedrich I. bem Zejuitenpater Bota bie Infpettion über bie romifch-tatholifden Stiftungen und Rlofter Preugens an; Bota - obwohl, nach feinen Briefen zu urtheilen, nicht frei von byzantinischen Unwandlungen - erflarte ber Ginwilligung bes Papites gu beburfen und bas Projett tam nicht gu Stanbe. Alsbalb murbe "ein neuer Berinch gur Centralifation bes romifchen Rirchenwefens in Breugen" gemacht, bei welchem ber apoftolische Bicar von Nieberfachsen (Sannover), August Siefani, Bifchof von Spiga i. p. i. eine thätige Rolle spielte. Eine bezügliche Dentst bes Geheimen Raths Plotho "spricht selbstverständlich Könige das Diocesanrecht über seine katholischen Unterth zu, nimmt jedoch Alles aus, was zur Lehre, zum Eulkus zum Ordo gehöre; da nun in diesen Angelegenheiten Recurs an den Papst nicht zu verwehren sei, der evange Landesfürst aber das dringende Interesse habe, in Sachen Gerichtsbarkeit weder dem Papst noch sonst einem Auswär etwas einzuräumen, so sei die Ernennung eines einheimi Präsaten zum geistlichen Vicar zu empschlen, wo möglic Einverständnisse mit andern evangelischen, wo möglic Einverständnisse mit andern evangelischen Ständen". Borschlag lies, wie man sieht, im Wesentlichen auf eine allgemeinerung bessen hinaus, was Kurfürst Friedrich Wit für Halberstadt versucht hatte; die Berhandlungen mu eben so resultatsos versausen.

Beiter ausgesponnen und ausbauernber verfolgt m ber Plan eines Bicariate in Spiritualibus unter Konig brich Wilhelm I. Un erfter Stelle mar fur bas Un Ausficht genommen ber Abt bes halberftabter Rlofters & burg und Propft bes Benediffinerflofters in Dinben, thias hempelmann, ber auch ber Uebernahme nicht abge war, jeboch von vornherein zwei Stellen feiner Befta für unannehmbar erflärte; namentlich brachte ibn bie enthaltene Berpflichtung, bem Bapfte nichts einguräume Gefahr, begrabirt und ercommunicirt zu werben. Tro an ben magbeburgifden, halberftabter und minbifden R gerichteten charafteriftischen Drobung: es binnen brei naten babin gu bringen, bag bem Abte Sempelmann fein nere hinderung gemacht werbe, wibrigenfalls bie ihm aufer Umtepflichten in Butunft burch Evangelische beforgt m follten, wurde aus bem Bicariate nichts. "Funf nachbem ber Abt von huisburg bie Soffnungen ber fter Friedrich Wilhelm's I. getäuscht hatte" (wie Leb fich ausbrudt), eröffnete man abermale Berhandlungen, ben preugischen Katholiten ein bem Staatsoberhaupte

pflichten gestliches Oberhaupt zu geben." Der Ermenner bes Projektel war bießmal Samuel von Georgi, "ber Shef bes gestlichen Departements"; die von ihm anderwöhte Vertramensperson der Abt Murtimus von Reu-Zelle in der Rioberlausip, der in dem Ruse frand, "sich nicht viel um den Papft zu kimmern." Papft Glemens All zeigte ein gewisses Entgegenkunnen, indem er den Abt zum Bischof und (abostolischen) Vicar ernammte. Derfelbe hatte indez die Witte eines gestlichen Vicars im Sinne Gorreits nicht erhalten, ohne daß ersichtlich ist, an welchem speciellen Punkte die Verhandlungen abbrachen.

Die branbenburgifch : preufifde Rirchenpolitit, beren Erundelige in ben verentwichten brei allgemeinen Gefichetpuntien fich barftellen, wirb von bem Berfaffer ber bier in Rebe fiebenben Publifation in volltonenben Wendungen gefelert, insbesenbere bie ben einzelnen Ratholiten gegenüber geibte Dulbung in bas bellfte Licht geftellt. Mit befonberer Beionung werben einzelne Unsforfiche angeführt, welche an bas vielcitirte Bert Friedrich's II. erinnern : "In meinen Staaten fann jeber nach feiner Fagen felig werben." Un bem befandteten Summerifcopat fioft Lebmann fich nicht: er legt aber ben einseitig protestantifden Dagftab an, trant fpecifiid protestantifde Begriffe in bie Beurtbeilung bee Berbaltniffes von Staat und Rirche binein. Daß ber Cafarevapismus in fich ber fatholifden Rirche feinblich ift und bag auch bie Gemiffensfreiheit bes eingelnen Raiholiten in ber Regirung ber Freiheit und ber Berfaffung ber Rirde verlet wirb - bafur fehlt ibm bas Berftunbniß. Deutlich blidt an vielen Stellen bie Compathie für bie moberne firdenpolitifde Gefengebung Preugens burd, welche an bie alten branbenburgiich = preugischen Trabitionen in mander Begiehung anfnupft. Gines bat bie Rirchen politit ber gefchilberten Beriobe por ber neupreußischen fogar entichieben voraus: Die Refpeftirung bes Bertragsbobens. Die in Griebensvertragen, Receffen und Befigergreifunge. patenten zu Gunsten ber Katholiken bestimmter Terr stipulirten Bebingungen wurden — wenngleich vo gehend durch Repressalien zu Gunsten auswärtiger stanten durchbrochen — im Allgemeinen strenge eingeh so blieben in Gelbern die durch den Utrechter Friede bürgten Rechte des Bischoss von Roermonde unang und ebenso entsprach Friedrich Wilhelm I. der durch T mit dem Kaiser übernommenen Berpflichtung, sich keinerlei Borwand des Juris diosecesani über die katho Einwohner des Herzogthums Berg und der Herrschaft 2 stein "in einigerlei Weise anzumaßen."

Wo bagegen bie brandenburgifch-preußische Rirden fich frei bewegen tonnte und namentlich nicht burch fichten auf bas Musland behindert mar, zeigte fie fi eine ber katholischen Kirche möglichst unfreundliche, aar gar von protestantisch en Unschauungen beberrichte, un beftrebt, die Begieb ungen zwischen Staat und Rirche protestantischer Schablone ju gestalten : bas ift ber Gi welchen bas Studium ber Lehmann'ichen Publikation lagt. Wir fteben beute mitten in bem Berfuche, bas @ firchenrecht bes absoluten preugischen Staates wieberar au machen, obwohl gegenwärtig bie Ratholifen mehr c Drittel ber Bevölferung Preugens ausmachen und ingr Die Erfenntniß fiegreich jum Durchbruch gelangt mar gumal in confessionell gemischten ganbern eine einfeitig gulirung ber Grenze zwischen Staat und Rirche a Dauer unmöglich ift, bag nur bie Unabhangigfeit ber großen Gewalten von einander und wechselseitige Ber ung über ftreitiges Gebiet bie Burgichaften fur ein liches, beiben Theilen jum Gegen gereichenbes Mebenei bieten - eine Erfenntniß, welche in ber preufischer faffungsurfunde von 1850 ihren formellen Musbrud ben Erfahrungen eines Bierteljahrhunderts ihre thatfe Beftatigung erhalten bat.

Wenn irgend etwas fur bie Ratholiten Brengen

bes neuen beutiden Reiches aus ben firchenpolitifden Untecebentien bes preußischen Staatswefens in Berbindung mit ben Dingen, welche unter unferen Mugen vorgeben, fur bie Wegenwart fich ergibt, fo ift es bie Rothwenbigfeit berjenigen parlamentarifchen Geftaltung, welche ber Ructfall in bie ftaatefirchlichen Beftrebungen bes alten Breufens gur Folge gehabt hat; ber Fraftion bes Centrums im preu-Bifden Lanbtage und im beutiden Reichstage. In ben erften Sahren bes obichwebenben firchenpolitifchen Confliftes haben wir felbft aus minifteriellem Dunbe vom "proteftantischen Raifer" und vom "evangelischen Raiferthum" boren muffen; ben Regierungefreifen nabeftebenbe Organe (wie bie Brovingial-Correspondeng und bie Mordbeutsche Allgemeine Beitung) rebeten vom "protestantischen Staate" und vom "Ra= tholicismus" als bem Feinde beffelben, gegen ben man bie neuen icharfen Waffen ber Rirchengesete geschmiebet habe, gleichzeitig verficher nb, bag es bei bem Rampfe ber Regier= ung gegen Rom nicht nur um burchgreifenbe Intereffen Breugens und Deutschlands fich banbele, fonbern zugleich um unzweifelhafte Intereffen ber gefammten evangelischen Rirche, welcher bie neuen Rirchengesete fclieflich nur jum Bortheil gereichen wurben ; noch por wenigen Tagen bocirte ein verbreitetes Blatt bes protestantischen Rorbens (bie Magbeburgifche Zeitung), niemand habe bie Schlage von 1866 und 1870 fcarfer empfunden als die romifch = tatholifche Rirche, mit Cabowa und Geban fei bie Rechnung ber Reformation gefchloffen, in biefen Rriegethaten liege bie Summe ber protestantischen Geschichte Deutschlands, wie benn überhaupt Deutschlands neuere Geschichte ausschließlich protestantifch fei - fann man gewichtigere Argumente anführen für bie Eriftengberechtigung eines Corpus catholicorum in unferen parlamentarifden Rorperschaften, welches mit ben Bollmachten bes fatholifden Bolfes ausgeruftet, eiferfuchtig über ben Rechten und Freiheiten ber fatholifden Rirche macht und biefelben gegenüber einer afatholischen Regierung und alatholifden Majoritaten auf bem Boben vertheibigt, wo fie einem Decennium fortgesett ber Gegenstand bes Angri und ber Befehbung ift.

3m Mai 1879.

J. R.

#### LXXI.

### Beitläufe.

Die neue Lage ber Parteien im Reich. I.

Den 11. Juni 187

Soll man es wirklich glauben, daß die liberalen Hor monde im neuen beutschen Reiche eins für allemal zu E seien, ehe dieses Reich noch das erste Decennium seines I seyns erreicht hat? Die liberalen Organe selbst sagen so sie scheinen fest daran zu glauben; sie zettern einmuthig to den Beginn einer Reaktion, die sie sich im Bilde ei Schraube ohne Ende vorstellen. Sie fürchten sogar das Ordes "Eulturkampfs", und diesenigen, welche die Reiche am gründlichsten verstanden zu haben glauben, stellen sich ängstliche Frage: wozu soll dann das Reich noch gut se

An ber Spige bieser "wahrsten" Reichsfreunde marschtets bas große Wiener Blatt, welches man als den Jud Moniteur zu bezeichnen pflegt. Die jüdischen Ginflusse auch unzweiselhaft normgebend bei diesem Blatt. Darum es uns oft gewundert, daß dasselbe so unbedenklich und ablässig sein antichristisches Gift aussprigt und niemals wägt, ob nicht aus den Gottlob das immer und christisch

"Bor funf Jahren mare Beber mit vollem fing ein Rarr gescholten worben, ber eine folde Benbung vorausgesagt batte ; beute ift ein Rarr, wer noch im Ernfte bom beutichen Parlamentarismus rebet. Man nuß nicht vergeffen, bag bas neue beutsche Reich, beffen Einigung nur mit Silfe ber liberalen Bolteelemente und unter ber Boraussehung einer fraftigen Abwehr Rome gu Stanbe tam, noch nichteinmal fein gebnjähriges Jubilaum gefeiert bat. Run find bie liberalen Glemente überflügelt, von ber Mitwirfung an ber Entwidlung bes Reichs ausgeschloffen, bie Junter und bie Romlinge find rehabilitirt und bas Reich felbft bat fogufagen fiber Racht ein frembes Beficht betommen, bas ben 3bealen bes Jahres 1870 in teiner Beife entspricht. Dieje Banblung ift in ihrer unerhörten Rapibitat fo trubfelig, bag ein unerschütterlicher Optimismus bagu gebort, um an ben Schidfalen bes beutiden Bolfes nicht gu verzweifeln."1)

Es mangelt bieser Anschauung nicht ganz an zutreffenben Gesichtspunkten, wenn dieselben auch gerade in der wefentlichsten Beziehung nicht deutlich hervortreten. Es ist nämlich keine Frage, daß der sogenannte Culturkampf und der liberale Deconomismus, dessen integrirender Bestandtheil auch die Freihandelstheorie ist, in einem inneren Causalnerus stehen, den diese Blätter ihrerseits auch nie übersehen haben. Im Allgemeinen läßt sich, wenn man von dem neuestens um sich greisenden Renegatenthum in den liberalen Reihen absehen will, kecklich sagen, daß der liberale Deconomist regelmäßig auch überzeugter Culturkämpfer war und umgekehrt, sowie daß andererseits dem kirchengläubigen Christen die antisociale Lehre

<sup>1) &</sup>quot;Reue Freie Breffe" vom 24. Mai 1879.

bes laissez-saire instinktiv und aus bem Begriff von der Kitheraus widerstrebte. Die ewige Wahrheit, daß der Staat weltlichen Dinge zu besorgen habe, für die Leitung des glichen Lebens aber eine andere Institution von der Urof barung an geseht sei, hat der liberale Deconomismus geral auf den Kopf gestellt. Die wesentlichste Aufgabe des veränen Staats sollte es nach ihm seyn sich an die Sieder Kirche zu setzen in der Erziehung, dem Unterricht aller geistigen Pstege des Bolkes. Dagegen sollte der Sie Welt der materiellen Interessen sich seklassen, ihrer Regelung durch ein über ihm selber stehendes Ragesetz undeschränkte Freiheit gewähren.

Der liberale Deconomismus muß fobann allerbings naturgemäß beftrebt fenn, bem Staat, welchen er beberri ein möglichft großes Aftions-Territorium gu verschaffen, bağ Preugen gang vorzüglich burch feine Staatsnatur geeic fchaftet fei gu feinen Zwecken nach allen Seiten bin zu bier fonnte taum ein liberaler Deconomist vertennen. Dieje rechnung hat gum Siege ber "nationalen Politit Breufe ficher nicht weniger beigetragen als bie Soffmung auf frifden frohlichen Rrieg gegen bie fatholifche Rirche, e beffer gefagt gegen ben Begriff einer Rirche überhaupt, fich ein Recht gur Erziehung ber Bolfer nach ihren eige Seften gufpricht und gufprechen muß. Das mar benn e bie boppelte Bersuchung, an ber bas liberale Großbeut thum ju Schanden murbe; die Berren fielen ab wie bie fal Blatter im Berbft, als fich bie Ausficht auf bas neue R ber materiellen Intereffen eröffnete. Der alebalb bereinget dene Grunber-Schwinbel mar barum auch fein Bufall ber allgemeine Rrach wenigstens bei uns fein elemente Greigniß. Das Reich hatte eben bas Gelnige gethan, um hoffnungen zu erfullen, bie es erregt batte; aber die Fol vermochte es nicht abzuwenden, die geschlagenen Bunben g nicht zu beilen.

Fürst Bismard hat sich bie bittere Erfahrung gu Ber

genommen, bas ift fein Zweifel, und er bat fich von ben Dottrinen bes liberalen Deconomismus mit Energie abgewendet. Aber wird er auch ben innern Busammenhang bes Sufteme mit anbern Seiten feiner Bolitit ertennen und feine Befehrung auch biefur gelten laffen? Er nimmt bie Regelung und Organifirung bes Berfehrs : und Erwerbslebens mit ftarter Sand fur ben Staat gurud, bem fie gehort; wird er aber gleichfalls ertennen, bag es nicht ebenfo bie Aufgabe bes Staates fenn tann, ben Bolfern bie Rirche ju erfeten? Der Brotestantismus bat in biefer Sinficht von Geburt an Conceffionen gemacht, bie folgerichtig gum "Culturfampf", aber auch jum liberalen Deconomismus führen mußten. 3ch fürchte, bag bie burch und burch protestantische Beiftesanlage bes machtigen Staatsmannes ber fraglichen Ertenninig febr binderlich fenn wird. Die Logit ift überhaupt nicht feine Schwäche und bie praftifche Spekulation ift feine Starte. Es wird in ihm immer noch eine gemiffe Bablverwandtichaft mit bem Liberalismus restiren und er wird bie jest fo arg verschnupften Berren von ber "breifachen Phalanr" wieber rufen wollen, fobald er fie braucht. Es fragt fich nur, meniger ob fie auf ben Bint werben boren wollen, als ob fie alle noch ba fenn werben, um bie alten Dienfte gu thun?

Er braucht zur Zeit bas Centrum, auf bas er sich für einen Theil seines volkswirthschaftlichen Planes stügen muß. Aber er stand noch lange Zeit im engsten Bunde mit den Liberalen und machte mit ihnen seine Geschäfte, als die Organe des Centrums die Umkehr von den verderblichen Wegen des liberalen Deconomismus immer dringender sorderten. Sie sind von Hause aus dessen standhafte Gegner gewesen, und mir ist nicht Giner unter den politischen Freunden bekannt, der dessfalls eine Ausnahme gemacht hätte. Der Neichskanzler erfüllt ihr Programm mit einem Theil seiner volkswirthschaftslichen Resorm-Vorschläge, freilich auch wieder nur einen Theil jenes Programms. Denn auf unserer Seite war man wie mals der Meinung, daß mit Schutzstlen, indirekten Steuern

und Stjendahntarisen schon aller Noth der Bollswirthschaft und den tiefen Schäden des Berkehrs- und Erwerdslebens abzgeholsen werden könne. Es ist mir insbesondere nicht erinner- lich, daß die Einführung von Setreidezöllen in den Programmen des Centrums jemals zur socialen Hülfe verlangt worden wäre, wohl aber haben dieselben immer eine neue Organisation der durch die Social = Gesche des Liberalismus desorganisirten Gesellschaft gesordert. Die Politik des Neichstanzlers hätte somit noch einen weiten Weg zurüstulegen, wenn das Centrum mit ihm gehen sollte die and

Wir vertennen gar nicht, bag bie neue Stellung ber Centrums = Frattion bebeutenbe parlamentarifche Schwierigfeiten mit sich bringt, die sich nach innen und außen geltend machen Der Uebergang aus ber fpftematischen Deposition, in bie ber "Culturtampf" uns gebrangt hatte, in ein Stabium wo man von Fall zu Fall balb mit ber Regierung, balb gegen fie geht, ift nothwendig mit Dornen befaet. Wir werden uns huten, icon von einem Siege bes Centrums ju reben, weil jest der eble Freiherr zu Frankenstein die Burbe eines zweiten Prafibenten betleibet, bie nach bem Bablenverhaltnig bem Centrum langft zugeftanben mare, von bem liberalen Barteihaß aber gegen alle Billigkeit ihm beharrlich verweigert worden war. Dieses Fattum wie die Ersetzung bes gepriesenen Brafibenten von Fordenbeck burch einen preußisch Confervativen martirt zunächst nur ben schweren Sturg, welcher ber nationalliberalen Partei widerfahren ift und verdienter Magen widerfahren mußte, fobalb ber, auf beffen Ramen fich bie Berren mablen ließen und auf beffen Wint fie immer wieder "über ben Stock gesprungen", es angezeigt fand fie bor allem Bolle mit Fugtritten gurudjuftogen. Gin folches Schicffal wird bas Centrum nie erfahren konnen, weil es fich auf bie Voraussehungen nie einlassen wird, und bas beruhigt uns über feine neue Lage.

Der Reichstag hat über bem Kampf zwischen bem Reichs= tanzler und ben liberalen Deconomisten neuestens so aufre-

genbe Scenen erlebt, wie felten guvor. Schlieflich flatterten über ber Debatte zwei nagelneue Banner, namtich bie Bauernund die Burger-Fahne als Symbole bes neu auftauchenden Wegenfates zwischen Stadt und Land. 216 vor einem Jahre ein Rebner von ber rechten Geite ber baperifchen Rammer bie liberalen Wegner eines neuen fur Stadt und Land gleich gerechten Bablgefetes vor bem brobenben Bolflein warnte, bas in ber Bewegung ber "Agrarier" am norbischen Simmel auffteige, ba bat man ihm in's Geficht gelacht. Best bat fich ber Reichstangler an bie Spige ber Agrarier geftellt, und mehr bedurfte es nicht, um eine innerlich noch fo untlare Bewegung unwiderftehlich zu machen. Der Fürft, Die Bauern= Fahne ichwingend jum Sturm gegen bie Gefetmacher bes liberalen Deconomismus: bas hatte in ben beißen Tagen bes "Culturfampfe" allerbinge fein Sterblicher gu ahnen gewagt. Begnugen wir une vorerft bei biefer gronie bes Schictfale!

Dit einem Tone innerfter Ueberzeugung, gegen ben feine Gulturtampfs-Reben faft wie angelernt erfcheinen, fagte ber Rangler ben liberalen Deconomiften in's Geficht: burch bie gange moderne Gefetgebung über Befteuerung, Gifenbahntarife, Armenpflege, Freizugigfeit fei ber eigentlich ftaaterbaltende Landmann übervortheitt und burch biefe lediglich im Intereffe ber Stabte mirfenben Gefege an ben Rand bes Abgrunds gedrängt worden. "Benn aber," rief er aus, "bie Landwirthichaft nicht bestehen fann, geht nicht nur bie Landwirthichaft, babei geht ber preußische Staat, bas beutsche Reich ju Grunde. Aber bas wird nicht gescheben. Zwanzig Millionen Landwirthe laffen fich nicht gu Grunde richten." Ausbrücklich forberte er bie Landwirthichaft auf, ben Rampf nicht einzustellen, fondern fortguführen, bis ihr Berechtigteit werbe. Gine breifache Bifchfalve, wie fie bem Gurften faum je bom Centrum, als er es ju ben "Reichsfeinben" geworfen hatte, begegnet war, übertonte von ben liberalen Banfen ber bas Bravo ber rechten Geite. Den Gocialiften aber mar bas Wort nicht gegonnt, um fich über bie neue Bunbesge-LXXXIII.

rifer Commune" ju erblicken glaubte und bie vornehmen Berren Oberburgermeifter beidulbigte, bag bie Communarbs ihre Borbilber feien. Dem Organ find auf bem Bege ber vollewirthichaftlichen Umtehr gang neue Lichter über ben Liberalismus aufgegangen, und es ift bafur befannt, bag es bie Binte feines Brobberen mit Sausfnechtsmanier vollgiebt. Sollten ibm benn aber bie Schuppen bes "Culturfampfe" immer noch fo weit an ben Mugen haften, bag es bie mabre Ratur bes achtfarbigen Nationalliberalismus auch heute noch nicht zu burchschauen vermag? Er ift ber politische Träger bes Capitalismus und bes Borfianismus, nichts Unberes. Als bie Partei im Reichstag noch bie Dehrheit bilbete, ba hat man von ihr glaubhaft gefagt, es feien nicht zwei Dutent barunter, bie nicht burch materielle Banbe mit bem Borfianismus und bem Grunberthum verbunden feien. Und bas foll ber frangofifchen Commune abneln? 3ch glaube : eber einer Rothicbilb'ichen Republit.

Bahr ift an biefen neuen Erscheinungen aus Berlin mur fo viel, bag bie Umwandlung ber politischen Parteien in fociale nunmehr rafcher erfolgen wirb, als zu erwarten war und in ber naturgemäßen Entwicklung gelegen gewesen ware. Das bebeutet ber mit Ginem Male in bie Scene gefette "Gegenfat zwifchen Stabt und Land." Dan fagt, ber Wegenfat fei funftlich bervorgerufen; aber latent mar er vorhanden, feitbem es bem liberalen Deconomismus gestattet war alle focialen Organisationen in chaotischen Fluß gu bringen. Namentlich ift bas "Centrum" von Unfang an als Bauern-Bartei aus ben Wahlen hervorgegangen. Aber einen unverföhnlichen Begenfat zwischen Stadt und Land hat es befihalb nie gewollt, es mußte vielmehr principiell immer bie Berfohnung wiberftreitenber Bolteintereffen anftreben. Die Berwandlung politischer Parteien in fociale ift ftets eine febr gefährliche Sache. Wenn jest von erhabener Stelle wie ein neues Evangelium ber Ruf in bas Land hinaus ericalli. bie Stabte mit ihren egoistischen Intereffen wollen fich vom Bauern Fett masten! so wird bas Wort offene Ohren ben "20 Millionen" finden, und sollte die frohe Botsch die hoffnungen nicht erfüllen, so läge ein neuer Bundsch nicht außer dem Bereich der Möglichkeit gegen die Gewa herrschaft des Capitalismus.

Die Partei des liberalen Deconomismus mit sein jüdischen Dynastien hatte an das Glashaus denken solle in dem sie sit, und hätte wahrlich keine Ursache gehal den Teusel des Gegensates zwischen Stadt und Land die Wand zu malen. Fürst Bismarck hat dis jeht nu lange nicht Alles gesagt, woher die Noth der Landwirthschund der drohende Untergang unseres deutschen Bauern-, son des gesammten Mittelstandes eigentlich herrührt. Bielleit liesert er noch einen Nachtrag, vielleicht auch nicht; denn ist nicht nur selbst Landwirth, sondern auch selbst Capitali Wenn aber auch er sich weiterer Offenbarungen enthält, Lande weiß man es doch, und binnen Kurzem ist die Etentniß in so weite Kreise gedrungen, daß sogar eine ni geringe Zahl liberaler Führer davor erschrocken sind.

Uns icheint es baber auch mit bem neuen Stabte-Bir jur Grundung einer "mahrhaft liberalen Bartei" giemli windig auszusehen. Gine folche Bartei-Bilbung macht f nicht willfürlich im Sanbumwenben und bedarf gunftiger I ftanbe jum Gelingen. Die bisherige liberale Bartet ift burch b leitenben Staatsmann groß und wieder flein geworben, u im jaben Sturge bat fie fich gerfplittert. Gelbft bie Gub find gefpalten, ihre bisberigen Babler aber befinben fich verschiebenen focialen Stellungen. Biele berfelben find o wißigt; fie haben mitgefungen jur Commerszeit, jest al machen fie fich von bannen, wie im Boltelied bie Rachtigo wenn es fchneit. Und nun follen biefe gerfprengten Glemer einer gewesenen politifden Partei fich ju einer wefentlich cialen Stabte=Bartei wieber fammeln. Wer fann's glauber Bon biefem "beutschen Burgerthum" wollen bie Ginen nie mehr hören, Andere dürfen nicht hören aus Furcht por ihr

Wählern, wieber Andere haben in stlavischer Unterwürfigkeit unter bas persönliche Regiment bes Kanzlers bas Mart in ben Knochen eingebüßt; sie geben blindlings mit Ihm, wohin er will. Aus allen diesen Gründen tann man jeht aller Orten die Neuherung hören: "Ich bin gewiß sehr liberal gewesen, aber" —

Der \_unbefehrte Theil ber nationalliberalen Bartei" macht in feinen Organen gar fein Behl aus biefer Lage ber Dinge. Er zeigt namentlich auf bie Detamorphofen im beutichen Guben mit Ringern. Bier fei bie Bahl berfenigen Bolititer auf ber Tribune und in ber Preffe besonbere ftart geworben, benen es gelungen fei, in grunbfaglichen Fragen und Stellungen fich umzubenten nach bem Borgange bes leitenben Staatsmannes, biejenigen Biele welche fie in langem politifden Leben und Birfen treu und entichieben bie por Rurgem verfolgten, aufzugeben und fich ber entgegengefesten Stromung gugumenten, welche von ber Bartei ausgenütt werbe, bie man bis por wenigen Monaten als Feinbe bes nationalen Staatsmefens bezeichnet und behandelt hatte." Bon biefen Umgefallenen mußten fich nun bie treu gebliebenen Liberalen, ihre fruberen Barteigenoffen, jogar ben Gegnern ber Reicheregierung und wohl gar einer nationalen Bolitit beigablen und ben Bormurf gefallen laffen, bag von ibnen eine foftematifche und wohl gar eine nergelnbe Oppofition getrieben werbe"). O quae mutatio rerum!

Wir werben es also fünftig — und barauf haben wir lange gewartet — mit zweierlei Liberalen zu thun haben. Die Einen werben sepn, was sie bisher waren, aber vorerst ohnmächtig in eine verbissene Oppositionsstellung gedrängt, selbst gegen einen Theil früherer Parteigenossen. Sie werben ben liberalen Deconomismus in allen seinen Consequenzen vertreien nach wie vor. Aber wie werben die anderen, nachdem

<sup>1)</sup> Bgl. Rebafrions-Artifel ber Angeb. "Allg. Zeitung" wom "-Juni 1879.

sie bem System, auf bem sich ber moberne Liberalismus recht eigentlich fundamental aufbaut, den Rücken gekehrt und das allein seligmachende Evangelium von der freien Concurrenz abgeschworen haben — ihren liberalen Namen retien wollen? Werden sie das zu erreichen glauben, indem sie von dem System Alles bei Seite wersen bis auf den integrirenden Cäsaropapismus? Werden sie mit Ginem Fuße zu der großen socialen Partei der gesellschaftlichen Organisation stehen wollen, mit dem andern aber die Haße und Nachepolitik der geistigen Anarchie zu stützen sortsahren? Es wird ihre Sache sem, wie sie sich in der schwierigen Stellung zwischen Thüre und Angel behelsen werden. Wahrscheinlich werden sie vor Allem erwarten, daß der Reichskanzler ihnen auch aus dieser Klemme berauszuhelsen geruhe.

Jebenfalls hat der "einzige feste Punkt" in der Regierung, als welcher der Cultusminister Dr. Falk vielleicht heute noch von den Liberalen einmüthig verehrt wird, keinen sesten Punkt mehr außerhalb der Regierung, denn hier wackelt sehr Bieles. Der "Eulturkampf" ist nicht mehr populär, selbst da wo er es bisher war; und das hat zu allermeist der Reichskanzles selber bewirkt, indem er alle Köpfe mit anderen Gedanken beschäftigte und auf die Angelegenheiten richtete, die eines Jeden eigenes Wohl und Wehr unmittelbar berühren. Daram rechnen wir mehr als auf alle persönlichen Belleitäten, der Höchstgestellten wie der Parteien.

Der "Culturfampf" als solcher hat auch nicht mehr bie Mehrheit in den Parlamenten; und die "Phalanx der drei Fraktionen", auf die Fürst Bismarck noch zur Zeit der Debatten über das Socialisten=Gesch seine Regierung stützen wollte, ist in bitterer Berseindung unter sich und gegen den Kanzler auseinander gegangen. Der letztere wird die Erfahrung machen, daß gegen die Cultur des liberalen Deconomismus schwerer anzukämpsen ist als gegen die Cultur der christlichen und katholischen Kirche. Denn jener hat das Geld und diese hat keins; was man aber mit Geld Alles laufen karn,

burfte bem Furften Reichstangler felber nicht gang unbe-

Bis auf Weiteres sind wir ber Meinung, daß kein kluger Feldherr sich auf einen Krieg einlassen wird nach allen Winkeln eines Dreiecks. Diese Einsicht wird durchbrechen, wohl ober übel, heute oder morgen, bei den Einen oder den Anderen.

#### LXXII.

## Gin Curiofum.

Renan's Strafprebigt an Deutschlanb.

Rein frangofifches Machwert war je von Geiten ber mobernen beutschen "Biffenschaft" mit foldem Jubel aufgenommen worben wie Renan's "Vie de Jésus", fein anderer Frangose war im "liberalen" Deutschland eine fo gefeierte Berfonlichfeit geworben wie Ernft Renan, und biefer felbe Renan bat jest in ber Rebe, welche er bei feiner Aufnahme unter bie Mitglieber ber frangofifden Atademie bielt, bie iconften feiner Phrafen bagu verwendet, feine beutschen Berehrer nach Möglichkeit ju qualen! Go fagte er u. A .. "Es befümmert Gie wenig, bie Erhebung beffen pomphaft anfündigen ju boren, mas man eine neue Gul tur nennt und was fich über bas Talent binwegfeten tann. Gie migtrauen einer Cultur, welche ben Menichen weber liebens= würdiger noch beffer macht. 3ch fürchte fehr, bag gewiffe Stimmen, welche ohne Zweifel fehr ernft find, ba fie une Leicht= fertigfeit vorwerfen, in ber hoffnung getaufcht werben, fie tonnten die Bunft ber Belt burch andere Schritte erlangen, ale burch diejenigen welche bisber jum Biele führten. Gine in ibrer Ginseitigfeit pebantische Biffenschaft, eine Literatur ohne Anmuth, eine wiberwartige Politit, eine bobe Gefellichaft ohne

Blang, ein Mbel ohne Beift, vornehme Leute ohne Fe große Felbberrn ohne fumpathifche Ericbeinung werben, ich, nicht fo balb bas Unbenten an jene alte frangofifch fellichaft entthronen, welche fo glangend mar, fo fein, ftrebt Sumpathie gu erweden. Wenn eine Ration burd mas fie ihren Ernft und ihren Fleiß nennt, jenes bervorge haben wird, was wir gefchaffen haben burch unfere Frivo Schriftfteller, welche Bascal und Boltaire überragen, wiffenicaftliche Ropfe ale b'Alembert und Lavoifier, ein bilbeteren Abel ale ber unfrige im 17. und 18. 3abrbi war, reigenbere Frauen als jene welche unferer Philosoph lachelten, einen bebeutenberen Aufschwung als unfere Revol eine größere Leichtigfeit, ebeln Borftellungen nachzugeben, Muth, mehr Lebensart, mehr guten humor bem Tobe gi ben, mit einem Borte eine fompathifdere und geiftvoller fellichaft ale biejenige unferer Bater: bann werben wir fenn. Roch aber find wir es nicht. Wir haben bie Be Buborericaft nicht verloren !"

Unfere "Gittlich Ernften" ärgerten fich fo laut über Rritit, baß fie baburch bem boshaften Renan Gelegenheit feine Bemertungen noch eingehender gu wiederholen, wor im "Journal bes Debats" vom 17. April fünf gange G vollfüllte. Er fchreibt barin an einen - mabriceinlich fin - beutschen Freund, bem er fein "aufrichtiges" Bebauern über ausbrudt, bag feine Borte in Deutschland ale bie eines Weinbes aufgefaßt worben maren. Es fei bief jebe ein febr oberflächliches Urtheil. Als er von Deutschlan fprocen, fei es Liebe und nicht Sag gewesen, ber ibn bar wog - jene treue Liebe, bie nicht bavor gurudidredt, Met auf die Bunde zu legen, wenn beren Seilung es erforber Die Richtigfeit biefer Interpretation gu beweifen, geht fofort an die Arbeit, bas Alebmittel von neuem angum Er thut bieg, weil er mehr als je bavon überzeugt ift Frankreich eben fo febr Deutschlands als Deutschland reiche beburfe. Unglücklicher Beife babe bie beutsche Ration große Bahrheit aus ben Mugen verloren. Gie babe ibr ichide einer Generation von Gifen anvertraut, Die alles vi

auffer ber Gewalt und bamit volltommen gufrieben fei, gang ifolirt in Guropa gu verbleiben. Die verbangniftvolle Birfung biefes Brrthums fei gemefen, baf bie Rollen, welche bie beiben Lanber fruber fpielten, gerabezu umgefehrt murben. Bor einem halben Jahrhundert war Deutschland wirklich groß (!) und Franfreich mußte gu feinen Fugen figen. Geine Dichter, feine Bhilofophen, feine Gefdichtofdreiber, feine Rritifer maren bamale befdaftigt, neue Eroberungen im Gebiete bes Beiftes ju machen. Gie balfen Franfreich ju bem ju machen, mas es ift; mas baben fie aber in ihrem Baterlande ju Stande gebracht? Bas ift aus all ben iconen Illufionen geworben, bie fich an bie 3bee einer beutschen Ginheit fnupften? "Bergeiben Gie", ruft Berr Renan aus, "bie Unfculb bes frangofifchen Bolles. Es glaubte in Birtlichfeit, bag bas ju einer Ration geworbene Deutschland ein neues Element in ber Sarmonie ber Belt merben murbe, und freute fich auf ben Tag, mo bie europaifche Confoberation burch ein philosophisches und rationelles Bolf bereichert werben murbe, burch einen Freund ber Freiheit und Reind jedes Aberglaubens, beffen Parole die Gerechtigfeit und bas 3beal mare! Statt beffen fab es bie beutsche Ginbeit pro-Mamirt auf ben Ruinen von Frankreich und bie Ration, auf bie es fo viele und fo große hoffnungen gebaut batte, unauflöslich verbunden mit bem Unglud bes eigenen Lanbes."

Aber selbst dann verloren die Freunde Deutschlands nicht gänzlich alle Hoffnung. Frankreich hatte freilich viel gelitten; aber wenn Deutschland einen Gewinn davon gehabt hätte, so würde der gute Renan sich nicht beklagt haben. Das Bersäumniß des Eroberers einen guten Gebrauch von seinen Ersolgen zu machen, das ist es gerade, was das theilnehmende Herz des
redegewandten Franzosen so sehr bekümmert. "Wie hat Deutschland, fragt er, die letzen acht Jahre — die größere Hälfte von
dem was Tacitus grande mortalis aevi spatium nennt — angewandt? Hat es die Früchte seiner helbenmüthigen Anstrengungen auch gerettet? Ift es gedeichend, reich, zufrieden? Ersreut
es sich der fundamentalen Freiheiten des Denkens, der Rede,
der Bresse, der Bolksvertretung, die nur in einem starken Gemeinwesen möglich sind? Hat es der Welt den Frieden gespe-

ben? Sat es bem europäifchen Festland bas Beifpiel boben Mages von Freiheit gegeben? Sat es bie Lofung in eines bringenben focialen Problemes unternommen, bat ei Fulle menschlicher Leiben verringert, ober irgend einen Theil Bolfes aus feinem unverbienten Glend berausgeriffen? 2 nein! Deutschland hat nichts von all bem getban. Der hat fein Bolf meber gludlicher, noch fittlicher ober mit f Lage gufriebener gemacht. Im Gegentheile, noch nie gubor ein Gieg folde Folgen gehabt. Gewöhnlich braucht eine er reiche Regierung ibre Unterthanen nicht niebergubalten, Il brudung ift nur fur bie Schwache eine Rothwenbigfeit; ab Deutschland fieht fich eine über alle Dagen erfolgreiche gierung einer tiefen Ungufriebenbeit gegenüber. Die Bat ift, bak, obaleich bie Ctaatsmanner von Berlin glauben beutide Natur zu tennen, fie bie menichliche Ratur nicht ter Gie haben aus Deutschland eine Ration von Golbaten ger und glauben, bag eine Golbatennation die Tugenben be und bie Runfte üben tonne, welche wefentlich bem burger Leben angeboren. Die lette Generation Deutschlands entft intellettuell ber bes fiebzehnten Jahrhunderts in Frantreid war ein Zeitalter literarifder Große, bas mit ben berühm Beitaltern anderer Nationen ju vergleichen ift. In Fran marb es gefolgt von bem Rachgluben bes achtzehnten 3abr berte. Bo ift aber eine abnliche Fortsetzung bei ben Deut wo find bie Nachfolger von Gothe, Schiller und Beine? find nirgende ju finden, benn bie gegenwärtige Lage Der lande ift nothwendiger Beife ungunftig jeber literarifden buttion. Wenn Gothe feine Beit unter einem brillenben U offizier ausgebient batte, fo murbe er jene geiftige Blutbe loren haben, die nur die Befreiung vom Zwange geben t bas Refrutenleben aber ift eine ichlechte Schule fur ben Ge bie Unehrerbietung eines Molière ober Boltaire ift unvertr. mit militarifdem Geborfam. Die Literatur fest eine Gefell poraus, in welcher bie fanfteren und gefälligeren menfc Gigenicaften vollen Spielraum befigen, in ber, wenn Gleichheit, boch eine große Bermifchung ber Bolfetlaffen ftatt und mo biefe verichiebenen Rlaffen fo giemlich baffelbe führen. Richts berart ift in Deutschland ber Fall. Geine Gi

männer besihen jede Gabe, nur nicht die Sympathie zu erwecken. Sie besihen Willenstraft, Fleiß, Selbstbeherrschung und Entsichlossenheit; aber sie haben mit Menschen zu thun und auf die Dauer wollen die Menschen durch diese Eigenschaften allein nicht regiert sehn. Das Pantheon der Menscheit öffnet nicht seine Thore prahlender Selbstsucht und kalter Berechnung. Die deutsche Nation fand sich plöstlich berusen, die Rolle eines Augustus oder Ludwigs XIV. zu spielen, für Auszeichnung jeder Art eble Sympathie zu zeigen, den Fortschritt der Civilisation in jeder Form zu fördern, der Wohlthäter einer bewundernden Welt zu sehn. Wie hat sie ihre Ausgabe erfüllt?"

Bie in allem mas von Renan tommt, fo berricht auch in biefen Mustaffungen bie Phrafe vor, wenn auch nicht zu leugnen ift, baft manche Babrbeit und manche bittere Babrbeit ben Deutschen barin gefagt murbe. Aber boren wir bieruber eine englische Stimme. Die "Gaturbay Review" außert fich über ben letten Auffat Renan's im "Journal bes Debats" wie folgt: "Berr Renan tann fich in ber Erwägung gefallen, bag, wie unangenehm feine Bemerkungen auch feinem beutichen Freunde febn mogen, biefer fich völlig außer Stand feben wird biefelben gu wiberlegen. Gine andere Frage ift es, ob in bem engen Rreife, ber bie Bahrheit nicht migachtet, Renan's Rritit Aufnahme finden wirb. Die llebel, bie er bervorhebt, find fo offenbar, baf nur jene eigene Art von Blindheit, welche mohl die Dinge fieht aber nicht wie fie wirklich find, diefelben überfeben fann. Die Lage Deutschlands icheint nicht ber Art zu fenn, bag fie auch einem einzigen Deutschen Befriedigung gewähren fonnte; und boch find bie Unftrengungen aller jener, welche etwas jur Befferung biefer Lage beitragen tonnten, barauf gerichtet, alles beim Alten zu laffen. Benige Rationen baben es fo vollftanbig ba= bin gebracht, bie Mittel fur Zwede ju balten. Deutschland hatte bie befondere Aufgabe, feine Ginbeit berguftellen und bat auch biefe Aufgabe volltommen (?) geloft. Aber ale es aus biefer Ginheit und ber Starte, bie fie ibm verlieb, Ruben gieben follte, zeigte es fich ohne alle und jebe Imagination. Bas es im Zeitraum ber Borbereitung gethan hatte, bas fonnte es thous, nachbem bie Refultate, wegen beren es fich vorbereitete, erreicht waren; aber nichts Renes brachte es fertig. Deutschland

fein ganges Denten auf bas Drillen ber Golbaten gerichtet bei biefer Beichäftigung bat es bie Fabigfeit verloren, bie Di fchen ju etwas anderem abgurichten. Es bat freilich feir Bolte bas erhebenbe Gefühl verichafft, baf es nun im Sta ift ber Belt zu beweifen, bie 3bee einer Militarmonarchie mit Rapoleon I. noch nicht ausgestorben. Aber ber Rampf bie Aussicht auf neue Rampfe find boch nur bochftens fur 23 bie einzigen Lebensfreuben, und ber Irrthum, welchen bie Gr ber bes neuen Deutschland begangen baben, ift ber, bag fie i Untergebenen behandeln, ale ob fie bloke Bilbe maren. außerorbentlichen Bortheile, welche fie fur Deutschland errang hatten unichatbar febn fonnen, wenn fie es felbit verftant ober bie Ration bagu ermuthigt batten, biefelben auf vernünft Beife zu benuten. Wie bie Gachen jett fteben, gibt es beutschen Leben fein einziges Element - ausgenommen nat lich bie Fähigfeit ber Ration jeben ju ftrafen ber fie beleib - bas mit Ausnahme von Rugland für ben Bewohner irge einer anderen Ration ein Gegenstand bes Reibes febn fonn Richt schlechter baran zu febn ale ein Ruffe - bies ift t Boeal politifder, focialer und intellettueller Große, welches Fin Bismard feinen Landsleuten vermacht bat. Die Babrbeit p Berrn Renan's Rritit wird von ben Deutschen ber Butunft erfannt werben, fo beiß es auch bie Deutschen ber Wegenm abstreiten mogen. Es ware nur ju wunfchen gemefen, ein ihrer eigenen Landsleute hatte es ihnen gefagt."

Nun, ber mahre Kern baraus ohne bas Beiwert zu Phrasen ist ben Deutschen schon sehr oft von Landsleuten vogehalten worden; aber da es vorzugsweise Katholiken war welche ihnen die Wahrheit sagten, so hat die freisinnige Nat dies selbstverständlich verlacht. Jeht freilich fängt die Waheit an Eingang in den deutschen Köpfen zu finden, denn Noth sehrt beten; seider ist es bereits sehr spat, der Kuin Nation ist beinabe vollendet.

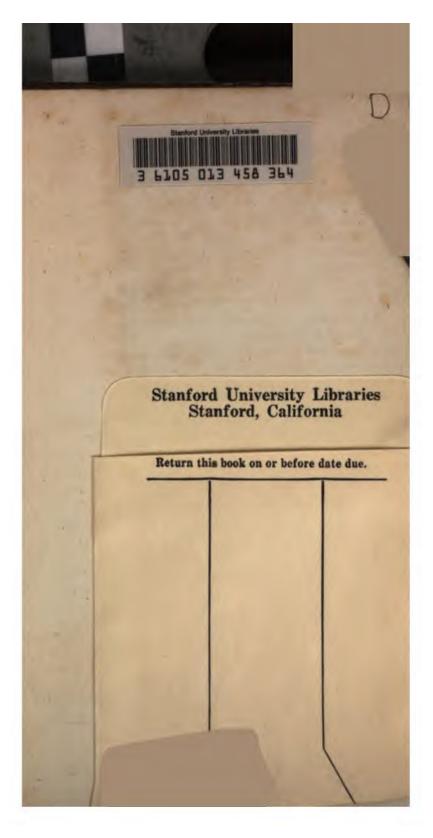